

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

**-**,



# INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN

ZEITSCHRIFT

HR

ENDOGERMANISCHE SPRACH IND ALTERTIMSKINDE

HERAU SOLGIBLAN

1...

SART BRUGMANN STREETBERG

/WEITER BAND

STRASSBURG

 $\begin{aligned} N_{ij} &= N_{ij} N_{ij} N_{ij} + N_{ij} N_{ij} + N_{ij} N_{ij} + N_{ij}$ 

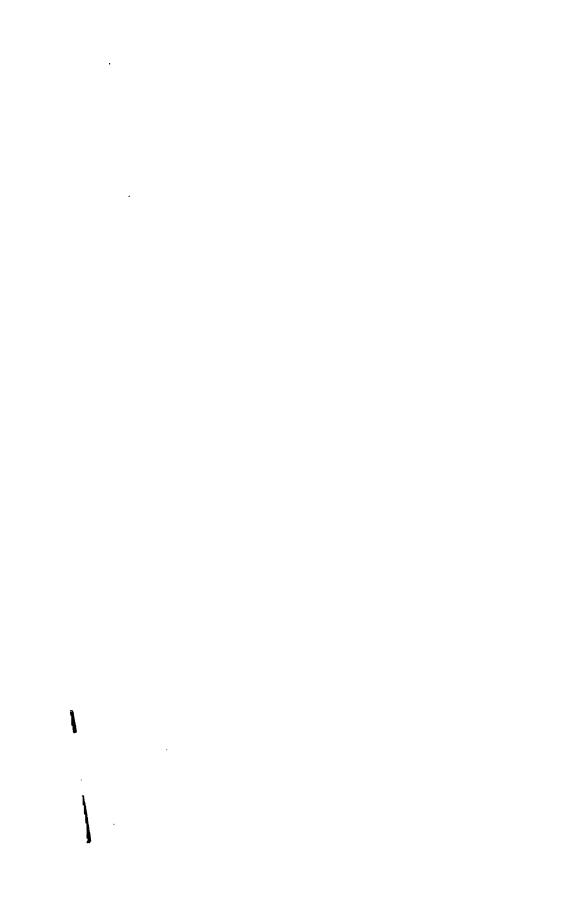

# Inhalt.

| _   |                                                         | S- 11-  |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|
| h   | F. Johansson Sanskritische Etymologien                  | 1       |
| 1   | I bumb Beitrage zur neugriechischen Dialektkunde .      | 6.5     |
| ٠.  | Meyer Von wem stammt die Bezeichnung Indogermanen?      | 125     |
| Ħ   | Hart Zur Endung des Gen-Sing der Pronomins              | 1.10    |
| 1.  | Horn Zu den judisch persischen Bibelübersetzungen .     | 132     |
| ! ! | Hort Gehoren die Phryger und Thraker zu den satem- oder |         |
|     | string Stammen?                                         | 1 83    |
| •   | Waskernagel Greek nup.                                  | 149     |
| •   | Was kernagel Griech stepiovei .                         | 151     |
| •   | Stork Zum Kenjunktiv des griechischen sigmatischen Ac-  | 154     |
| ٠.  | Seemour Conway On the change of d to I in Italic        | 157     |
| W   | They Stokes On the assumilation of pretome n in Celtic  |         |
|     | •U'!!\e-                                                | 167     |
| ٠.  | Kossenna Arminius deutsch?                              | 171     |
| ٠.  |                                                         |         |
|     | maticache)                                              | 1-1     |
| į   | - toute a Idia                                          | 197     |
|     | - Persson Uber den demonstrativen Pronominalstamm       |         |
|     | ne and Verwandtes                                       | 1.4.    |
|     | e et er Bartt olomae Area III                           | _0 41   |
|     | 2 Pederson Das Prasensinha no le la                     |         |
|     | v. Kook Zum Wechsel ung in den altnordischen Sprachen   |         |
| ٠.  | · A vo Hart Zu den slavischen Auslautsgesetzen          |         |
|     | v. Horn De Tieropter im Avesta                          | 20      |
|     | Fig. & Laternisch prodigium                             | 4.7     |
|     | 182 x y Me ver Laternisch ligula                        | . 10,00 |
|     | Stray han Keltische Etymologien                         | (6)     |
| ٠.  | estas Mexer Seugrachisch inti-                          | 370     |
|     | Let's v. Me's or Neugriechsch dat ive                   | 370     |
| ٠,  | Hatzadak - Ikarisches                                   | .71     |
| ٠.  | to he Streetberg Vokaskurzung im Basischen              | 115     |
|     | Sert v. P. anta Eine drifte oskische Bleitatel          | 65      |
|     | astas Mexer Tornster                                    | 111     |
|     | our of Lewis Cornectes by Hymologica                    | 115     |
| ٠.  | A. Marganstorn Sail, and Warterster                     | 117     |



### 1. Skr. jihra, av. hi ra u. s. w.

Es ist ganz naturlich, dass man die verschiedenen olg. Wester for Zange hat veremigen wollen, namlich L. dingen, saspar (g. tugga, s. jihra, vd. hizra (i. s. w. (So v. B. Bentey Frysi v. allgem, latteratury, 1837-908 f. -– Kl. Schr. H 7 f. Mever Or, n. Occ. I 620, Got. Spr. 80, Grassmann Wb. z. SEN KZ, XI 12. Fick Wh. I 194 f. Dagegen stellen Pott I 2000 - H. 2, 569 f., KZ, XXVI 153 and Roth im PW, sanskr. See Julio zur Wr. heat, his rufen vgl. Curtus Et. 194. Scarcek 340, turs Lat. Corssen I 81, 223; H 274. Entschie \* \*\* haben Lottner KZ, VII 185 , Schade Wb, 1301 f. and Settholomae, KZ, XXVII 207 ff., die arischen Worter von den Sisaschen getremt. Vom jetzigen Standpunkt der Prage -- man Bartholomae berotheliten. Anderseits aber sprechen vohl da identische Bedeutung wie die feilweise formelle vor allem in bezug auf Ableitung med - to instrumence a Agt. Moller P. BrB. VII 544 ff.: tur ursprungliebe \* tat. | Dieser Umstand mag den folgenden Erklarungsvor motivieren.

Zunachst eine kurze Übersieht über die Formen der 162 8 zu fein. Im 8 begegnen jahren und jahre, im Av. hierer N. hiere (ein. hiere, Justi 324 f., Bartholomae Hdb. § 230). 2 BB VIII 210 XIII 89 f. und hierer hiere Bartholomae Ar F. 3 1342 zup hierer parsiche eine J. worn oss, ein zug Hubsch von Etem, u. Lauth. d. oss. Spr. 184 80; 104; 108; 143 d.

<sup>[1]</sup> A barrollo, ap. Lessing symmetries. We start: II. 74 (e. 8).
A. Kellynonia, the 211 Barth of a de Hille Solvin, Lee al. (t) 5-2.
5-2. F. Marca, Wein, Z. (L.22).

<sup>[2]</sup> J. J. Schgram record due with Tomaschek BB AII 200 gas in the two greatest wards.

-



# NDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN

7-342

### ZEITSCHRIFT

FÜR

# INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE

### HERAUSGEGEBEN

VON

KARL BRUGMANN UND WILHELM STREITBERG

ZWEITER BAND

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1893







# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                               | Seite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| K. F. Johansson Sanskritische Etymologien                                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Thumb Beiträge zur neugriechischen Dialektkunde                                                                                                                                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Meyer Von wem stammt die Bezeichnung Indogermanen?                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Hirt Zur Endung des Gen. Sing. der Pronomina                                                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P. Horn Zu den jüdisch-persischen Bibelübersetzungen                                                                                                                                          | . 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H. Hirt Gehören die Phryger und Thraker zu den satem- oder                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| centum-Stämmen?                                                                                                                                                                               | . 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. Wackernagel Griech. πύϊρ                                                                                                                                                                   | . 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. Wackernagel Griech. κτεριοθεί                                                                                                                                                              | . 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F. Stolz Zum Konjunktiv des griechischen sigmatischen Ao-                                                                                                                                     |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ristes                                                                                                                                                                                        | . 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. Seymour Conway On the change of $m{d}$ to $m{l}$ in Italic                                                                                                                                 | . 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Whitley Stokes ()n the assimilation of pretonic $n$ in Celtic                                                                                                                                 | ;     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suffixes                                                                                                                                                                                      | . 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. Kossinna Arminius deutsch?                                                                                                                                                                 | . 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaudius Bojunga Der indogermanische Konjunktiv im Ger-                                                                                                                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manischen                                                                                                                                                                                     | . 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fr. Jostes Idis                                                                                                                                                                               | . 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Per Persson Über den demonstrativen Pronominalstamm                                                                                                                                           | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| no- ne- und Verwandtes                                                                                                                                                                        | . 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Christian Bartholomae Arica III                                                                                                                                                               | . 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Holger Pedersen Das Präsensinfix n                                                                                                                                                            | . 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\overline{\mathbf{A}}\mathbf{x}\mathbf{e}\mathbf{l}\mathbf{K}\mathbf{o}\mathbf{c}\mathbf{k}\mathbf{Z}$ um Wechsel $ar{oldsymbol{u}}\mathbf{:}ar{oldsymbol{o}}$ in den altnordischen Sprachen | 332   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herman Hirt Zu den slavischen Auslautsgesetzen                                                                                                                                                | . 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paul Horn Die Tieropfer im Avesta                                                                                                                                                             | . 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Funck Lateinisch prodigium                                                                                                                                                                 | . 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustav Meyer Lateinisch <i>ligula</i>                                                                                                                                                         | . 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J. Strachan Keltische Etymologien                                                                                                                                                             | . 369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustav Meyer Neugricchisch ăma                                                                                                                                                                | . 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustav Meyer Neugricchisch ἀρτάνα                                                                                                                                                             | . 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Georgios Hatzidakis Ikarisches                                                                                                                                                                | . 371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wilhelm Streitberg Vokalkürzung im Baltischen                                                                                                                                                 | 415   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robert v. Planta Eine dritte oskische Bleitafel                                                                                                                                               | 435   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustav Meyer Tornister                                                                                                                                                                        | . 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heinrich Lewy Griechische Etymologien                                                                                                                                                         | 445   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gustav Morgenstern Sach- und Wortregister                                                                                                                                                     | 447   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

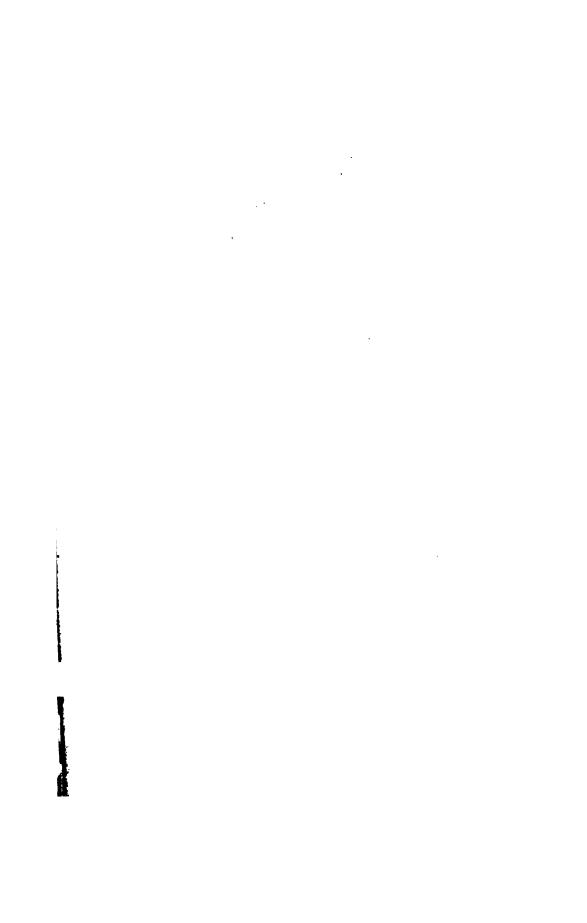

### Sanskritische Etymologien.

### 1. Skr. jihea, av. hizea u. s. w.

Es ist ganz natürlich, dass man die verschiedenen idg. Worter für Zunge hat vereinigen wollen, nämlich 1. dingen, Surpea, 2. tuggo, 5. jihea, 2d. hizra n. s. w. So z. B. Bentey Ergbl. z. allgem. Litteraturz. 1837/908 f. Kl. Sehr. H 7 f. 1. Meyer Or. n. Occ. I 620, Got. Spr. 80, Grassmann Wh. z. Rev., KZ, XI 12, Fick Wb. I 104 f. Dagegen stellen Pott I 200, 3 H 2, 569 ft. KZ, XXVI 153 and Roth im PW, sanskr. then, julie for Wr. heat, his rufen vgl. Curtus Et. 194. Vanicek 340, fürs Lat. Corssen I 81, 223; II 274. Entschieweer haben Lottner, KZ, VII 185., Schade, Wb, 1301 f., and Byrtholomae, KZ, XXVII 207 ff., die arischen Wörter von den ropaischen getreinit. Vom jetzigen Standpunkt der Frage •• nan Bartholomae berothehten. Anderseits aber sprechen - webl die identische Bedeutung wie die teilweise formelle Use instruming of vor allem in bezug auf Ableitung und Colonia vgl. Moller P. BrB, VH 544 ff. tur ursprüngliche Edwittat - Diesor Unstand mag den folgenden Erklarungsvor · the divient

Zunachst eine kurze Übersieht über die Formen der idz.

7 zu bein. Im S. begegnen zihra und zichte, im Av. he ar.

N. m.n. Con. hi en. Justi 324 f., Bartholomae Hdb. § 250,

2 BB VIII 210 XIII 89 f. und hi en, high. Bartholomae Ar. F.

I 132 ap. hi ar. parsi hi enn. J. wozu oss. air. ng. Hubsch

en Ltvin, u. Lauff, d. oss. Spr. 18; 80, 104; 108; 112.

<sup>[2]</sup> J. J. Jighan Server, das von Tomaschek Lift VII 200 zur processing gestellt wild.

Man darf für diese Formen Stämme auf -ghū- und -ghūā unbedingt annehmen. Die germanischen Sprachen setzen \*tuw-g(w)ō-n- oder \*tuwgū-n- (Möller a. a. O., vgl. J. Schmidt Pluralb. 74 N. 1 f., Verf. GGA. 1890, 752) voraus, eine Erweiterung der ursprünglichen Stämme auf -ghūā und -ghū-: g. tuggō, aisl. tunga, ahd. zunga, as. tunga, ags. tunge u. s. w. Das Lat. hat lingua, sei es lautgesetzlich (vgl. 1. levis, lacrima, larix, olēre, Brugmann Gr. I 369) oder mit volksetymologischer Anlehnung an lingo entstanden aus älterem 1. dingua (bei Mar. Vict. 1, 9, 17; 26, 2). Im Abg. języ-kū, pr. insuwis — über den Verlust des Anlautkonsonanten s. Bezzenberger BB. III 134 f.¹). Alle diese Formen weisen unzweideutig auf idg. \*dnghū-, \*dnghyā hin, d. h. sind im letzten Teile völlig identisch mit den Formen der arischen Sprachen.

Es wird dann die Aufgabe sein, den ersten Teil der arischen und europäischen Wörter mit einander zu vereinigen. In Übereinstimmung mit Bartholomae will ich als Anlaut für die arischen Formen einen Sibilanten voraussetzen. Ein arisches \*sighu- oder \*sighva aber kann meiner Meinung nach für ursprüngliches \*zighū- oder \*zighvā stehen. Und diese Grundform wird sogar besser die faktischen Formen erklären als ein ursprüngliches \*sighvā. Aus \*zighū-, \*zighvā- entstand ar. \*ziżhū-, \*ziżhva. Wie nun \*svaśura-, \*smaśru- u. s. w. zu s. śváśura-, śmáśru- u. s. w. wurden, so wurde völlig analog \*zīžhū-, \*zīžhvā zu \*žīžhū-, \*žīžhvā, woraus s. \*jihū-, jihvā (vgl. Osthoff Perf. 494 ff., 503 f., Bartholomae Ar. F. III 37 N.) Aus \*ihū entstand durch assimilatorischen Einfluss des ū der letzten Silbe - und vielleicht durch volksetymologische Anlehnung an die reduplizierte Wurzel hū- hvā- 'rufen' - s. juhū-. Dass aus \*ziżhvā u. s. w. ir. hizvā u. s. w. - vielleicht durch \*siżhva- - entstand, darf nicht befremden.

Wie lässt sich nun ein (vor)arisches \*zighva aus einer Form mit n erklären — wie sie die europäischen Formen an die Hand geben —, d. h. warum entstand nicht ar. \*zażhva?

Beispiele für die Entwickelung zn- zu zi- (statt za-) habe ich nicht vorzubringen. Wenn wir aber bedenken, dass z oft

Lit. lēžūvis steht entweder ursprünglich oder volksetymologisch in nächster Beziehung zur Wz. leigh- 'lecken', wie auch air. ligur (i. tenga Corm. 26), arm. lezu (Hübschmann Arm. St. 32).

rine palatalisierende Einwirkung auf Vokale zu haben pflegt - so z. B. in s. ēdhi von \*azdhi oder \*zdhi (Thurneysen KZ. XXX 351 ff.), kiyedhā aus \*qijyzdhā, medhā- aus \*myzdhā- oder "mazdha u. s. w. (Brugmann Gr. I § 476, 591); oder im (Lat. und) Gr., Thurneysen a. a. O., u. s. w. - so ware es nicht befremdlich anzunehmen, dass zn- zu zi- statt za- hat werden können, auch wenn man nicht andre Beispiele erwähnen kann; die Lantverbindung war eben ganz selten1). Es ist kaum ein gewichtiger Einwand gegen meine Annahme von zu- zu zi-, dass die iran. Sprachen Formen wie (hazdyat, dazdi) mazdahaufweisen; denn zu- hat natürlicherweise anders behandelt werden konnen als -nz-, um so viel mehr, als z in der Verbindung -nz- sekundär sein kann (aus urspr. s). Zudem konnte aber, wenn nicht das Angeführte stiehhaltig sein sollte, die Entwickelung zn- zu zi- in einer noch ursprünglicheren Laufverbindung begründet sein.

Diese ursprünglichere Lautverbindung hat nach Ausweis der europäischen Sprachen \*zdughu-, \*zdughua sein müssen. Ganz wie du- im Lit. Sl. u- geworden ist (Bezzenberger a. a. O.), so ist bei diesen Formen in den arischen Sprachen d verdrängt worden, eine Verdrängung, die übrigens in der Stellung von d zwischen z- und -u- hinreichende Begründung findet. Wie nun häufig in den idg. Sprachen Formen mit und ohne anlautendes z. zwechseln, so hat man ganz natürlich eine idg. Parallel-

<sup>1)</sup> Man könnte vermuten, es sei s. jihmd: boyuóc: l. limus (?) = jihrā : dingua : lingua. — Dass unter bestimmten Bedingungen and oder di (dy) im S. - doch wahrscheinlich nur dialektisch - durch generating Assimilation von d und i, i palatale Affrikata werden Lammte (s. Bugge KZ, XIX 422, J. Schmidt KZ, XXV 1, 68, 149), ist wald kaum zu leugnen, vgl. das von Bloomfield Am. Journ. of Phil. VII 482 ff. (vgl. jetzt JAOS. XIV, XLIII) herangezogene upajika "a kind of ant' (AV. II 3, 4; VI 100, 2) = upadikā M. u. F. (Çat. Be XIV 1, 1, 5; Tait. Ar. V 1, 4; 10, 6); man könnte auch an volksscemslegischen Kentaminationsbildung aus zwei Wörtern upasisks und spajiheikā (RV, VIII 102, 21 — VS, XI 74, TS, IV 1, 10, 1) denken, während Bloomfield das letztere als Volksetymologie, durch species veraniasst, betrachtet; upajiheiko wiederum könnte durch Volksstymologie entstanden sein statt eines \*upadiheikā (vgl. desale 'ein Insekt, das die Erde aufwirft', upadéhika 'eine Ameisenwe Hemac., zu Wz. dheigh- in dehat, dihand-, reigor, g. digan), ogs. Grall Hundert Lieder des Ath.-Veda 81.

form \*dnghuā \*dnghū- vorauszusetzen. Und dies ist die Form, die in den meisten europäischen Sprachen auftritt.

Ein direktes Zeugnis aber für die Existenz eines ursprünglichen Anlautes zd- möchte ich im Altirischen finden. Wie bekannt, geht im Inlaut in den keltischen Sprachen -zd-- aus urk. -zd- oder -zdh- - durch dd in t über, wie z. B. aus air. net, kymr. nyth aus idg. \*nizdo- (l. nīdus), air. cretim (s. crád-dadhāmi), brot aus idg. \*bhrozdho- u. s. w., s. Stokes K.-S. B. VIII 338; Thurneysen KZ. XXVIII 152; Keltoromanisches 47; .W. Meyer KZ. XXVIII 166 f.; Brugmann Gr. I 521; 595. Man hat keinen Grund anzunehmen, dass zd- im Anlaut anders behandelt worden sei, so lange keine Beispiele eine andre Entwickelung bezeugen: d. h. idg. \*zdnghū-\*zdnghuā muss eine urkeltische Form \*tngū- und \*tng(u)a ergeben haben. Diese selben Stämme finden sich freilich nicht; doch begegnet ein Wort, das unmöglich davon getrennt werden kann 1), nämlich tenga, tenge Wb. 23d, Sanct. h. 18 (mo thenga, s. ZE. 255, Windisch Ir. Gr. § 136). Nach Stokes BB. XI 88) wäre tenge auf einen Stamm \*tengaiat- zurückzuführen. Ich sehe keine andre Möglichkeit zur Erklärung des irischen Anlautes und die von mir angenommene Grundform gibt, scheint mir, über die arischen Formen die vergleichsweise beste Auskunft2).

Von andern Wörtern, die möglicherweise mit idg. \*zdnghū-\*zdnghūa zusammenhangen können, weiss ich keine sichern Beispiele. Doch will ich folgendes bemerkt haben. Die Wurzel ist vielleicht als zdengh- anzusetzen. Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, dass die Zunge aus einem Grundbegriff Spitzigkeit, spitzig sein hergeleitet werden kann, wobei besonders auf gr. γλῶςcα im Verhältnis zu γλῶχες, γλωχίς 'Spitze' hinzuweisen ist, so könnte man vermuten, dass g. stiggan, an. stinga 'stechen' u. s. w. auf die genannte Wz. zdengh- 'spitzig sein' zurückgeführt werden müsse. Man braucht dann nicht stiggan mit der idg. Wz. steig- in cτίζω, l. insti-

Das Wort für entlehnt — woher? — anzunehmen findet sich kein Anlass.

<sup>2)</sup> Über die Möglichkeit, hierher das schwed, dialektische (Dalarne) tieta (wo · Nasalvokal bedeutet) 'zwitschern' u. s. w. zu stellen s. Noreen Ark, f. n. fil. III 19.

gare, ahd. stehhan (vgl. Kluge Wb. unter stechen, stange; Fick III 344) zu vereinigen, eine Etymologie, die sowohl durch das Nichtvorhandensein einer Wurzelform steik-, als aus andern Gründen unwahrscheinlich ist. Aus der parallelen Wurzelform dengh- könnte man besonders au. tange, vgl. land-zunge, herleiten, vielleicht auch ahd. zanga, an. tong, nhd. zange, u. s. w. Doch sind diese vielleicht besser zur idg. Wz. daxnk-(δάκνω u. s. w.) zu stellen (vgl. Schade a. a. O.).

### 2. Skr. sabhá und Verwandtes.

S. sabhå bedeutet in der vedischen Zeit 'Versammlung der Dorfgemeinde, das Gemeindehaus, wo diese Versammlungen stattfanden', dann 'geselliges Lokal für die Männer, Spielhaus', in späteren Schriften auch 'Gerichtshof', s. z. B. RV. VI 28, 6; VIII 4, 9; AV. VII 12; sabhēya- 'im Rate brauchbar' RV. I 91, 20; 'schlagfertig (Sänger)' RV. II 24, 13, s. Zimmer Aind. Leben 172 ff. Von diesen genannten Bedeutungen ist freilich 'Versammlung der Dorfgemeinde' die ursprünglichste. älteste Bedeutung aber mag 'Zusammenfassung von verwandtschaftlich Zusammengehörigen' u. dgl. als Kollektiv, oder 'Stammesverwandtschaft' als Abstraktum sein. Da nun der Stamm auf Agnation gebaut war, bedeutete sabhá 'Stammgenossenschaft' und 'Stamm', insbesondere wie er in corpore auf der Volksversammlung auftrat, d. h. 'Gemeindeversammlung'. Unter Voraussetzung dieser Bedeutungsentwickelung und der angenommenen ursprünglichen Bedeutung hat man mehrere Wörter damit zusammenzustellen. Zuerst möglicherweise av. Habaspa-, ap. aba-carish (Fick I4 326, vgl. jedoch Spicgel Ap. Keilinschr. 2 205; jetzt noch anders F. Müller Wien. Zs. IV 308). A. Kuhn KZ. IV 370 f. hat mit Recht g. sibja, as. sibbia, ags. sibb1) als Ableitung von der dem s. sabhā zu grund liegenden idg. Urform \*sebhā (in der allgemeinen ursprünglichen Bedeutung 'Zusammenfassung der Stammverwandten') erklärt: sibja muss also der Bildung nach 'das zu den Stammverwandten gehörende, Stammverwandtschaft überhaupt' bedeuten (vgl. Kluge Wb. 319). Weiterhin sind dazu gestellt (so z. B. von Fick Wb. 1795; II 677) abg. sebre 'Bauer als Teilhaber an der gemeinsamen Feldmark', lett. sebrs 'Freund, Kamerad', lit. sebras 'Teilhaber, Gefährte',

<sup>1)</sup> An. Sif, vgl. Grimm Myth. 4 (I) 257, Osthoff Quaest. myth. 19.

lit. sebris 'Nachbar'. Alle diese Wörter weisen unzweideutig auf ein idg. \*sebho- zurück, mit Ablautswechsel sebh-: sebh-. ein durch zahlreiche Beispiele in den indogerm. Sprachen gut verbürgter Vokalwandel. Dass abg. sebra auf idg. \*sebhro-, lit. sebras auf idg. \*sezbhro- beruhen sollen (Osthoff Perf. 491), wird wohl kaum jemand annehmen, abgesehen davon, dass das Lautgesetz, wonach dies möglich sein soll, sonst keine Stütze hat. Dagegen scheint die Verschiedenheit zwischen lit. sebras und abg. sebra kaum auffallender als die zwischen ἡπαρ: s. yakrt, l. jecur, hccwv: l. sequius, g. qens: an. kvenna, an. kváda : s. jatu-, d. kitt, ags. cwidu u. s. w. (vgl. Bugge KZ. XIX 428; Kluge Festgr. an Böhtlingk 60) u. s. w. Hierzu stellt nun auch, wie mir scheint nicht ohne Berechtigung, Baunack Studien I 28 (vgl. Meister II 230) ἐφέ-της vom st. \*sebhe-. Derselbe findet die Wz.-Stufe zbh- in cφήξ aus \*zbha-k-s 'ein in der Sippe, im Schwarme lebendes Tier', dann 'Wespe', eine Etymologie, die besonders befriedigt; dazu Σφηττός.

Die schwache Form findet sich auch anderswo. Bei ihrer Betrachtung werden wir auch einer noch ursprünglichern

Grundbedeutung von idg. \*sebhā begegnen.

Es ist hinreichend bekannt, dass l. suus 'eigen' im Plur. sui 'die eigenen, die seinigen oder ihrigen' bedeutet, besonders 'die einer gewissen Gemeinschaft angehörigen', und natürlicherweise am ehesten einer solchen, die durch Verwandtschaftsbande geknüpft ist: "sui sunt qui ad nos pertinent, nostri, vel cognatione et affinitate vel amicitia aut studio partium vel officio"; Cic. 14 Att. 12: Octavius, quem sui Caesarem salutabant, Philippus non u. s. w. Und sehr häufig erscheint der Reflexivstamm in den idg. Sprachen in Verbindungen und Weiterbildungen, die in nächster Beziehung zur Familien-, Haus-, Stamm- oder Parteigemeinschaft stehen. So ist an. Sviar, wie mir scheint richtig, von Noreen (Föreläsningar öfver urgerm. judlära 23) aus \*suē-io- pl. \*suēiōses 'die Seinigen, zum Stamm gehörigen' erklärt worden. L. saepes (unsicher), gr. cηκός, ahd. sweiga, ahd. suein 'Hirte, Knecht', ags. swan 'Hirte', an. sveinn 'Knecht, Diener, Knabe' enthalten auch, nach Bugge BB, XIV 66, den Reflexivstamm 1). Ich bringe nun

Andre Wörter, worin der Reflexiv-Stamm auftritt mit der Bedeutung von 'eigen, zur Familie gehörig' u. s. w., sind z. B. idg. \*sye-sör- (über \*sör, \*sēr 'Weib' vgl. Bezzenberger Gött. Nachr.

anch (vgl. Verf. b. Torp Beitr. z. L. v. d. geschl. Pron. 15) den aben besprochenen Stamm sébh- zbh- in unmittelbare Beziehung zum Pron.-St. "sebhe- "zbhe- in 3 p. cφέ (ψέ), cφίν (φίν) Sing. und Pl., cφεῖς (cφές) cφέα, cφέας (ἄcφε), cφί (ἄcφι, ψίν), cφίσι(ν) cφέων Pl., cφωί, cφωίν Du. 2 p., cφῶι cφώ (cφῶε) Du. 3 p., l. sebei, abg. sebé. Dieser Stamm "sebho-, s(e)bhe- ist ebenso ans den Pron.-Stāmmen "se- ("so-) und "bho- ("bhe-) komponiert wie "seyo-, "s(e)ye- aus "se- ("so-) und "yo- ("ye-) und "teyo-, "t(e)ye- aus "te- ("to-) und "yo- ("ye-), vgl. l. tebei, d. h. "seyo-, "sye-, "syo- und "sebho-, -"zbhe-, "zbho- sind ganz parallele idg. Gebilde (s. Verf. BB. XIII 123 f. XIV 153 f.).

Somit sind wir auch in der Lage die beiden Erklärungen von φίλος vereinigen zu können, wonach es einerseits zu sabhā (Bannack a. a. O.), anderseits zum Pron.-St. cφε- (z. B. Bagge KZ, XX 41 ff.) gezogen ist (anders z. B. Fiek KZ. XVIII 415 f., Osthoff MU. IV 228 f.): φίλος ist eine Weiterbildung vom Pron.-St. cφ- und die Grundbedentung mag 'zu sieh, zu den Seinigen gehörig, eigen', dann 'lieb' u. s. w. gewesen sein.

Wie subhā u. s. w. aus dem Pron, St. so- + Suff. -bhoentstanden ist, so deute ieh den (Volks)namen Schwaben, Suēhi
Lovaβot aus der Grundform \*syē-bho-; und die Bedeutungsentwickelung ist dieselbe wie bei dem von Noreen gedeuteten Sciar¹). Die Herleitung Rud. Muchs HZ. XXXII (1888)
407 f. ist mir nicht annehmbar. — In diesem Zusammenhang
lässt sieh auch eine annehmbare Erklärung für d. selb, an.
spälfr, g. silba gewinnen. Einerseits haben wir abg. seli aus
\*se-b-, anderseits apr. su-ba- 'selbst'. Germ. \*se-l-b- nun ist
michts als der Pron. St. se-, so- mit beiden Suff. -li- und -bho-,
ganz wie ταλίκοι < \*ta-li-qo- mit den beiden Suffixen gebildet

<sup>1878 271.</sup> Bugge BB. XIV 76. Brugmann C. St. IX 504. Verf. Beitr.

z. gr. Sprachk. 140 f.), idg. \*sye-kyr- (N. \*sye-kyr-, \*syr-kyo-r), worans

indicate. I. sover u. s. w., lit. scaline 'Schwester der Frau' = arm.

1881 Schwager, Bruder der Frau', scalinius 'Bruder der Frau'

1882 Schwager, Bruder der Frau', scalinius 'Schwester der Frau',

1883 Schwager, Bruder der Frau', scalinius 'Schwester der Frau',

1884 Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1885 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Schwagerin'. Aus einem vielleicht mit I. sue-fus 
1886 scalinius 'Sc

I So jetzt mit ausführlicher Motivierung auch A. Erdmann Der die Heimat und den Namen der Angeln 96 ff. (Korrekturnote).

ist, die einerseits in l. tā-li-s (abg. to-li, to-lė), anderseits in abg. tā-kī (aus \*tā-qo-) 'solch' auftreten (vgl. auch russ. tolsko 'nur, bloss'); idg. \*se-li-bho-, germ. \*silba-: abg. seli: apr. suba- = τηλίκος (russ. tolsko): l. talis, abg. toli: abg. takī. Hiermit können folgende Wörter verglichen werden.

Wie der St. syē-bh- zu se-bh-, so verhält sich auch syĕ-dh- in s. svadhā, ĕθος, ῆθος zu se-dh- in g. sidus¹). Aber auch der mit l erweiterte Stamm, der in selb erscheint, kommt in den klassischen Sprachen vor. Ein idg. so-l- (se-l-) liegt dem s. sarvā-, ὅλος, l. sollus, solus, salvus aus so-l-yo- zu grunde (s. Thurneysen KZ. XXVII 160 f.). Es bedeutete eigentlich 'für sich (abgeschlossen)', daher 'ganz'. Auch solēre gehört hierher und vergleicht sich ungezwungen mit svesco. Wie su-ba ohne l zu sel-b-, so verhält sich auch das osk. sivom 'totum' (in tab. Bant. s. Zwetajeff IIID. 231, 22), d. h. sē-uom (aus sē-yo-), zu l. sollus u. s. w. Eine Grundform sē-lo-, sō-lo-liegt in g. sēls, l. (con-)sōl-āri, ʿ-λη-μι (Froehde BB. IX 119) vor; anders über sōlor sōlacium Moulton AJoPh. X 285.

### 3. Skr. pibami, l. bibo.

Dass l. bibo direkt mit s. pibāmi, air. ibim zusammenhängt, kann nicht verkannt werden; bibo ist natürlicherweise aus einem älteren \*pibo durch Assimilation — im Anschluss an das gewöhnliche Reduplikationsverhältnis — entstanden. Dass diese Verba von der Wz.  $p\bar{o}$ -  $p\bar{i}$ - — schematisch als  $p\bar{o}i$  (Schulze KZ. XXVII 420 f.) anzusetzen, aus  $p\bar{o}$ -i- — nicht getrennt werden können, leuchtet von selbst ein. Nur ist es nicht ausgemacht, wie b (v) in s.  $pib\bar{a}mi$   $(piv\bar{a}mi)$  zu erklären sei.

Das idg. reduplizierte Präsens \*pipōmi wurde wahrscheinlich ursprünglich so flektiert: \*pi-pōmi, \*pi-pōsi, \*pi-pō-ti; \*pi-pə-ués oder \*pi-p-ués, \*pi-pə-thés oder \*pi-p-thés, \*pi-pə-tés oder \*pi-p-thés; \*pi-pə-més oder \*pi-p-més, \*pi-pə-thé oder \*pi-p-thé, \*pi-pə-ntí oder \*pi-p-ntí. Hier gibt es wenigstens zwei Formen, wo p in unmittelbarer Verbindung mit tönenden Konsonanten stehen konnte, nämlich 1, 3 Pl. (wie auch 1 Du.). Dies konnte im Präsenssystem ausserdem geschehen in Med. 1, 2, 3 Pl. (ev. 1 Du.) Imp. Akt. 2 Sg. 3 Pl. Med. 2, 3 Pl.;

<sup>1)</sup> Das g. swês ist entweder \*syê-s-o- vgl. Fick I4 578 oder \*syêdh-s-o Weiterbildung des s-St. in  $\hat{\eta}\theta$ oc.

Impf. Akt. (1 dn.), 1 Pl., Med. (1 dn.), 1, 2, 3 Pl., im ganzen Part. Auch wenn wir die Formen nicht berücksichtigen, wo p vor m, n, n (n. y) zu stehn kommt, so konnten möglicherweise Präs. 2 Pl. Med. \*pi-p-dhyé, Imp. 2 Sg. Akt. \*pi-p-dhi, 2 Pl. Med. \*pi-p-dhyém, Impf. Pl. 2 Med. \*(é)pi-p-dhyém, woraus ganz natürlich \*pi-b-dhyé, \*pi-b-dhi, \*pi-b-dhyém, \*(é)pi-b-dhyém — wodurch ein Wechsel zwischen p und b sehon im idg. Paradigma entstand — im einen oder andern einzelnen Fall bewirken, dass b durchgeführt wurde. Insbesondre kann die häufige Anwendung der 2 Sg. Imp. Akt. dabei wirksam gewesen sein, um ein sehon idg. durchgeführtes Paradigma \*pibōmi u. s. w. zu sehaffen.

Nun glaube ich aber, es kann als idg. Lautregel aufgestellt werden, dass die Tenues in unmittelbarer Verbindung mit Nasalen (und Liquiden?) zu Medien werden, wenigstens wenn der nächst vorhergehende Vokal unbetont war. Die Erscheinung ist mehrfach berührt z. B. von Brugmann Gr. I 190 f.; Zimmer Nom.-Suff. a und a 288 f.; Osthoff MU. IV 328 f.; P.-BrB. VIII 268 f.; Perf. 548; Kluge P.-BrB. IX 180 f., vgl. KZ. XXVI 98 f.; Thurneysen ebd. 301 ff.; Bersu Gutt. 8. 135 N. 2 u. A. Hier muss ich auf nähere Begründung der Regel verziehten und sie nur als Vermutung mitteilen. Wenigstens muss die Möglichkeit zugegeben werden, dass unter zewissen Bedingungen im Paradigma von \*pipomi vor m, n, a das p als b hat auftreten können. Somit wären die Bedinguagen für das eventuelle Auftreten von b in hohem Grade erweitert, und es scheint mir wahrscheinlich, dass das durchgeführte b in s. pi-ba-mi, l. bibo diesen Formen zuzuschreibem ist.

Trifft nun meine Erklärung von pibami — bibo zu, so tallt, seheint mir, Schulzes Annahme von poi- als 'Wurzel' & h. als die letzte einfache Einheit, zu welcher wir zurückmgeben vermögen¹). Ich vermute von einer ursprünglichen

<sup>1)</sup> Doch kann Schulze insofern im Recht sein, dass wirklich en pöj als Wurzei — öbwohl als eine sekundäre — gelten kann. Ich langne durchaus nicht die Möglichkeit, dass die neuentstandene Wurzei pöj unter gewissen, von J. Schmidt und Schulze erörterten, Bedagungen sekundär zu pö- hat werden können. Und es wäre webl nicht unmöglich, auch von diesem sekundären pö- aus meiner Erklärung von b in pibāmi — bibo zuzustimmen.

Wurzel pō- beispielsweise zwei Konjugationsklassen \*pi-pō-mi und \*pōjō (\*pōj-mi). Aus der letzten Konjugation wäre pōj-(p̄j-) als Wurzel abstrahiert (vgl. Verf. De deriv. vb. contr. 177 ff. 172 ff.).

### 4. Skr. lakšati 'sehen, schauen' u. s. w.

Die Vermutung Kluges (Festgr. an Boehtlingk 60), dass idg. lo im S. bestehen bleiben soll, ist unmöglich aufrecht zu erhalten. S. lōká-1) (ulōká-) ist mit lit. laŭkas, l. lūcus u. s. w. zusammenzustellen (Fick I 757), nicht mit 1. locus, das ausserdem auf \*stlo-co-zurückzuführen ist (vgl. Corssen Krit. Beitr. 461 f. Ausspr. 1 279, 810. L. Meyer KZ, V 380. Fick I 246, 821). Auf ἀλώπηξ: s. lopāśā- ist nicht zu bauen (vgl. Hübschmann Arm. St. I17. Bartholomae BB. X 294). S. lokate, locate, lokayati, locayati sind evident richtig zu λεύccω u. s. w. (Wz. leug-) gestellt (Fick I 199, 757; übrigens vgl. v. Bradke ZDMG, XL 351). Zur Bedeutung vgl. d. scheinen oder abg. zwreti zwrją 'schen, blicken', zorz 'visus' : abg. zorznz 'glänzend', zorja 'Glanz', lit. żeriu żereti 'glänzen' (vgl. J. Schmidt KZ. XXV 133 u. Fick II 561). D. lugen, mhd. luogen, ahd. luogen ist mit Recht von Kluge Wb. u. lugen zu air. lagat 'Auge' gestellt2). Statt sie mit lokayati zusammenzustellen, muss man vielmehr diese Wörter mit skr. lakšati, -ē 'sehen, merken', lakšayati bezeichnen' u. s. w., aus idg. lagh-s- oder logh-s-, verknüpfen. Ob auch die von Froehde BB, III 8 hierzu gestellten griechischen Wörter Λοξίας u. s. w., damit zusammenhängen, bleibe dahingestellt.

## 5. Skr. khadgá- und Verwandtes.

Air. claideb, kymr. cleddyf, cledd ist mit Recht mit an. hjalt, ags. hilt, ahd. hëlza (Fick I 529. II 58. 324. III 72) zusammengestellt  $^3$ ). O. Frankfurter hat die genannten irischen Wörter zu s. khadgå- gestellt (KZ. XXVII 222). Beide Zusammenstellungen sind richtig. Nur muss hervorgehoben werden, dass die keltischen Wörter einerseits und die arischen und germanischen anderseits auf verschiedene Wz.-Formen, (s)k(h)eld- und (s)k(h)led-, zurückgehen, wie besonders

<sup>1)</sup> Wie Kluge übrigens schon Bopp Gloss. 3 337.

Anders, mir sehr unwahrscheinlich, über ahd. luogen Persson Wurzelerw. und Wurzelvar. 218 N. 1.

<sup>3)</sup> Siegfried (Stokes) KSB. V 18 nimmt als Suffix -tva an.

air, claideb aus \*k/h ladogo- ; s. khadgd- aus \*k/h)ald(s)go- (vgl. Fortunatov BB, VI 216) darthun. Es ist von einer Wz.-Form halad-auszugehen, woraus je nach der Betonung entweder \* k & d\_ld- oder (\*)k(h)ld\_d- geworden ist. Das Verhältnis wird durch folgende Beispiele beleuchtet: s. grabha-; garbha-, av. eredza: s. calha-1), av. myastra: s. maid- in medin-, s. cyddha-; s. rēdha-, av. vaēdha-, vgl. Bartholomae ZDMG, XXXVIII 132, möglicherweise av. thioya- 'Furcht' : av. deaetha-, &Fei-; . myaki- (in dpamyakia u. s. w.) : av. maekant- (vgl. Geldmer KZ, XXIV 144 f.), suměka- (Windisch Festgr. 144 f. Th. Haumack Stud. I 378), s. bhrájas : s. bhárgas, βληχή, ahd. klagan : s. gárhati, s. vyáthati : av. vaétha- (vgl. Geldner BB. XV 259); s. vaghit- 'Beter, Opferer', l. roreo : av. nojaiti 3 PL. coyouca (Roth KZ, XIX 220, Grassmann s. v., Bartholomae Ar. F. I 11 u. A.), s. cakšana-, av. cakhshat u. s. w. : aūžw L angeo u. s. w. Dass ich in diesen Fällen von zweisilbigen Basen, etwa \*uejedh-, \*euegh-, ausgehe (dass ich sonach in ähn-Beben Fällen nicht z. B. griechische Metathese, Anaptymis oder Prothese annehme), habe ich mehrmals angedeutet (De deriv. vb. contr. 92 ff. BB. XIII 115 f. XV 308 ff. in wesentlicher Übereinstimmung mit Fick GGA. 1881, 1425 ff.). Es war dieser Gegenstand ausführlich erörtert in meinem noch nicht veröffentlichten H. Excurs zu De deriv. vh. contr. Inzwischen sind mehrere hierher gehörige Probleme behandelt worden von Kretschmer KZ, XXXI 390 ff., von Bartholomae Bli. XVII 91 ff., and Persson Warzelerw. u. Warzelwar. 94 ff., bes. 218 ff., wo mehrere Beispiele der Art wie s. hrajas : bhargas verzeichnet sind.

# 6. Skr. tujāti, tuūjāti und Verwandtes.

Dies Wort, mit der Bedeutung 'schlagen, stossen, antwiben, fördern' u. s. w., hat noch keine annehmbare Ankaupfung gefunden; denn die von Fick I 823. III 343 gewachte Zusammenstellung mit l. tango usw. lenehtet nicht

<sup>1)</sup> Av. urvázishla. Y. 36, 2, s. crájá : av. varez(-éna Y. 36, 1), s. err. Th. Baunack Stud. I 354, 363 ff. 445 (anders Bartholomae Eds. 221. Geldner KZ. XXVII 586, XXVIII 259, 409), av. khrapaili : a dysák (Geldner KZ. XXVII 238); av. rap. : s. arpáyámi (vgl. Celdner Szud. s. Av. I 29, KZ. XXVII 256 f.), s. raký (rákjas u. s. w.), s. rásk (ráshayanhli) : s. arš. 'beschädigen' u. s. w.

ein (vgl. J. Schmidt Voc. I 153). Nur eine von den früheren Zusammenstellungen lässt sich halten, nämlich die mit an. stokkr, ags. stocc, ahd. stoc u. s. w. (Kluge s. stock). Hierzu stelle ich nun auch das sehwedische stuka, ursprünglich wohl 'stossen, schlagen', jetzt etwa 'überwältigen' in körperlicher und moralischer Hinsicht. Wir haben sonach eine schwache Wurzelform stug- mit 'beweglichem' s- gewonnen 1).

Ich werde jetzt zu konstatieren versuchen, dass die Normalform wahrscheinlich als stueg- anzusetzen ist. Zunächst begegnet hier die Frage, wie die idg. Verbindung sty- (oder sty) in den Einzelsprachen erscheint. Diese Frage kann ich hier nicht mit ausführlicher Motivierung beantworten. Ich behaupte nur, dass daraus unter gewissen Bedingungen sp- wird und hoffe dies bald durch Beispiele beweisen zu können. Ist meine Behauptung richtig, so kann man daran denken ψέγω aus \*speqō aus \*stuēgō zu deuten. Die Bedeutungsentwickelung von 'stossen' zu 'tadeln' ist leicht verständlich. Die Bedeutung des lit. spik-ti, pri-spik-ti 'ermahnen' vergleicht sich z. B. der des schwedischen stöta på in der Bed. 'erinnere' (einen). Ich verweise auch auf l. vituperare, das vielleicht aus \*vitituperare zu deuten ist. Das erste Element, auch in vitiligare in derselben Bedeutung (Loewe Prodr. 5), ist mit vitium (vgl. s. vyathå 'fehlgehen') identisch und tuper-are enthält einen s-St. (vgl. τύπος n.) aus der Wz. stup- in s. topati, tumpáti (prastumpati bei Gramm.), 1. stup-rum, τύπ-τω, cτυπ-άζει bei Hes. u. s. w. 2).

<sup>1)</sup> Auch die von Bezzenberger BB. XII 241, 17 genannten Wörter sind hierher zu ziehen. — Lit. tüzgiu 'stosse' ist schon von Fröhde BB. X 300 zu tuñjáti gestellt; und Bezzenberger ebd. (vgl. I 169) vermutet als Grundform \*tunzgiu, wonach s. tuñj- aus \*tuñjj- entstanden wäre. Es hängt dies mit der Frage zusammen, wie solche Fälle wie abg. brēzgb (: lit. brēkszta), lit. resgiù regzti (vgl. s. rājju-Fortunatov Sāmaveda-Āraṇyaka-Samhitā 121. Bezzenberger BB. I 68), blizgēti (vgl. Zimmer Nom.-Suff. -a und -ā 68) u. s. w. zu erklären sind (vgl. Bezzenberger ZGLS. 81 N. 5 f.). In den meisten dieser Fällen liegen gewiss Wurzeln auf -zg (ev. -sk) vor. In andern dürfte eine lautliche Entwickelung wie die von Osthoff Perf. 33 f. für s. ubjáti u. s. w. angenommene wahrscheinlich sein. So könnte wohl tunzg- aus \*tu-n-g-zg und dies aus tu-n-g-sq- (Inchoativbildung zu tu-n-g-) entstanden sein.

v. Sabler KZ. XXXI 280 deutet vituperare aus dem Präfix vi- und tuperare, was, wie J. Schmidt bemerkt, durch die Glosse

Die Wz. styeg-, aber ohne s-, erscheint noch in mehreren bisher nicht gedeuteten griechischen Wörtern. Dass das von Brugmann KZ, XXV 301 ff. zu s. tydjate gestellte είβεται u. s. w. lautlich und möglicherweise auch begrifflich — εέβομαι etwa stosse von mir' — hierber gezogen werden kann, will ich nur erwähnt haben. Dagegen ist εεβ- u. s. w. aus tyeg-sicherer in folgenden Fällen.

Es gab eine Ableitung auf -(u)en(o)-. Eine Fem.-Bildung würde nun urspr. so heissen: \*tyég(u)nā Gen. \*tug(u)nās. Daraus entstand \*céγυνα Gen. \*τυγυνᾶς und durch Dissimilation \*τνγυνᾶς. Sei es lautgesetzlich, sei es durch Einfluss vou \*céγυνα entstand daraus \*cιγυνας. Die schliessliche Form ist cιγύνη — wuzu cίγῦνος, cίγῦνον — 'Wurfspiess', eine Bedeutung, lie besonders gut zu unsrer Wurzel passt, vgl. s. tûj- 'treibend, schnell', Instr. tujā 'Antrieh, Anstoss, Angriff'. Wahrscheinlich ist eine -jā-Bildung \*céγ\*-(υ)ν-jā anzunchmen. Auch Formen mit aus g entstandenem β kommen vor, nāmlich ciβόνη cίβυνον. In welchem Verhāltnis der Name eines skythischen Volkes Herodot, V 9. Schol. Ap. Rh. 4, 320 u. s. w.)¹) Σίγυναι, Σίγυναι Σίγυνοι hierzu steht, ist fraglich. Entweder ist rein griechisch und von \*ciγῦνα hergeleitet oder doch hier-turch rolksetymologisch verändert.

Die grieehische Herkunst der Wörter ατόνη αβόνη wird sowohl durch die Form derselben als auch durch die weitere Verwandtschaft verbürgt.

Es ist eine wohlbekannte Thatsache, dass n- und rStämme im selben Paradigma mit einander wechseln. Eine

Le Bildung wie tyeg-(u)r(-t) Gen. ty(e)g(u)-n-és wäre demnach

Le Bildung wie tyeg-(u)r(-t) Gen. ty(e)g(u)r(-t) Gen. ty(

The arbeint mir zu gesucht.

<sup>1</sup> Vgt De Lagarde Ges. Abh. 277.

cuβ- statt \*τυβ- (oder \*τυγ-), gewiss durch die Stufe ceβ- hervorgerufen, erscheint in mehreren Namen, unter welchen Σύβαρις Μ. Mannsname, F. Frauen-, Quellen- und Stadt-Name, Namen, denen schon von den Alten Bedeutungen wie 'rasch, keek, stürmend' beigelegt wurden (s. Suid. s. coβαρός, Συβαρίτης u. s. w.); weiter Συβ-ρ-ίδαι oder Συβ-ρ-ίται, attischer Demos. In den genannten Wörtern ist υ in cυβ- regelmässig, weil kein υ nachfolgt. Wo dies aber der Fall war, erwarten wir eine Dissimilationsform mit ι; so in Σιβύρ-τ-ας (Vok. Theokr. V 5. 72. 74). Dies wird von den Schol. z. St. mit Συβρίτης erklärt, übrigens auch unter der Wechselform Συβάρτας gegeben. Ferner die Ableitungen Σιβύρτιος Mannsname, Σίβυρτιν Frauenname (CIG. 1001), Σίβυρτος Mannsname und Stadtname.

Alle diese Namensformen sind sehr wichtig, weil sie allem Anschein nach das t, das in Stämmen wie s. ydkrt beliebig auftritt, in den Ableitungen bewahrt haben.

Zur Klarlegung der lautlichen Verhältnisse im Anlaute dieser Wörter mag hier die Behandlung einiger andrer griechischen Wörter folgen.

Man hat längst das gr. cίκυς, cικύα 'Gurke' mit abg. tyky f. 'cucurbita' vereinigt und zwar ganz mit Recht¹). Von einer Wurzelform tyek- (oder tyeq-) stammt cek- in Σεκυώνιοι SGD. 3162. 3167. 3169 (Sikyon), Σεκυώ[νι]ος SGD. 1257, 8 (arkad.) [Σ]εκυώναθεν IGA. 236 u. s. w. Daneben bekanntlich die genannten Formen und Σικυών, Σικυώνιοι (z. B. IGA. 70 nach Fabricius Jahrb. d. arch. Inst. I 178. SGD. 3169 auf Münzlegenden). Die beiden Wurzelformen erklären sich durch Annahme eines Paradigma tyeku-: tukeyals u-St. oder tyekū (tyeku(y)ā): tuku(y)ās als ū-(yā-)St.²). Daraus \*cékū- oder \*cékvɑ: \*τυκυᾶς und durch Kontamination und Dissimilation cικύα, bei Hes. cekoύα (vgl. G. Meyer² § 88). Ob ciκύα ein Fem. auf -ā (-ə) oder -jā (-jə) ist (vgl. Prellwitz GGA. 1886, 763 ff.), ist hier gleichgültig.

Die gr. Glossen κύκυον τὸν cυκυόν, κυκύιζα γλυκεῖα κολόκυντα bei Hes. dürften, mit l. cucu-mis zusammengehalten,

<sup>1)</sup> Kretschmer freilich (KZ. XXXI 335) leugnet jetzt, wie mir scheint, ohne hinreichenden Grund, diese Zusammenstellung.

Eine solche Stammform ist ausser durch cεκύα und vielleicht ciκῦc auch durch abg. tyky erwiesen.

falls sie zu cίκυc u. s. w. gehören, wohl durch Assimilation von t zu k nach dem zweiten k ihren Anlaut erhalten haben. Diese Assimilation kann damit verglichen werden, dass von \*peqō, \*penqe im Lat. \*qeqō-, \*qenqe, möglicherweise im Germ. aus \*qetyōr- ein \*qeqyōr- (Kluge Konj. 102. P.-BrB. VIII 517 ff.; dagegen J. Schmidt Anz. f. d. Alt. VI 123 f., vgl. Noreen Ark. t. n. fil. VI 317 f.), entstanden ist.

### 7. Skr. udára- und Verwandtes.

S. udára-, udará- N. 'Bauch Magen', av. udara- M. id. (vgl. s. udarini 'schwanger', Pott KSB. II 41): s. an-ūdara-'ohne Bauch' MBh. XIV 1305: lit. vėdaras 'Magen' sind Ablautsformen einer Wz. uēd- (J. Schmidt Pluralb. 205). Hierzu (maked.) ὅδερος γαςτήρ Hes. (ὅδερος, Lobeck Path. El. 410)1). Ob diese Wörter mit Fick I3 208. 4 128 zur Wz. ued- 'nass sein, quellen' gehören, ist nicht zu entscheiden, obwohl es nicht ganz unwahrscheinlich ist2). Ein Thema \*uēd(e)r(-t) \*u(ē)d-nés ist auch nicht abzulehnen. Auf einen n-St. bin ich geneigt folg, hes. Glossen zu beziehn: ὑδνεῖν. τρέφειν, [κρύβειν] 3), αύξειν, vgl. auch ύδνω το τρέφω. καὶ ύδνεῖν τὸ τρέφειν Et. M. 776, 11; man kann freilich an eine Grundbedeutung 'wässern' denken, aber ebensowohl an die verdauende Thätigkeit des Magens. Dieser letzten Anschauung steht wenigstens die Glosse näher ΰδναι ἔγγονοι, cύντροφοι 4). vgl. ά-δελφός, g. kalbō, an. kalfr, s. gárbha- 'Brut der Vögel, Kind': δελφ-ύς, δολφός ή μήτρα oder βρέφος 'Leibesfrucht, Kind': schwed. kräfva 'Kropf', oder ags. cild 'Kind': s. jarta-, jartu- 'Vulva', jathára 'Bauch', δέλτα, g. kilþei 'Mutterleib' u. s. w.

Sollte ΰδερος eig. 'Magensucht, (Magen)' bedeutet haben, so ist wohl schon idg. aus sachlichen Gründen dies Wort mit \*udōr, ΰδωρ assoziiert.

<sup>2)</sup> Man kann auch an Zusammenhang mit eye-, yē-, ŭ- 'anziehen, kleiden, hüllen' denken (vgl. ōmentum 'Netzhaut , ind-ū-mentum 'Gewand', ind-ū-cula, ind-uere u. s. w. Fick II, 34).

<sup>3)</sup> Diese Übers. hat wohl auf ein ganz andres Wort bezug, vielleicht, wie M. Schmidt z. St. vermutet, auf ein maked. κυδνεῖν. — Die Glosse ΰδειν τρέχειν (wofür wohl τρέφειν zu lesen ist), λέγειν (in diesem Falle ΰδω, ὑδέω, αὐδή zu ahd. far-wāzan 'verwünschen', s. vādati u. s. w.) bei Theogn. (An. Ox.) 19, 27 ist wohl zu ὑδνεῖν zu ziehen.

<sup>4)</sup> Anders, mir nicht wahrscheinlich, W. Schulze Quaest, hom. 55.

Das griechische ὕττρος 'Bauch', ὑττέρα 'Mutterleib, Gebärmutter' wüsste ich nicht mit ὕττερος semasiologisch zu vereinigen (wie meist geschieht, vgl. Pott I² 637, zuletzt Brugmann Gr. II § 75 S. 179). Ich stelle es zu s. ŭdara- und nehme eine Bildung \*ŭd-tero- an, parallel mit \*ŭd-ero-. Beide fussen urspr. auf Lok.-Bildungen \*ŭd-er und \*ŭd-t-er (parallel mit \*ŭd-en, \*ŭd-t-en). Über das eventuelle Erscheinen des t s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 100 ff. Es verhält sich \*ŭd-er zu \*ŭd-t-er wie z. B. s. yāk-r-(t) zu ἰκ-τ-ερ- in ἵκτερος, ἰκ-τ-ήρ u. s. w.

Es liegt jetzt sehr nahe hierher auch l. ŭterus und ūter 'Schlauch' zu ziehen - denn dass diese Wörter zusammenhängen ist doch sehr wahrscheinlich, ŭter-: ūter = s. udåra- aus (an-)ūdara-. L. ŭterus wurde früher zu g. gibus, laus-gibrs (Fiek BB. I 332), wie auch zu βύττος (Fiek BB. II 266) gestellt. Nach Bersu Gutt. 140 wäre diese Ansicht ungerechtfertigt. Obwohl es mir scheint, dass für diese Behauptung keine ganz entscheidenden Gründe vorliegen, so scheint mir doch die Trennung recht ratsam zu sein. Und die lat. Wörter lassen sich unschwer mit ὑcτέρα vereinigen. Ich nehme idg. Parallelbildungen \*ud-tero- und \*ud-tro-. Aus diesem entstand (nach de Saussure MSL. VI 246 ff. Kluge Pauls Gr. I 336. Noreen Urg. judl. 122. Verf. P.-BB. XV 229) schon idg. ătro-, durch dessen Einwirkung aus \*ădtero eventuell ein \*\*tero-1) entstand. Dies ist im Lat. zur Herrschaft gekommen. Dazu wirkte besonders der unthematische r-St. ūter ūtris mit, aus \*ūdtēr \*ūtrés.

Möglich wäre nun freilich, bei ŭter- von ŭ- als Wurzelform und -ter- als Suff. auszugehen, in welchem Falle man
die Form μĕd-, ŭd- in μĕ + Wurzelerweiterung d aufzulösen
hätte. Eine Parallele hätte man zum Beispiel in den Worten für
'Wasser, nass' μē- (in s. vâ-ri u. s. w.): μē-d- in an. vátr ags.
wæt u. s. w. Diese Annahme ist jedoch für uterus in anbetracht von ὑςτέρα weniger einleuchtend.

Immerhin darf als unsichere Vermutung hervorgehoben werden, dass auch sonst die Wz.-Form  $(u\bar{e}-:)$   $\bar{u}$ - vorhanden ist. Es könnte nämlich sein, dass dies  $\bar{u}$ - in ved.  $\hat{u}$ -vadhya- n. Inhalt des Magens und der Gedärme'  $(\hat{u}vadhyam \ ud\hat{u}rasya \ RV. \ I$ 

Vgl. übrigens die Nom.-Form uter Caecil. ap. Non. 188, 15;
 uterum n. Pl. Aul. 10, 7, 10 vgf. s. udara- n.

162. 10: abadhya- AV., uradhyagoha- der Ort wo uradhyaverborgen wird Väitän, steekt -radhya- möglicherweise was auszustossen, -drücken ist, vgl. ex sere menta, serea zu Wz. -q h er ; vgl. ckwp, säket- u. a. m.

### 8. Skr. astha sogleich'.

Das Wort kommt im RV, nur X 48, 10 vor. Es ist -br verschieden erklärt worden. BR., Boehtlingk, Grassmann, Lanman Nouninfl. 447 erklaren es als Adv. mit der Bed. so-Berch : Ludwig Rigy, II 604 f. V 477 f. and Bergaigne Rél. and, II 459 schen darin eine Form des Wortes disthi authoris Bon . Es heisst dort gopa nemam avir astha krnoti und wird von Ludwig übersetzt; der Hirte (Indra) macht die andre Haltte retea durch den Knochen sichtbar indem er die Sitration and 1.84, 13 bezieht, wo es heisst: Indro Dadhico astho-Air extrany apratiskutah jaghana naratir mira Tudra : tete mit Dadhvane's Knochen (nach Bergaigne de soma conteste, sorti du monde invisible pour coopérer à la victoire a Indra, peut être sous la torme de Léclair, de la foudre, qui 🦟 en effet souvent identifiée au soma , vgl. Rél. Ved. II 99. 1 - t. III 49 unaufhaltsam die neunundneunzig Vrtra et s - item. Er fasst demnach astha als Instr. Man hatte dann on to fur das Skr. eine Porm des emsilbigen Stammes \*osth \* . oo aa ay, as ea Nom. Akkii astas ea Gen. Sg., astaar Gen. a. de bash Justr. Pl. S. de Saussure Mein. 226. Mahdow i V so, Bartholomae Ar. F. H 122, BB, XV 38, J. Schmidt (3b) 109, 266. Vert. BB, XVIII 25 f. u. s. w. . Bergaigne 3 O vgl. jetzt auch Hillebrandt Ved. Mythol. I 337 t. tost astha als Akk. Plur, und übersetzt dennach de gardien auniteste l'antre sons forme d'os 🤻 in welchem l'alle de 🚅 c centitre dich Indra ist. Lautre den soma Dadhvane bezeite 🦟 w gegen Ludwig darunter die *ertrana* erbliekt. Wer oder one mat monument chez lunt als tregensatz zu landre vernergehenden Pada gemeint sei, ist demmach schwer zu er 195 a. wohl eben der Dudhyane. Ludwig sieht darin den Mond.

Notariob methods Sacher wie Lolwig Rigs A 477

<sup>2.</sup> December was N.P. Nighert who have the solution of sections and sections of the section of th

the german school rechu gen Hill bis r

Dann aber ist von den vrtrāni nicht die Rede und man gewinnt an RV. I 84, 13 für die Deutung asthā als 'mit Bein' oder 'sous forme d'os' keine Stütze. — Noch anders Pischel GGA. 1890, 531, wo gōpā asthā etwa gleich Kršānur āstā RV. IV 27, 3. IX 77, 2 vermutet wird. Er bezieht die Stelle nicht auf die Legende von Dadhyañc wie Ludwig und Bergaigne, sondern auf die Legende vom Raube des Sōma (s. Pischel Ved. Stud. I 206 ff.), und sieht in asthā die von ihm aufgestellte Wz. asth- 'werfen'. Dies aber gibt Pischel selbst als unsichere Vermutung aus. Ich glaube auch nicht, dass es eine von as- 'werfen', ursprünglich verschiedene Wz. asth- gegeben hat. Die Gründe werde ich anderswo zu geben suchen.

Sollte hier wirklich keine Form von idg. osth- 'Bein' vorliegen, so scheint mir die von BR. statuierte Bedeutung ansprechend. Die Bildung ist leicht verständlich. Es ist die instrumental-lokale Form eines Wurzelnomens stha. Es ist um so unbedenklicher ein solches anzunehmen, als es sonst in einer andern Zusammensetzung und in der selben Form vorkommt, nämlich prati-stha RV. X 73, 6. a- möchte ich für ein präpositionelles Element erklären, nämlich n, die schwache Form zu \*en 'in'. Analoge Bedeutungsentwickelungen lägen dann vor in 1. illico aus \*in sloco, fr. sur-le-champ, d. auf der Stelle, norw. u. schwed. (dial.) ista(d) 'jüngst, kürzlich' u. a. m.

### 9. Skr. kukši- 'Bauch'.

Die etymologische Erklärung dieses Wortes hängt davon ab, wie man die Entstehung des  $k \slash$  im Skr. begrenzt. Bekanntlich nahm man allgemein an, dass s.  $\slash$  d. h. ar.  $\slash$  aus ar.  $\slash$  s. lautgesetzlich zu  $\slash$  ward, s. J. Schmidt KZ. XXV 118 f. Pluralb. 222 n. 1 f. 417. Brugmann Grundr. I  $\slash$  401 S. 299.  $\slash$  556 S. 411 f. Diese Annahme geht Hand in Hand mit jener, dass  $\slash$  s durch urar.  $\slash$  ward. Diese letztere ist bestritten von Ljungstedt Anm. till det starka präterit. i germ. språk 134 und Bartholomae KZ. XXIX 573 ff. Sind die Einwände dieser Forscher berechtigt — und mir scheinen sie es zu sein —, dann ist das Hauptargument für die Ansicht, dass (i, u, r, r) +s+s zu ar.  $\slash$  s lautgesetzlich d. h. ar. oder indisch zu  $\slash$  werde, weggeräumt. Zuerst hat Ljungstedt a. a. O. 139 die Möglichkeit — ohne sie selbst freilich unbedingt an-

Wir können demnach die Wz. nicht als qus- ansetzen 1). Aber man kann auch nicht von einer Wz.-Form qeuq- ausgehen, wie Fick I 303. 4190 es thut. Freilich wäre es möglich, wenn man nur das Skr. berücksichtigt. Aber vergleicht man, wie es Fick richtig thut, av. a-fratat-kushīs F. Pl. (d. h. kushi-), so wird es unmöglich. Dies kann — ausser aus \*kus-s-i-, was durch die oben gegebene Entwickelung ausgeschlossen ist — nur aus ks entstanden sein (Hübschmann KZ. XXIII 398 ff. ZDMG, XXXVIII 428 ff. J. Schmidt KZ. XXV 119 ff. Bartholomae Gāthās 87. Hdb. § 147. Ar. F. I 222). II 57. 177. Collitz AJoPh, VIII 214 ff. Brugmann Grundr. I § 401). Aus q(h) ist sh nur in der Verbindung qi, ar. cy geworden (Hübschmann KZ, XXIV 353, XXVII 106, ZDMG, XXXVIII 430, Geldner KZ, XXVII 228 Amn, 257. Dr. Yasht 24, J. Schmidt KZ.

<sup>1)</sup> Wir trennen billigerweise folgende Wörter ab: κυςός, lat. cunnus, falls aus \*kus-no- (Aufrecht KZ. IX 232. J. Schmidt ebd. XXV 126). κυςός wäre demnach aus \*κυς-co-, aus einem s-St., hervorgegangen. Es ist aber nicht völlig ausgemacht, dass die genannten Wörter aus kus- zu erklären sind. So nimmt Froehde BB. XIV 100. XVI 196 die Wz. kut- an in l. cut-ur-nium 'vas quo in sacrificiis vinum fundebatur' (Paul Fest. 51), κύτταρος 'Höhlung, Wölbung', κύτος 'Höhlung, Gefäss, Urne', lit. kutŷs 'Beutel'; l. cunnus sei aus \*kut-no-, was zweifelhaft; κυςός kann aus \*κυτjo- sein (vgl. μέςος), κύςθος und κύτις sind aus mehreren Wurzeln erklärt: 1. von qeut- oder keut- (Froehde a. a. O.), weniger wahrscheinlich; 2. qeudh- (Brugmann Gr. I § 469 S. 340. § 507 S. 373. § 536. 538 S. 396. § 552 S. 406. Bartholomae Ar. F. I. 176. Kluge P.-BrB. IX 153. W. Meyer KZ. XXVIII 166) oder sqheudh-; 3. qeus- (Grimm Myth. II 922. J. Schmidt KZ. XXV 166. XXVIII 180 N. 1. Fick I 51. 303. 537 u. s. w.).

Das dort gegebene Beispiel av. vāsha- 'wagen' wird freilich Ar. F. II 35. 40. 48 anders erklärt.

ein (vgl. J. Schmidt Voc. I 153). Nur eine von den früheren Zusammenstellungen lässt sich halten, nämlich die mit an. stokkr, ags. stocc, ahd. stoc u. s. w. (Kluge s. stock). Hierzu stelle ich nun auch das schwedische stuka, ursprünglich wohl 'stossen, schlagen', jetzt etwa 'überwältigen' in körperlicher und moralischer Hinsicht. Wir haben sonach eine schwache Wurzelform stug- mit 'beweglichem' s- gewonnen 1).

Ich werde jetzt zu konstatieren versuchen, dass die Normalform wahrscheinlich als stueg- anzusetzen ist. Zunächst begegnet hier die Frage, wie die idg. Verbindung sty- (oder stu) in den Einzelsprachen erscheint. Diese Frage kann ich hier nicht mit ausführlicher Motivierung beantworten. Ich behaupte nur, dass daraus unter gewissen Bedingungen sp- wird und hoffe dies bald durch Beispiele beweisen zu können. Ist meine Behauptung richtig, so kann man daran denken ψέγω aus \*spego aus \*stuego zu deuten. Die Bedeutungsentwickelung von 'stossen' zu 'tadeln' ist leicht verständlich. Die Bedeutung des lit. spik-ti, pri-spik-ti 'ermahnen' vergleicht sich z. B. der des schwedischen stöta på in der Bed. 'erinnere' (einen). Ich verweise auch auf l. vituperare, das vielleicht aus \*vitituperare zu deuten ist. Das erste Element, auch in vitiligare in derselben Bedeutung (Loewe Prodr. 5), ist mit vitium (vgl. s. vyathá 'fehlgehen') identisch und tuper-are enthält einen s-St. (vgl. τύπος n.) aus der Wz. stup- in s. topati, tumpati (prastumpati bei Gramm.), l. stup-rum, τύπ-τω, cτυπ-άζει bei Hes. u. s. w. 2).

 v. Sabler KZ. XXXI 280 deutet vituperare aus dem Präfix vi- und tuperare, was, wie J. Schmidt bemerkt, durch die Glosse

<sup>1)</sup> Auch die von Bezzenberger BB. XII 241, 17 genannten Wörter sind hierher zu ziehen. — Lit. túzgiu 'stosse' ist schon von Fröhde BB. X 300 zu tuñjáti gestellt; und Bezzenberger ebd. (vgl. I 169) vermutet als Grundform \*tunzgiu, wonach s. tuñj- aus \*tuñj- entstanden wäre. Es hängt dies mit der Frage zusammen, wie solche Fälle wie abg. brézgt (: lit. brékszta), lit. resgiù regzti (vgl. s. rájju-Fortunatov Sāmaveda-Āraṇyaka-Samhitā 121. Bezzenberger BB. I 68), blizgéti (vgl. Zimmer Nom.-Suff. -a und -ā 68) u. s. w. zu erklären sind (vgl. Bezzenberger ZGLS. 81 N. 5 f.). In den meisten dieser Fällen liegen gewiss Wurzeln auf -zg (ev. -sk) vor. In andern dürfte eine lautliche Entwickelung wie die von Osthoff Perf. 33 f. für s. ubjáti u. s. w. angenommene wahrscheinlich sein. So könnte wohl tunzg- aus \*tu-n-g-zg und dies aus tu-n-g-sq- (Inchoativbildung zu tu-n-g-) entstanden sein.

was doch wohl allzu gewagt ist. Vergleicht man akē-nipāin der Nähe Schutz gewährend' oder dgl., so sieht kēnipāwenigstens indisch aus, obwohl die eigentliche Bedeutung
unklar bleibt. Dass in der späteren Sprache kēnipāta- 'Steuerruder' bedeutet, ist bekannt. — Soviel wenigstens scheint nicht
unannehmbar, dass s. kā- 'Wasser' etymologisch in Beziehung
zu l. aqua u. s. w. steht.

#### 11. Skr. tadit u. s. w.

S. tadit als Gegensatz zu dürê san RV. I 94, 7 übersetzen die meisten mit 'in unmittelbarer Nähe seiend, dicht daran', Ludwig I 301 dagegen mit der in der späteren Sprache gewöhnlichen Bedeutung 'Blitz'. So auch II 342 taditas RV. II 23, 9 als 'Blitze'. Sei dem wie ihm wolle: ist für RV. eine andre Bedeutung zu statuieren als für das klassische Skr., was mir nicht nötig scheint, so ist doch das ved. tadit (talit) mit klass, tadit etymologisch identisch. Und es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass die hauptsächlich im Epos und im klassischen Skr. erscheinenden Wörter von Wz. tad-, nämlich tada- AV. +. tatada C., tadayati E., tadaka-, tadya-, tadana- E. +, -tadin-, tādanīya-, tādayitar- C. damit wurzelverwandt sind (s. Whitney Wurzeln 60). Ich suche in diesen Wörtern die abstrakte Grundbedeutung 'stossen'. Auch wird die Imp.-Form vitadhi (sátrūn) RV. X 180, 2 hierhergezogen mit der Bed. zerstosse, zerschmettere'. Ludwig V 283 zieht sie zu tāják, tajāt 'stracks, soeben, mit einem Schlag, gleich' mit dem Zusatze 'Verlust der Palatalität'. Eher könnte man an Wz. tarh- in trnêdhi 'er zerschmettert' (vgl. J. Schmidt KZ. XXIV 319. XXV 62. Bartholomae KZ, XXVII 351 N. 2 f. 360, 364. Ar, F. I 14. Brugmann Grundr, I § 404, 478), trihát, tatarha trdhá- denken und annehmen, dass ar. \*taržhdhi zu \*tarždhi zu tadhi geworden sei. Am wahrscheinlichsten aber gehört diese Form zur hier behandelten Sippe und ist aus \*tāddhi (nicht aus \*taddhi mit Benfey GN. 1874, 367 = Kl. Schr. II 174 und Grassmann Wb. u. tad-) zu deuten.

Die Wz. tād- nun erkläre ich aus ar. tald-, entstanden durch Reduktion einer zweisilbigen Base \*teləd-, die je nach dem Grade der Reduktion ar. tald- zu \*taald zu \*tald zu tad- oder \*tald zu tad- ergab. Diese Wz. tel(ə)d-, mit fakultativ erscheinendem Anlauts-s stel(ə)d-, finde ich im Germanischen wieder.

Und zwar scheint mir die Bed. 'stossend' die Grundbedeutung des ahd. stolz 'töricht, übermütig' zu sein. Entlehnung aus dem Lat. lehnt Kluge Wb. u. stolz mit Recht ab. Grundform \*stldo-. Aber auch andre Ablautsformen kommen vor, nämlich in ahd. stelza 'Holzbein zum gehen', schwed. stylta id., die aus germ. Grundformen \*staltjön- resp. \*stultjön- (möglicherweise \*steltwjön-) ausgehen. Die ursprüngliche Bedeutung 'stossen' tritt in skandinavischen Wörtern hervor, nämlich in schwed. stulta 'stossend (halb stolpernd) gehen'; die Stelze ist das Holzbein, womit man auf den Boden stossend geht.

Wenn ich hier ein indisches απ. λεγ. erwähne, nämlich talidyà- AV, VII 76, 3, so geschieht es nicht, weil ich eine evidente Etymologie darlegen zu können glaube. Der erste, der dies Wort sachlich und etymologisch zu deuten versucht hat, ist Bloomfield, der es AJoPh. XI (1890), 328 ff. sorgfältig erörtert hat. Bloomfield kommt zu dem zweifelsohne richtigen Resultat, dass talīdyà- 'the bottom of the body' im Gegensatz zum Scheitel bezeichnen muss. Näher bestimmt er talīdyà- als 'the sole of the foot' und identifiziert es mit dem klassischen talahrdaya- 'die Mitte der Fusssohle', das er nach den medizinischen sastra noch mehr spezialisiert 'the sole under and behind the fourth and fifth toe', und das er als eine volksetymologische Umdeutung des talīdyà- anzusehen geneigt ist. Alles dies ist sehr wahrscheinlich. Nur kann man darüber zweifelhaft sein, ob talīdyā- ursprünglich 'die Sohle' bedeutet hat. sogar eine evidente Etymologie die bestimmte Bedeutung eines Wortes in einer bestimmten Zeit ohne andre Kriterien nicht angeben kann, so kann sie doch die Richtung, in welcher die Bedeutungsentwickelung vor sich gegangen ist, andeuten. Es kann gar wohl sein, dass talīdyā- in vedischer Zeit die 'Fusssohle' bedeutet hat, ohne dass die Bed. 'Sohle' zu Grunde zu legen ist. Wollte man talīdyà- mit ahd. Stelze gleichsetzen, so hätte man anzunehmen, dass das beiden Wörtern zu grunde liegende idg. Wort auf den Teil des Beines im allgemeinen, womit man geht, Bezug gehabt hat. Die Spezialisierungen wären dann im Ind. auf die 'Fusssohle', im Germ, auf ein 'Holzbein' erfolgt. Man kann formell talidyà- und Stelze vereinigen, wenn man \*talad-jo- resp. \*taldjo- als Grundformen ansieht. Die erste Form konnte s. \*talidyà- ergeben die letzte germ. \*s-taltja-. Das d in der überlieferten indischen Form wäre dann sekundär. Man könnte aber auch für das Skr. die zweite Form annehmen; daraus \*tādyà-. Dies kann einmal neben \*talīdyà- bestanden und in diesem die Lingualisierung des d zu d analogice hervorgerufen haben.

Wollte man dagegen dem von Bloomfield a. a. O. gegebenen Fingerzeig folgen und in tal- s. tala- 'Fläche' (pā-datala- 'Fusssohle', vgl. τηλία, lit. tilė 'Diele im Kahn', abg. tslo 'Boden', ahd. dili, dilla, an. pilja von Stämmen \*peloz, \*piliz u. \*piljōn-)¹) sehen, so möchte ich für talīḍyā- entweder Zusammensetzung oder Ableitung von einem zusammengesetzten Wort annehmen. Ich möchte dann -īḍya- aus \*il-diodeuten und il- mit der Wurzelsilbe l-l- in an. il (Gen. iljar) 'Fusssohle' verbinden, worüber Kluge Wb. u. eilen u. unten S. 57.

## 12. Skr. bhurij- und Verwandtes.

Die Annahme Ficks I³ 383. ⁴266 und Andrer²), dass dies Wort, das man mit BR. s. v. und Grassmann s. v. als 'Schere'³) deutete, zur Wz. bher- 'schneiden, bohren' (in av. pairi-bare-neūti 'bohren', φαρόω, l. ferio, lit. bariu, abg. borją u. s. w.) gehöre, muss nach den Untersuchungen Pischels Ved. St. I 239 ff. als verfehlt aufgegeben werden. Pischel hat unwiderleglich nachgewiesen, dass die einheimische, offenbar traditionelle Übersetzung 'Arm' (bāhu- Nāigh. 2, 4), der auch Ludwig gefolgt ist, die einzig richtige ist. Auf Grund dieser Bedeutung versuche ieh hier eine Etymologie.

Ich gehe von der Voraussetzung aus, dass die Bedeutungen 'Balken' und 'Arm' wechseln können, dass die eine in die andre leicht übergehe. Dies scheint mir a priori wahrscheinlich, wenn man von der Bed. 'länglich runder Stamm' im allgemeinen ausgeht. Thatsächlich kommt auch dieser Bedeutungswechsel vor in g. ans 'Balken': ὑμος, s.

L. tālus dagegen ist unverwandt und aus \*takslo-: taxillus entstanden (Corssen I 642, Goetze C. St. I 2, 170, vgl. Fick I 3 601. Spracheinh. 238. Froehde BB. XVI 209).

So jetzt z. B. Persson, der Wurzelerw, und Wurzelvariation S. 18 Fick folgt und S. 283 (Nachtrag zu S. 18), ohne seinen etymologischen Standpunkt zu ändern, Pischels Auseinandersetzung zitiert.

<sup>3)</sup> So Roth RV. VIII 4, 16. AV. XX 127, 4; sonst "Schnitzbank".

άsa-, l. umerus, arm. us u. s. w., vgl. bāhū-, ahd. buog in den bekannten Bedeutungen: ags. bōʒ, bōh, das ausser 'Arm' auch 'Ast' bedeutet, wie auch engl. bough. Ich halte es demnach für berechtigt s. bhurij- einerseits mit ahd. balko balcho, mhd. balke, nhd. balken, ags. balca, an. balkr 'Gehege, Scheidelinie' mit Ablaut \*bhol-g-, an. bjalke 'Balken' mit Abl. \*bhel-g-, ags. bolca 'Schiffsgang' mit Abl. \*bhl-g-, anderseits mit φάλαγξ 'länglich rundes Stück Holz, Baumstamm u. s. w.' zusammenzustellen.

In formaler Hinsicht gibt es für bhurij- mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Man kann es aus idg. bhələ-g- gr. \*φαλα-γ-, mit schwacher Stufe bhəl-ə- der zweisilbigen Wz. bha<sub>x</sub>la<sub>x</sub>- (etwa bhələ-), herleiten. Dann wäre bhurij- in der Hauptsache mit der Wurzelsilbe in ags. bolc-a identisch. Im Griechischen wäre auch ein n-St. im Spiel gewesen. Es ist am wahrscheinlichsten, dass sich das einst vorhandene \*φαλαγ-(aus \*bhələ-g-) mit einem \*φαλα-ν-γ- (oder vielleicht ursprünglicher \*φαλ-η-γ zu \*φαλαγ-) verschmolzen hat. Das gr. \*φα-λα-ν-γ- oder \*φαλ-η-γ- ist derselben Art wie l. s-an-gv-is gr. λυκ-α-β- (in λυκάβας, Λυκαβηττός) u. a. Fälle, die ich Beitr. z. gr. Sprachk. 1 ff. behandelt habe, d. h. das g ist mit dem n-St. statt, wie gewöhnlich, mit dem r-St. in einem heteroklitischen Paradigma wie s. ásṛk Gen. asnás vereinigt worden. Weitere Verwandte s. Bezzenberger BB. I 256, vgl. Fick ebd. 61.

Der n-St. ist nun auch thatsächlich vorhanden in mehreren Wörtern derselben Sippe wie φαλλός aus \*bh(u)əl-n-ό-. Ich beziehe nämlich die hier behandelten Wörter zu Wz. bhel- oder vielleicht lieber bhuel- 'schwellen', (Verf. P.-BrB. XV225 ff.). Die Bedeutungsentwickelung kann über 'das gewachsene, Gewächs, Anwuchs' zur Bed. 'Baumstamm' und 'Ast', 'Arm', oder über 'das geschwollene, abgerundete' sowohl in drei Dimensionen (vgl. ahd. ballo, an. bollr u. s. w.), als in zwei, (vgl. an. bolr 'Baumstamm', d. bohle, mhd. bole) geschehen sein.

Man kann sonach s. bhurij- und φαλα-ν-γ- nur dann gleichstellen, wenn man den n-Stamm im letzteren Worte als durch Kombination in griechischer Zeit entstanden erklärt. Vergleichbar wäre z. B. l. frū-(men aus \*frū-g-): φάρυ-γ-γ- (womit Fick BB. I 63 an. bar-k-i zusammenstellt; nur hat man die Gleichung bar-k-i: φάρα-γ-γ- aufzustellen) 1) u. a. m.

Mit an. barki: φάρυγξ ist zu vergleichen mhd. slurc 'Schlund',
 an. slark 'Schwelgerei': λάρυγξ (vgl. Fick 4 577).

Sonst wäre auch noch eine Möglichkeit vorhanden, bhurij
\*bhur-p-j- (idg. \*bhəl-p-g) durch Dissimilation des r-Elementes in r zu erklären und darin die r-Form des r-n-The
mis zu sehen; in dem Falle bhurij-: φαλαγ-γ- = s. dsrk: 1.

\*singu-. So lange ich aber keine analogen Fälle für diese an

und für sieh einleuchtende Dissimilationserscheinung vorzu
bringen weiss, muss diese Möglichkeit hinter der ersten Er

klärung zurückstehn.

## 13. Skr. rayd 'Zweig'.

Hekanntlich zieht man dies Wort meist zur Wz. yei-: weie- : wie-) 'binden, drehen' 1). Zugebend, dass diese Kombination möglich ist, glaube ich doch, dass eine andre den Vorme haben dürfte.

Ich möchte nämlich die Etymologie des Wortes Zweig für die des rayd normierend anschen, wie auch schon Andre (s. Grassmann Wb. s. v.), die die Form aus \*drayd herleiten wollen, an dieselbe Bedeutungsentwickelung gedacht haben. Gazz wie Zweig, abd. zwi(g) u. s. w. zu einer Ableitung \*asi-qo- (vgl. s. dei-ka-) von dyi- 'zwei' gehört, ebenso ist rayd auf \*yej-o- zu beziehen, eine Ableitung des Zahlwortes (s. z. B. Fick I \* 218, 428, u. s. w. \*124, 319, 544, Persson Verf. BB. XIV 171 N. 2. Brugmann MU. V 23 f. Grund. H § 177 × 493, § 293 S. 646 f. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 96) \*). The Ableitung \*yej-o- ist einem \*dyej-o- in s. deayd- u. s. w. \*illig analog.

Vaya kommt in allen den spezifischen Bedeutungen vor zwie Zweig. Ich erwähne besonders die Beziehung auf Verwandschaftsverhältnisse. So z. B. raydyas anydsyas dtithim RV. X 124, 3, wo es 'Zweig des Geschlechts, Sippe' bedeutet. Die Bedeutung 'Sprössling, Ableger' ist nach Sayana (s. Geldert Ved. St. I 277) auch für RV. I 165, 15 und für cayacant-VI 2, 5, wo Roth rayd in der Bed. cdyas nimmt, anzusetzen.

<sup>1)</sup> Zuletzt z. B. Fick \* 306, Personn Wurzelerw, u. Wurzel-

<sup>2:</sup> Ubrigens gehört die Base éy- in (e)y(e)-j. 'zwei' wohl zu \*p. 6 'mangein' in a ûnd-, eövic, g. wans u. s. w.; éy- û- 'mangein'; dig- ét- 'trennen, fern sein' - ey- y-i- 'zwei'; dey- dy-i- 'zwei' gr. Verf. Beitr. u. gr. Spr.-K. 148 f.).

#### 14. Skr. ūrú- 'Schenkel'.

Das Gewöhnliche ist Anknüpfung an urú- 'breit'. Dies ist in begrifflicher wie besonders in formeller Hinsicht bedenklich. Ich möchte es zu l. urcum 'Krümmung des Pfluges', osk. uruvo F. TB. 'krumm' (anders Froehde KZ. XXII 255. BB. XIV 105 : zu s. crjina-) stellen und vergleiche den Bedeutungswechsel aisl. lar 'Oberschenkel': λέκος, λεκάνη, λακάνη zu Wz. lē-q- 'liegen' (vgl. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 144) oder ckéλος: cκολιός (Wz. skel- 'biegen, lehnen'), vgl. schwed. bäcken (d. becken) sowohl in der Bedeutung von 'Hüftgegend' als von 'Behälter, Reservoir', Dieser Vergleich macht auch die Heranziehung von ürvá- 'Becken, Behälter' annehmbar. Auch der Wechsel von u- und uo-Stamm stützt diese Annahme. Die Wz. dürfte als uer- anzusetzen und vielleicht mit uerin lit. veriù vérti 'öffnen und schliessen', 1. ap-erio, u. s. w. (Brugmann IF. I 174) mit der abstrakten Grundbedeutung 'biegen, drehen, winden' identisch sein. Wohin ür-dara- M. (RV. II 14, 11) gehört, das von BR. und Grassmann mit 'ein Gefäss zum Messen des Getreides, ein Scheffel' übersetzt wird (Ludwig: 'Speicher', Sayana: kusūlam), bleibt unsicher. Man könnte vielleicht eine idg. Flexion uer-d (wie das idg. sal-d 'Salz') annehmen, wechselnd mit ūr-n- in lat. ur-n-a, falls dies nicht für \*urc-na steht. In ürdara- wäre dann die d-Form der Weiterbildung zu Grunde gelegt.

## 15. Skr. ásyati 'werfen'.

S. as- 'werfen' wird seit langem mit asi- 'Schwert', dies aber mit I. ensis (wie auch ἄορ) zusammengestellt. Ist diese Zusammenstellung richtig, so hat man ohne weiteres eine Wurzel mit Nasal anzunehmen: ásyati, asi- aus \*nsiéti, \*nséi-. In beiden Kategorien ist schwache Wurzelform möglich oder wahrscheinlich: in der sog. IV. Klasse ist ja meist schwache Wurzelform vorhanden (obwohl ursprünglich dort wie in den Klassen I u. VI ein Akzentwechsel stattfand); und dass bei den i-Stämmen (wie übrigens bei andern Stämmen mit Abstufung) der Akzent zwischen Wurzel- und Suffixsilbe gewechselt hat, ist allgemein bekannt und anerkannt. Zahlreiche Spuren des ursprünglichen Zustandes sind vorhanden. Ich verweise beispielshalber auf die den u-St. geltenden Erörterungen von

Jackson BB. XVII 146 ff. In asi- ist das ursprüngliche Verhaltnis zwischen Ablaut der Wurzelsilbe und Akzentlage bewahrt. Die Akzentlage erforderte als Ablautstufe des Suffixes in ursprünglich \*ins-i-: \*ns-éi-.

Als Wz. stelle ich ar, ans- (idg. vielleicht ens) auf, und identifiziere diese Wz. mit der von Geldner Drei Yasht 135. BB. XIV 27 augenommenen Wz. ans-. Die hierher gehörigen av. Wörter sind åsta- M. 'Feindschaft, Verfolgung, Hass', åstäsca Y. 44, 14. åsta 34, 8; åsteng Y. 46, 18, åstai ebd. Hierzu zieht nun Jackson Proc. May 1889 JAOS. XIV, CXXVI eazyästra Yt. 10, 20, und, wie auch sehon vorber Bartholomae BB. VIII 220, anra (mainyu), gäth. angra 'arg, böse', aus "ans-ra- oder "ns-ra- zu deuten. Von der dieser Wz. eigenen Bedeutung 'schleudern, werfen, schiessen auf' lassen sich die Bedeutungen, die Opposition und Feindschaft ausdrücken, leicht ableiten.

### 16. Skr. rda- 'Feuchtigkeit'.

Das Wort kommt im Sanskr. nur in den Zusammen-\*\* tzungen rdu-dara- RV, H 33, 5, HI 54, 10, VIII 48, 10, rdupd und rdu-vrdha VIII 77 (66), 11 vor. Diese Wörter sind ausmbrlich behandelt von Benfey GN, 1875, 189 ff. = Kl. Schr. I 316 ff. Er ist zu dem evident richtigen Resultat gelangt. dass rda- ein Subst. Fem. ist mit der Bed. 'Fenchtigkeit'. Yaska Nir. VI 4 (zn RV. VIII 48, 10, Naigh, IV 3) erklart es = mrdu : rdudarah somo mrdudaro mrdur udareju iti va rdudarah (nämlich) Soma, der weichbäuchige (zartleibige), oder welcher in den Bäuchen weich (angenehm) ist' Benfey a. a. O. 317). So auch Sayana zu RV. III 54, 10: rdu wrdu udaram yêşâm tê rdûdarah | yadca mrdur udarê somo priana të rdadarah 'rdadarah sind die, deren Leib weich part) ist, oder die, in deren Leib der Somatrank weich ist'. Dass diese Etymologie unmöglich ist, liegt auf der Hand (vgl. Roth Erl. z. Nir. 73). Die Erklärung Yaskas von rdupé und rdserdha Nir. VI 33 ist verschieden von der des rduddra-, aber noch unmöglicher. PW. und Boehtlingk stimmen der Erklärung Yaskas von rduddra- bei. Grassmann hat, wie Fick 1º 24, eine andere Etymologie; er vergleicht ardra-, lobu. Dass diese Herleitung richtig ist, hat Benfey a. a. O. III ff. nachgewiesen und rdu- zu av. aredes urspr. '(atmosphärische) Feuchtigkeit' gestellt (vgl. noch Bartholomae Gāth. 93. 169. Geldner KZ. XXVIII 201 mit N.2). Er hat auch richtig die Verschiedenheit der Bildung angegeben, a. a. O. 338. Ich habe hier an das Wort rdū- erinnert, weil es derselben Bildung ist wie vadhū-, πρέςβα und sich als ein weiteres Beispiel zu den von J. Schmidt Pluralb. 54 ff. (vgl. Bezzenberger BB. VII 73) und mir KZ. XXX 402 ff. GGA. 1890, 750 ff. gesammelten reiht. Ich trage jetzt auch kein Bedenken, trotz Bury BB. VII 81, ἄρδα aus \*ἀρδ. τα u erklären und es gleich rdū-zu setzen. Zur doppelten Fem.-Bildung der u-St. auf -ŭ(-ə) und -iā (-iə) s. Verf. KZ. XXX 404 ff.

#### 17. Skr. kévala- und Verwandtes.

Das Wort kommt schon im RV. vor mit der Bed. 'jemandem ausschliesslich eigen (vgl. AV. X 7, 36); allein, einzig. alles andre ausschliessend, merus, pur, lauter; ganz, vollständig, gesamt, jeder, alle insgesamt'. Soviel ich weiss, sind hierfür zwei Etymologien vorgeschlagen, die eine von Fick 14 18, vgl. 375, wonach es zu abg. ce-glz, ce-grehz 'solus', l. cae-lebs aus \*caevi-lebs gehören soll; die andre von O. Hoffmann GGA. 1889 880, wonach es mit ποιέω verwandt ist. Die letzte Anknüpfung ist aufzugeben, denn ποιέω scheint mir evident richtig von Brugmann Ber. d. s. Ges. d. Wiss. 1889 36 ff. Gr. Gr. 2 \$35 S. 54 zu s. cinómi gestellt zu sein. Die erste Anknüpfung mag richtig sein. Dass die einfache Wurzel gaj- lautet, beweisen die verschiedenen Ableitungen im Skr. und Abg. Es gab sicher ein \*qai-yo-, die Form kê-va-la- macht auch eine daneben liegende Form \*qai-lo- wahrscheinlich. Diese finde ich in an. heil, heill 'gutes Vorzeichen', ahd. heil 'Gesundheit', ags. hæl- id., air. cel, kymr. coil 'augurium' von einem s-St. \*qai-los-, der auch in ahd. heilison, ags. halsian 'augurari' auftritt; ahd. heil, as. hel, ags. hal, an. heill, g. hails, abg. celt 'vollständig, ganz'. Wurzelverwandt ist wohl auch apr. kailūstikun Akk. 'Gesundheit' (so schon Nesselmann Spr. d. a. Pr. 105, wo übrigens Verwandtschaft mit apr. kaima-, lit. kêmas, g. haims angenommen wird). Hier haben wir dieselben Beziehungen zwischen 'ganz' und 'gesund', die z. B. in lat. sollus, solus: salvus (s. oben) vorkommen. Ursprüngliche Bedeutung ist wohl 'für sich abgeschlossen', dann 'ganz, intakt', und so 'integer, gesund, gut, glücklich'.

#### 18. Skr. addha und Verwandtes.

S. addha wird von BR., Grassmann, Withney § 1104 als ein Adv. 'fürwahr, sieher, offenbar' gefasst und aus at + Adverbial-Suffix -dha erklärt. Die statuierte Bedeutung ist gewiss richtig, nicht aber die Ansicht, dass es ein Adv. auf dha sein soll. An sich könnte ja freilich ein ursprüngliches Adverb Substantiv werden (vgl. an. ef, efan 'Zweifel': g. jahai, ibai, iba u. s. w. Verf. BB. XIII 124 N. 1), aber die folgenden. Erwägungen machen diese Annahme in Bezug auf addhå unwahrscheinlich. Schon Kern (ZDMG, XXIII 220) bat ausgesprochen, dass addhā dem ap, azda Bh, I 32; NRa, 43. 45 entspricht. Diese Ansicht vertritt auch Spiegel KSB. VII 94 f. Ap. Keilinschr. 2 86 und behauptet entschieden, dass es ein Substantiv sein müsse mit der Bedeutung 'Kenntnis, Kunde'. Denselben Standpunkt nimmt nun auch Bartholomae KZ. XXVIII 15 f. Ar. F. III 56 (vgl. Ar. F. I 14. Bezzenberger KSB. VIII 364. Hübschmann KZ. XXIV 17)1) ein und stellt zu den genannten Wörtern auch av. (gd.) azda (y. 50, 1). Er statniert als Bedeutung 'Gewissheit, Kunde' und hat für RV. diese Bedeutung als die passendste angenommen an Stellen wie ko oddha veda ka iha pra vocad devan ocha pathya ka sam sti RV. III 54, 5, pánar yató nákir addhá ná ceda RV. X 129, 6, wo addha in Verbindung mit ceda als Instrumental der Bed. 'mit Gewissheit' angesetzt werden darf : vgl. herra anch arm. azd 'Nachricht, Kunde', das wohl mit Recht von Hübschmann Arm. St. 16 als Lehnwort aus dem Pers. gefaset wird (vgl. De Lagarde Beitr. z. altb. Lexikogr. 16).

Die etymologische Anknüpfung Bartholomaes BB. XV 187,
 Z. XXIX 326, mag an sich richtig sein. Ob aber dilh-van- auch lazu gehört (Bartholomae BB. XVI 266 N. 1), bleibt sehr zweifelant. — Über av. ande übrigens ganz anders Haug Gäthlis II 84,
 \*\*\*regen mit Recht Bezzenberger KSB. VIII 363 f.

Dass addhé im S. als ein Adv. aufgefasst wurde, ergibt in B. ans dem Adj. Sup. addhátama- 'ganz dentileb, offenbar' Az. 47, 16), addhátamám Adv. 'ganz sicher'.

śraddhā ist eine Zusammensetzung von śrad- 'Herz' und dem sog. Wz.-Nomen dhā, das ein Nomen actionis war; und ganz so ist addhā von dhā und einem ersten Element, das noch nicht etymologisch klar ist.

S. mēdhá F. 'Weisheit, Verstand, Einsicht, Gedanke', mēdhás 'sinnig, weise', av. mazda 'Gedächtnis, Erinnerung' (Bartho-Iomae Ar. F. III 40; 55. Roth Über vacna 31 S. 22; ZDMG. XXXVIII 437 f.; Geldner KZ, XXVII 240), ap. mazdā M. (in Auramazda (Spiegel Ap. Keilinschr. 201 f.), av. mazdah- M. (Bartholomae Hdb. § 182). Hier kommt es für mich nicht darauf an, auf die Stammbildungsverschiedenheiten und die Flexion dieser Wörter einzugehen - es scheint am natürlichsten zwei ursprüngliche Stämme auf -dhå- und -dhå-s- anzusetzen; s. bes, Lanman On nouninfl, 549; J. Schmidt KZ, XXVI 401 f. Danielsson Gr. Anm, I51 ff. - ich will nur kurz die bisherigen Etvmologieen erwähnen. Der älteste erwähnungswerte Erklärungsversuch ist von Benfey Altpersich Mazdâh 29 f. 1), wonach ein \*man(a)s-dha zu Grund zu legen sei (vgl. Geldner Stud. z. Av. I 58). Diese Etymologie galt früher auch für Bartholomae, vgl. Ar. F. III 56, als gesiehert. Jetzt dürfte sie wohl aufgegeben sein. Man deutet jetzt gewöhnlich das erste Element aus der Wz. me(n)dh- (Brugmann M. U. III 144 f. Grundr. I 476; Hübschmann KZ. XXVI 606; Bartholomae Ar. F. I 13 f.; BB. VIII 230; KZ. XXVII 353; 361. Ar. F. III 40; 55 f.; vgl. auch Danielsson Gr. Anm. I 52 N. 3). Die Wz. mendhhat die allgemeine Bedeutung von psychischer oder geistiger Wirksamkeit überhaupt: 'kennen, erkennen, denken; geistig erregt sein; lernen'; auch die Bedeutung 'heilen' dürfte nicht fern abliegen, weshalb man auch die Wörter, die diese Bedeutung haben, zur selben Wz. ziehen kann (vgl. Fick I 167; 390; 714; Curtius Et. 5 311 f.; de Saussure Mém. 152; 156 u. A). S. mēdhā ist aus \*mndh-dhā erklärt: man könnte dann auch an \*madh-dhā aus idg. \*medh-dhā denken. Jedenfalls ist idg. mendh- nur eine nasalierte Parallelform zu medh- (vgl. Hübschmann KZ, XXIII 393. Bartholomae BB. III 230). schwache Form dazu wäre mdh-. Daraus entstand ar. adh-; nun ward \*mdh-dhā zu \*mddhā zu \*mdzdhā oder \*mdddhā zu urar. \*azdhā. Dies gab zd. ap. azdā. Diesem sollte nun ein s.

<sup>1)</sup> Abh. d. Götting, Ges. d. Wiss. B. XXIII (1878).

\*\*dha entsprechen. Wenn nun aber addha auftritt, das nach dem vorigen von azda nicht zu trennen ist, so muss dies eine Neubildung sein, d. h. addha verhält sieh zu dem vorauszusetzenden \*edhā, wie s. daddhi zu dehi (von dha-, da-), addhi : \*edhi, rundddhi : \*runedhi oder wie av. masti- zu \*mazdi- (Brugmann MU, III 144 ff.; Grundr, I 478 Anm.; Bartholomae KZ, XXVII 351 ff.). Der Grund einer solchen Neuhildung mögen entweder andere geläufige Formen mit regelrechtem adh-, die vielleicht in der von Bartholomae KZ. XXIX 320, 326, BB, XV 187, vgl. BB, XVI 261 N. 1. Geldner KZ, XXX 323 N. 3, angenommenen Wz, adh- (ah-) stecken (aus malh- verallgemeinert), oder eine stets wirkende psychologische Tendenz, Gleichheit mit anderen Wörtern (vgl. edh- 'gedeihen': sdh- 'brennen') zu vermeiden, gewesen sein. Gegen die Ansalime von anlantender Nas. son, ist vom theoretischen Standsankt nichts einzuwenden und mehrere Etymologien sind darauf gebant (abgesehn von dem Negativpräfix, vgl. Fiek BB. I 167. V 168, VII95; de Saussure Mém. 25; Bezzenberger BB. V 168; Bury BB. VII 80, 338; Froehde ebd. 87; J. Schmidt KZ. XXVII 307; Solmsen KZ, XXIX 97; Schulze KZ, XXIX 263 f.; Beehtel Ion, Inschr. 66, Verf. KZ, XXX 414 N. 1, GGA, 1890 751 n. A.).

Die jetzt versuchte Etymologie passt besonders gut zur thatstehlichen Bedeutung von addhå, azda. Die diesen Wörtern eigeBedeutungen 'Kunde, Kenntnis, Gewissheit' stehen den
medhå, mazda 'Weisheit, Gedächtnis, Erinnerung' sehr
mabe, etwa wie mentio zu mens, oder, um einer anderen etymologischen Spielerei Raum zu geben: addhå, azda verhalten sich
medhå, mazda wie (Ge)cissheit zu Weisheit.

### 19. Skr. ědhaté 'gedeihen' und Verwandtes.

In dem anregenden Aufsatz über vokalisches z im Indozermanischen hat Thurneysen KZ, XXX 352 s. ēdhatē (ēdhatī)
zedeihen zu s. sādhatī, sādhate gestellt (anders v. Bradke
ZDMG, XL 682, 685, der die alte, von den einheimischen
ürzzentikern und Lexikographen stammende, Zusammenstellung
mit s. rdhnōtī, rdhyatē zu retten sucht). So möglich mir
Zusammenstellung von lautlichem Standpunkt scheint, so
mesahrscheinlich ist sie in Bezug auf die Bedeutungen. Überschaut man die für sādhatī, -tē [sādhyatī, sādhnotī] statuierten

Bedeutungen, so treten folgende als die hauptsächlichsten hervor: gerade aus zum Ziele kommen, seinen Zweck erreichen; zu Stande kommen; - gerade lenken, schlichten, in Ordnung bringen; zum Ziele führen, zu Stande bringen; - sich fügen, gehorchen'; verwandte Bedeutungen hat das Kaus. sādháyati, -tē (s. BR. und Boethlingk Skr.-Wb.). Dagegen édhate wird übersetzt: 'gedeihen, Wohlergehen finden, glücklich sein (insbes. mit sukham); gross werden, um sich greifen (von Feuer und Leidenschaften 1), anschwellen (von Wasser)'. Part. ēdhita- 'erstarkt, verstärkt, gross geworden, aufgewachsen, angeschwollen': Kaus. ēdhayati gedeihen machen, verstärken kräftigen'. Mir scheint aus den Belegstellen hervorzugehen, dass die Grundbedeutungen dieser Verba ganz wesentlich von einander verschieden sind. Mir scheint die abstrahierte Grundbedeutung von sadh- 'in gerader Linie zu etwas gelangen, etwas bringen' zu sein (vgl. besonders die Bedentungen des hierher mit Roth KZ. XIX 216 f. und J. Schmidt Vok. I 35; 181 auch von Thurneysen gezogenen θύc), jedoch die von ēdh- etwa; 'schwellen, strotzen, lebenskräftig sein, wachsen'; und diese Bedeutungen lassen sich ungezwungen auf noch konkretere Anschauungen zurückführen, wie 'wohlgenährt, fett, feist sein' und dgl. Ich meine, es ist ein erheblicher Unterschied zwischen diesen beiden Bedeutungssphären. Nur in den abstraktesten Schattierungen berühren sie sich: 'am Ziele glücklich sein, etwas glücklich vollenden' einerseits und 'lebenskräftig, glücklich sein, gedeihen' anderseits.

Deshalb halte ich es für wahrscheinlich, dass sådhati von êdhatē ganz zu trennen ist.

S. ėdhatė kann für urar. \*azdhatai stehen; dies aber für ursprüngliches \*mzdhatai, idg. \*mzdhétai²). Ich fasse die hier auftretende Wz.-Form mzdh- als schwache Form zu einem idg. maxzdh-. Dies maxzdh erkenne ich in s. mėdha- M. 'Fleischsaft, Fettbrühe, kräftiger Saft oder Brühe, überh. 'kräftiger Trank;

In diesem Falle wohl mit etymologischem Anklang an ēdh- "brennen" (in ēdha-, ēdhatu- "Feuer" u. s. w.).

<sup>2)</sup> Andre Beispiele von s. ēd(h) aus ar. a+z+d(h) s. J. Schmidt KZ. XXV 60 ff. Bartholomae KZ. XXVII 351 ff. 360 ff. ZDMG. XXXVII 585. v. Bradke KZ. XXVIII 300 f. — Das von Bartholomae auf \*sazdi- zurückgeführte sēdi- 'Erschlaffung' gehört wohl zu sästi, sasästi 'schlafen'.

— Saft und Kraft bes. des Opfertieres, das was in ihm wesentlich und wertvoll ist; — Opfertier; — Tieropfer'; mēdhaya-'aus dem Opfer hervorgegangen (Viṣṇu), mēdhapati- und mēdhāpati- M. 'Herr des Tieropfers', mēdhas N. 'Opfer' ').

<sup>1)</sup> Von diesem mêdha- u. s. w. sind wohl folgende Wörter zu trennen. Es kommt nämlich ein mēdha- 'Lohn, Preisgewinn' in der Zusammensetzung mēdhá-sāti- 'das Gewinnen oder Verdienen eines Lohnes, - Preises' vor (wo jedoch die Komm. mēdha-'Opfer' sehen und das 'Empfangen oder Geben des Opfers' übersetzen), möglicherweise mēdhayú-, falls es 'nach Lohn, Preis begierig' zu übersetzen ist (Pischel Ved. St. I 103 übersetzt es 'streitlustig' in Übereinstimmung mit Sāya as Übersetzung ságrāmēcchu-; eine andre ist yajnakramanēcchu-, vgl. Bloomfield AJoPh. XII 35. Bartholomae BB. XV 7). Jedenfalls ist das av. maēdha- 'Opfer', wie es übersetzt wird, auf eine Wz. meidh- zu beziehen und vielleicht hierher zu stellen. Ich bin um so geneigter ein zweites mēdha- in der angegebenen Bedeutung anzunehmen, als man dadurch eine Etymologie für das ahd. mēta, miata, as. mēda, ags. mēd gewinnt, das kaum mit g. mizdō, ags. meord, s. mīdhá- u. s. w., wie allgemein geschieht (vgl. z. B. Brugmann Grundr. I § 538, 596, 621), zusammenzustellen ist. Über die vokalischen Verhältnisse, auf die ich hier nicht eingehe, vgl. Jellinek P.-BrB. XV 297. Wir gewinnen somit eine Wz. meidh- etwa 'durch Kampf gewinnen' (vgl. Pischel a. a. O.). Diese Wurzel möchte ich auch in s. mīdhā-, 'Kampfpreis, Kampf', av. mīzhda 'Lohn' μιςθός, abg. mīzda 'Lohn' sehen. Über dies Wort s. z. B. Benfey GN, 1874 366 ff. = Kl. Schr. II 172 ff. Hübschmann KZ. XXIV 407. Bartholomae AF. I 16 f. u. A. Ich möchte nämlich Grundformen wie \*midh-dho- oder \*midh-to- voraussetzen, woraus schon idg. \*mizdho-, ar. \*miźdha- hervorging. Ich glaube nämlich, es lässt sich nachweisen, dass das aus dentaler Explosiva entstandene z (s) in derselben Weise behandelt wurde wie ursprüngliches z (s), so dass beide nach ī ŭ (i u) r r (r) zu ż (ś) wurden (vgl. Brugmann Grundr. I § 556 und 591). Fälle wie av. verezda-, gerezda können nicht mit Geldner KZ. XXVIII 28 n. 1, vgl. Bartholomae AF, I 12, 15, BB, VIII 224 dafür geltend gemacht werden, dass nur ursprünglich zd nach r zu žd ward. Denn verezda-, gerezda können ganz auf derselben Linie stehen wie s. vrddha- (st. \*vrdha-), grddha-, vgl. die übrigen bei Bartholomae AF. I 12 ff. verzeichneten Fälle wie av. niuruzdotemaeshva- = s. ruddha- (nicht \*rūdha-), av. frāuruzdapayanhō, uruzdipakem = s. \*ruddha-, av. bāuzdri, dadhuwibuzda = s. Formen mit -ddh-, z. hvāyaozdām = s. yoddhar-. Sie alle beweisen nichts gegen die wegen frühzeitiger Lostrennung von der Verbalwurzel regelrechte Vertretung in av. mīzhda-. Als eine lautgesetzliche Form betrachte ich z. B. eine Bildung wie adhirūdhākarņa- 'hypertrophische Ohren habend' MS. II 6, 13, III 15, 5 (vgl. L. v. Schröder Mon.-Ber. Berl. Ak. 1879

Sehen wir uns nun nach weiteren Verwandten um. S. mēdh- und ēdh- stehen für idg. \*maxzdh- und \*mzdh-. Betrach-

698), vgl. Brugmann Grundr. I § 476 Anm. 482 Anm. 1. 591 Anm. 1. Bartholomae KZ. XXVII 351 ff. 360 ff. Die Zusammenstellung von μισθός, s. mīdhá- mit s. miyēdha- 'Opfergabe', av. myazda- 'Opferfleisch', s. Delbrück Z. f. d. Ph. I 10. Kluge P.-BrB. VI 380 N., vgl. J. Schmidt KZ. XXV 62, Bartholomae AF, I 16 f. KZ. XXVII 353. 360. ZDMG. XXVIII 132. AF. II 130. u. A.) kann richtig sein, unter Annahme von Wechselformen meidh-: miedh- der Wurzel. Übrigens kann man s. miyêdha-, av. myazda- davon trennen und anderswohin ziehen (etwa zu s. mayas: mijaz-dh- und miaz-dh-, Fick I4 284, oder sie wie Benfey GN. 1874 366 ff. Kl. Schr. II 172 ff. von mī-s-(dh-) herleiten und zu mayatē 'tauschen' stellen). Die beliebte Anknüpfung von μισθός- u. s. w. an l. mīles (Benfey Wzl. II 33. GN. 1874 371 - Kl. Schr. II 176, Walter KZ. X 201, Kluge ebd. XXV 313 f. Bartholomae KZ. XXVII 354 u. A.; dagegen mit Recht Corssen Krit. Nachtr. 259. Froehde BB. XIV 112. XVI 208) ist gänzlich aufzugeben. Es genügt dagegen geltend zu machen, dass idg. zdh (oder d=dh) im Lat. zu st, gr. cθ wird. L. mīles gehört zu l. mille, ὁ-μιλ-ία, s. milati 'sich vereinigen mit, sich einstellen, zusammenkommen' (vgl. Fick 1 8 177, 723, III 235, Stokes BB, XI 293, anders über milia Thurneysen KZ. XXX 353).

Dass auch die Wz. meidh-, etwa 'aufrichten' oder vielleicht 'spitzig sein', mit to- oder dho- Suff. erweitert worden ist, beweist av. mizhda 'Nagel' (in baēvare-mizhda- 'mit zehn tausend Nägeln') wie auch s. mēdhi- M., mēdhī F. (ein weiteres Beispiel für die Fem.-Bildung eines i-Stammes; die Gramm. fassen mēdhī als Fem. zu mēdha- Pāņ. IV 1, 41 G.; andre Beispiele s. Liebich Pāņini 132 ff.), wohl nicht durch sekundäre Lingualisation zu erklären, sondern aus \*meidh-ti- neben \*meidh-i- (wie z. B. vrt-ti- neben vrt-i-). Die Bildung \*meidhi- liegt vor in s. mēdhi M., -ī F. gleichbedeutend mit mēthi-, mēthī 'Pfeiler, Pfosten, insbes. ein Pfosten in der Mitte der Tenne, an welchen die Ochsen gebunden werden, ein Pfosten zum Anbinden des Viehes überhaupt'. Hiermit wurzelidentisch ist wohl mēdhá RV. I 88, 3, das Sāyana durch yajnān, BR., Grassmann und Ludwig (Rigy, II 291, V 235) durch 'Lanzen' oder 'Lanzenschäfte' geben (dagegen wohl nicht medhas RV. III 58, 2 als 'Opfersäulen' mit Grassmann, sondern mit Sāyaņa als yajnāh oder mit Ludwig Rigv. IV 50 als 'heilige Weisheit und ihre Produkte' zu übersetzen). Mit diesen Wörtern wurzelverwandt ist wohl an. meidr 'Stange, Schlittenkufe'. Ob nun diese Wurzel meidh- (oder meith-) mit der in s. mīdhá- 'Kampt' u. s. w. identisch ist, lässt sich nicht entscheiden. Möglich wäre dies durch Annahme einer Bedeutungsentwicklung 'Stangen, stechen, streiten, kämpfen - wetteifern um den Lohn, Preisgewinn' u. s. w. Zur selben Sippe dann auch av. maëdha -. - Andre Bedeutungsentwicklung (resp. Etymologie) bei Benfey a. a. O.

ten wir nun dh als sog. Wz.-Determinativ und substituieren statt seiner ein paralleles Determinativ d, so entsteht idg, mazzd-. Diese Wz.-Form hat auch v. Bradke KZ. XXVIII 300 f. erkannt in s. médyati, médate (nur medátam) 'fett werden', mēdayati 'fett machen', mēda- M. Fett, mėdana- N. 'Mastung', mēdas N. 'Fett; Fettleibigkeit', mēdas-vant- 'fett' (TBr. 2, 4, 4, 9), mēdurá- 'fett (Cat. Br. 5, 4, 3, 19); — dick, dicht, voll', mēdya- 'fett; - dick, konsistent' u. A., weiterhin ahd. mast, ags. mæst 'Mästung', ahd. mast, ags. gemæst 'fett, gegemästet' u. s. w. (Kluge Wb. 218). Hängen nun diese germ. Wörter, wie Kluge vermutet, mit g. mats, an. matr, ahd. muos, as. môs u. s. w. zusammen (s. Fick III 229. Kluge Wb. 233 unter mus), so hat man eine idg. Wz. maxd- anzunehmen und idg. mazzdh- mazzd sind aus idg. \*mazd-dh resp. \*mad-dentstanden; s. ēdh- repräsentiert somit ein idg. \*mddh-1). Ob die nun gewonnene ursprüngliche Wz. maxd- 'fett sein' im Grund mit s. mad- in madati, mandati 'sich freuen, fröhlich, heiter sein, schwelgen in, sich gütlich thun in, sich an etwas berauschen; wallen, kochen' u. s. w. zusammenhängt oder nicht, ist nicht zu entscheiden. Die Bedeutungen lassen sich wohl ohne allzu grosse Schwierigkeit vermitteln.

Die Wz. dürfte als měd- (mŏd-, məd-, md-) anzusetzen sein (s. Fick I<sup>4</sup> 507, BB. I 63). mēd in μήδεα; med- in μεcτός, μέςμα, μέςτωμα Hes., μέζεα π. s. w.; məd- in μαδάω, l.
madere, möglicherweise μαστός (μαζός kann auch \*məd-do
sein); md- wohl in μαζός st. \*ἀζός und s. ēd- statt \*ēd-.
Diese Wz. ist von měd- 'messen' zu trennen, wozu Schade
597, Osthoff Perf. 71, Noreen Urg. judl. 33, Wadstein Nord.

<sup>1)</sup> Wenn ein mddh- im S. ēdh- im Gr. \*àcθ- sein sollte, so müsste ein idg. mdd- im S. ēd- im Gr. \*àcδ- (\*àz-) sein. Ich vermute, dass wir beide Formationen entdecken können. \*àcθ- erkenne ich in ècθ-λός, nur dass der Vokal nach einst daneben liegende Formen mit "μεcθ- umgebildet worden ist. In umgekehrter Richtung ist die Ausgleichung vorgegangen bei mdd-. Daraus würde gr. \*àz-, das ich in μαzός, μαcδός 'Brust' (vgl. Schrader Kz. XXX 476) erblicke, nur dass \*àz- durch daneben liegende Formen mit μεζ- μ- bekommen hat. μεζ- liegt thatsächlich noch vor in μέζεα (= μήδεα, vgl. Fick I³ 170. 390. II 183 u. s. w. 4 507). mdd- findet sich möglicherweise in s. eda-, ēda-ka- 'Fettschwanzschaf' (Bhāvapr. 2, 10. Pāṇ. IV I, 4 G)., unsicher wegen ētaka- Kāuç. S. 41, 6. Nur ist hier das d befremdend, kann aber wohl als sekundär gefasst werden (vgl. v. Bradke ZDMG. XL 681).

Tidskr. f. fil. X 227 f. u. A. isl. matr, g. mats, d. mus gezogen haben (noch andre ziehen g. mats zu ahd. (stein-)mezzo u. s. w.). Die mir. Wortsippe meth (gen. meith) 'fett', methaim 'mäste', methe 'obesitas' gehört auch hierher, obwohl die Konsonantverhältnisse Schwierigkeit machen; wohl = mezd-.

v. Bradke ist geneigt eine Wz. meid- (s. mēd-, mid-, mind-) überhaupt zu leugnen: s. mēdin- 'Genosse, Liebhaber, Verbündeter' lässt sich gewiss auf die hier behandelte Sippe beziehen, entweder mit der von v. Bradke angenommenen Bedeutungsentwickelung oder mit Annahme einer Bedeutungsentwickelung etwa wie in isl. motunautr (Teilnehmer derselben Kost). Aber um die von Grammatikern und Lexikographen aufgestellte Wz. mi(n)d- kommt man nicht so leicht herum. Besonders schwerwiegend sind in dieser Hinsicht die von Geldner KZ. XXVII 249 (vgl. Bartholomae ZDMG. XXXVIII 132. Ar. F. II 130) zweifelsohne richtig erklärten avestischen Wörter möistra oder myastra, möidästväm, u. s. w., die auf eine Wz. meid- zurückweisen. Vielleicht gehört auch air. miad 'Ehre' hierher und erweist auch seinerseits eine Wz. meid-. — Über mēdin- noch anders Weber KSB. I 400.

## 20. Skr. yė́sati und Verwandtes.

S. yėšati bedeutet 'wallen, sprudeln, rollen'; nišyešati 'herausquellen, ausschwitzen' ist nach Fick I 402 mit yasyati, yasati, yayasti 'sichs heiss werden lassen' u. s. w. zusammen-Die formelle Erklärung ist folgendermassen zu fassen: es ist eine reduplizierte Form, der Bildung nach von derselben Art wie s. sáścati aus \*se-sqe-ti, wovon etymologisch wohl zu trennen sind: a-sa-ścánt-, ása-ścant- (in ásaścantī N. Sg. F. und D. F.), á-sa-śc-uṣī 'unvergleichliche Fülle habend; F. Pl. die in reichlicher Fülle fliessenden Ströme', wozu nach W. Schulze KZ, XXIX 259 f. ĕcketo (Var. statt ĕcxeto & 705, P 696) aus \*séske-to, mit á-sak-ra 'nicht versiegend'; ja-kṣ-ati 'essen' von ghas- (ághas, áksan u. s. w.), ca-kša-ti, -ē, saija-ti, -e aus \*se-zge-ti (Osthoff Perf. 31 ff.), vgl. unthematische Bildungen wie sá-śc-ati (3 Pl., bá-bhas-ti 3 Pl. bápsati, cakās-ti, wozu schwacher Stamm ca-kš- in cá-š-ţē 3 Pl. cá-kšatē, ja-kṣ-i-ti 'essen', já-kṣ-at- 'lachend' von has- (hasati u. s. w.), ja-jan-ti, da-dhan-ti, ma-mat-ti u. s. w. (vgl. Whitney §§ 640, 645, 673, 675, 677, 679); gr. μέμβλεται, Aor. (Impf.),

wie ἐcπέτθαι, ἐκέκλετο, ἐπεφνον, ἔτετμον, ἔλετο (Kögel P.-BrB. VII 192 Anm.; G. Meyer § 529, Schulze KZ. XXIX 249 N.), wovon ein sogen. Plusquamperf. wie acakrat nicht wesentlich verschieden ist. Es ist entstanden aus ar. \*ja-iṣa-ti, idg. \*je-iṣe-ti. Ein andrer Fall von derartiger Präsensbildung mit Reduplikation ist la-ṣati 'begehren' aus \*la-lṣa-ti von der Wz. las- in lasati 'strahlen, prangen, erscheinen; lustig sein, sieh vergnügen', gr. λιλαίομαι aus \*λι-λας-jo-μαι u. s. w.

#### 21. Skr. mlecchá- und Verwandtes.

Altindisch mlecchati 'wälschen, eine Sprache kauderwälschen', mleccha- 'Fremder, Barbar', wozu mlecchata F. Abstr., mlecchana- N. 'das Kauderwälschen', mlecchitaka-, Inf. mlecchitacai, unbelegte Formen wie das Part. mlijfa- und andres mehr (vgl. Whitney Wurz. 128), sind trotz mehreren Versuchen noch nicht etymologisch erklärt.

Pott Wurzelwb. III \* 362 stellte in unrichtiger Weise die genaunten Wörter zu d. wälschen, aber unter Annahme der ohne Zweifel etwas Wahres enthaltenden Ansicht Pietets Orig. indoeur, 56, dass abg. mltcati verwandt sei.

Havet MSL. VI 238 erklärt mlecchd- aus "mlaj-s-qoand stellt es, abgesehen vom Suffix, dem gr. βλαικός gleich, das
er aus "mlaj-s-yo- (er vergleicht l. fuscus: furcus) dentet; βλαικός bedeutet 'windend, stammelnd', was sehr gut zu der Bedeutung von mlecchd- passt. Nichts destoweniger ist diese
Zesammenstellung aufzugeben und zwar aus folgenden GrünZunächst ist die Etymologie von Bugge KZ. XIX 433,
sonach βλαικ(κ ός zu an. kleiss 'lispelnd' gehören soll, an sieh
einleuchtend, dass sie als gesichert gelten darf (vgl. Verf.
P. BrB. XIV 321)<sup>1</sup>). Ausserdem aber kann mlecchd- nicht
ton einer bestimmten Gruppe andrer sanskritischer und prakritischer Wörter getrennt werden, die unmöglich mit βλαιton (l. blassus) zusammengehören können.

Schon vor Havet hatte Bloomfield AJoPh. VI 46 ff. eine aufre Zusammenstellung ausführlich zu begründen gesucht. Er stellt das Wort zum griech. Stamm ἀμβλακο- (ἀμπλακο-) im ber, ἔμβλακον Archil. Fr. 73 Bergk 4, ἀμβλακών Ibyk. 24 B. 4

<sup>1)</sup> Vgt. Fröhde BB. I 204, der gleich Bugge auch I. bloesus se urverwandt ansiebt; während sowohl Fröhde sellist BB. I 332 10 Webs Gr. Lehnw. 25 und Bersu Gutt. 130 es als Lehnwert aus 400 Griechischen erklären.

(wozu Präs. ἀμβλακίςκω Phintys bei Stob. Flor. 74, 61. Theages bei Stob. Flor. 1, 67. 68 nach Meineke)<sup>1</sup>), und nimmt eine Wurzelform mlek- (melk-), d. h. wohl melq- (mleq-), an. Skr. mlecchati liess er aus \*mle(k)sketi oder ar. \*mla<sup>i</sup>(k)skati entstanden sein. Diese Erklärung ist in lautlicher Hinsicht unmöglich. Dass aber trotzdem Wurzelverwandtschaft anzunehmen ist, glaube auch ich.

In andrer Weise haben folgende Forscher die Frage zu erledigen gesucht. E. Kuhn KZ. XXV 327 erklärt sich das Verhältnis zwischen s. mlēcchá- und pāli milakkha- (Beitr. z. Pāligr. 28) so, dass dieses aus idg. \*mlosqo- entstanden, jenes dem Verbum mlēcchati aus \*mlesceti nachgebildet sei, indem ē aus idg. ē in der von J. Schmidt KZ. XXV 60 f. (vgl. E. Müller Pāli lang. 25) dargelegten Weise entwickelt sein soll. Danach bespricht sie auch J. Schmidt KZ. XXVII 333, ohne sich über den Ursprung des ē in mlēcchá- zu äussern. Dass es in der von E. Kuhn gedachten Weise entstehen könne, wird wohl niemand mehr behaupten. Bartholomae Stud. z. idg. Sprachgesch, I 45 weiss ebenfalls das ē nicht zu erklären, ausser durch Annahme einer Wurzel auf ai; Zubatý KZ. XXXI 14 nennt mlecchati dunkel. Ich werde jetzt den Versuch machen in Zusammenhang mit der etymologischen Deutung das ē zu erledigen.

Wir haben gewiss von der bei Fick I 175. 721. III 235 erörterten Wurzelgruppe, die ein einfaches Element mele- 'reiben, zermalmen, mahlen' u. s. w. aufweist, auszugehen. Über die aus diesen Bedeutungen eventuell sich entwickelnden Bedeutungen wie einerseits 'schwach, schlaff, lässig werden', andrerseits 'weich, sanft, mild werden' vgl. Verf. P.-BrB. XV 227 und die daselbst zit. Litt. Daraus sind mit verschiedenen Wurzeldeterminativen verschiedene erweiterte Wurzeln entstanden z. B. mel(e)-d- in ἀμαλδύνω, βλαδαρός, s. mardati, mradatē, l. mollis u. s. w. 2. mel(e)-q-, 3. mel(e)-dh-. Von diesen interessieren uns hier zunächst die beiden letzten Varianten.

Die Form mel(e)-q- erscheint als thematischer Verbalstamm mit schwacher Wurzelformation in ἤμβλακον aus (a)mlq-

Es wird hier von den Formen mit π: ἀμπλακίκω und ἤμπλακον abgesehen, die schwer zu erklären sind; vielleicht ist π aus β durch Assimilation an κ in bezug auf die Artikulationsart entstanden.

(vgl. Fick BB. V 168), weiterhin in βλάξ, βλάκός (vgl. βληχρός), μαλακός u.s. w. (s. Curtius Et. <sup>5</sup> 326. Fick I <sup>3</sup> 719 u.s. w. GGA. 1881 1458 f. Bloomfield a. a. O.); weiterhin abg. mlucati 'schweigen' aus dem Aor.-St. mlqē- (\*mlvkē-ti- wie g. fahēdi- u.s. w.). Hierzu kann, wie schon bemerkt, s. mlēcchánicht gezogen werden.

Die 'Wurzel' mel(e)-dh- erscheint in s. mardhati 'im Stiche lassen, vernachlässigen, nachlassen, aufhören, lässig werden', mrdhrá- 'Schmähung', μάλθη, μαλθακός, air. mellach, Αμάλθεια. Hier erst kann der Versuch gemacht werden das ai. mlecchd- u. s. w. einzuordnen. Und zwar können wir folgende Wörter vereinigen 1. mürchati, mürkhá- 'stumpfsinnig', prakr. muccha 'Ohnmacht', mucchiya- (= s. murchita-) 'verliebt, gierig', mukkha- 'töricht'; 2. s. mlēcchati, mlēccháund pāli milakkha-; prākr. miliccho ist vielleicht doch auch eine konsequent entwickelte Prakritform, nicht eine prakritisierte Sanskritform, wie angenommen worden ist. Dass wir hier in den Verben Inchoativbildungen auf -sqhō vor uns haben, darf nach den Untersuchungen Zubatýs KZ. XXXI 14 ff. als wahrscheinlich angesehen werden. Demnach ist murchati aus \*mldh-sqhe-ti entstanden. Ob murkha- etwa ein \*mldh-sqhooder eine prakritische Bildung, etwa \*mldh-sqo-1), wie Zubatý a. a. O. 15 annimmt repräsentiert, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen2). So viel ich sehen kann, hindert nichts anzunehmen, dass mūrkhá- sieh ebenso zu můrchati verhält wie mlēcchá-, milakkha- zu mlēcchati. Wie mūrchati mūrkhá- ist nun mlēcchati mlēcchá- milakkha- gebildet; ist eigentlich damit identisch. Nur hat man von einer andern Form der Wurzel auszugehen, nämlich von mle-dh-. Es sollte eine idg. Bildung \*mledh-sqhō- \*mledh-sqheti im Sanskrit nur \*mlakkhā-\*mlacchati heissen. Eben daraus ist pāl. milakkha — wozu ein \*milaccha- denkbar wäre - zu erklären. Vielleicht ist miliccha- mit dem vorauszusetzenden \*milaccha- in irgend einer

Eine solche Grundform stellt freilich Zubatý nicht auf; es kommt hier nur auf das Suff. an.

<sup>2)</sup> Got. malsks ist \*moldh-sq(h)o- mit anderm Wurzelablaut. Dagegen kann lett. mulkis 'einfältiger Tropf' wohl nicht unmittelbar zu mūrkha- gehören (Wiedemann BB. XIII 308), sondern ist wohl = μαλακ-ός (zum Wurzelablaut s. jetzt Bezzenberger BB. XVII 215).

Weise zusammenzubringen, was ich nicht entscheide. Eine andre Möglichkeit wäre, folgende Entwickelung anzunehmen: \*mledh-sqha zu ar. \*mladgha- und \*mledh-sqhe- zu ar. \*mladj(h)a- zu \*mlajj(h)a- (vgl. Bartholomae Ar. F. I 3 ff. II 54 ff. KZ. XXVII 351 ff. Stud. z. idg. Sprachgesch, I 3 ff. Brugmann Grundr. I § 552, vgl. § 591; Osthoff Perf. 33 ff., vgl. Meringer ZföG. 1888 141 ff.). Jedenfalls gewinnen wir dadurch kein ind. ē. Ich glaube, dies ist folgendermassen entstanden. Es gab neben der -sqō-Bildung noch mehrere Formen, wo die Verbindung mledh + Dental vorkam. Ein solches Beispiel ist namentlich part. \*mledh-to- zu ar. \*mlad dha- zu s. \*mledha-. Es mag noch viele andre Formen, z. B. in einem unthematischen Verb, gegeben haben, wo die Voraussetzungen eben die selben waren. Ich finde es möglich und in anbetracht der Unmöglichkeit der früheren Erklärungen, wahrscheinlich, dass e in mlēcchati, mlēccha- eben von solchen, einst vorhandenen Formen übernommen worden ist.

Freilich, an sich wäre es nicht unmöglich für s. mleccháein idg. \*mlaį-sq(h)o- anzusetzen. Man hätte dann an die
sogen. Wurzel mlay- in s. mlayati (vgl. Verf. P.-BrB. XV 226 ff.)
anzuknūpfen. Diese Wurzel ist natūrlich sekundār mit į vom
Präsensstammsuffix herūbergenommen, d. h. aus urspr. \*mla-jō.
Denn es ist evident, dass s. mlā- 'welken' u. s. w. mit ἀμαλ-ός,
ἀμβλύς, ἀμβλίςκω, ἀμβλω- u. s. w. zusammenhängt. Eine solche
Annahme aber wird durch pāl. milakkha-, das von mlēcchati,
mlēcchā- nicht getrennt werden kann, hinfällig.

# 22. Skr. adhrá- 'arm, dürftig, gering'.

Das Wort kommt an 4 Stellen des RV. vor I 31, 14. VII 18, 17. 41, 2, X 117, 2; meist scheint die Bedeutung 'schwach' zu passen, wie denn auch Ludwig an zwei Stellen übersetzt. Das Wort ist noch nicht etymologisch gedeutet; denn der Vorschlag von BR. und Grassmann, dass es gleich a + dhr- sei, gibt keine greifbare Bedeutung. Auch sehe ich innerhalb der indischen Sprachen keine Wortgruppe wozu adhra- ungezwungen gezogen werden könnte<sup>1</sup>). Es gehört,

Es sei denn ádhara-, adhamá-, vgl. Bartholomae AF. III
 f. 32, der auch av. ādrēng y. 29, 3 mit der Übersetzung 'die Untergebenen' dazu stellt.

wie es scheint, mit zum ältesten indischen Wortvorrat, weshalb sein indogermanischer Ursprung noch unabweislieher erscheint. Ich stelle nun adhra- direkt zu gr. vwθρόc. Jenes
steht für \*ādhró- mit vom Akzent bedingter schwacher Wurnelstufe. Das idg. Paradigma war etwa nödhro- : ūdhró-,
worans die indischen und griechischen Formen leicht erklärbar sind. Die Bedeutungen 'schwach' von adhra- und 'faul,
träge' von vwθρόc dürften nicht schwer zu vereinigen sein.
Die eine Eigenschaft wird sich leicht als Folge der andern
auffassen lassen. Mit νωθρόc hängt gewiss νωθήc, einmal Λ 559
von Homer verwendet, als Beiwort zu övoc, zusammen. Von den
landlänfigen Etymologien z. B. Döderleins Gloss. N. 232 von
νη und öθεcben oder Clemms C. St. III 325 von νη und ἀθείν,
ist keine annehmbar, am wenigsten, wenn de Saussure in seiner Heranziehung von vöθoc Recht haben sollte (Mém. 156).

## 23. Skr. mayas N. 'Labsal, Lust, Freude'.

Das Wort kommt im RV. ziemlich oft vor, aber nur im Nom. und Akk. Sing. in Verbindung mit bhācati, kryōti, zeben' (wie pryāti, rāti, dāṣṭi u. s. w.) und dadhē ('empfangen'). Es ist mir wahrscheinlich, dass dies Wort durch eine Wurzel mei- 'mild, gelind, freundlich sein' mit s. mitrā-M. N., dem einzigen Nomen zur Wz. mid- (im Falle mitrā- mit de Saussure MSL. VI 246 ff. aus "midtlo- zu erklārem ist) zusammenhängt. Ich ziehe auch hierzu l. mitis 'mild, zelind, freundlich', air. mõith (Stokes KSB. V 18). Es repräsentiert wohl eine Bildung mei-ti- aus einer jo-Bildung, die im Nom. auf -i-s ausging. Ob die Wurzel mei- etwa mit smei- Becheln' identisch ist, lässt sich nicht sieher behaupten 1).

# 24. Skr. ried- 'boch, emporragend'.

Es mag richtig sein, was mehrere, z. B. Grassmann s. v., zauchmen, dass récd-, av. ereshea- (wozu ereshi- 'das Aufrechtstehen, die Gradheit, Wirklichkeit, Wahrheit', s. ré-i-, vgl. Th. Baunack St. I 393. Bartholomae A. F. III 32) mit einer darch ε erweiterten Wurzel, die bei δρ- in δρ-νυ-μι vorlægt, zusammenhängt. Hier will ich nur auf ein andres Wort hierweisen, das meiner Ansieht nach im Nominalstamm das-

<sup>1)</sup> S. Jetzt Persson Wurzelerweiterung u. Wurzelvariation 233,

selbe s aufweist wie s. rṣ- in rṣ-vá-, nămlich gr. ὄρος 'Berg'; über dessen Verwandte s. Verf. KZ. XXX 419 f. Man kann rṣvá- als eine Sekundärbildung ansehen wie arṇavá- u. s. w. (Whitney § 1228). Aber nichts hindert auch, eine Primärbildung in ihm zu erblicken, die von einem, mit dem Nominalstamm ὄρος identischen Verbalstamm ausgeht, vgl. ūrdhvá-(Whitney § 1190).

## 25. Skr. ganda- 'Wange' und 'Knoten'.

Fick I 69 trennt diese Wörter und stellt ganda- 'Wange' zu γνάθος 'Kinnbacke', lit. žándas 'Kinnbacke' (vgl. J. Schmidt Vok. I 153. KZ. XXV 125 N. 2), ganda- 'Knoten' dagegen zu ά-γαθ-ic F. 'Knäul', an. knūtr u. s. w. Beides ist in lautlicher Hinsicht unannehmbar. Ich vermute, dass ganda- 'Wange' und ganda- 'Knoten' dasselbe Wort sind, wie auch BR. und Boehtl. annehmen. Nach Caraka I 28 auch 'Kropf und andre Halsanschwellungen'. Und zwar ist in beiden Fällen die Grundbedeutung 'etwas rundes, kugelförmiges'. Ich deute ganda- aus \*gal-n-da- und stelle es zu l. gland-(Nom. glans), abg. želads (vgl. J. Schmidt Vok. II 357) mit urspr. Bedeutung 'Kugel, Rundung'. Ohne d in βάλανος. Als Wurzel hat man ein gele- oder dgl. zu statuieren. Diese einfache Wurzelform erscheint in lit. gile aus \*gale-, wie auch in βŵλος, s. glά-u-, sowie in Weiterbildungen wie l. glēba, globus, ahd. cholbo, an. kolfr, 1. glomus u. s. w. Mit d-Ableitnng s. guda- 'Kugel', wohl aus \*gəldo-, an. klot, 1. gladius Wz. gle-d-, gla-d-) u. a. Wörter (vergl. Fröhde BB. X 298, Verf. P.-BrB. XIV 307 N. 1), mit t-Abl. s. guțika 'Kugel', abg. glota 'turba'. Gewiss gehört auch s. joda- 'Kinn' hierher. In bezug auf den Vokalismus verhält sich joda- zu guda- wie khoda- (khota-) zu einem vorauszusetzenden \*khuda- (vgl. g. halts, sphotazu sphutati u. s. w. (s. Fortunatov BB, VI 216, Verf. De deriv. vb. contr. 128 N. 2). Zu ganda- noch gandu- 'Kopfkissen' und gandū 'Knoten, Knolle, Gelenk'. Zur Nasalierung ganda- u. s. w.: g(a)l(a)d- vgl. ahd. ags. as. springan, abg. prags: cπέρχομαι; mhd. schranz, lit. skrandas: lit. skerdżù, skardýti; s. kr-n-táti, ahd. scrintan, lit. skrentů : lit. kertů, abg. érsta, s. kartá-; abg. kręt-ają 'flecto', kratz 'tortus', s. krnátti 'dreht, spinnt' : crtáti 'knüpft'; s. vrnákti 'dreht', ρέμβω: s. vrj-iná-, εἴργνυμι; g. wruggō, ags. wringan: ahd.

wurgen, lit. reržiù 'schnüre zusammen'; s. tṛṇát-ti, lit. tréndu: s. tṛḍ-ilá-, tradá-; s. maṇḍa-: ἀμαλδύνω, βλαδαρός; s. khaṇḍa-: κλαδάςαι, l. percello; s. ṛṇjáti: s. iraj-, ὀρέγω, l. rego; l. grando: abg. gradī; mhd. schrimpfe: aisl. skorpna; abg. predati 'springen', lit. sprendžu 'spanne', an. spretta: d. spratzen; abg. ględėti, -ati 'schauen', ahd. glanz: χλόδη 'ἔκλυςις καὶ μαλακία Hes. u. s. w. <sup>1</sup>).

## 26. Skr. sphulinga- 'Funke'.

Soviel ich weiss, ist dies Wort, ved. višpulingaká- 'Funken sprühend' RV. I 191 12 von višphulinga- 'Funke' Cat. Br. u. s. w., noch nicht etymologisch gedeutet worden. Man könnte daran denken, es zu den unter '2 sparg' bei Fick I 253 verzeichneten Wörtern zu ziehen, s. sphurjati 'donnern, rauschen' u. s. w. 2). Dem stelle ich den folgenden etymologischen Versuch gegenüber. Wie d. funke von einer Lichterscheinung seinen Namen hat, so ist das wohl auch bei sphulingader Fall gewesen. In bezug auf die Form scheint -ga- eine Ableitung zu sein wie in s. śrwga- u. s. w. (s. Verf. Beitr. z. griech. Sprachkunde 9 ff.). Dass aber eine solche Erweiterung schon idg, den Charakter eines Wurzelelementes angenommen haben kann, ist selbstverständlich und wird im vorliegenden Falle durch meine Zusammenstellung wahrscheinlich. Ich deute nämlich sphulinga- aus (s) pholon-q- und stelle es zu nhd. flink aus ndd., ndl. flink 'hurtig, behende', ält. nhd. flinken 'flimmern, glänzen', nhd. flunkern 'flimmern', Wörtern, die gewiss altererbt sind. Auch I. splendeo mit Ableitungen und lit. splendžu splendėti 'glänzen' scheinen hierher zu gehören. können wohl aus sphleng-d- gedeutet werden, aber nichts hindert eine g-lose Form splen-d- anzunehmen. Dann könnte

Wohl auch s. pinda-, pindtid-, ags. flint: s. pidaka-, pitaka-, vgl. l. pila (Froehde BB. X 298; anders Osthoff KZ. XXIII 85 f.).
 Vgl. noch lit. sklandau 'schwebe, schwanke': g. halts, s. khōḍa-u. s. w., sklandei 'glatt': κλαδάκαι u. s. w. (s. kaṇḍa-, khaṇḍa- im Text), s. chṛṇatti, chṛnttē: an. skarta, lit. galandu, glandau (vgl. Bezzenberger ZGLS. 68 N. 3 f. BB. V 168. Verf. KZ. XXX 441 Anm. 2), s. abhivlaŋgā- (vgl. Geldner Ved. St. I 140. Oldenberg GGA. 1890 412): abhivlāŋya-.

So jetzt, Fick folgend, auch Persson Wurzelerweiterung u. Wurzelvariation 17 f.

man (mit Fick II 282) auch cπληδός, cπληδών 'Asche' hierher ziehen und wohl aus sphlād- erklären. Die n-lose Form idg. (s)phaxl-g- (: (s)ph(ax)l-n-g- = an. barki : φάρα-γ-γ- = l. frū-(g-)men : φάρυ-γ-γ-) erscheint in phalgú (phalgû VS. 24, 4) 'schimmernd, rötlich schimmernd; winzig, schwächlich', phalgūa- 'gering, schwächlich' RV. IV 5, 14, lett. spulgūt 'glänzen'. Möglicherweise sind in phalgū-, phalgūa- zwei Wörter zusammengeflossen: 1. idg. (s)phaxl-g-u- 'schimmernd', 2. idg. (s)phaxr-g-u-¹) 'winzig' von einer Wz. sp(h)axrax-g- 'platzen, bersten' in s. sphūrjatī mit mannigfachen Bedeutungen (von denen einige z. B. 'flammen' möglicherweise sphūrjāyan RV. X 87, 11 wohl zu 1 gehören), lett. sprēgstu 'platze, berste', sprāgstu id., lit. sprōgstu 'prassele, spriesse' u. s. w.

### 27. Skr. jihrēti und Verwandtes.

S. jihrēti mit der Bed. 'sich schämen' findet sich in der Form jihryat zuerst in MS. Sonst begegnen schon im RV. a-hrayaṇa-, das mit 'keck, kühn, üppig' übersetzt wird; ferner a-hraya- und a-hri-, wozu a-hrī- Çat. Br. 11, 3, 3, 5. Übrigens begegnen hiermit zusammenhängende Wörter meist in den Brāhmaṇa und der späteren Sprache. Es genügt aber erwähnt zu haben, dass die Wortsippe schon rigvedisch ist.

Soviel ich weiss, ist für diese Sippe noch keine annehmbare Etymologie gegeben²). Ich mache hier einen Versuch. Das deutsche 'sich schämen' hat sich anerkanntermassen aus einer Vorstellung 'sich bedecken' entwickelt, wie sich durch Vergleichung der ganzen Wortsippe mit Wurzel (s)kem(e)ergibt (s. z. B. Kluge Wb. u. scham. Verf. KZ. XXX 428 ff.). Ebenso ist es mir wahrscheinlich, dass die idg. Wurzel ghrei-, oder wie sie aufzustellen ist, 'bedecken' oder 'sich bedecken' bedeutete. Dann gewinnen wir eine Anknüpfung an eine germanische Wortsippe. Am klarsten tritt diese Bedeutung hervor in an. grīma F. 'Maske', ags. grīma, grīmma M. 'masca, larva'. Besonders beweisend sind die mannigfachen Bedeutungen des an. grī-ma nach Fritzner² 1. 'Schirm, der das Gesicht verbirgt', 2. 'eine Art von Panzer, der das Haupt

Vgl. jetzt Fick I<sup>4</sup> 149 f. mit 337 f. 573. Über phalgúanichtig' jetzt anders Hoffmann BB. XVIII 154.

Sonne KZ, X 101 (vgl. J. Schmidt Vok. II 255) zieht es zu Wz. ghar- 'glühen', was mir sehr zweifelhaft scheint.

und den Hals des Kriegspferdes bis zum Sattel deckt', 3,-'Saturnsbild', 4, 'Nacht', 5, 'dunkle rätselbafte Rede'.

Diese Wörter haben wahrscheinlich nichts mit au. gri-na, abd. grinan, nhd. greinen (wie Fick III 111 u. a.) zu thun, weil die Bedeutungen zu fern liegen.

28. Skr. ari- 'stechen, beschädigen'.

Ein Verb \*riyati ist freilich nicht belegt; dass es aber vorhanden gewesen sein kann, beweist das gr. apaccw, das meiner Meinung nach zur s. Wz. rie gebört. Das gr. Verb bedeutet 'schlagen, klopfen, stossen' (z. B. € 248, 426, N 577. M 384 u. s. w.). Dass die Schallbedeutung primär sei, ist durch nichts zu beweisen. Die appoximative Allgemeinbedentung kann gar wohl als 'stossen, stechen, stecken' angesetzt werden. Diese Bedeutung nun erscheint in den sanskritischen Wörtern. Die betreffenden sind arsasand- 'stossend, stechend. verletzend', anarsa-rati, 'der Gaben hat, die nicht verletzen', Amariani- 'Eigenname eines von Indra bekämpften Dämons'; dazu wohl auch an-rkiara- 'dornenlos' in der vedischen Littetatur. Da die Wz. ar-k- eine Erweiterung der einfachen Wz. ist, erklärt sich leicht das Verhältnis der Wz. ris- (idg. reik zu ark : k ist als Erweiterung angetreten, sowohl an einfache Wz. ar- als auch an das durch i-Erweiterung entstandene (a)r-ej-. Daher der Parallelismus ark- : rejk-; i kann m reik- als Infix gelten, nur hat man sich zu vergegenwärtigen, dass die Infixerscheinungen nur durch Suffigierung erklärbar sind (Verf. De deriv. vb. contr. 109 ff. P.-BrB. XIV 315 ff. Noreen Urgerm, judlara 46, vgl. Bartholomae A. F. III 33 f.).

Ganz wie ar-k- zu rej-k- (s. r-ś-: ri-ś-) so verhalt sich zu rej-s- (s. r-ś-: ri-ṣ-). Die erste Wurzel erscheint unter ber Bed. 'stossen' im s. r-ś-dti (ud-, ni-; einfach r-ś-dti AV. IX 4. 17), av. areshyant, Wz. rej-s- in s. r-ś-dti 'verletzen', av. irishinti (3 PL), ra-sha (Jackson AJoPh. XI 87 L).

# 29. Ap. ras- 'kommen'.

Diese Wurzel kommt vor in den Formen a-ras-am Bh. I 54. II 28, 48, 63; para-ras-am Bh. II 65, para-ras-a (3 Sg.) Bh. II 22, 52, 52, III 3, 4; ni-ras-a-tij (3 Sg. Konj.) Bh. I 24 (8, Spiegel Ap. Keilinschr.) 238) und bedeutet 'kommen,

D Ex. ara-k, worans einerseits ark-, andrerseits rak- in s.

gelangen zu'. Hiermit hat J. Darmesteter MSL. IV 225 f., wie mir seheint, evident richtig l. recens, der Part. eines Verb. \*recere 'kommen', zusammengestellt; er vergleicht z. B. recens a vulnere 'qui vient d'être blessé', Verres cum e provincia recens esset, invidiaque et fama non recenti, sed vetere ac diuturna Cic. Verr. I 2, 5 'Verrès, retour de sa province' usw. Die bisher gewonnene Allgemeinbedeutung scheint 'auf-kommen, von etwas kommen, emporsteigen' zu sein.

Zu dieser Bedeutung passt sehr gut eine germanische Wortsippe. Mhd. regen bedeutet 'sich erheben, emporragen', Faktitivum dazu mhd. regen 'etwas ragen machen, aufrichten, erregen, bewegen, wecken'. Dass die Wz. als rek-anzusetzen ist beweist mhd. ræhe 'starr, steif'. Gehört ags. ofer-hrazian hierher (s. Kluge u. ragen), so muss h-sekundär oder ein Präfix sein wie z. B. in g. h-ausjan u. s. w.

Formell könnte die s. Wz. raś- in raśanâ 'Strick, Wagenstrang, Zügel', raś-mán- 'Zügel' (a-raśmán-, sthâ-raśman-), raś-mi- 'Wagenstrang, Zügel, Strahl', lit. riszti 'binden' (Leskien Ablaut 281), möglicherweise air. con-riug 'ligo' (Windisch KZ. XXIII 213) u. s. w. hierher gehören. Ich wüsste jedoch nicht die Bedeutungen zu vermitteln.

## 30. Skr. vīdú- 'fest' u. s. w.

Der Verbalstamm vidaya-Kausat. und Part. vidita-kommen an 9 Stellen des RV. vor in der Bed. 'stark, fest machen', Med. 'sich stark erweisen, stark sein', Part. 'stark, fest' (wie drāhā-). Das Adj. vidū- 'fest, haltbar, stark', N. Pl. N. vidū RV. I 39, 2 (Lanman Nouninfl. 415), N. Sg. N. als Pl. vidū RV. VIII 60, 9, und substantiviert viļū mit der Bed. 'die festen Burgen' RV. I 71, 2. VIII 40, 1 (J. Schmidt Pluralb. 278 f.). Wie diese Sippe etymologisch zu deuten sei, ist schwierig zu bestimmen, und das folgende mag nur als ein unsicherer Versuch betrachtet werden.

Nach O. Meyer Quaestiones Homer. 10 f. wäre viļū- mit Fίλιος, -ν (Fίλος, resp. Δαρδανία mit dṛḍhā-) zusammenzustellen. Nichts kann unsicherer sein. Entweder sind die griechischen Wörter echt griechisch; dann aber kann λ und ḍ (l) nicht gleichgesetzt werden (eben so wenig wie anderseits -δ- in Δαρδανία mit ḍh lh in dṛḍhā-); oder sie sind ungriechisch. Als indogermanisch können sie höchstens in Beziehung zu den iranischen oder thrakisch-phrygischen Familien gesetzt werden. Dann aber ist dem etymologischen Streben fast jeder Boden entzogen. Denn sei -d (-l-) aus -ld- oder -2d- entstanden: jedenfalls kann es keinem iranischen l entsprechen; und wie der Reflex im Thrak.-Phryg. gewesen sei, ist unmöglich zu erraten.

Man könnte auch daran denken, -d- (-f-) aus intervokalischem -2- zu erklären. Nach Bartholomae A. F. III 52 N. 1 vgl. I 20 N. 1 f. würde dies aber -r- werden (vgl. Verf. BB. XV 178 N. 1). Und auch wenn es an sieh möglich wäre anzunehmen, dass unter gewissen Bedingungen auch -d- (-f-) ein intervokalisches -2- vertreten könnte, so ist dies doch bisher durch kein Beispiel erwiesen.

Wir müssen dennach andre Möglichkeiten in betracht ziehen. Das s. -d- kann aus -2d- (d. h. idg. gd oder -r-, -r-, -z-d-) oder aus ar. -ld- (sei es aus idg. -ld- oder aus ind. -ld-gewordenem idg. -rd-) erklärt werden. Dass aber das vedische laus -ld- entstanden sei, ist, wenigstens bis auf weiteres, recht mischer; möglicherweise ist jdlhu- so zu erklären, vgl. Froehde IIII. III 128 f. Fortunatov VI 217.

Aber auch wenn dem so wäre, sehe ich für die Annahme eines \*yll-d- keinen Anhalt. Und an ein \*yir-d- z. B. in rard-, l. eir u. s. w. zu denken ist um so weniger statthaft, als es noch nicht als völlig ausgemacht gelten kann, dass s. -rd- in d- übergehen kann.

Wir stehen denmach bei der einzigen Möglichkeit eid
"yls-d- zu erklären (vgl. Hübschmann KZ. XXIV 407 f.).

"Seest einleuchtend wird dann die Annahme, dass diese 'Wur
"wird ans einem einfacheren Element yls- und dem Determina
"wird dentstanden ist. Solcher Bildungen gibt es in den idg.

Sprachen mehrere.

Wahrscheinlich beruht myddii 'ist gnädig, verzeiht, verzeiht, myddikd-N. 'Gnade', av. merezhdika-'Gnade' auf mydia serigate 'vergisst', maršayate 'erträgt geduldig, verzeit', lit. mirsz-ti 'vergessen' (Fick 3 II 394. Habschmann KZ. XXIII 386. XXIV 408. Brugmann Grundr. I § 404 S. 301 u. A.).

In alb-oμαι aib-έομαι 1), s. ide 2) 'anflehen, bitten, preisen',

<sup>1)</sup> Was jedoch sehr unsicher ist, weil man "aiziona u. s. w. species unisete, aiziona ist vielleicht aus aui-d- von der Wz. ausimarana gebildet (vgl. av. vae-naiti "sieht").

<sup>2</sup> Eine andre Anknüpfung für ide jetzt bei Brugmann IF. I

id- F. 'Verehrung, Preis' (ein deverbatives Nomen), g. aistan, l. æstimō (falls aus \*aiz-d-itimo) u. s. w. (vgl. Bezzenberger BB. IV 313 f. Bechtel ebd. X 286. Bartholomae ebd. XII 91 u. A.) haben wir ein einfacheres Element ais-, erhalten in s. iṣ-, iṣ- (vgl. Bartholomae A. F. II 72 ff. Fick I⁴ 346), ahd. era 'Ehre', ags. are 'Ehre, Erbarmen', an. æra, wahrscheinlich auch sab. aisos 'des Gebetes, sacri' (vielleicht Gen. eines St. aisu-), volsk. esaristrom 'sacrificium', umbr. esono 'sacer, divinus', osk. aisusis (N. Pl. eines Fem. auf -i, s. Bugge Ait. St. 40 f.)¹). Ob αἰσθάνομαι u. s. w. hierher gehört, lasse ich unentschieden (vgl. Bezzenberger a. a. O. Hoffmann BB, XV 62).

S. hēḍ- 'zūrnen' in áhēḍant-, -hēḍamana-, -hēḍayant-, Perf. jihīḍa u. s. w., hēḍa- hēḍas 'Zorn', av. zōizhdishta-, zōishnu-(Jackson AJoPh. XII 68 f.) u. s. w. (dagegen wohl nicht jīstay-amnō, wie Geldner KZ. XXVII 243 f. annimmt), ahd. geist enthalten ein ghais-d-, ghis-d-, das eine Erweiterung mit d von einem einfachen Element ghais, ghis- ist. Dies erscheint in s. hēṣ̄as, hēṣ̄asvant-, āṣuhēṣ̄as, hēṣ̄ākratu-, av. zōishnu-, got. usgaisjan, usgeisnan, an. geisa 'wūten' (v. Bradke KZ. XXVIII 295 ff., vgl. Bechtel Sinnl. Wahrn. 104, jetzt auch Zubatỳ BB. XVII 326). Die approximative Allgemeinbedeutung der genannten Wörter dürfte 'heftig, hervorstürmen, rasen, wüten' sein (Pischel Ved. St. I 47 ff.). Ieh kann nicht umhin die Wurzel hēṣ- als eine s-Erweiterung der einfachen Wurzel ghei- 'treiben' in s. hinōti, āṣuhēman- u. s. w. anzusehen.

S. pīd- 'pressen' in Perf. pipīdē, pīdayati u. s. w. πιέζω, πιάζω aus pijes-d-, pijņs-d- (Hochstufe pine-s- in s. pināṣṭi, pratyapiṣ̄at, l. pinso, pinsio; πτίσςω ist seiner Bildung nach noch unklar; s. Verf. De deriv. vb. contr. 109 N. 2) enthālt ein einfacheres Element p(i)ies-, pis-, vgl. s. Perf. pipēṣ̄a, Part. piṣ̄ṭā-, pināṣ̄ṭi u. s. w.

Möglicherweise haben wir mit v. Bradke KZ. XXVIII

<sup>171</sup> f. (Ähnlich schon früher Bezzenberger GN. 1878 264). — Über die ved. Schreibungen iļē aber idya- s. v. Bradke ZDMG. XL 668 N. 1, vgl. Roth KZ. XXVI 59 f.

<sup>1)</sup> Es mag hier beiläufig hervorgehoben werden, dass im gr. lepóc tpóc vielleicht zwei Wörter zusammengeworfen sind: eins — s. išira-, eins aus \*is-ro- 'zu ehrend, göttlich, heilig', das vielleicht noch in s. īšira- 'Feuer' erscheint (vgl. Osthoff MU. IV 149 ff. Solmsen KZ. XXIX 349. Kretschmer KZ. XXXI 377. 421 N. 1); die r-Ableitung noch in volsk. esar-istrom.

1 161, 2, milati u. s. w. B.) eine (dialektische) Entwickelung von mil-mid- (vielleicht in midam 'leise') zu sehen '), und dies aus miż-d- zu erklären. Zu grund läge s. miź- 'die Augen aufschlagen', ni-miźdti 'die Augen schliessen, einschlummern'. Ein weiteres Beispiel des Wechsels d: l ist s. kūday-sti 'macht versengen' RV. AB. 1+: kūlayati S. +, kūlita- C.

S. kridati 'spielen' ist m. E. (P.-BrB. XV 229) aus \*križ-d-entstanden; dazu an. hrista 'schütteln'. Wurzelform olme -d-m as. hris-jan, ags. hrys-jan, g. af-hrisjan 'abschütteln'.

S. krudáti 'untertanchen' Dhatup. 28, 100, 'dick werden' Mahidh. zu VS. 25, 8, akrudayat, krudyamana-, cukrudayati Kath. 6, 3, krodá- AV. + 'Brust, Eber', av. khraozhdant 'hart, lest', khraozhdea- 'hart', khruzhdra-id., l. crudus zu s. kranis-, spéac, spòoc, ahg. kruchs, an. hrjósa u. s. w. (Fick 191).

Ich brauche kaum mehr Beispiele \*) anzuführen, um das Nebeneinanderliegen von 'Wurzeln' auf -s- und ebensolehen mit d-Erweiterung zu konstatieren. Wir sind demnach völlig berechtigt für eid- ein \*yls-d- vorauszusetzen, wenn wir die Wurzelform yls- einzeln nachweisen können.

Wenn wir uns die Bedeutung 'stark, fest, kräftig' für eidávergegenwärtigen, so liegt der Gedanke sehr nahe, dass yisoder vielmehr yis-), mit yis- in l. eir-es, St. eis-, identisch ist » J. Schmidt Pluralb. 384 f.). Wir haben hier eine nominalverbale Erweiterung mit s-Suffix von der Wurzel yêj-5). Als minaler s-St. in s. eáyas (idg. yejos-), l. eir-, als verbaler » St. in s. eicesti, césati 'ergreifen, bewältigen, arbeiten' u. s. w.

<sup>1)</sup> Vgl. noch z. B. ila neben ila, ida und sogar ira. Über Wörter vgl. vorläufig Geldner Stud. z. Av. I 64 ff. KZ. XXVIII 22. Th. Baumack Stud. I 374, 391 mit Bartholomae BB. VIII 213, 25 f. AF. I 21 N. 4. III 52. f. Verf. BB. XV 178 N. 1.

<sup>2)</sup> Man könnte daran denken s. eridyati "sich schämen, ans "crite" zu erklären. Es kann jedoch eine dialektische (präkritische) "er für erid- sein. Man könnte es vielleicht mit g. sclits "Angehescheiza (aus "glit-sno-), scluitön, an, lita "spähen u. s. w.
sessiellen. Es ist aber vielleicht besser es aus "glzz-d- en
scheizen und darin einen s-St. der Wz. gel- (ger-) "bedecken" su

<sup>2)</sup> Diese Wurzel erscheint als Nominalstamm z. H. in l. ci-m, als Verbalstamm in s. côti u. s. w., gr. siena u. s. w.

Wir begegnen hier der so überaus häufig bezeugten Thatsache, dass gewisse Verbal- (Temporal-, Modal-)Stämme mit ähnlichen Nominalstämmen parallel gehen. Ausser den bei J. Schmidt a. a. O. erwähnten Fällen wie \*bheios, ar. F. \*bhiyās: bhyas-in ā-bhyasētam u. s. w., bhīs- in mnd. bīster aus \*bhīs-ro-¹); δξέ(j)ος: \*δξις-νο- zu lesb. διννο- u. s. w. vgl. besonders s. śrā-vas, κλέξος: śruṣ- in śrōṣan u. s. w., s. ayās: iṣ- in iṣyati 'in rasche Bewegung setzen' u. s. w., īṣ- in iṣatē, gr. oἰς- in οἷμα u. s. w. Ich sehe hier von den Bedingungen des Ablautes ī: ī, ū: ū ab.

Es steht somit der Annahme kein Hindernis entgegen, dass  $v\bar{\imath}d\dot{u}$ ,  $v\bar{\imath}d$ - auf  $*y\bar{\imath}s+d$ -  $(:*yeios - vi\bar{\imath}$ -) oder  $*y\bar{\imath}s+d$ -  $(:*yeios - vi\bar{\imath}$ -) oder  $*y\bar{\imath}s+d$ -  $(:*yiios - vi\bar{\imath}$ -) zurückzuführen sei. Die Bedeutungen von  $v\bar{\imath}d$ - und  $v\bar{\imath}\bar{\imath}$ - machen diese Zusammenstellung zu einer angemessenen. Dass in  $v\bar{\imath}du$ - $(p\acute{a}tmabhis$  RV. I 116, 2) ein andres Wort zu sehen ist, das Bartholomae BB. VIII 224. XIII 87 zu av.  $v\bar{\imath}izh$ -d-at (zu yik-) stellt, kann ich nicht glauben. Zu  $v\bar{\imath}d$ - zieht jetzt Jackson AJoPh. XII 67 f. av.  $v\bar{\imath}ishdat$ ,  $v\bar{\imath}izh$ - $daya\bar{\imath}t$ -. — Vgl. noch die Anknüpfung von Bloomfield AJoPh. III 3.

## 31. Skr. gup- 'beschützen'.

Diese Wurzel kommt schon in RV. vor: Perf. jugupur VII 103, 9, Part. gupitá- zweimal, guptá-, gōpsyati AV. von einem gōpati, das nicht sicher steht, vgl. das Denom. gopāyāti im RV. Es ist allgemein angenommen, dass diese Wurzel im letzten Grunde aus gōpā 'Hirt, Behüter' entstanden ist. Nur möchte ich glauben, dass diese sekundäre Wurzel, falls sie wirklich auf diese Weise entstanden ist, nicht erst im Sanskrit (schon im RV.) entstanden ist, sondern schon in indogermanischer Zeit, d. h. dass gup- schon damals als Bedeutungszentrum Ableitungen zu grunde gelegt worden ist.

Ich stelle nämlich hierzu nhd. koben, kofen, mhd. kobe 'Stall, Schweinestall, Käfig', mhd. kobel 'enges Haus', isl. kofe 'Hütte, Wetterdach, Verschlag, ags. cofa 'Gemach, Schlafgemach' (s. Kluge Wb. u. Koben u. Kobold). Ahd. chubisi 'Hütte' scheint auf einem alten s-Stamm, der jetzt verloren ist, zu beruhen.

Auch im Griechischen gibt es wenigstens ein verwand-

Über die verschiedenen Erklärungen dieses Wortes s. Tamm Et. svensk ordbok 37.

tes Wort, nämlich γύπη · κοίλωμα γῆς . θαλάμη . γωνία Hes. Darauf beziehen sich auch Teile der nächst vorhergehenden Glosse γύπος · καλύβας, καὶ θαλάμας . . . . οὶ δὲ τὰς κατὰ γῆν οἰκήςεις . οἱ δὲ ςπήλωια . καὶ γυπάρια τὰ αὐτά . . . . Dass δέπας and andre Wörter bei Fick \* I 34. BB. XVI 286 hierher gebören, bleibt mir zweifelhaft (vgl. Verf. BB. XVIII 31).

### 32. Skr. dkiu-.

Das im RV. einmal vorkommende Wort ward früher mit Netz' erklärt (s. BR. Grassmann s. v.). Von Boehtlingk Wb. Nachtr. I 282 wird dk\$\(\text{su} = dk\$\(\text{sa}\)\)a- 'Wagenachse' gesetzt. Durch Vergleichung der Stellen AV. IX 3, 8 und VIII 8, 18 wird von Gehdner Ved. St. I 136 f. die Bedentung 'Stange' gewonnen. Darnach wird das Wort RV. I 180, 5 gleich 'Stange des Wagens', d. h. 'Deichsel', erklärt. Die Richtigkeit dieser Bedeutung voransgesetzt — und mir scheint sie sehr wahrscheinlich —, soll hier eine Etymologie vorgeschlagen werden.

Es ist wohlverbürgte Thatsache, dass Wörter, die 'Stange' bedeuten, oft mit Wörtern mit der Bedeutung 'stechen' u. dgl. zusammenhängen. So hängt an. stika 'Stange', sehwed. stake, d. staken mit stechen, an. stong, d. stange mit g. us-stiggan, an. stinga (Wurzel vielleicht zdengh- s. oben, oder stengh- s. Fick BR V 167), sovröc 'Stange' mit kevréw, ahd. scalta, mhd. schalte mit schalten (zu ahd. scēltan u. s. w.) zusammen (s. Verf. P.BrB. XIV 313). Es ist demmach nicht unberechtigt in dkinem Wurzel mit der Bed. 'stechen' zu sehen. Man könnte an AR- ök- scharf, spitzig sein' denken, und öžó-c vergleichen. Es scheint mir jedoch, dass wir mit einer andern Anknüpfung eine konkretere Bedeutungsentwicklung gewinnen können.

Es gab eine idg. Wurzel enegh- 'stechen', die als enghseler negh- auftritt'). negh- erscheint in abg. noza nosti, prosociti 'durchbohren', nozo 'Schwert', vévoxe, wohl auch vóccw

sel. voxxácac 'vócac Hes.)?). engh- widerum findet sich in

Oh diese Wurzel durch Nasalinfix aus êgh- 'stechen' (in egc. sgivoc, abd. igil, lit. eigs u. s. w.) entstanden ist (wie z. B. Field I \* 361, 561 vermutet), lasse ich dahingestellt.

<sup>2</sup> Miglicherweise geht jedoch vocco mit s. naghamara, nagharise wie wie Wr. negh- zurück. Dass es neben negh- auch ein ne-j-ghsegistes hat, ergibt sich aus lit. nu-nifes zu nittu nitau nittu "aratag werden", pa-nittu 'anfangen zu jucken', neta (nett) neteti

ĕγχος 'Lanze' (vgl. Fick BB. I 341). Eine Ableitung auf -u gab \*éngh-su-: \*ngh-s-éu-, \*òngh-s-éu. Dies ergab eine Kontaminationsform \*n̂gh-s-u-, s. dkṣ́u-. Die Bildung auf -u ist völlig vergleichbar mit ὀξύ-c aus dem s-St. ἄkos-, ŏkes-.

Mit den genannten Wörtern hängen noch folgende zusammen (vgl. Schrader BB. XV 285). Zunächst ὄγχ-νη 'der veredelte Birnbaum'. Hierzu ziehe ich auch ἀχερωῖς 'die Weisspappel' aus ŋghér- und noch einem Element, das (wie schon Fick BB. XVI 171 bemerkt) wie ein Zusammensetzungsglied aussieht. -ωῖc ist deutlicher i-St, und gehört zu lit. üsis 'Esche' und l. or-nus aus \*ori-no- (Fick a. a. O.). Vgl. hiermit ἄχερδος 'der dornige wilde Birnbaum' ξ 10<sup>1</sup>).

Es ist noch nicht ausgemacht, wozu ὁξύη, das sowohl 'Lanze' als 'Buche' bedeutet, zu ziehen ist. Es ist nicht unmöglich, dass es eine Kontaminationsform von \*ἀξυ- (in s. ἀκξυ-) und \*ὀγξυ- (vgl. ὄγχ-νη) ist. Dann hätte man nicht nötig, es mit ὁξύς zusammenzustellen, was allerdings an und für sich wohl möglich wäre.

Dass der Name Ingræones (Ingærones), ags. Ingwina (fréa) u. s. w. und das (durch Fick Ilias 376, 562 f.) dazu gestellte 'Αχαιοί zu engh- in ἔγχος gehören, ist von Noreen ausgesprochen worden (vgl. Verf. BB. XVIII 28).

# 33. Skr. ŕśya-, riśya-.

Beide Wörter sind gleichbedeutend. riśya- 'Bock der Gazelle' ist freilich nur Trik. 2, 5, 6 bezeugt. Man könnte vermuten, sie seien formal identisch. Dagegen spricht, dass rund ri- schwerlich identifiziert werden können, es sei denn, dass riśya- eine dialektische Entwickelung bezeichnen sollte. Mir ist wahrscheinlich, dass die beiden Wörter zu trennen sind.

<sup>&#</sup>x27;jucken', nëżai 'Krätze', vgl. lett. naifa 'Krätze' (s. Leskien Ablaut 18) und wahrscheinlich s. niksati, niksė 'durchbohren', wozu abg. nıza nısti gezogen werden kann.

<sup>1)</sup> Es liegt nicht fern die Vermutung auszusprechen, dass-wic, lit. üsis und das dem d. Gesenke, slav. Jasenik, zugrunde liegende čech.-serb. jasen (Much Z. f. d. A. XXXIII 1 ff., (vgl. jetzt noch Meringer Beitr. z. Gesch. d. idg. Dekl. 8), abg. jasika 'Esche' u. s. w. mit dem dän.-norw.-schwed. (dial.) ör, an. ör, örir zusammenzustellen sind. Diese Wörter bedeuten dasselbe wie aisl. olr, l. alnus; die Bed. ist aber wahrscheinlich verschoben. Ein urgermanischer Stammwechsel \*ösi-: \*özéj- oder \*ōzi- hat wohl die beiden unumgelauteten Formen ör und örir ergeben können.

risya- ist idg. rik-jo-, ablautend mit rojko- in ahd. reh, nhd. reh, ahd, reho "Reh', reia 'caprea', d. ricke aus \*rizjo-. Dagegen fusst faya- auf einer Basis el-k-, l-k- in ahd. elch, elhe, Flaho, ags. colh, an. elgr, l. alces (bei Casar), άλκη (Paus. V 12. 1). Eine einfachere Wurzel el- ohne k erscheint lit. elnis Elentier', abg. jelena 'Hirsch', έλλός 'junger Hirsch', kymr. elain 'cerva'. Skr. ena., ent 'schwarze Antilope' können, wie dies Windisch KZ, XXVII 168 angenommen hat, hiermit nicht comittelbar zusammengestellt werden. Entweder sind sie Lehnworter aus einer europäischen Sprache, oder sie sind durch Vermisehung von zwei Wörtern entstanden. Das n deutet auf cine Wortgruppe mit I hin. Diese dürfte ind, "ana, "ani gewesen sein, daneben kam aber auch eine andre Gruppe mit almlicher Bedeutung vor, nämlich (ena-), ent, ent. Die Vermischung dieser Gruppen ergab ent und darnach auch ena-. Mag nun F. ent, ent durch Analogie entstanden sein (J. Schmidt Phralb. 400) oder nicht, nichts hindert, dass es älter als diese Vermischung ist, somit ihr Grund sein konnte, wie es ja litteturisch früher bezeugt ist. Was auch ent, ent und das dazu gebörende Mask, éta- ursprünglich bedeutet haben - etwa 'eilend, beweglich, schnell' (s. Grassmann s. v.) - sicher ist wohl die Bedeutung 'bunt, schimmernd, schillernd', vgl. étasa-, étasá-"best glänzend, '(Sonnen)ross' und darnach 'Antilope' (vgl. Pischel Ved. St. I 225 f.), sei es dass diese Bedeutung aus der Beweglichkeit oder der Farbe herzuleiten ist. Übrigens ist sita Schaf (Fick BB, I 333) zu vergleichen.

# 34. Skr. gahati 'verbergen'.

dha-'Helm') gehört (vgl. v. Bradke ZDMG. XL 667). Aus den germanischen Sprachen ist bis jetzt, soviel ich weiss, kein verwandtes Wort herangezogen. Ich werde hier eins vorschlagsweise vergleichen, das eventuell endgültig die Wurzelform ghägh- darthun wird. Das aisl. gÿgr 'ogress, witch' kann gar wohl seiner Bedeutung nach aus einer Wurzel 'verbergen, verhehlen' herzuleiten sein. Diese Anschauung passt bekanntlich auf die Riesen und Riesinnen, die ja auch Repräsentanten für Zauber und dergleichen geheimnissvolles Treiben sind¹). Sie sind ja auch in den Felsen in der Erde verborgen. Den Versuch Brates BB. XIII 21 ff. gÿgr mit isl. gōi, dem Monatsnamen, zu vereinigen hat Bugge Arkiv f. nord. fil. IV 123 endgültig beseitigt.

### 35. Skr. náka- 'Himmelsgewölbe'.

Ich habe, soviel ich mich erinnern kann, keinen Versuch gesehen dies Wort etymologisch zu deuten. Hier ein Vorschlag. Bekanntlich ist die Bed. Himmel oft aus einer Bed. Gewölbe, und diese aus der allgemeinen Bed. krümmen, biegen entwickelt. Air. nem ist wohl weder mit Stokes BB. XI 96. 112 lautlich aus neb (= νέφος, s. nábhas) zu erklären, noch mit Brugmann Grundr. II § 132 S. 393 durch Anlehnung an gall. νεμητον 'Heiligtum'. Auch der Alternativvorschlag Brugmanns, dass es gleich s. námas sei mit dem ursprünglichen Sinne 'Gegenstand der Verehrung' scheint mir nicht ansprechend. Das s. námas, idg. némos, bedeutet ursprünglich 'Biegung, Krümmung; Gewölbe'. Daraus ist die Bedeutung 'Himmel' entstanden. Mit diesem námas, air. nem, ist nun s. nāka- wurzelverwandt. Ich deute es aus \*nṃqo-, d. h. \*nəmqo-, durch Reduktion einer zweisilbigen Wurzel neme-, nemə- entstanden.

Dass wir es mit einer ursprünglichen Bedeutung 'Biegung' zu thun haben, wird bewiesen durch eine andre Entwickelung. 'So ist l. nemus 'lucus' nichts als eine 'waldige, niedrige Vertiefung oder Senkung', wohl ursprünglich etwa gleich Thal

Vgl. z. B. s. kühaka- 'Gaukler', kuhara- 'Höhle', kühanā Heuchelei' der Wz. kudh- (idg. sqheydh-) 'verbergen'. Vgl. auch kuha-, als Beinamen des felsenbewohnenden Kuberas, 'des Vorstehers der Tiefe und des Dunkels, des Gottes der Schätze' (vgl. Fick I <sup>8</sup> 50. Hübschmann KZ. XXIV 412. Osthoff MU. IV 91. Bartholomae BB. X 290. A. F. I 176. v. Bradke ZDMG. XI 667).

(vgl. Verf. P.-BrB, XIV 297 N. 1 f.)<sup>1</sup>). Diese Bedeutung begegnet nun auch im Kelt. St. nantu- aus \*nm-tu- 'Thal' (altgall. nanto Abl. 'valle', tri-nanto 'drei Thâler', Nantuates Plin. III 20, 24, Navrouáran Strabo IV 204, kymr. nant 'vallis', s. Glück S. Zeuss-Ebel 764. 814. Stokes KSB, VI 229), wozu Part. s. natá- 'gebogen'. Hierzu mit starker Wurzelform gall. νεμητον, nemeto-durum, air. nemed 'sacellum', eig. 'heiliger Hain' oder 'Hain' im allgemeinen (s. Glück 16 f. 75. Zeuss-Ebel 10, 36, 40, 85, 87, 797. Stokes BB, XI 122 ff. 152) ams \*neme-t(-o), wozu auch av. nemata-, nimata- 'Gras, Weide', altfränk. nimid 'Weide', vgl. auch νέμος N. 'Weidetrift' A 480. Die letzte Bedeutung ist wohl aus der Bedeutung 'Wald, Thal' entwickelt.

Nachdem wir nun für das idg. nėmos die Bedeutungsentwickelung sowohl zu 'Thal, Niederung, Hain' (d. h. Gewölbe so zu sagen im Nadir) als zu 'Himmel' (d. h. Gewölbe im Zenith; vgl. altus 'hoch; tiet') erkannt haben, können wir für das idg. nūqo-, woraus s. nāka- 'Himmelsgewölbe', und nmqo- auch die Bedeutung in entgegengesetzter Richtung erwarten. Ich stelle hierzu gr. vánη 'Waldthal, waldiger Thalgrund', aus

<sup>1</sup> Die Entwickelung der Bed. 'Thal' aus 'biegen' ist bezeugt weer durch die von Noreen (bei Hellquist Ark. VII 171) herrühsende Identifizierung der beiden aisl, dalr 1, 'Bogen': 2. 'Thal' wie auch 3. 'Hirsch' von dem gebogenen Geweih, Hellquist a. a. O.) auch durch die daselbst erwähnten Parallelen lett. leija 'Thal': W. Lef in L li-tuus 'Krummstab' (Fick BB. I 333), Aivono: Tpinowww. w. s. 1. dhancan-, dhanu-, dhanus- 'Bogen': ags. denu 'Thal', M. id. St. dani- Sievers P.-BrB. IX 243. Bugge Ark. VI 236, der beloch eine andre Etymologie vorschlägt). Hiermit etymologisch zunhangend sind meiner Meinung nach sowohl s. dhami- 'Geals 2 dhincan- Festland, trockenes Land'. Die verschiedenen Bedeutungen lassen sich unschwer aus etwas 'bogenförmigem, sich erbebendem' herleiten. Zu lit, linkti 'sich biegen', lenkti 'bengen' gebort bekanntlich lanks 'Thal, Wiese'. Auf dieselbe Anschauung int wahi der Bedeutungswechsel αὐλός 'Rohr' aus \*αὐλνό-, s. εάμα- : "Thal', L collis (s. Stokes MSL, V 421, Schrader KZ, XXX Fig. Persson Wurzelerw, u. Wurzelvar, 230, Verf. GGA, 1890, 749. XVIII IS) zurückzuführen, ganz wie mhd. tölle 'Rohr' : d. Thal, au. date a a w. Man müchte die Frage aufwerfen, ob nicht möglicherwww dhāyikā (in maydūra-dhāyikā AV, XX 136, 10) 'weibliche Selam' bedeute (wie BR., Grassmann u. a. annehmen) und hierher an staffan sei unter der Bedeutung 'Röhre'. Grundform \*dhöl(s)-ni-College

\*nmqā Fem., etwa γῆ νάπη. Mir scheint diese Deutung in formaler und begrifflicher Hinsicht den Vorzug vor den früheren Erklärungen (z. B. von Fick I 3 127) zu haben.

Hier noch ein paar Parallelen zu dem Bedeutungswechsel 'Himmel(sgewölbe): Thal' in air. nem: l. nemus, νέμος oder s. nάka-: νάπη. So bedeutet θόλος 'Kuppeldach' (nach der gewöhnlichen Auffassung ein Rundbau mit einem Kuppeldach χ 442. 459. 466), und das damit identische isl. dalr bedeutet 'Bogen', nach Hellquist Ark. VII 171 in Heimdale, Heimdallr (n-St. von dalr). Anderseits bedeutet ja dalr auch 'Thal', wie abg. dolv und s. dhāra- 'Tiefe'. Hiermit wurzelverwandt sind wohl die schon genannten Wörter s. dhānuṣ-, dhānuan- 'Bogen': ags. denu, F. dene M. 'Thal'<sup>2</sup>).

### 36. Skr. iyarti und Verwandtes.

Nach Grassmann Wb. s. v. ar, r 'in Bewegung setzen' und Bartholomae A. F. II 69 ff. 76 ff. (vgl. jetzt auch Kretschmer KZ. XXXI 384) ist iyarti ein redupliziertes Präsens zu ar- in r-nôti, ὄρ-νυ-μι u. s. w. Nur bringt Bartholomae iyarti mit ir-tē, iratē 'in Bewegung setzen' in der Weise zusammen, dass īr- eine analogice aufgekommene schwache Stammform des starken reduplizierten Stammes iyar- sei. Fick I 4 177. 365 bringt īr-tē mit elə- in ἐλάω ἐλα-ύ-νω u. s. w. zusammen.

Grassmann-Bartholomaes Standpunkt ist mir am wenigsten annehmbar. Folgendes spricht dagegen. Zunächst

<sup>1)</sup> Ich erinnere hier an den sehr gewöhnlichen Wechsel 'Himmel': 'Dach'. D. himmel bedeutet 'caelum', aber ahd. himil hat auch die Bed. 'Dach', vgl. ndl. hemel 'Dach', ndl. gehemelte, schwed. sänghimmel 'Betthimmel'. So sucht Bartholomae BB. XV 197 in nåkadie Bed. 'Dach' in RV. I 68, 10, 125, 5, IV 13, 5.

<sup>2)</sup> Falls man wagen dürfte die Wz. nem- 'biegen' in einfachere Elemente aufzulösen, könnte man daran denken, darin die einfache Wz. sen-, snē- 'biegen, winden, binden' in ahd. sēnawa, s. snā- snāyu-, snā-van-, snā-yati 'umwinden, bekleiden', av. snā-vare zu suchen; die erweiterte Wz. (s)n-em- verhielte sich dann zu sn-es-in den von Lexikographen angeführten snasā Trik. 2, 16, 18. H. 631. Halāy. 3, 12, dalasnasā 'Blattgefäss, Blattader', wie z. B. trem- (l. tremo, τρέμω) zu tres- (s. trāsati, τρέω, an. þrasa), oder prem- (l. premo): pres- (l. pres si, s. Danielsson Paulis Ait. St. IV 168 N. 1), ghrem- (χρεμίζω, χρόμος, abg. gromā): s. hēṣ- RV. V 84, 2, falls aus hṛṣ- (v. Bradke ZDMG, XL 685), was jedoch sehr zweifelhaft ist (s. Pischel Ved. St. I 45 ff.), vielleicht bhrem- in s. bhramara-: bhres- in pr. bhasara Hem. I 244 (Pischel II 52).

ist die Erklärung von 11-, wie sie Bartholomae vorträgt, dass nämlich analogiee nach einem \*ig-aiti : \*i-tai \*ig-aisti : \*i-tai

Jedoch scheint es mir in keinem sicheren Falle erwiesen, dass auf a., e., o- anlautende Wurzeln jemals mit Präsensreduplikation i(i) gebildet worden sind. Von den von Bartholomae A. F. II 69 ff. verzeichneten Fällen ist nur die sog. Wz. i- und ii-, in iyate, isate für die Annahme einer Bildung ii-ei- (ar. iy-ay- in aiyēh) verwendbar. Indessen kann iy-ay-: i-, iyei- : ii- aus dem Perfektsystem bezogen und zum Präsenstamm umgebildet sein. S. ii- aus ai- herzuleiten verbieten besonders die verwandten Wörter aus den übrigen idg. Sprachen. Und gegen die Herleitung von iki- aus iy-aki- lat J. Schmidt Pluralb, 405 begründeten Einspruch erhoben. Wgl. auch Pischel Ved. St. I 17.

Meiner Ansicht nach haben wir in s. iyar-ti : ir-te eine mit i-Erweiterung versehene Form der Wz. ei- 'gehen'. Diese erweiterte Wz. war etwa (e)iel-, wozu ein redupliziertes Präses "(i)i-jel-ti- gelautet haben mag. Schwache Wurzelform fielet sich in "(i)i-il-tai, s. ir-te.

Hierzu stelle ich zunächst ahd. ilen, illen (aus "il-jan, bervorgegangen aus der schwachen Wurzelform des reduplimerten Präseus). Im Nomen idg. "il-jo- = ags. ile, aisl. il Franchle" (vgl. Kluge Wb. u. eilen).

Auch das griechische iάλλω ist hierher zu stellen. Schon

4. Kahn KZ. V 193 ff. XIV 319 f. Curtius Et. 551 haben

Wort mit iyarti zusammengestellt ), unter der Annahme,

Dagegen Fick Spracheinh. 150. Wh. 1° 500 gu s. ii- 'anrema', Aufrecht KZ, XIV 275 f. de Saussure Mem. 15 gu s. sisarti.

dass dies ein redupliziertes Präsens zu er-, or- sei. ἰάλλω aus \*i(i)- il-iō ist gewissermassen ein Kausativum zum schwachen Stamm des ved. Präsens und stellt sich demnach am nächsten zu dem s. Kaus. iráyati, womit es jedoch nicht völlig identifiziert werden kann.

#### 37. Skr. asita- 'dunkel'.

Das Wort steht vielleicht für \*msi-to- und bedeutet eigentlich 'befleckt', davon 'schwarz, dunkel'. Unter Annahme dieser Bedeutungsentwickelung kann man es zu ahd. māsa 'Wundmal, Fleck', mnd. māse 'Fleck', ahd. māsala 'Weberschlichte', mnd. māssele 'Hautfleck, Ausschlag' u. s. w. ziehen. Man hätte als 'Wurzel' etwa mē-s-: mə-s-: m-s- anzunehmen. Vielleicht gehört hierher auch ἄcι-c 'Schlamm, Unrath' bei Hom. Φ 321, das verschieden erklärt worden ist (am besten von Froehde BB. VII 85 zu l. sent-īna 'Bodensatz'). Grundform \*ms-s-i-, ausgegangen von einem s-St. \*mē-s-os- Gen. \*m-s-s-és.

Die Heranziehung von ἄcıc dürfte nicht allzu gewagt sein, wenn man bedenkt, dass der Flussname Ásiknī oder Asiknī ('Ακεςίνης) vielleicht eben 'die schlammige' bedeutet. Über die Fem.-Bildung ási-k-nī s. J. Schmidt Pluralb. 398.

## 38. Skr. årtnī 'Bogenende'.

Das Wort bedeutet 'das Bogenende, wo die Sehne befestigt wird' und wird allgemein von a und ar- 'hinzufügen' hergeleitet. Wahrscheinlicher scheint mir, dass es nur eine Schwesterform zu árat-ni- 'Elnbogen, Elle, Winkel, Ecke' sei. Formell ist es aus \*ol-t-nī (aus \*ole-t-n-) zu deuten. Es verhält sich årtni zu åratni- wie s. ani- 'Zapfen der Achse, der in der Nabe des Rades läuft' (aus \*ol-ni-) zu arani-, arani, ahd. elina, ἀλέ-νη u. s. w., s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 106. 128. 141 f. Hierzu lett. ula 'Radnabe', av. rana 'Schenkel' (vgl. Bezzenberger BB. XVII 215). Eine Kombination des n- und s-Stammes (im ags. alor, abg. jels-ch-a u. s. w.) etwa wie s. ápnas, árnas (ἔρνος ), rêknas, ἔθνος, ἴχνος n. s. w. sehe ich in lünse, mhd. luns(e), as. lunisa, ags. lynes, g. \*lunizi (s. Kluge Wb. 4 u. lünse) aus \*la-ne-s- (\*(6)lé-no-s- : \*la-né-s). As. lunisa n. s. w. verhält sich zum no-s-St. etwa wie g. ga-, ur-runs, ahd, runs zu s. ar-na-s, arnas-a- und, abgesehen von den Wurzelsilben, verhält sich lunisa zu s. ani-, ani- (vgl. Fick

BB. VII 95. I \* 123) wie g. -runs, s. druas zu g. (Dat.) runa, ags. ryne, s. drua- (vgl. Persson Wurzelerw. u. Wurzelwar. 102 N. 2). Auch möchte ich s. dnu- 'fein, dünn' (aus \*ol-n-u-) hierher ziehen, indem ich von der Bedeutung 'bieg-sam' ansgehe (anders einerseits Bury BB. VII 342, anderseits Fortunatov BB. VI 216. Hübsehmann ZDMG. XXXVIII 428. E. Kuhn KZ. XXX 355).

Ich führe nämlich alle diese Wörter auf die Basis ölebiegsam, beweglich sein', die auch in lit, ülektis, ala, alacare u. s. w. (s. Verf. a. O.) erscheint. Diese Basis erscheint ohne besondere Weiterbildungen (ich sehe natürlich vom thematischen Vokal ab) in s. ar-ala- 'gebogen, gebogener Arm'. wo ich andern (z. B. Curtius Et. 5 374) gegenüber ar- als Prafix und -ala- als Nom.-Verbalstamm, nicht als Suffix, fasse. Besonders ist das folgende Wort hervorzuheben. S. viāla AV. ¥ 22, 6 wird verschieden übersetzt. Ludwig Rigv. III 510 deutet es als 'Schlange'. Grill Hundert Lieder d. Ath.-Veda 12 übersetzt es mit 'tückisch' in Übereinstimmung mit den meisten Auslegern. Beide Bedeutungen sind in der klassischen Sprache geläufig. Dass dies eine Zusammensetzung aus eimd dem in ar-ala-, ωλέ(-κρανον u. s. w.) erscheinenden δlêei, ist höchst wahrscheinlich. Nur fragt es sieb, unter welber Entwicklungsformel die Bedeutungen 'Schlange' und 'tüekisch' vereinigt werden sollen. Man kann von einer Grundbedeutung 'in verschiedenen Seiten gebogen' zu 'windig, unverlässlich, boshaft, tückisch' und weiter zu 'Schlange' kommen. Man kann aber zur letzten Bedeutung auch auf anderm Weg gelangen. Wir können in ala eine substantivische Bedenmag etwa 'Glied' und in ci- cine Privativ part, sehen und -falo- als 'ohne Glieder' deuten. So heisst die Schlange in derwelben Stelle cianga-, das sieher sowohl dort als AV. VII 56, 4 doch nur 'gliedlos' bedeuten kann. Auf derselben An--haueng beruhen andre Benennungen der Schlange: urdga-\*\* \*\* go-) 'Brustgänger, Schlange' (vgl. auch ura-m-ga-, Schlange'), wie alle die Namen, die auf 'winden, drebezng haben wie kými- (lit. kirmis, kirmélé, air. cruim, kymr. pryf zu ger- 'krûmmen', s. kifa- 'Wurm' zu gelwinden, krimmen'. Aus andern Sprachen I. rermis, pouoc, r reserve zu ger- 'drehen', εύλή zu gel- 'winden, drehen', and entweder zu yel- oder zu syel- u. s. w.

Noch eine Wortgruppe möchte ich in Beziehung zu dieser Sippe bringen, nämlich aṣṭhī-vánt- 'Knie(scheibe)' Āit. Br. II 6, 15 (vgl. Komm. Çānkh. Çr. S. 4, 14, 32: aṣṭhīvatšab-dēna śuṣkasanghē ucyētē), aṣṭhīlā 'Kugel, runder Stein, Kiesel, Ambos, Obstkern, kugelige, steinharte Anschwellung im Unterleibe', wozu aṣṭhīlikā 'eine Art von Eitergeschwüren', ūrv-oṣṭhīvā- N. 'Kniescheibe'. Ich sehe in aṣṭhī- ein ursprüng-liches \*δl-sthī-, wo δl- mit ἀλε-, ὀλε-, ἀλ- (in- ἀλλόν), s. al- (in viāla-, arala-) identisch ist; -s-thī- könnte ein Suffix sein dessen s- eigentlich mit δl- zu einem s-St. δl(e)-s- gehörte. Wahrscheinlicher ist mir aber, dass -sthī- schwache Form von idg. \*osthi- 'Knochen' ist: \*δl-sthī- heisst somit 'gebogener Knochen' \*δl-sthī-uent- 'mit gebogenem Knochen versehen', d. h. 'Knie(scheibe)'. Aus dieser Grundbedeutung erklären sich alle unter aṣṭhīlā verzeichneten Bedeutungen vorzüglich.

Von andern Wörtern, die vermutungsweise hierher gezogen werden können, verzeichne ich āla- 'name af a creeper or weed in grainfields' Kāuç. S. 25, 18, silānj-ala- 'a creeper or weed growing in grainfields' AV. VI 16, 4. Kāuç. S. 51, 16; alas-āla-, nīlāgalas-ālā AV. VI 16, 4, asit-āla- Kāuç. S. 35, 28 harit-āla (s. BR. VII 1551. Bloomfield Einl. zu Kāuç. S. JAOS. XIV, XLV), vielleicht auch alākā 'name of a plant' Kāuç. S. 31. 28.

#### 39. Skr. usrá- und Verwandtes.

S. usrá- ist von Froehde BB. II 337. J. Sehmidt Pluralb. 201 mit an. ūrr Gen. ūrar zusammengestellt. Völlige Gleichsetzung dürfte jedoch lautgesetzlich nicht möglich sein, obwohl noch neulich Kluge Wb. 5 dies angenommen hat. Zur Not könnte man für ūrr ein idg. ūsró- annehmen, woraus möglicherweise \*ūzrás — \*ūzraz — \*ūRraR — ūrr (Noreen Urg. judl. 112). Aber teils ist diese Entwickelung Zweifeln unterworfen, teils sind die Grundformen nicht identisch.

Man hat allgemein usrá- 'Stier', usrá 'Kuh' mit usrá-'rötlich, glänzend, morgendlich' identifiziert. Dies ist jedoch nichts weniger als sicher. Ich vermute eine ganz andre Etymologie.

Zunächst ist usrá- mit úṣṭra- 'Büffel' und uṣṭár- 'Pflugstier' zusammenzuhalten. Diese Bildungen aber sind Nom. agentis, was gar nicht mit der Herleitung aus einer Bed. 'rötkeine Zeit mehr hatte<sup>4</sup>), ferner eine alte Beschwörungsformel mod 11 Privaturkunden (Kaufverträge, Heiratsverträge u. ä.) ans den Jahren 1677, 1685, 1704 (2 Urkunden), 1728, 1735, 1736, 1740, 1754, 1767, 1774. Diese Urkunden, meist ganz anorthographisch geschrieben, stellen zwar keineswegs den Dialekt, sondern ein Gemisch von Schriftsprache und Dialekt dar, haben aber doch hohes, besonders lexikalisches Interesse: sind sie doch die einzigen Mittel, etwas über die Geschichte des Idioms innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte zu erfahren. Ieh habe daher beim Exzerpieren dieser Urkunden ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet nachzuprüfen, wie weit das dort vorliegende Sprachgut noch heute erhalten ist.

Wenn man nur kurze Zeit an einem Ort sieh aufhält, so kann man vom Dialekt nicht mehr als ein ungefähres Bild gewinnen; und wenn auch in dem Mitgeteilten Ungenauigkeiten sollten untergelaufen sein, so wird man es begreiflich und verzeihlich finden. Zwar hatte ieh in Δ. Πράτινος einen zuverlässigen und verständnisvollen Gewährsmann, aber ich hätte es natürlich selbst gewünscht, in höherem Masse, als es geschehen ist, die Angaben jenes aus dem Munde von andern mir bestätigen zu lassen: doch erlaubt mir immerhin das, was seh kontroliert habe, den Schluss, dass meine Anfzeiehnungen ein im ganzen richtiges Bild ergeben haben.

Ich darf dagegen wohl beanspruchen, richtiger als die meisten gebildeten Griechen neugriechische Dialekte beobachtet zu haben; zum Beleg dafür teile ich eine Erfahrung mit, die sich mir gerade auf Amorgos deutlich eingeprägt hat, die man aber auch sonst überall macht, denn sie ist typisch dafür, wie geringes Verständnis die gebildeten Kreise Griechenlands dialektischen Eigentümlichkeiten gegenüber zeigen: ein gebotener Amorginer, Scholarch, also Philologe, und zwar durchtes gebildeter Philologe, der seit Jahren wieder in seiner Heimat lebt und seine Ruhezeit mit philologischen Liebhabetein, so mit dem Sammeln amorginischer Sprüchwörter und Volkslieder, verbringt, versicherte mir ausdrücklich, dass er Anfzeichnungen genau nach der dialektischen Aussprache mich ein daher oft schwatzenden Weibern ablausche;

<sup>1)</sup> Ich versehe Formen, welche diesen Valksliedern entnam-

Darmesteter Et. iran. II 180. Geldner KZ. XXVIII 187 N. 2). vielleicht auch noch s. var-ti- 'Urethra' Kaug. S. 25, 16. Hom. Fαρνός, Fάρνες u. s. w. ist früher zu s. ūrna-, ūrnā 'Wolle' u. s. w. gestellt, was natürlich nicht angeht (Wz. uel-). Auch die neueste Herleitung Fick I 4 550, Fpnv- gleich \*Fpecvzu setzen u. s. w., ist unbefriedigend. Am besten scheint man hier von der Basis ue-r- auszugehen und die urspr. Bedeutung 'Benetzer' als Benennung des männlichen Tieres anzunehmen. Grundform \*u(e)r-én (\*Fαρην, πολύ-ρρην-) Gen. \*urnés (Fαρνός). Die griech. Bedeutung ist freilich 'Schaf' (πρόβατον) im allgemeinen, speziell 'Lamm'. Indessen ist doch die Bedeutung als männliches Tier noch vorhanden in ἄρι-χα · ἄρρεν πρόβατον Hes., falls aus Faρι-. Jedenfalls bedeutet ja das s. vršní-, av. varshni-, von der s-Form gebildet, 'Widder'. Ob s. urana-'aries' idg. \*ur-eno- (und hierher zu stellen) oder \*ul-eno- (zu uel-) ist, lässt sich nicht entscheiden.

Zu der r-Form<sup>1</sup>) der Basis ziehe ich nun an.  $\bar{u}r$ , ahd., mhd., ags.  $\bar{u}r$ , urgerm. \* $\bar{u}r$ -os, woraus wohl lat.  $\bar{u}rus$  entlehnt ist. Das deutsche  $\bar{u}r$  sowohl in  $\bar{u}r(-ohso)$  als in  $\bar{u}r$ -han lässt sich als ein und dasselbe Wort erklären, eben unter Annahme der Bed. 'männliches Tier'.

Kann freilich auch nicht germ. \*ūraz mit s. usrā- identifiziert werden, so dürfen sie doch als verwandt gelten. Es ist wohlbezeugte Thatsache, dass r-, s- und n-St. mit einander wechseln. Der r-Stamm uēr- lässt sich in uē-r- zerlegen. Entsprechende s- und n-Stämme mit derselben Bedeutung lassen sich auch nachweisen (s. Persson Wurzelerweiterung u. Wurzelvariation 47)²): n-St. in s. avāni- 'Strom, Flussbett' (unsicher), vā-na-

Den r-Stamm noch in lett. varaviksne 'Regenbegen', lit. orårykszté, vaivoriksztis (Geitler Lit. Stud. 119) s. Bezzenberger Lett. Dial.-St. 77 N. 2 f.

<sup>2)</sup> Die Wz. eye- 'nass sein' tritt unter mehreren Formen auf, s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 117 f. 130 f. 149 ff. 154. Persson Wurzelerw. u. Wurzelvar. 47. 85. 98. 228. 284. Hier noch zwei Belege: lit. audra 'Gewässer, Überschwemmung' (Bezzenberger ZGLS. 244) ist die zweite Fem. = Neutr. Pl.-Bildung neben ΰδωρ: \*éy-d-ră gen. \*u-d-râs; av. ao-ta- 'kalt' dürfte eig. wohl 'nass' bedeutet haben, vgl. das dazu von Neisser BB. XVII 244 ff. gestellte ved. ōmân- in der Bed. 'Kälte'. — Ich habe Beitr. z. gr. Sprachk. 150 s ava-tâ- 'Brunnen' zur Wz. eye- 'nass sein' gestellt und nur als möglich angenommen, dass es idg. \*eyoto- sei; für lett. avûts habe ich zwei

Wasser' und nach Hellquist der an. Seename Vanir mit Wurzelstufe ye-n- (vgl. auch lit. van-då, l. u-n-da- u. s. w.); s-St. in ags. was 'Wasser', abd. wasulun 'pluviis' und mehrere Wörter mit Wurzelstufe us-, die Hellquist Ark. f. nord. fil. VII 42 gedeutet hat; möglicherweise anch abd. waso 'Rasen, feuchter Erdgrund', wasal 'feuchte Erdmasse', wofür jedoch eine andre Erklärung von Noreen Urg. judl. 130 gegeben ist. Vielleicht ist von der neueren Wurzelform ein s-St. in dem von Geldner KZ. XXVIII 186 f. nachgewiesenen av. avo 'Wasser' gebildet, das er gleich \*abhas (d. h. \*mbhos) = s. dmbhas setzt, das aber ein idg. \*eyos sein kann. Jedenfalls steht die Basis yè-s- 'Wasser, nass sein, benetzen' ausser Zweifel. Hierzu ziehe ieh nun s. us-rd-, uṣ-fdr-, uṣ-fra- 'Stier' (av. ushtra-Kamel'), d. h. eig. 'der Benetzer', wie vṛ-jan-, urr u. s. w.

### 40. Skr. at- 'gehen'.

Ich beanspruche nicht eine evidente Etymologie dieser Wortsippe zu geben; folgendes spreche ich nur verantungsweise aus. Die Wz. at- kommt 5 mal in RV. vor säm-atasi 1 30, 4, dtann (säryaḥ) IV 61, 9, dtamanam II 38, 3, -aḥ IV 9, 2 mit klarer Bed. 'wandern, geben'. So hat man dieselbe Wz. auch in einigen andern Wörtern gesehen: cidti- 'Ross', stya- id., atasi- 'Bettler', atithin- 'wandernd', wohl auch dti-tki- 'Gast') (= av. astish Bartholomae BB. XV 10 f.). Nimmt man als Wechselbedeutungen 'gehen' und 'gehen lassen, entsenden' so kann man at- aus mt- erklären und zu lit, metü 'werfe', abg. meta 'werfe', die nicht mit 1. mitto identifiziert werden

<sup>1)</sup> Vgt zur Bedeutungsentwicklung s. abhyatati, das nach den betrikogr, eben 'besuchen, einkehren' bedeuten soll.

können, stellen. Diese Bedeutung kehrt auch im Skr. wieder, nämlich in ataså-, das ausser 'Wind, Seele' auch 'Geschoss' bedeutet. Ob das rigvedische ataså- N. 'Gebüsch, Gestrüpp' zur Wz. at- gehört, ist freilich unsicher; unmöglich ist es nicht unter Annahme einer Grundbedeutung 'Sammlung von Schösslingen'.

Dass die Wz. at- 'wandern' atati, -tē u. s. w. eine jüngere Form von at- sei (Whitney Wurzeln 2. Pischel ZDMG. XXXV 722 f.), ist nicht sicher. Man kann at- aus al-t- deuten und zu ἄλη, ἀλάομαι (vgl. Fortunatov BB. VI 215 ff.) stellen.

Die meisten der vorstehenden Etymologien sind allmählich seit 1887, namentlich im Sommer 1888, entstanden. Von den damals niedergeschriebenen Artikeln sind mehrere nachher ausgeschieden oder geändert worden, weil ihre Resultate inzwischen vorweggenommen worden sind; einige von diesen sind jedoch stehn geblieben, einerseits weil sie teilweise anders gefasst sind, andrerseits weil sie noch einige Nebenfragen behandelten, die möglicherweise verdienen berücksichtigt zu werden. Einige neue Etymologien sind an Stelle der ausgeschiedenen hinzugekommen. Diese stammen grösstenteils aus dem Sommer 1890. Verschiedene wichtigern Nachweise aus der letzten sprachwissenschaftlichen Litteratur sind vor der Absendung des Manuskripts noch nachgetragen worden.

Berlin, im September 1891.

Karl Ferdinand Johansson.

Übrigens kann auch met- in μετά, g. miþ u. s. w. mit metin abg. metą identisch sein. Man bedenke nur, dass μετά mit πεδά
gleichbedeutend ist, und dies gehört ja doch zur Wz. ped-, s. pad'gehen' (über πεδά vgl. Osthoff Perf. 574. Bugge P.-BrB. XII 420.
Schulze Quaest. hom. 54; Belege bei Meister I 117. 284. II 118).

## Beiträge zur neugriechischen Dialektkunde.

## I. Der Dialekt von Amorgos.

§ 1. Quellen.

Die Insel Amorgos, das östlichste der Eilande, die durch den Londoner Vertrag dem freien Griechenland zugeteilt worden sind, gehört keineswegs zu den besonders genau bekannten Teilen des griechischen Königreichs. Denn so grosses Interesse Amorgos in antiquarischer Beziehung bietet, so lenken doch die Archäologen nur selten ihre Schritte nach der etwas abgelegenen Insel, die erst seit 1882 in regelmässigem Dampfschifffahrtverkehr steht. Zuletzt (vor einigen Jahren) haben französische Gelehrte zu archäologischen Studien auf Luorgos sich anfgehalten.

Die ältesten Reisenden, welche die Insel erwähnen (Bondelmonti, Poreacchi, Boschini, Piacenza) kann ich füglich übergeben, da ihre Notizen gar zu gering sind (). Tournefort () war der erste, der mit wirklichem Verständnis die Insel besucht und beschrieben hat. Tournefort sowohl wie seine Nach-Solger Pasch van Krienen 5) und Sonnini 6) haben Nachrichten Ber den damaligen Zustand der Insel gegeben. Doch die michste Belehrung verdanken wir Ross<sup>5</sup>), der neben seinem Hamptzweck, archäologischen und historischen Forschungen, be modernen Verhältnisse der bereisten Länder nie ausser Weitere statistische Angaben lieferten melet gelassen hat. Keigebaur und Aldenhoven; Beiträge naturwissenschaftlichen Inhalts Fjedler und der Botaniker v. Heldreich b). Eine kurze Beschreibung der Insel gab auch ein Einheimischer (Joannides) der griechischen Zeitschrift Havbupa III S. 157 (1852).

Auf Grund des vorhandenen Materials und eigener sorg-

Vgl. darüber Μηλωρώκης in dem naten zu erwähnenden S. Π.

<sup>2</sup> Relation d'un voyage du Levant. Amsterdam 1718, I 84.

Il Reeve descrizione dell' Arcipelago. Livorno 1773. S. 55,

<sup>4)</sup> Voyage en Grèce et en Turquie; mir lag das Werk in der

<sup>5</sup> Reisen auf den griech. Inseln II 39 ff.

<sup>&</sup>amp; Ober die zuletzt genannten Makiopósac S. 73 f.

fältiger Beobachtung stellte A. Miliarakis eine inhaltsreiche geographische Monographie zusammen 1), bei der wir nur bedauern müssen, dass die Notizen über Geschichte und Volkskunde gar zu spärlich sind. Volkstümliches Leben auf den Inseln des agäischen Meeres zu beschreiben hat sich Bent 2) zur Aufgabe gemacht. Ausschliesslich dem Altertum ist gewidmet der Reisebericht von Weil 3).

Die Nachrichten über das heute auf Amorgos gesprochene Idiom sind fast null. Bei den älteren Reisenden findet sich gar nichts; Bent führt im Verlauf der Erzählung nur ein paar Wörter an, die zudem keine grosse Gewähr zu haben scheinen; die einzigen, welche wenigstens einen ausdrücklichen Hinweis auf den amorginischen Dialekt geben, sind Ross und Miliarakis. Wie wenig aber dies ist, zeige ich am besten dadurch, dass ich die Angaben beider folgen lasse. "In Hinsicht auf den Dialekt" sagt Ross Inselreisen II 53 "ist zu bemerken, dass das Getreide hier nicht mehr wie auf dem Festlande γέννημα, sondern vorzugsweise καρπός genannt wird. Die Adjektive oder Adverbien, die mit ε anfangen, werden hier fast ohne Ausnahme mit o gesprochen, nicht bloss ὀχθρός und ὄξω wie anderer Orten, sondern auch ὅτοιμος (ἔτοιμος), όλεύθερος u. s. w. Das x lautet in den meisten Wörtern vor dem e- und i-Laut wie unser sch, z. B. éschi statt exer und oxoschi statt ¿Eoxń. Auch fängt hier bereits der Brauch an, das augmentum syllabicum fast überall in das temporale zu verwandeln, nicht bloss ήμελλον und ήθελον wie im alten Attischen, oder ἤπια und ἤφερα wie im allgemeinen neueren Dialekt, sondern ἤγραφα, ἤβαλλα, ἤλεγα, ἤκαμα u. s. w." Ich werde am gehörigen Ort die Richtigkeit der Angaben näher besprechen, bemerke aber hier, dass eigentlich nur die Beobachtung über das x uneingeschränkt zugegeben werden kann.

Μηλιαράκης erhebt sich kaum über ganz allgemeine Bemerkungen, obwohl er als Grieche am besten darüber berichten konnte und sollte. Es entgeht ihm nicht, dass "οί 'Αμοργίνοι τόςον ἄνδρες ὅςον καὶ γυναῖκες διακρίνονται τῶν λοιπῶν

Υπομνήματα περιγραφικά τῶν Κυκλαδικῶν νήςων ὑπὸ 'A. Μηλιαράκη: 'Αμοργός. Athen 1884.

Bent The Cyclades or life among the insular Greeks. London 1885 (S. 469-501 Amorgos).

<sup>3)</sup> Mitteilungen des archaeol. Instituts I 328 ff.

νηςιωτών διά της ίδιαζούςης αύτών προφοράς" (S. 18), ferner τος πρός το γλωςςάριον των 'Αμοργίνων εύχης έργον θα ήτο, <del>άν ηςχολείτο τις τών έντοπίων λογίων, διότι άπαιτεί διαμονήν</del> parpay έν τη νήτω" (S. 22). Aber nur eine positive Beobachtung verdanken wir Μηλιαράκης: "περίεργα είνε καὶ τά ὁνόματα τυναικών, Πλητώ, Καλλιώ, Ποθιώ, Δουκαινώ. Συνήθως τά όνόματα τῶν τυναικῶν ἐκφέρουςιν εἰς -ω, ὡς Μαριώ, Ρηνιώ, άλλα την Σοφίαν καλούςι Σοφίδι (τό)" (S. 21). Mehr Verdienste um die Kenntnis des amorginischen Idioms hat Miliarakis nach anderer Richtung: zunächst lieferte er durch Zasammenstellung von Orts- und Familiennamen, ferner durch Mitteilung einiger dialektisch interessanten Appellativa, die durch geographisch-statistische Gesichtspunkte ihm nahe gelegt waren, zwar geringes aber immerhin dankenswertes Material. Noch wertvoller sind aber die veröffentlichten Texte. mämlich

- 1, ein historisches Volkslied über einen Pirateneinfall, 156 Verse (S. 59 ff.).
- Drei Volkslieder verschiedenen Inhalts: a) τὰ κάλανδα
   Verse), b) ὁ κκλάβος (32 Verse), e) Κωςταντῆς (38 Verse),
   Τὸ fl.
- 3. Zwei Privaturkunden: a) S. 64 No. 2 vom Jahre 1819, b) S. 66 No. 6 vom Jahre 1769. Solche Schriftstücke haben matürlich nur einem Gemisch Wert für sprachliche Untersuchunzen, da sie in einem Gemisch von Schrift-, gemeingriechischer Volkssprache und Dialekt abgefasst sind, dürfen aber mit einigen Einschränkungen herangezogen werden, besonders someit es sich um rein lexikalische Feststellungen handelt<sup>1</sup>).

Leider wird der Wert des von Μηλιαράκης gelieferten Materials durch einen Umstand beeinträchtigt, der übrigens für nahezu alle von Griechen besorgten Publikationen von Dialekttexten und -Wörtern gilt: Miliarakis hat sieh keinesseite die Mühe gegeben, die Namen, Wörter und Texte in Instlicher Beziehung annähernd genau aufzuzeichnen. In der Tekssprache unmögliche Formen der Schriftsprache wie coupout, πράγματα oder Unformen wie ταμβακέραις oder vom Dialekt abweichende Formen wie καί, κερί usw. statt ταί,

<sup>1.</sup> Einige der wichtigsten sprachlichen Thatsachen exzerpierte G. Meyer Berl, phil. Wschr. 1885 Sp. 942 f. aus dem von Mimalis gegebenen Material.

dass dies ein redupliziertes Präsens zu er-, or- sei. ἰάλλω aus \*i(i)- il- $i\bar{o}$  ist gewissermassen ein Kausativum zum schwachen Stamm des ved. Präsens und stellt sich demnach am nächsten zu dem s. Kaus.  $ir\dot{a}yati$ , womit es jedoch nicht völlig identifiziert werden kann.

### 37. Skr. ásita- 'dunkel'.

Das Wort steht vielleicht für \*msi-to- und bedeutet eigentlich 'befleckt', davon 'schwarz, dunkel'. Unter Annahme dieser Bedeutungsentwickelung kann man es zu ahd. māsa 'Wundmal, Fleck', mnd. māse 'Fleck', ahd. māsala 'Weberschlichte', mnd. māssele 'Hautfleck, Ausschlag' u. s. w. ziehen. Man hätte als 'Wurzel' etwa mē-s-: mə-s-: m-s- anzunehmen. Vielleicht gehört hierher auch ἄcι-c 'Schlamm, Unrath' bei Hom. Φ 321, das verschieden erklärt worden ist (am besten von Froehde BB. VII 85 zu l. sent-īna 'Bodensatz'). Grundform \*ms-s-i-, ausgegangen von einem s-St. \*mē-s-os- Gen. \*m-s-s-és.

Die Heranziehung von äcic dürfte nicht allzu gewagt sein, wenn man bedenkt, dass der Flussname Ásiknī oder Asiknī ('Aĸεcivηc) vielleicht eben 'die schlammige' bedeutet. Über die Fem.-Bildung úsi-k-nī s. J. Schmidt Pluralb. 398.

# 38. Skr. ártnī 'Bogenende'.

Das Wort bedeutet 'das Bogenende, wo die Sehne befestigt wird' und wird allgemein von a und ar- 'hinzufügen' hergeleitet. Wahrscheinlicher scheint mir, dass es nur eine Schwesterform zu árat-ni- 'Elnbogen, Elle, Winkel, Ecke' sei. Formell ist es aus \*ol-t-nī (aus \*ole-t-n-) zu deuten. Es verhält sich årtnī zu åratni- wie s. ani- 'Zapfen der Achse, der in der Nabe des Rades läuft' (aus \*ol-ni-) zu arani-, arani, ahd. elina, ἀλέ-νη u. s. w., s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 106. 128. 141 f. Hierzu lett. ula 'Radnabe', av. rāna 'Schenkel' (vgl. Bezzenberger BB. XVII 215). Eine Kombination des n- und s-Stammes (im ags. alor, abg. jels-ch-a u. s. w.) etwa wie s. ápnas, árnas (ἔρνος ), rėknas, ἔθνος, ἴχνος u. s. w. sehe ich in lünse, mhd. luns(e), as. lunisa, ags. lynes, g. \*lunizi (s. Kluge Wb. 4 u. lünse) aus \*la-ne-s- (\*(6)lé-no-s-: \*la-né-s). As. lunisa u. s. w. verhält sich zum no-s-St. etwa wie g. ga-, ur-runs, ahd. runs zu s. ár-na-s, arnas-á- und, abgesehen von den Wurzelsilben, verhält sich lunisa zu s. ani-, ani- (vgl. Fick

BB. VII 95. I 123) wie g. -runs, s. drnas zu g. (Dat.) runa, szs. ryne, s. drna- (vgl. Persson Wurzelerw. u. Wurzelerz. 102 N. 2). Auch möchte ich s. dnu- 'fein, dünn' (aus 'ol-- u-) hierher ziehen, indem ich von der Bedeutung 'bieg- am' ansgehe (anders einerseits Bury BB. VII 342, anderseits Fortunatov BB. VI 216. Hübsehmann ZDMG. XXXVIII 428. E. Kuhn KZ. XXX 355).

Ich führe nämlich alle diese Wörter auf die Basis ölebiegsam, beweglich sein', die auch in lit. ülektis, άλ(α)ξ, άλαsairu u. s. w. (s. Verf. a. O.) erscheint. Diese Basis erscheint shoe besondere Weiterbildungen (ich sehe natürlich vom thematischen Vokal ab) in s. ar-ala- 'gebogen, gebogener Arm', we ich andern (z. B. Curtius Et. 3 374) gegenüber ar- als Prafix und -ala- als Nom.-Verbalstamm, nicht als Suffix, fasse. Besonders ist das folgende Wort hervorzuheben. S. viala AV. 7 22, 6 wird verschieden übersetzt. Ludwig Rigv. III 510 deutet es als 'Schlange'. Grill Hundert Lieder d. Ath.-Veda 12 übersetzt es mit 'tückisch' in Übereinstimmung mit den meisten Auslegern. Beide Bedeutungen sind in der klassischen sprache geläufig. Dass dies eine Zusammensetzung aus riand dem in ar-ala-, ωλέ(-κρανον u. s. w.) erscheinenden δlêsei, ist höchst wahrscheinlich. Nur fragt es sieh, unter weleber Entwicklungsformel die Bedeutungen 'Schlange' und 'tüekisch vereinigt werden sollen. Man kann von einer Grundbedeutung 'in verschiedenen Seiten gebogen' zu 'windig, unverlässlich, boshaft, tflekisch' und weiter zu 'Schlange' kom-Man kann aber zur letzten Bedeutung auch auf anderm Weg gelangen. Wir können in ala eine substantivische Bedeuang etwa 'Glied' und in ci- eine Privativ part, sehen und siale- als 'ohne Glieder' deuten. So heisst die Schlange in derselben Stelle elanga-, das sieher sowohl dort als AV. VII 56, 4 doch nur 'gliedlos' bedeuten kann. Auf derselben Au--taxing berühen andre Benennungen der Schlange: uräga-\*wr-n-go-) 'Brustgänger, Schlange' (vgl. anch ura-in-ga-, 'Schlange'), wie alle die Namen, die auf 'winden, drebezng haben wie kémi- (lit kirmis, kirmélé, air. cruim, kymr. pryf) zu ger- 'krümmen', s. kifa- 'Wurm' zu gelwasden, krümmen'. Aus andern Sprachen I. cermis, βόμος, z. comme zu ger- 'drehen', εύλη zu gel- 'winden, drehen', Canc entweder zu wel- oder zu swel- u. s. w.

Noch eine Wortgruppe möchte ich in Beziehung zu dieser Sippe bringen, nämlich aṣṭhī-vānt- 'Knie(seheibe)' Ait. Br. II 6, 15 (vgl. Komm. Çānkh. Çr. S. 4, 14, 32: aṣṭhīvatṣab-dēna ṣuṣkasanghē ucyētē), aṣṭhīlā 'Kugel, runder Stein, Kiesel, Ambos, Obstkern, kugelige, steinharte Anschwellung im Unterleibe', wozu aṣṭhīlikā 'eine Art von Eitergeschwüren', ūrv-aṣṭhīvā- N. 'Kniescheibe'. Ich sehe in aṣṭhī- ein ursprüng-liches \*ŏl-sthī-, wo ŏl- mit ἀλε-, ὀλε-, ἀλ- (in- ἀλλόν), s. al-(in viāla-, arāla-) identisch ist; -s-thī- könnte ein Suffix sein dessen s- eigentlich mit ŏl- zu einem s-St. ŏl(e)-s- gehörte. Wahrscheinlicher ist mir aber, dass -sthī- schwache Form von idg. \*osthi- 'Knochen' ist: \*ŏl-sthī- heisst somit 'gebogener Knochen' \*ŏl-sthī-uent- 'mit gebogenem Knochen versehen', d. h. 'Knie(scheibe)'. Aus dieser Grundbedeutung erklären sich alle unter aṣṭhīlā verzeichneten Bedeutungen vorzüglich.

Von andern Wörtern, die vermutungsweise hierher gezogen werden können, verzeichne ich ala- 'name af a creeper or weed in grainfields' Kāuç. S. 25, 18, silänj-āla- 'a creeper or weed growing in grainfields' AV. VI 16, 4. Kāuç. S. 51, 16; alas-āla-, nīlāgalas-ālā AV. VI 16, 4, asit-āla- Kāuç. S. 35, 28 harit-āla (s. BR. VII 1551. Bloomfield Einl. zu Kāuç. S. JAOS. XIV, XLV), vielleicht auch alakā 'name of a plant' Kāuç. S. 31. 28.

#### 39. Skr. usrá- und Verwandtes.

S. usrá- ist von Froehde BB. II 337. J. Schmidt Pluralb. 201 mit an. ūrr Gen. ūrar zusammengestellt. Völlige Gleichsetzung dürfte jedoch lautgesetzlich nicht möglich sein, obwohl noch neulich Kluge Wb. 5 dies angenommen hat. Zur Not könnte man für ūrr ein idg. ūsró- annehmen, woraus möglicherweise \*ūzrás — \*ūzraz — \*ūRraR — ūrr (Noreen Urg. judl. 112). Aber teils ist diese Entwickelung Zweifeln unterworfen, teils sind die Grundformen nicht identisch.

Man hat allgemein usrd- 'Stier', usrd 'Kuh' mit usrd-'rötlich, glänzend, morgendlich' identifiziert. Dies ist jedoch nichts weniger als sicher. Ich vermute eine ganz andre Etymologie.

Zunächst ist usrd- mit úṣṭra- 'Büffel' und uṣṭdr- 'Pflugstier' zusammenzuhalten. Diese Bildungen aber sind Nom. agentis, was gar nicht mit der Herleitung aus einer Bed. 'röteiner Urkunde vom Jahre 1769 (bei Μηλ. S. 66), ἀνειτελάρω (gewöhnlich ἀναικελίζω 'umwerfen'), ἀνεμάζωμα\* 'Volksauflauf' (auch auf Syra); hierher gehört auch νετιώςυ in einer Urkunde vom Jahre 1677 = έναντιώςη: ein \*άναντιόνω zum Grundwort ἀνάντιος wurde als Zusammensetzung mit άνα- empfunden und erfuhr dieselbe Umbildung wie das angeführte ἀνειτελάρω zu ἀνάιτιελος; \*ἀνεντιόνω wurde weiterhin mit Verlust des anlautenden u zu νεντιόνω, das in unserer Urkunde in der unorthographischen Schreibung νετυόνω erscheint¹).

4. In einigen Fällen steht ggr. und amorgin. α nicht an Stelle eines entsprechenden altgriech. α. Dieser Wechsel ist übrigens in einer Reihe von Beispielen nur scheinbar, d. h. er hat nichts mit lautlichen Vorgängen zu schaffen; dahin gehören:

čαπίζω = agr. cήπομα, vgl. Hatzidakis Einl. S. 100. ἀπάνεμο, nicht direkt mit ὑπήνεμον identisch, vgl. Foy 97, wozu noch ἀπανεμιά bei Duc. und πανεμιά auf Cefalonia (Νεοελλ. 'Ανάλ. II 286) gefügt werden kann<sup>2</sup>).

άτροκλημα 'Geisblatt' (gew.) mit Anlehnung an άτρος. κάθα neben κάθε 'Jeder' (auch urkundlich) wohl nach πάτα, das bekanntlich als Maskulinum gebraucht wird; vgl. Jeannarakis Volksl. im Glossar s. v.

άξαφνα 'plötzlich' (eyprisch άξαππα Kind KZ, XV 184) hat nichts mit έξαίφνης zu thun, s. W. Meyer Portius S. 73.

5. Der Ursprung des α ist nicht ganz klar in 'Ανεράδες (Νηρηίδες), παναύρι (= πανήγυρις) und δράπανος (= δρέπανος). Die beiden letzten Formen sind von Hatzidakis als 'dorische Reste' zugelassen worden<sup>3</sup>). παναύρι erweckt jedenfalls am meisten diesen Sehein, und doch sprechen die Umstände des Vorkommens gegen jeden 'Dorismus': das gewöhnliche ist πανηγύρι. Hatzidakis führt diese Form auch von

Die Schreibung 
 t statt vr ist nicht vereinzelt, wie wir bei anderer Gelegenheit zeigen werden.

<sup>2)</sup> Eine gans gleiche Bildung ist das amorgin. âmiumcho 'ein Acker der mit Reben bepflanzt war und dann mit Getreide usw. angebaut wird'.

<sup>3)</sup> Vgl. Hatzidakis Einl. S. 98, 102. In dem Aufsatz 'Zur Abstaumungsfrage des Neugr.' (Ellich III (1891) S. 1-5) werden Ebrigens diese beiden Wörter nicht unter den altdialektischen Restem augeführt.

Kreta und Epirus an; πανεύρι habe ich auf Thera gehört. παναΰρι kommt nach Hatzidakis 'an vielen Orten Griechenlands' vor: wir hätten also die jedenfalls merkwürdige Erscheinung, dass in einem ursprünglich dorischen Sprachgebiet die Kowń-Form, in ionischem Gebiet (Amorgos) die dorische Form heimisch wäre. Um komplizierte Hypothesen zu vermeiden, werden wir zur Annahme gedrängt, dass παναύρι nichts dorisches, sondern eine Umgestaltung von πανη(γ)ύοι sei. Das theräische πανεύρι muss offenbar unter demselben Gesichtspunkt betrachtet werden 1). Es scheint mir zunächst bemerkenswert, dass dieselbe Lautfolge a a i (amorg.) und a e i (ther.) auch in den beiden Formen amorg. παναθύρι, ther. παρεθύρι vorliegt. Eine direkte analogische Beeinflussung kann natürlich nicht angenommen werden, da die Bedeutungen der Wörter nichts mit einander gemein haben; aber es scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass eine Vokaldissimilation und darauffolgende Assimilation vorliegt: in panifri wurde i zunächst dissimiliert zu einem e (paneiri Thera), und weiter assimilierte sich dieses Dissimilationsprodukt an das a der ersten Silbe: amorg. panairi. Da die sich ergebenden Lautfolgen schon bestanden, so kann dadurch ein solcher Vorgang gefördert worden sein. Zwar ist die Dissimilation von i-i zu e-i etwas singuläres, scheint aber doch nicht ganz beispiellos (s. W. Meyer Portius S. 85). Eine Assimilation von Vokalen ist dagegen nicht unbekannt: das gew. und auch amorg, κάλαντα (aus lat. calendae), ferner κάμαρα (aus lat. camera)2) stehen unserm Fall am nächsten, insofern hier eine progressive Assimilation am wahrscheinlichsten ist. Häufiger

 Pontisch πανοῦρ' Σύλλ. 18, 156, Oikonomides S. 6 lasse ich aus dem Spiel.

<sup>2)</sup> Dass das griech. κάμαρα oder κάμερα nicht direkt mit altgriech. καμάρα 'Gewölbe' zu verbinden sei, sondern aus dem latein.romanischen camera (Lehnwort = agr. καμάρα) wieder herübergenommen worden ist, dafür sprechen die Bedeutung und der Akzent des ngr. κάμερα, die mit dem Romanischen übereinstimmen: ausserdem ist das agr. καμάρα in der griech. Volkssprache erhalten geblieben (und zwar in der alten Bedeutung). κάμαρα neben κάμερα kann allerdings sein α statt ε auch der lat. Form camara (so auch im Rumänischen) verdanken. Über das lat.-romanische Wort vgl. Ducange Gloss, med. et inf. lat. und Körting Lateinisch-romanisches Wb. s. v.

ist freilieh das umgekehrte, die regressive Assimilation, und rine solche müssen wir in δράπανος annehmen. Die gewöhnliche Form ist δρεπάνι; das seltenere δραπάνι findet sieh auf Cefalonia (Neoella, 'Avál II 197) und Kreta (Hatzidakis Einl. S. 104), ferner im Zakonischen (Deffner Zakon, Gramm, S. 137) and trapáni in Bova (Morosi Arch. S. 4)1); auch Somavera erwähnt δραπάνι, ein δραπάνη zitiert Ducange aus der Corona pretiosa. Die Fundumstände lassen kaum etwas Altdialektisches annehmen. Dazu kommt, dass überhaupt die wiehtigste Prämisse zu jenem Schluss fehlt; aus dem Altertum ist αυτ δρεπάνη, δρέπανον, δρεπάνιον bezengt, aber kein \*δράπαway; Hesyehs doanevidec statt doenavidec ist höchst fragwürdig, und man wird es kaum für mehr als eine Verderbnis anschen dürfen. Aber selbst wenn δράπανον überliefert wäre, so lage doch kein Grund vor, etwas anderes als eine Doppelform der Kotvý anzunehmen. Es bleibt also nur übrig, boumayı als ein Produkt regressiver Assimilation zu erklären, wie schon W. Meyer (Portius S. 73) mit wie mir scheint gentlgenden Belegen?) wahrscheinlich gemacht hat. Hatzidakis wendet allerdings gegen die Annahme einer Assimilation ein, dass sie für Kreta nicht gelte. Ich weiss nicht, auf was für Gegeninstanzen Hatzidakis seine These stützt; aber sieher ist die Vokalfolge a-a auch im Kretiseben nicht unbeliebt, und ansserdem hebe ich hervor, dass es sich bei δραπάνι nicht um eine einzeldialektische, sondern ziemlich verbreitete Erscheinung handelt: sie ist ziemlich alt, wie das italienische Griechisch zeigt, und gehört also bereits der 'vorkretischen' Periode an. Die Erklärung ihrer Entlehnung darf daher nicht in einzeldialektischen Thatsachen gesucht, zum mindesten durch den Hinweis auf einen einzelnen Dialekt nicht verworfen werden. Da sich die Assimilation e-a zu a-a nur bei unbetontem e vollzogen haben kann, so ist natürlich anzunehmen, dass unser amorgin. δράπανος einem δραπάνι sein α ver-

apomáv pontisch, Oikonomides S. 6.

<sup>2)</sup> Ich hemerke noch, dass auch im Zakon, die Assimilation

oras statt urve- sich findet (Deffner S. 137); aus dem Dialekt von

oranto füge ich 2 weitere Beispiele für Assimilationserscheinungen

arv. nämlich stafanono — стерогого und transasso — треноди

pellegrini, Il dialetto greco-calabro di Bova, lessico » v.), aus

ova lakomi — kenimov Morosi 8.

dankt. — Es ist nicht unmöglich, dass auch das oben angeführte ραπάνι aus ρεπάνι hervorgegangen sei. Im Altgr. haben wir ράφανος und ρέφανος; letztere Form wird als ionisch und hellenistisch angegeben, doch schwanken die Angaben (vgl. die Lexika)<sup>1</sup>).

6. Nachdem wir den beiden erläuterten Formen jeden Anspruch auf altdialektischen Adel haben nehmen müssen, können wir nicht umhin, auch beim Worte 'Ανεράδες mit seinen mannigfachen Gestalten dasselbe Prinzip anzuwenden. Bekanntlich ist die gewöhnliche im Agr. überlieferte Form Νη-ρηΐδες (einmal Νηρήδες in einem Fragment des Aischylos Schol. Aristoph. Ach. 883). Eustathius Odyss. S. 1954, 4 hält Νηρεΐδες für attisch und hellenistisch; doch thatsächlich ist Νηρεΐδ das seltenere (es findet sich bei Pindar und bei Pausanias II 1, 8)²). Dass die Attiker Νηρηΐς sagten, wird durch den Namen eines athenischen Schiffes bei Boeckh Urkunden über das Seewesen des att. Staates S. 89 bezeugt. Vergleichen wir nun die verschiedenen neugriech. Formen: ausser dem von B. Schmidt bezweifelten Νερηΐδες (Kreta) haben wir (vgl. auch Schmidt Volksleben I 98 f.):

Νεράϊδες
Νεράδες
Νηραγίδες
(Lesbos)
Νεραγίδα
(Cypern)

Νεραΐδες

<sup>3</sup>Ανεραΐδες <sup>3</sup>Ανεράΐδες (so auch auf Ios) <sup>3</sup>Ανεράδες (so auch auf Amorgos)

'Ανεραγίδες (Lesbos)

Ανεράγδα? 3)

<sup>1)</sup> Was das π betrifft, so verdient eine Lesart βέπανος bei Thomas M. ed. Ritschel S. 323, 3 einige Beachtung. Dass schon im Altertum (Κοινή) eine Nebenform mit π bestand, ist mir nicht unwahrscheinlich (vgl. Deffner Arch. S. 269), nur brauchen wir keinen Ionismus anzunehmen: βάφανος oder βέφανος kann durch βάπις beeinflusst sein, so wie umgekehrt das jüngere βάφις durch βάφανος hervorgerufen worden ist.

So in MLab; Schubart und Walz schreiben jedoch in ihrer Ausgabe Νηρηΐδες.

<sup>3)</sup> Nach Passow CPG. im Glossar s. v. vepó und Dist. 653, 2.

Nαραϊδή<sup>1</sup>) (Ofis) Nαραγίδες (Chios<sup>2</sup>), Leo Allatius)

'Avapába (Cypern, Unteritalien<sup>2</sup>)

Wenn wir ans diesen Formen ein agr. Substrat erschliessen wollten, so würden wir zu den zwei Grundformen "Nnguiber und \*Napaiber gelangen, Formen die B. Schmidt auch annimmt. Aber sind sie wirklich annehmbar und müssen die neugriech. Formen aus ihnen abgeleitet werden? Gegen ein Napaidec spricht vor allem, dass agr. Napaidec ein Patronymikon von Nnpeúc ist; es haben wenigstens die Griechen selbst diesen Zusammenhang immer angenommen, und es lässt sich gegen diese Zusammenstellung nichts einwenden. Denn wenn anch (vielleicht zufällig) Nnpnibec älter als Nnpeuc belegt ist, und wenn man annehmen wollte. Napeoc sei erst zu den Nypyibec hinzugebildet worden, so beweist das eben wieder, dass man Nypyic nie anders als wie ein βατιληίτ u. ä. empfunden hat: im Stamme der agr. Substantiva auf -coc aber st nur urgriech. -n.f-, nicht -a.f- bekannt; von einem urgriech. \*NnonF-ic (vgl. eypr. BaciknFec) liesse sich höchstens im Elisehen (βατιλάετ) ein \*Napait denken. Dass eine solche Form für das Neugriech, nicht in betracht kommt, leuchtet ein. Nun glaubt allerdings Schmidt im pindarischen Evboidoc Nem. 5, 12 = Evonidoc eine Parallele für sein Napaidec : Napaidec xu finden; aber ist denn zu Ένδαῖς ein Ένδεύς bezeugt? wober wissen wir, dass dieses -oïc mit dem von Nnonic irgend welche Gemeinschaft hat? Ebenso wahrscheinlich ist, dass Ev-ba-ic etwa zu einer Wurzel bas (att. bn(s)-) gehört - doch es liegt mir ferne, den Namen der Nymphe etymologisch deuten m wollen. Sieher scheint mir vor allem, dass Evboic nicht als eine Stütze für \*Nopoic angeschen werden kann; überdies gebraucht Pindar einige Verse vorher die Form Nnpnibuv! Was weiter das erste a von Napaidec betrifft, so könnte es an und für sieh 'dorisch' bezw. 'nicht-ionisch-attisch' genannt

Zúkkoyot 18, 152.

<sup>2</sup> Nach B. Schmidt, doch fehlt das Wort bei Παςπάτης, Χω-

<sup>3)</sup> Roccaforte, s. Mornsi Rivista di filel. 14, 525.

werden; ein agr. ναρόν neben νηρόν ist bezeugt (Schmidt a. a. O. S. 89. Korais "Атакта IV 349). Diese Erklärung würde für das Cyprische stimmen, aber wir hätten uns noch immer mit dem a abzufinden, das auch in ursprünglich ionischen Gebieten (Pontos, Chios) begegnet. Es ist am natürlichsten, eine einheitliche Erklärung anzuwenden, und da scheint es mir am einfachsten, Ναρα(γ)ίδα oder 'Αναράδα auf ein Νεραΐδα zurückzuführen und das erste α der Wirkung einer Vokalassimilation zuzuschreiben (s. oben). Es bliebe somit nur das zweite α noch dunkel; da es nicht angeht, diesen Laut einer agr. (dialektischen) Grundform zuzuschieben, so schlage ich vermutungsweise folgendes vor: ein \*Nepidec, wie wir lautgesetzlich aus Νηρηΐδες erwarten sollten, wurde nach den häufig gebrauchten Pluralen wie κυράδες, μαννάδες, άδερφάδες zu einem Νεράδες (bezw. 'Ανεράδες, über das prothetische α an anderm Orte) umgestaltet1). Wie freilich Νεράϊδες und Nεραΐδες<sup>2</sup>) zur Grundform Nερίδες und zu Νεράδες sich verhalten, darüber weiss ich keine Auskunft zu geben: denn eine Kontamination Νεράϊδες = Νεράδες × Νερίδες stünde doch auf zu schwachen Füssen3). Zu jeder der Pluralformen wurden entsprechende Singulare gebildet, also Νεράδα, Νεράϊδα und Νεραΐδα. Das lautgesetzliche \*Νερίδες ist verschwunden aus Gründen, die sich uns entziehen - falls nicht doch in einem Dialekt jene Form noch ihr Dasein fristet (über das zweifelhafte kret. Nepnidec s. oben).

7. Ein α begegnet in folgenden etymologisch unklaren Wörtern, die ich auch sonst nicht belegt finde: ἀδάνι (eine Traubensorte), καλανάδρα eine Vorrichtung zum Spinnen der

2) Das γ in Νεραγίδα ist sekundär zur Hiatustilgung entstan-

den, wie in dyépac = dépac u. a.

Ich erwähne, dass die Νεράδες an manchen Orten auch καλές κυράδες genannt werden.

<sup>3)</sup> Das Wort bietet eben mannigfache Schwierigkeiten. "Περὶ τῆς λέξεως Νεράϊδα οὔδὲν δύναμαι νά εἴπω βέβαιον, ἀγνοῶ μάλιςτα ἄν δύναται ν' ἀναχθῆ εἰς τὰς ἀρχαίας Νηρῆδας ἢ Νηρεῖδας ἢ ἄν ἐςχηματίςθη ἐκ τοῦ ἐν τοῖς μεταγενεςτέροις χρόνοις ἐλθόντος εἰς καθολικὴν χρῆςιν νηρόν (sc. ΰδωρ), ὅθεν νερόν. Τὸ πρῶτον φαίνεται πιθανώτερον, διότι αἱ περὶ τῶν πνευμάτων αὐτῶν δοξαςίαι τοῦ λαοῦ οὐδέποτε ἐξέλιπον, ούχ ἤττον δυνατὸν νὰ ὑποτεθῆ, ὅτι παρετυμολογήθη καὶ μετεπλάςθη ἡ λέξις ἔπειτα κατὰ τὸ νερόν. Πόθεν λοιπὸν τὸ ι ἐν τῷ Νεράϊδες οῦπω δῆλον". So Herr Prof. Hatzidakis nach brieflicher Mitteilung.

Wolle, bei Bent The Cyclades 491, καράβολα 'Schnecke' (auf los καράβολας, vielleicht zu agr. κάραβος, ngr. καραβίδα oder ein Lehnwort?) ), καφίει 'for measuring barley' Bent 495, λαείτε in der Redensart ἴντα λαείτε = τὶ λέγετε; χαςκαρίδα 'geöffnete frische Feige', wohl zu einem Verbum \*χαςκάρω = χαςκάζω (χάςκω). Anch φαφούτης (gew. φαφούτης und φουφούτης 'zahnlos') und πάςπαρος ('Schieferstein' Μηλ. 51) sind nusicher; über jenes Foy und dazu Deffner (Archiv 280), der italienischen Ursprung annimmt, über dieses die unglaublichen Deutungen bei Korais 'Aτακτα IV 396.

Hier seien auch einige Orts-(Flur-)Namen angefügt, die gleichfalls fast alle dunkel sind, zum teil alt sein mögen: "Αλατος"), 'Αττάχια (d. h. genauer wohl 'Αττάζα), Βαρμάς, Καλαυρός, Καμάρι, Μαχός (ein Berg), Παρδύ (urkundlich), Χαλεπά, Χάλαρα, Μακαρμές (Inselchen bei Amorgos, etwa ἡ μακροές mit Απαρτγχίε des α?), Κατράδες.

8. In einigen wenigen Wörtern hat ein lantlicher Übergang von a zu e stattgefunden (ich sehe natürlich ab von Fällen wie avervoctne etc. oben S. 78). Dieser Wandel findet sich in einer eng begrenzten Zahl von Belegen, aber in diesen fast allgemein. So stimmt Amorgos mit der gewöhnlichen Sprache in folgenden Wörtern überein: κρεββάτι 'Bett' und dazu die Ableitungen κρεββατοστρώς: 'lit complet' und ἀποκρέββατο 3) (Μηλ. 25); βελανίδι 'Eichel', wozu wohl auch das speziell amorgin. Belaviéc (Traubensorte), κράββατος begegnet bekanntlich schon im Negen Testament, κραββατοςτρώςιον zitiert Dueange aus Prodromos n. a. vgl. jedoch Korais I 238 f., κραββάτι und κραββατερία (Webstuhl, nach der Form so genannt) verzeichnet Bent S. 78 ans Melos. Sonst wie es scheint nur κρεββάτι; interessant ist vor allem die Übereinstimmung zwischen dem äussersten Osten und Westen: κρεββάτj in Ofis und Trapezunt (Σύλλ. XVIII 144), krerátti Bova (Morosi Arch. IV 5), sakkokrévato Rochudi th. 1. - βαλανίδι wird in den Lexika von Byzantios und Le-

Ich finde nachträglich, dass Притобікос "Біштіка S. 34 das West aufführt und zu sipajioc zieht.

<sup>2)</sup> Dies und die folg, bei Mnk.

<sup>3)</sup> Das letztgenannte Wort scheint unserm Dialekt speziell suzugehören; es bedeutet einen Teil des Schlafzimmers, der durch sine Holzwand getrennt ist und in dem sich das Bett nicht befindet.

Die übrigen italienisch-griech. Formen sind wahrscheinlich sin der Grundform krecätti bervorgegangen: so kaläbrisch κροββάτι

grand aufgeführt; aber veldni in Bova (Morosi 5). Gegenüber dem ggr. ῥεπάνι zeigt dagegen der Dialekt von Amorgos ῥαπάνι; wie schon erwähnt, kann es aus ῥεπάνι ebenso gut erklärt werden wie oben δράπανος aus δρέπανος. Statt ἀρρεβῶνας 'Verlobung' (Kreta ἀρραβῶνας nach Jeannarakis Volksliedern) auf Amorgos ἀρραβῶνας, ἀρραβωνιατικός (Briefliche Mitteilung von Δ. Πράςινος).

Ausser diesen bereits von W. Meyer Portius S. 73 aufgezählten Beispielen gehört noch folgendes hierher:

άλεκάτη = ἤλακάτη, das ebenso in Amorgos wie sonst vorkommt; so ἀλεκάθη bei Duc., ἀλεκάτη gew., dann z. B. auf Chios Κανελλάκης Χιακὰ ᾿Ανάλεκτα S. 325 und Siphnos B. Schmidt Volksleben S. 9, ἀλεκάκ Lesbos Νεοελλ. ἀνάλ. Ι 390, λεκάτη Leukas Σύλλ. VIII 458 und Bova Mor. 5. Auch ἀληκάτη in Ainos Σύλλ. IX 351 muss auf ἀλεκάτη zurückgeführt werden ¹), dagegen zeigt das rhodische ἀλακάτη (Schmidt a. a. O.) noch sein ursprüngliches α.

Das ε ist nur vereinzelt in cφελάγγι 'Spinne' (= agr. φαλάγγιον), das ich von dem Dichter Valaoritis (aus Leukas) gebraucht finde (in der Zeitschrift Έττία 1890 Bd. I 239), das gewöhnliche ist cφαλάγγι, wie es von Somavera, Korais (IV 582), Byzantios usw. angegeben wird und z. B. auch auf Cefalonia N. 'Ανάλ. II 328 begegnet (in Zagori Epirus cφάλαγκας Σύλλ. XIV 232).

cεράντα statt des gew. (auch auf Amorgos gebräuchlichen) cαράντα nur im Trapezuntischen und in Condofuri, dagegen in Bova saranta Morosi 5. Über dieses und verwandte Formen (τέςcερα) genaueres bei Foy BB. XII 50 ff.

(Foy 104), ferner in der Umgebung von Bova krövátti (Chorio di Roccaforti), kruvátti (Condofuri), kurvátti (Cardeto).

<sup>1)</sup> Für den Wechsel a-i kenne ich nur noch ein Analogon, nämlich ρηχείδι neben ραχείδι auf Samothrake Σύλλ. 8, 529. Wenn \*ρέχείδι als Fortsetzung von ραχείδι angenommen wird (ραχείδι von ράχι neu eingeführt), so erklärt sich ριχείδι aus dem nordgriechischen Übergang von unbetontem e in i (vgl. Hatzidakis KZ. XXX 387 ff.). Samothrake gehört zum nordgriech. Dialektgebiet; aus Conze Reise auf den Inseln des thrak. Meeres 1860 S. 52 ff. vgl. φέi = φέρε, άφιπε 'ἄνθρωπε' aus άθρεπε, cf. trapez. άθρεπος. Für das Samothrake benachbarte Ainos wird dieselbe Erklärung gelten, obwohl ich sie wegen der phonetisch ungenauen Sprachproben Σύλλ. a. a. O. nicht verifizieren kann.

νεράντζι und ναράντζι 'Orange' (Lehnwort) Somavera u. a. Lexika; über die Verbreitung beider Formen ist mir nichts bekannt.

φεξίνι und φαξίνι 'ealotte' (im Lexikon von Legr.) sind von dunklem Ursprung, daher von zweifelhaftem Wert für meere Frage. Dasselbe gilt von dem Verhältnis zwischen dem seltenen Ζαρβός und dem gewöhnlichen Ζερβός 'link', was Hatzidakis als Beleg anführt.

Ans dem unteritalien, Griechisch erwähne ich noch (aus Morosi S. 5): alestdo = ὑλακτέω, stenndto = \*cταμνάτον, kalameri = καλαμαρίον, stremmada = \*άκτραγμάδα¹).

Unsere Übersicht zeigt die ungleichmässige und unregelmässige Verbreitung der besprochenen Erscheinung. Was ist nun die Natur jenes Vorgangs? W. Meyer a. a. O. nimmt eine Art Dissimilation des unbetonten α an, ohne jedoch seine Annahme genauer zu formulieren; er tritt entschieden der Ansicht von Hatzidakis (Μελέτη S. 46 f.) entgegen, dass die Nachbarschaft eines p oder λ eingewirkt habe\*). Allerdings and nicht alle von Hatzidakis angeführten Belege beweisend, z. B. εντελμα, ίλερη, coβερός, wie W. Meyer bereits gezeigt hat. Auch die Suffixe in ειτέρι, εφογτέρι (auf Karpathos nach Hatzidakis, rhodisch nach Beaudouin Dial. ehypriote S. 29) müssen ausgeschlossen werden, da sie andersartig sind als die von uns erörterten Erscheinungen. ειτέρι = είευρον (vgl. auch Korais IV 501) kann seit alter Zeit durch das lat. siser beeinflusst, bezw. entlehnt sein.

Was nun die verbreitetsten und zuverlässigsten Instanzen für ε aus α betrifft, so muss die Nachbarschaft eines ρ oder λ konstatiert werden; Hatzidakis erklärt aus der ε-Farbe der beiden Liquida jenen Lautwandel; aber es muss auch hervorgehoben werden, dass ρ und λ sehr wohl ein α in ihrer Nähe Inlden; ausser den sehon genannten Nebenformen mit α wie δραπάνι, ραπάνι, εφαλάγγι n. s. w. gibt es genug Wörter, wo ein α durch die Nähe jener Lante in keiner Weise affiziert wird, z. Β. γλακῶ = τρέχω (Kreta), καλάθι, καλάμι, καράβι, καραβίδα, καρακάξα, κλαδί, κρατῶ, λαβαίνω, λαβάίνω, λαβάίνω, λαγάρα,

i) feni wovýva hat sein e wohl vom Prasensstamm qui-

<sup>2)</sup> Harridakis halt an seiner Auffassung (a zu e wegen p) auch in der Bezension von W. Meyers Buch fest ('Adqva I 526).

λατήνι, λαθύρι (λαθούρι), λαλά, (ά-)λαφρός, μαλλιά, μαρούλι, ξαραδιάζω, παλαβός, παλαμιά, παλληκάρι, παραδείτι, ραβάτι, ραχείδι, χαλαρόνω, χαλινάρι, χαραμάδα, ψαλίδι, ψαράδα — Beispiele, die man leicht vermehren könnte.

Das p oder A kann also in neuerer Zeit den Wandel des α in ε nicht bedingt haben. Sicher scheint mir, dass der Vorgang ziemlich alt ist, vielleicht noch der Zeit vor der Dialektspaltung (spätere Koivń) angehört. Das gilt jedenfalls für τέccερα, worüber man Foy a. a. O. vergleiche. Die Übereinstimmung des Dialekts von Bova mit dem übrigen Griechisch spricht ebenfalls dafür, dass die Erscheinung über das 10. Jahrhundert hinausreiche1). Es ist freilich schwer, die Bedingungen des Lautwandels genau zu fixieren; folgende Formulierung scheint mir die wahrscheinlichste: unbetontes a ging in der Nachbarschaft eines o oder \( \lambda \) vor einem \( \alpha \) der folgenden Silbe in e über. Bei so enger Begrenzung des Lautgesetzes mindern sich die entgegenstehenden Fälle; manches lässt sich aus Wirkungen der Analogie erklären: καλάθι κάλαθος, καλάμι — κάλαμος, εφαλάγγι — εφάλαγκας, ψαράδα ψαρός, ψαροῦ u. s. w. Aber immerhin wird ein unerklärter Rest übrig bleiben. So werden wir zur Annahme gedrängt, dass das Lautgesetz auch zur Zeit seiner Wirksamkeit lokal beschränkt war. Darauf macht bezüglich des Wortes τέccερα Foy S. 54 aufmerksam. Aus dem etwas ausgedehnteren Vorkommen von ε aus α in Bova dürfen wir vielleicht schliessen, dass der Ausgangspunkt des Dialekts von Bova dem Ursprungsgebiet unseres Lautgesetzes nahe lag. Wo dies war, vermag ich nicht zu bestimmen2). Daher ist ein non liquet so lange am Platze. als wir nicht durch eingehende Dialektuntersuchungen einen Überblick über die gesamte Verbreitung der Erscheinung erhalten; es ist nicht ausgeschlossen, dass irgend eine Dialektgruppe auch heute noch den lautgesetzlichen Vorgang deutlicher erkennen lässt.

9. Verdumpfung eines α zu o erscheint in νονά (Urkunde vom J. 1735) und coμμάρι; für νονά kennt man heute auf

Dass sie auch für Bova kein moderner Vorgang ist, das bezeugt das bovesische lakáni — λεκάνιον Morosi 8 und cερακοτή in einer Urkunde vom J. 1265 (Trinchera bei Foy a. a. O. S. 54).

<sup>2)</sup> Über die Herkunft des Bovesischen Morosi Archivio IV 71 ff.

Amorgos nur das (auch ggr.) νανά; νονά 'Gevatterin' ist offenbar durch italien. nonna (vgl. νόννα auf Chios und dazu Παςπάτης s. v., νουνός Cefalonia N. 'Ανάλ. II 270, νουνά Epirus J. Pio Contes pop. S. 237) hervorgerufen; τουμάρι (auch kretisch Foy 103) statt des soust übliehen ταμμάρι 'Packsattel' (mgr. ταγμάριον, vgl. Korais V 117 und Lexikon des Sophokles) ist vom ital. somdro beeinflusst.

### § 5. Der e-Laut.

1. Der e-Laut hat im Mittel- und Neugriech, durchgehends dadurch Bereicherung erfahren, dass 1) α schon seit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu e geworden war, und 2) dass η vor ρ nicht durch i, sondern durch e vertreten ist. Ausser diesen einschneidenden Änderungen haben anch noch andere, mehr beschränkte Wandlungen den Bestand des e-Lautes gemehrt.

α. Ggt. e aus ε, αι = amorgin. e (betont und unbetont): αμπέλι 'Rebe', ὁ τέρος (τέρων), ζεύλα 'Joch' (ζεύτλη), Λέβεθος (= Λέβινθος), Λεῦκες Μηλ. 11 (Ortsbezeichnung, richtiger wohl Λεῦττεκ); τεμάτος 'voll', ξάςτερος (ξέάςτερος), ἄετός (Kreta, Lenkas Σύλλ. VIII 383 und sonst ἀητός, zakon. αἰτέ Deffn. S. 141), ἄντζελος (ἄττελος), 'Απάνω Μεριά und μερί (zu μέρος), ἀναμετοξύ u. s. f. Auch der thematische Vokal des Imperativ aoristi (ε) ist auf Amorgos erhalten, während er sonst oft schwindet (Foy 123, W. Meyer S. 79. Hatzidakis 'Αθηνά I 514), also nicht τράψτε usw., sondern τράψετε, κλάψετε, φέρετε u. ä. — γαῦμα, εὖτταιρος (= εὖκαιρος).

b. Ggr. e aus (unbetontem) η vor ρ = amorgin. ε: 'Ανεράζες, γλιστερός (= όλιςθηρός), θεριό, τσερί (= κερί 'Kerze'), στριφοττέρια '), ξερός 'trocken', πλερώνω 'bezahlen', σίδερο, dazu σιδερίτης Μηλ. 13 (eine Traubensorte) '), σκλερός. Das letztgenannte Wort bewahrt nach W. Meyer (S. 82) in der Gemeinsprache i (η); σκλερός ist ihm und Foy nur ans Cypern bekannt. Ich füge ausser Amorgos noch Ios hinzu.

Eine Kerze, die aus 2 Streifen gedreht wird. Das Wort fade ich sonst nicht beiegt. -τείρια mit betontem s aus η natürlich nach dem Simplex τορμά.

<sup>2)</sup> cabepirge bedeutet senst eine bestimmte Pflanze, die Ver-

Von einem Durchbrechen der Lautregel in ακληρός, ακληράδα ist natürlich keine Rede: im Cyprischen, Amorginischen und auf Ios (vermutlich auch sonst noch) haben wir die lautgesetzliche Form, während ακληρός aus der Schriftsprache ins Vulgärgriechische eingedrungen ist. Für das Verhältnis von amorg, μεταξερίζομαι und gew. μεταχειρίζομαι muss das gleiche angenommen werden. κοιμητηράκι\* 'Grab' behielt sein i wegen κοιμητήρι.

Die aus oi,  $\upsilon$  hervorgegangenen i unterliegen nicht genau demselben Lautgesetz wie  $\eta$  vor  $\rho$ ; darüber unten.

2. In γκρεμός 'Abgrund, jäher Abhang' (νὰ γκρεμιστή\*) Amorgos und Chios (Παςπ.), γρεμνός Ios, Naxos und bei Foy 13¹), ἐγκρεμός Chios (Παςπ. und Korais III 19) und Kreta (Deffner a. a. O.), ἰγκρεμμός Syme Σύλλ. VIII 471, κρεμό Ofis und Trapezunt ib. XVIII 144, angremmó Bova (Pellegrini lessico s. v.) haben wir gemeingriech. Übergang von η in ε nach ρ; das Wort gehört zu agr. κρημνός, bezw. \*ἔγκρημνος. Auch γρεπίδα (= κρηπίς Korais IV 89) und vielleicht γρέμπανος (Abgrund) zeigen dieselbe Erscheinung. Offenbar ist auch hier das ρ eine der Ursachen für den Übergang eines i (η) in e; aber amorgin. ῥητςίνη (statt gew. ῥετςίνη) zeigt, dass noch andere Faktoren mitwirkten: sollte der folgende Labial ein solcher Faktor sein? Ausnahmen wie ῥημά-Σω würden sich durch Formen wie ἐρήμαξε u. dgl. erklären lassen.

φτενός ist der Form nach von dem gew. φτηνός ('billig') zu trennen; es gehört zu ggr. φτενός 'λεπτός', das auf ein agr. πτενός zurückgeführt werden muss. Über das Wort vgl. Korais I 123 und Byzantios' Lexikon s. v.

3. Lautgesetzlicher Ausfall eines unbetonten ε ist auf Amorgos unbekannt; γλιστρός (auch sonst, s. Foy 15), das neben γλιστερός (s. oben) vorkommt, ist offenbar eine alte Nebenform, die vielleicht vom Verbum όλισθράζω = όλισθάνω (Hippokrates bei Galen) ausgegangen ist. Das Verbum γλιστρῶ (auch amorgin.) kann der direkte Nachkomme von jenem όλισθράζω sein: man vergleiche neugr. άρπῶ, σκῶ, σπῶ = άρπάζω, σκάζω, σπάζζω. Mit δίκλα 'Hacke' Bent 497, das doch

Den Anlaut γ statt γκ bestreitet Deffner im Archiv I 271;
 doch gibt Hatzidakis "Αθήναιον X 458 f. kretische Belege für γ und κ.

wohl zu agr. δίκελλα gehört (gew. δικέλι im Ngr., s. Korais V 54), weiss ich nichts anzufangen.

4. Vertretung eines € durch andere Laute ist selten. So schen wir ein o an Stelle des ε in amorg, ροβέτια 'Kiehererbsen', Tenos (J. Pio Contes pop. S. 252), Ios, Naxos hoβίθια (anch bei Duc. und sonst), zakon. ροδίθι Deffn. 143 gegenüber gew. ῥεβίθι (auch im Dialekt von Kastanitza Deffmer a. a. O., έρβίθια Korais V 72, ρέβυνθος und ρεβόνθιον Due.); das o ist aus dem gleichbedeutenden ρόβι (\*ὀρόβιον zu δροβος) eingedrungen. In cοτέμπρις statt des gew. ceπτέμπρι(ο)c (ceπτεβρίου in einer Urkunde vom J. 1736) verrät zumichst der Konsonantismus italien. Einfluss1); das o erledigt sieh am einfachsten als eine Anlehnung an όχτόμπρις, νοέμmore. SpoEr (auch Thera Foy 103, Syra J. Pio 214, Ios, Na-108) statt gew. ὄρεξι 'Appetit' zeigt Assimilation des ε an vorhergehendes o (so W. Meyer S. 79); man vergleiche dazu die in anderem Sinn verlaufende Assimilation in pontisch (piet (Oikonomidis 8, 19): Joseft - Poset - Poset.

γιοφύρι (auch Foy 104, Leukas Σύλλ. IX 314, Ios, Naxos, διοφύρι, γιοφύρι und γεφύρι auf Kreta, δοχύρι zakon, Deffn., gew. repopt 'Briteke') und poua 'Litge' (gew. poua und ψέμμα, letzteres auch in Ofis und Trapezunt Σόλλ. XVIII 177. Boya zema) dazu ψωματάρις (Boya zemadári) sind die mir ans Amorgos bekannten Beispiele, in denen e vor einem Labial verdumpft zu sein scheint (W. Meyer S. 79). Der Lautwandel hat jedoch Ausnahmen, so z. B. das schon genannte γεμάτος, das auch sonst häufiger ist als γιομάτος (Roccaforte jomáte Morosi Rivista XIV 527); mít ἀπό(γ)εμα 'Zeit nach dem Essen' vergleiche man das gew. ywwg (auch im mitteleypr., jedoch im heutigen eypr. y(µµα Beandouin S. 33), während hinwiederum aiua (yaiua) trotz u gewöhnlich unverändert hlieb and nur vereinzelt ein o aufweist (so in Syme Σύλλ. VIII 469). Das von Meyer aufgestellte Lautgesetz bedarf daher sehr der genaueren Begrenzung, doeh wage ich bei meinem geringen Material kein abschliessendes Urteil über die vereinzelte Erscheinung. Vgl. übrigens auch Hatzidakis περί φθοτη, νόμων S. 21. — Über ε zn o in πορπατώ s. unten.

5. Der i-Laut in ZiZurac 'Grille' (sonst TZiTZixac u. a.)

Ebenso ist mittelcypr. ceττεβρίου zu erklären und nicht durch griech. Assimilation, wie Beandouin S. 51 annimmt.

zu agr. τέττιξ ist durch das gleichbedeutende albanesische Lehnwort τείντειρας hervorgerufen worden (vgl. Deffner Archiv I 281, und über das albanes, tsindzir G. Meyer Alban, Wörterbuch s. v.), eine Volksetymologie, die durch onomatopoetische Gründe erleichtert wurde. Über ἀπομείνει\* statt ἀπομένει handeln wir in der Flexionslehre. Rätselhaft ist mir der Wandel von ε zu i in στιρεύγομαι = στερεύγομαι (στερούμαι) und in κηλαδῶ ('singen' von Vögeln) histor. Volksl. V. 1. Μηλ. (richtiger τcηλαδώ, auf Karpathos oder Kreta κελαύγω und κηλαδουργώ Ross Inselr. III 176 ff., κοιλαδώ ohne Beleg Korais IV 237) = gew, κελαϊδώ oder κελαδώ (letzteres z. B. auf Naxos, τcελαδώ Ios). Begreifficher ist λιμπίδα 'Messerklinge' (auch theraeisch, Foy 112) = ggr. λεμπίδα (λε(μ)πίδα Ios, Naxos); ich nehme Assimilation des unbetonten ε an folgendes i an. Etwas ähnliches muss auch in dem Verbum amorg. χριμιντιρώ 'wiehern' Mηλ. 78 V. 101) stattgefunden haben; das Wort hat proteusartige Gestalt: χλημιτράω bei Passow, χιλιμιντρίζω im Lexikon von Legrand und im Griechisch von Corsica (Φαρδύς S. 202), χιλιμιντρώ Byzantios, Korais und kretisch nach Jeannarakis, χλιμιρίζω Corsica a. a. O., χιλιμιντρώνω Ducange, χιλιμουντράω (-ŵ) Korais und Kind, κοιλυμουντρώ ebenfalls bei Korais, χλημετίζω Foy 38, endlich χλεμετράω bei Kind (und Foy 38). Die beiden letzten Formen kommen (wenn sie richtig sind) dem agr. χρεμετίζω am nächsten; das Amorginische ist in bezug auf das o altertümlich. Für die Entstehung der mannigfachen Formen aus dem agr. Substrat gilt folgende Entwicklung: unter dem Einfluss onomatopoetischer Umbildung wurden in χρεμετίζω die zwei ε an ι assimiliert; aus \*χριμιτίζω (\*χλιμιτίζω, bezw. mit anderem Präsensstamm \*χριμιτρίζω, \*χριμιτρῶ) entstanden die verschiedenen neugr. Formen. Was die Vokalverhältnisse betrifft, so ist das Amorgin. von jener letzten Grundform nur durch die Anaptyxis eines ι zwischen τ und ρ verschieden.

6. Dunkel sind mir folgende Wörter: ἀρμενάδα eine Feigensorte, βεττά Volksl. bei Μηλ. S. 78 V. 30, μεζάνι ein Weinmass (in einer Urkunde vom J. 1735, heute ungebräuchlich); ferner die Ortsnamen Βέλται (Name einer Höhe) Μηλ. (richtiger wohl Βέλτες), Λέλης, Τερλάκι, Χειρογκρέμι (alle bei Μηλ.).

7. Der e-Laut ist bereichert worden auch auf Kosten

<sup>1)</sup> Doch χιλιμουντρῶ nach Mitteilung von Δ. Πράcινος.

einiger anderer Lante  $(\iota, o, \omega, \upsilon)$ , wie wir an gehörigem Ort sehen werden.

§ 6. Der i-Laut.

1. Im mittel und neugriech. i-Laut sind bekanntlich eine Reihe agr. Laute und Diphthonge zusammengeflossen; es begann dieser Prozess mit der allmählichen Umwandlung des et zu i schon in vorchristlicher Zeit und endigte im 9./10. Jahrhundert mit dem Übergang des  $\ddot{u}$  (aus v und oi) in  $i^1$ ). So entsprechen also einem neugr. i agr. i, n (n), ei, oi, v. Nachdem aus der alten Buntheit ein einheitliches i hervorgegangen war, differenzierte sich dieser i-Laut in einer Reihe von Fällen, so zu einem e vor p (s. oben S. 89) oder zu einem u (s. unten); bezüglich des v und or ist die Annahme gerechtfertigt, dass schon vor dem Übergang in i, also noch auf der Stufe des i unter gewissen Bedingungen eine eigenartige Weiterentwicklung stattgefunden hat. Im allgemeinen sind jedoch die agr. Laute ι, η, ει, οι, υ in betonter Stellung fast durchweg zu i geworden; ausser dem zakonischen ist nur in einzelnen Dialekten das alte v und ot einen besondern Weggegangen, so z. B. in der attisch-megarisch-aeginetischen Gruppe. Vgl. meine Μελέτη περί της τημερινής έν Αίγίνη λαλουμένης διαλέκτου. 'Αθηνά III 101 ff. 117. Obgleich auf Amorgos kein prinzipieller Unterschied besteht hinsichtlich des Ursprungs des i aus i, n, et oder v, oi, so behandle ich doch mit Rücksicht auf die Verhältnisse des gesamten Sprachgebiets beide Gruppen gesondert.

A. i aus ι, η, ει.

2. Ggr. i = amorg. i, z. B. βελανίδι, 'Ραχείδι (Name eines Hügels), ττρείδι 'Auster', φίδι 'Schlange', πίρνος aus πρῖνος (gew. πιρνάρι, πρινάρι oder πουρνάρι eine Eichenart), ταῖλα 'Meissel'; ἐείλι (χεῖλος); γλείφω; ἀργαςτήρι 'Werkstatt', ἀπήανος (πήγανον 'Raute'), νῆμα, Κιςήρι (Inselchen bei Amorgos, wohl zu κίςτηρις 'Bimsstein', κιςτήρι als Appellativum auf Andros vgl. Wescher Annuaire pour l'encour. V 145 und Cefalonia N. 'Ανάλ. II 223; vgl. auch Korais IV 233). Dunkel ist mir ἀντίγι in einer Urkunde vom J. 1704 'Austausch von κτήματα' (sonst nicht belegbar), ferner der Ortsname τὸ 'Ρίχτι (ῥήκτι urkundlich, 'Ρήκτης Μηλ. S. 50) und der von Μηλ. S. 5 genannte Baumname ἡ φεῖδα ('ἀγριοκυπάριςςος').

<sup>1)</sup> Über il zu i s. Foy BB. XII 57.

Auch in unbetonter Silbe bleibt i gewöhnlich erhalten; ich ordne die Beispiele mit Rücksicht auf die umgebenden Laute:

γειτονιά γειτόνις κιτάρι 'Getreide', ειξάμι (sonst gew. cουςάμι 'Sesam'), νάρθηκας, Κιτήρι, φηκάρι (sonst φουκάρι 'Scheide'), Πηγή (Name eines Brunnens Μηλ. 26), πηάδι (d. i. πηγάδιον) πηαδιοῦ, ἐντζιλώνω (= ἀγκιλώνω 'stechen', auf Cefalonia N. 'Ανάλ. Η 148 ἀγκελώνω), λιμενάρι 'Hafen', ρητείνη (= agr. ρητίνη 'Harz', neugr. gewöhnlich ρετείνη), ἄτττημος (= ἄτχημος), ἀτινιός (gew. ἀχιν(ι)ός 'Igel'), ττινημένο in der Verbindung βούδι ττινημένο (in einer Urk. κινειμένο) 'Ochse der noch nicht an den Pflug gewöhnt ist', ττινητά (= τὰ κινητά 'Möbel'), τημερινός (gew. τημερνός), μνημούρι 'Grabmal, Grab'.

3. Καληπιρνοῦ (Name eines Ackers, urkundlich und noch heute) und κατζιφάρα (leichter Nebel, der an frühem Sommermorgen die Bergspitzen einhüllt) sind etymologisch nicht ganz sicher. Das erste Wort könnte ein Bâhuvrîhi-Kompositum sein, wie es deren zahlreiche im Neugriech. gibt (s. Dossios Beiträge zur neugr. Wortbildungslehre 1879 S. 49 f.), zusammengesetzt aus καλός und πρίνος-πίρνος; die Endung -oû wie in ψωμοῦ, ἀλεποῦ u. dgl. Die Natur des i in der Kompositionsfuge ist mir allerdings zweifelhaft; man könnte μακρυλαίμης, μακρύθωρος u. ä. vergleichen. Zuversichtlicher wage ich mich über κατċιφάρα auszusprechen. Wie weit das Wort verbreitet ist, weiss ich nicht; die Wörterbücher kennen es nicht. Nur Jeannarakis belegt es in seinen kret. Volksliedern und paraphrasiert lakonisch 'κατήφεια'; mir selbst erklärte ein Messenier, dass es auch in seiner Heimat gebräuchlich sei. Es ist offenbar ein auf -άρα gebildetes Augmentativum zu einem \*κατcήφα, das ich zu dem Substantivum κατcοῦφα¹) ziehe. Letzteres hat Byzantios zweifelnd zum agr. κατήφεια gestellt: die neue und alte Bedeutung stimmen zusammen ('mine renfrognée, air rechigné'), auch das lautliche lässt sich vereinigen: wegen des Wandels von T zu TC verweise ich vorläufig auf Foy S. 56; der Wechsel \*κατζήφα : κατζοῦφα ist von Formen wie κατcουφιάζω, κατcουφιαcμένος ausgegangen, wo i in unbetonter Silbe stand und dem Übergang in u ausgesetzt war

<sup>1)</sup> Auf Amorgos nicht gebräuchlich. Hat καττήφλα "τὸ καἐν μέρος τῆς θρυςαλλίδος τοῦ λύχνου" (Amorgos, nach Δ. Πράςινος) etwas mit \*καττήφα zu schaffen?

(vgl. couπiá, φουμίζω u. s. w.); în κατειφάρα hat i Stand gehalten (wenigstens da wo es mir bezengt ist). Auch die Bedeutungen von κατεοῦφα und κατειφάρα lassen sieh vereinigen; es hat eine Übertragung vom geistigen ins sinnliche stattgefunden: 'Niedergeschlagenheit, mürrisches düsteres Wesen' und der 'düstere Nebel' konnten sieh in der Volksphantasie sehr wohl berühren; dass eine solche Übertragung thatsächlich eingetreten ist, zeigt die Redensart 'καιρός τὰ κατεούφιας = der Himmel hat sieh bewölkt (im Lexikon des Byzantos s. v.) ().

4. Der Übergang eines i in ε (in anderer Verbindung als vor ρ) findet sieh in ροβέτια (sonst immer ι, Beispiele s. oben), Λέβεθος, d. i. die Insel Λέβινθος, schon aus dem Jahre 1619 bezeugt<sup>2</sup>) (Λεβίθα ist der gew. Name der Insel, s. Byranties und Dossios BB. VI 231) und εεντόνι 'Leintuch' (amorgin. u. ggr., auch zakon. Deffn. 139, doch sindóni in Bova). Bei Λέβεθος lässt sieh an eine (progressive) Assimilation denken; das ε in εεντόνι hängt vielleicht mit agr. Lautschwankungen zusammen, wie sie bei Lehnwörtern möglich sind (über die Herkunft des Wortes vgl. Korais VI 494, Foy 24, O. Sehrader, Handelsgeschichte I 199 ff). Das vereinzelt dastebende ροβέτια entzieht sieh meiner Beurteilung.

Dass das i der Präposition έπι- (in der Verbalkomposition) durch das Augment ε verdrängt wurde, ist dieselbe Erscheinung wie bei α (s. oben S. 78 f.); so πεθυμῶ, welches Verb Amorgos mit andern Gegenden gemein hat (= agr. ἐπιτομῶ). Jener Prozess kam freilieh oft auch dem i-Laut zu gute, da das Amorginische auch das Augment ή- in grosser Ausdehnung besitzt; darüber beim Verbum. Hier bespreche inh nur einen interessanten Fall, das Verbum (amorg.) φικροῦμωι 'hören', über dessen mannigfache Formen ich an anderm Ort handeln werde; die zunächstliegende Grundform ist \*ἐφτοκρῶμαι, d. h. die Augmentform von ἀκροάομαι wurde verallgemeinert. Äbnliche Erklärung sehon bei Mullach S. 146.

κατεοφάδα 'όμίχλη' im Griechisch von Corsica (Φαρδός, 'ictopia της έν Καρεική έλληνικής άποικίας Athen 1888 S. 194) ist ebenfalls and Ableitung von "κατεήφα mit Suffix -dba; "κατεηφάδα mit Assimation des η χα κατεαφάδα.

Ich las die Form auf einem Weihebild im Kluster der Haseria XaZağıslarıcca.

Korais II 72. 74. Hatzidakis περὶ φθογγολογ. νόμων S. 4 ff. vgl. auch Verfasser Untersuchungen über den spir. asper S. 72. 73. Anders, doch kaum glaublich W. Meyer S. 93.

άφορεςμός 'Kirchenbann' (Amorgos, Ios, Naxos, mittelcypr. Sathas Μεςαιων. Βιβλιοθ. II Glossar, und sonst s. Foy 99) darf nicht mit Foy a. a. O. aus ἀφοριζμός abgeleitet werden, sondern ist zu ἀφορέζω (= ἀφορίζω, z. B. Kreta Jeann.) neugebildet.

- Seltsam ist das Vorkommen eines o neben t in dem Ortsnamen ἀρακλωνυς d. i. ᾿Αρακλωνῆς (Gen.) in einer Urkunde vom J. 1677; heute lautet das Wort ᾿Αρακλινή.
- 6. Zu den lautgeschichtlich nicht ganz aufgeklärten Thatsachen gehört der sporadische Ausfall des unbetonten i im Südgriechischen, wo sonst i erhalten bleibt. Diese Erscheinung begegnet in einem beschränkten Kreis von Wörtern, ohne dass sich jedoch alle einzelnen Beispiele genau decken. Belege sind aufgezählt bei Foy 124 (nordgriech. Fälle sind darunter), Dossios Beiträge z. ngr. Wortbildungslehre S. 21, W. Meyer S. 79. 85 (doch mit nordgr. Beispielen, so die aus Pio entnommenen; vgl. auch Hatzidakis 'Αθηνά I 522). Aus Amorgos gehören hierher:

πορπατῶ aus περιπατῶ 'spazieren gehen', auch sonst, so Ofis und Roccaforte, sowie bei Ducange, περπατῶ und πορπατῶ Ios, Kreta, πορπαdῶ Phertakaena in Kleinasien Krinopulos 60, porpdźźo Condofuri, παρπατῶ bei Ducange, ferner pontisch Oikonomides 6, cyprisch und in Bova, περβατῶ Leukas Σύλλ. VIII 365, sogar πρατῶ Terra d'Otranto Tozer Journ. of hell. Stud. X 19, dazu πορ-, περ-πατηξιά, dagegen περίπατος (so immer nach Hatzidakis Einl. S. 154).

περβόλι 'Garten', auch sonst, z. B. Ducange, ferner auf Kreta, περβόλιν Cypern Beaudouin 53, aus περιβόλι, das ebenfalls häufig ist, auf Ios, Chios, s. auch die Lexika; die volle Form steckt ausserdem in dem amorgin. Namen einer Bucht Περιβόλας Λιμενάρι, Μηλ. 10.

περγελῶ 'verlachen', dieses und ἀποργελῶ auch pontisch Oikonomides 6, aus περιγελῶ (bei Byzantios).

Doch ist die Synkope bei der Präposition περι- keineswegs Regel, vgl.:

περικοκλάδα (eine Pflanze), ausser Amorgos auch Ios, περικλοκάδα ggr. nach Deffner Archiv I 266, περικλοκάδιν

cyprisch, περιποκλάδα nach Byzantios, περιμποκλάδα Kreta also gemeingr. Erhaltung des 1.

περιποιούμαι 'pflegen, gut behandeln' — auch sonst.

περιεςός, περεός Foy, persè zakon. Deffner 155, und περίεςα, περίεςα (Chios Παςπ.) — vgl. aneb Hatzidakis 'Αθηνά I 501.

i ist weiter ausgefallen in κάττε (ggr.) = έκάθιτε und Impv. κάθιτε.

κορφή (ggr.) ans κορυφή.

Speziell amorginisch ist, wie es scheint, κραστεέλλια ἀποθήκαι κρασιοῦ' also = κρασικέλλια und συκαμυχά statt sonstigem συκαμυχά 'Maulbeerbaum' neben συκάμινο (Name der Frucht); Naxos σκαμυχά ist wie σκιά = συκιά zu beurteilen; darüber Verf. 'Αθηνά III 122.

Es mag bemerkt werden, dass auch im Auslant i oft reduziert wird in είκος neben είκος. Dieselbe Aussprache des Zahlworts habe ich ausser auf Amorgos und Ios auch sonst z. B. im Peloponnes) gehört. Aus Amorgos notierte ich noch ἐπέρυς 'voriges Jahr', πρεπέρυς und ἀντιπρεπέρυς.

Schwierig ist die Erklärung der aufgezählten Fälle. Auf Amorgos ist die Erscheinung seltener als sonst; man vergleiche τημερινός neben sonstigem τημερνός, τιτάρι neben gemeingy. (? Deffner Archiv I 280) crápt. Für die richtige Bearteilung der Sache kommt weiter in betracht, dass einige Wörter vermutlich aus dem Nordgriechischen entlehnt sind, wohl schon seit ziemlich langer Zeit. Eine solche Erklärung hat Hatzidakis Einl. 159 für das analoge ферте u. dgl. vorgoschlagen und W. Meyer S. 85 angedeutet. Ein περβόλι seben Formen mit i, wo also ganz gleiche Bedingungen gegeben sind, ferner κορφή dürfen hierher gerechnet werden; anch karce möchte ich hinzufügen; die innere Möglichkeit dieser Annahme ist so gross wie die, dass pépre, òpicre und shuliche sehr häufige Formen nordgriechisch sind 1). Für Formen wie cημερνός (daneben auf Amorgos καθημερνός nach briefl. Mitteilung von A. Πράςινος) braucht an den Ausfall eines 1 gar

nieht gedacht zu werden, da wir ein Suffix -vóc neben -ıvóc annehmen dürfen, das sich von Wörtern wie πωρνό πουρνό aus πρωϊνός — πρωνός abgespalten hat. Bei πορπατῶ endlich (über das o Hatzidakis a. a. O.) handelt es sich nicht um einen lautgesetzlichen (d. h. innerhalb des Südgriechischen vollzogenen) Ausfall des 1. Hatzidakis spricht von einer Synkope, welche die Präposition περι- in der Zusammensetzung erleide, und führt im Zusammenhang damit ἀφ' τό statt ἀπὸ τὸ .... an (Einl. S. 154). Er meint "diese Form ἀπ' ἀφ' scheint indes auf den südlichen Inseln unbekannt zu sein". Ich bemerke jedoch, dass jenes ἀφ' auch auf südlichen Inseln sich findet (z. B. Aegina und Amorgos\*); die richtige Erklärung hat Psichari mit seinen Satzdoubletten gegeben (vgl. z. B. Revue des patois II 13 f.). Die 'Synkope' von περι- in πορπατῶ erkläre ich so: ein περιπάτηςα und andere historische Tempora1) wurden als ein \*περ-ηπάτηςα aufgefasst, und wie im Neugriech, zu άγαπῶ-ἡγάπηςα ein 'γαπῶ oder zu 'ίςτημι ein cτήνω u. ä. entstanden ist, so ging aus einem \*περ-ηπάτηςα ein Präsens περ-πατῶ hervor, das nun wiederum auch für historische Tempora verallgemeinert wurde. Für περγελώ ist natürlich dieselbe Erklärung erlaubt; doch ist hier auch ein lautgesetzlicher Vorgang denkbar. Wir werden an anderm Orte sehen, wie 1+7 zu j wurde, so z. B. πηγαίνω über πηαίνω zu πjαίνω: ebenso nun περιγελώ zu περιελώ zu περjελώ (d. i. περγελώ). Etwas ähnliches liegt in cυκαμνιά vor; ich vermute, dass cυκαμινιά zu \*cυκαμνιjά und weiter zu cυκαμνιά wurde.

Meine auf dem Prinzip der Analogie beruhende Erklärung von πορπατῶ hat deshalb einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich, weil die Fälle mit allgemein verbreiteter Synkope des i gerade Verba sind: ausser πορπατῶ vgl. die bei Hatzidakis angeführten περμαζεύω und (ἐ)μπερδεύω (ἐ)μπερδένω aus ἐμ-περι-δέω²), während das allgemein gebräuchliche περικοκλάδα usw. ein Substantiv ist und keine Anknüpfung an ein Verbum hat.

Vernachlässigung des Augments im zusammengesetzten Verb ist etwas gewöhnliches.

περιποιούμαι ist ein offenbar aus der Schriftsprache eingeführtes Wort.

Das reduzierte εἴκος îst wahrscheinlich von Verbindungen wie εἰκοςἰένα, εἰκοςἰέτε ausgegangen; ähnlich muss ἐπέρυς and verwandtes entstanden sein.

Uber κραστεέλλια wage ich kein Urteil, nur eine Vermutung sei angedentet: ans Wörtern wie κρασ-άς, κρασ-άτος, κρασ-άκι u. ä. konnte ein κρασ- für die Derivation bezw. Komposition abstrahiert werden.

Der 'Ausfall' von unbetontem i (im Südgriech.) ist also ein Gemisch verschiedener Prozesse; von einem einheitlichen Lantgesetz zu sprechen sind wir, soweit ich wenigstens das Material übersehe, nicht berechtigt.

B, w and or.

 Im allgemeinen ist im heutigen Griechisch und so auch im Amorginischen v, or vollständig dem i gleich geworden.

### Agr. betontes or.

τςοίτη 'Hühnerstall' (dieselbe Bedeutung auch im Kretischen s. Spratt I 372, sonst gewöhnlich 'Lager') = ggr. κοίτα (Foy 96), νοίται (νοίκι = ἐνοίκιον 'Miete'), τὸ μοίρι (urk. μήραν) d. i. μοίριον (mir sonst nicht bekannt), τεροντομοίρι 'Altenteil' (auch auf Syra nach Κλών Στέφανος, Chios Παςπάτης), ποτεοίλι = ποκοίλι (ὑποκοίλιον 'Unterleib'), ἐοίρος (χοίρος).

### Unbetontes or.

τέοιμοῦμαι (κοιμῶμαι), τεοιμητήρι 'Grab', κυμιειά 'das Schlafengeben' (in einer Urkunde bei Μηλ. S. 64), ετεοινί = εκοινί (εχοινίον 'Seil'), τεοινολογῶ (κοινολογῶ), ἔτοιμος, νοικοτεῦριε 'Hansherr'.

### Agr. betontes u.

άρτότει (ὁρτύκι 'Wachtel'), νύξι (νύχι) und ἀετονύξι 'Adlerklan' (eine Traubensorte, auch im Lexikon von Byz.), κοιοτεύτθι (κολοκύθι 'Κθιτδίκ'), πλύνω (daneben πλένω, Εεπλένω mit anderer Präsensbildung), ετεύλος, εύννεφο, φρύδι 'Augenbrane'; παναθρι, παναθόρι, ἡ ευγύριει (= τὰ ἔπιπλα, in einer Urkunde v. J. 1704, heute seltenes Wort), εύρνω zu εύρω gew. εύρνω und εέρνω), τέύριε = κύριε (Anrede), τέύρ mit folgendem Namen wie τέὺρ Νικόλας, κύριε 'Vater' in Urkunden (heute auf Amorgos nicht gebräuchlich, wohl aber sonst soch, z. B. Syrn, Pontos Σύλλ. XVIII 146 usw.). υ in der Umgebung von Labialen: θρύμπη = agr. θύμβρα (eine Pflanze), Ιον θρούμπος, Syme Σύλλ. VIII 471 (und Foy 81) θρούμπη,

VOF FIL

θροβή im Lexikon von Legrand, θρύ(μ)πη Naxos, θρύβη und τρύβη Somavera, Korais IV 180; ετεύβγω (εκύφτω), τεῦμα = agr. κῦμα (auch zakonisch Foy 57 und in Ofis Σύλλ. XVIII 146), κρύβγω (κρύβω, Ιος κρούβγω, κρούβω Deffner Curtius' Studien IV 281), Γύφτος (Zigeuner, eigentlich Αἰγύπτιος), ἀπύρι (Schwefel, auch auf Kreta Spratt I 367, s. ferner Korais IV 170).

#### Unbetontes v.

βλυχό (νερό) 'salzig' (mir nur noch aus Ios bekannt; Sophokles zitiert βλυχώδης 'brackich?' aus Philon und vergleicht βεβλυχαςμένον bei Hesych), dazu τὰ Βλυχά (eine Ortsbezeichnung, auch Urk.) und Βλυχάδα (Μηλ.), λυθρίνι (ein Fisch) (ebenso Legr., λυθρίνος Foy 38, λύθρινας Hatzidakis 'Αθηνά Ι 253, λυθρινάρι, λεθρινάρι Cefalonia N. 'Ανάλ, und λουθρινάρι), νυχάτος zu νύċι, dazu νυχάτο (Traubensorte), νυχτερίδα Fledermaus', Ξυλοκερατίδι (Dorfname, Μηλ., zu ξυλοκερατιά Johannisbrotbaum), cυκάμινο und cυκαμνιά, cυνείδητι 'Gewissen', cuτċά (= cuκኒά 'Feigenbaum'), dazu vielleicht βόċυκα (eine Feigensorte 1), φτυζιζμένος 'glücklich', τζυνηγάρις 'Jäger'. Nachbarschaft von Labialen: φυλάγω, φυτειά, βαρυφάνει\* 'ärgert mich', ζιζυφί (agr. ζίζυφος eine Pflanze, vgl. auch Foy 54), κυπαριςςάκι\*, γυψέλι 'Bienenkorb', χτυπῶ, ἀράθυμος, λιγοθυμιά\* 'Ohnmacht', γδυμνός, Ζυμώνω 'kneten', θυμιατάρις Weihrauchanzünder'.

8. Wir haben bereits oben über die Behandlung eines i vor  $\rho$  bemerkt, dass nur das aus  $\eta$  entstandene i ausnahmslos dem Wandel in  $\epsilon$  unterlag. Merkwürdig ist das Verhalten des ursprünglichen  $\upsilon$  vor  $\rho$ . Wir müssen zwei Gruppen unterscheiden, eine mit Erhaltung des i und eine zweite mit Übergang des  $\upsilon$  in  $\epsilon$  bezw. o $\upsilon$  (letzteres auf Amorgos ganz selten). Betontes  $\upsilon$  scheint übrigens auf Amorgos nicht durch  $\rho$  beeinflusst; dies darf wohl auch sonst für den lautgesetzlichen Zustand angesehen werden; s. W. Meyer S. 82.

Übergang in ε: ἄἐερα, gew. ἄχερα 'Stroh', auch in Bova, Thera, Ios, Naxos, dagegen ἄχ²ουρα Aegina, ἄχ'ουρα Pontos Oikonomides 16, ah'juro und ah'jero Terra d'Otranto Morosi Archivio IV 7, dagegen ἀchυριῶνα in Phertakaena Krinopulos

Das Wort finde ich sonst nicht belegt; auf Thera heisst dieselbe Sorte μουδώςυκα. Das amorginische Wort denke ich mir = βούςυκα. N\u00e4heres unten.



43. λάντζερο κ. oben S. 77, = Hesych λάκυρος. μερμήντζι and μέρμηγκας, gew. μερμήγκι, μυρμήγκι und μύρμηγκας 'Ameise', μερμητισι im Πουλολότος Psichari Essais II 187, μυρμίτκοι Sachliki ebd. 197, μερμήκα Trapezunt Σύλλ. XVIII 152, μυρμήκα Ofis ebd., fermika Bova Morosi 7, cermici Roccaforte ebd., dagegen hooppiytt bei Geldart The modern greek language S. 20 und μουρμούκ Phertakaena Krinopulos 55; offenbar sind μερμήτει und μύρμητκας die lautgesetzliehen Formen, die sich gegenseitig beeinflusst haben. τέερά, gew. κερά = κυρία; κερά haufig in Urkunden; in einer Urkunde bei Mnh. 67 auch viποκερέω d. i. Gen. Pl. zn νοικοκύρις; τέαρά, das ebenfalls auf Amorgos gehört wird, dürfte wohl durch Vokalassimilation ans rčepá entstanden sein (s. oben S. 81). Den überwiegenden Formen mit e stehen gegenüber réupia in der Bedeutung Herrin' und τέουρά in der Verbindung τέουρανιώ (in Urk. κουρανιό) = κυρία "Αννα, ferner νοικοτουρά (Urk, νοικοκυρά) in der Bedeutung 'ἰδιοκτηςία τοῦ ςπιτιοῦ'. Diese Verschiedenbeiten in der Weiterentwicklung von kupia erklären sich msehwer. Auf νοικοτευρά hat natürlich die Analogie von νοιεστεύριε eingewirkt; τευρία ist, wie schon die sonstige Form verrät (-ia), aus der Schriftsprache offenbar in neuerer Zeit entlehnt (ähnlich auf Thera τζυρία in der Anrede der Παναγία aus der kirehliehen Sprache), während τέουρά (κιουρά auf Ikaros nach Hatzidakis) wahrscheinlich aus einem andern Dialektgebiet stammt (z. B. aus der athenisch-megarisch-aeginetischen Gruppe). Das Wort κυρία wurde eben in verschiedenen Zeiten aus der Schriftsprache eingeführt und nach den jeweils berrsehenden Lantgesetzen behandelt. Endlich vermute ich κερά auch im amorg. 'Ραθοδώρα (in Urkunden und heute), denn es ist wohl = κερά Θοδώρα (d. i. Θεοδώρα); nur weiss ich allerdings den Abfall der ersten Silbe nicht genügend zu rechtfertigen, eine Möglichkeit ist die folgende: κερά wurde eng mit dem Namen verbunden, wie τέουρανμώ, κεράνα ("Αννα), εεραυδοκία (Urk., = κερά Εύδοκία) zeigen; aus einem κεραθοδώρα konnte nun ein 'Ραθοδώρα mit falscher Teilung abstrahiert werden, wie etwa Nió, Νικαριά n. ä. aus τὴν Ἰό(ν), thy bapta(v). Die Analogie ist freilich nicht vollständig, denn während das Residuum th (Artikel) ein vor Substantiven häufiges Sprachelement ist, hat das von κεραθοδώρα losgelöste st- etwa nur als Konj, zai selbständigen Wert.

Erhaltung des i (ausser dem schon angeführten τċυρία etc.): ἀναμειρόν 'Teil des Vermögens, über den im Testament nichts besonderes bestimmt wird' (Urkunde v. J. 1704, heute ungebräuchlich), wohl ἀναμοιρόν zu schreiben und zu μοίρι, γεροντομοίρι gehörig; γυρεύγω 'suchen' (gew.), ξυρίζω (gew. ξουρίζω 'rasieren', so auch auf Ios, Naxos, Pontos Oikon. 30, zarίzέο Bova Morosi 7), cφυρίζω 'zischen, pfeifen' (gew., cφουρῶ Alt-Syra Pio 255 und Ios); hier haben natürlich Formen wie ἐγύρεψε, ἐξύριcε, ἐςφύριξε den i-Laut gehalten (vgl. W. Meyer S. 82); ebenso μυρωδᾶτος 'duftend' wegen μυρίζω ἐμύριcε, ἀναςυρτήρι (auch Syme Σύλλ. VIII 474) wegen cύρνω θὰ cύρω, ξυράφι 'Rasiermesser' wegen ξυρίζω (auch sonst z. B. Kreta, gew. ξουράφι, z. B. Ios, Naxos, Aegina, Leukas Σύλλ. VIII 365).

Diese Erklärung ist freilich nicht überall anwendbar: άργυρό\*, βούτυρο 'Butter' (auch auf Ios und Naxos, βούτερο allgemein neugr. nach Deffner Archiv I 290, auch in Trapezunt Foy 99, doch βουτουρέα ebenfalls pontisch nach Oikonomides 16), πιτυρίδα 'Grind' (Ios, Naxos und sonst, neben πιτερίδα, s. Korais IV 431), τυροβόλι 'Käseform' Μηλ. 16 (τυροβόλιον auch im Lexikon von Sophokles und bei Somavera, τυρόβολον Ducange, sowie auf Ios nach Bent S. 155), Τυροκόμος Μηλ. 27 (Name einer kleinen Bucht, τυροκόμος sonst 'Käsebereiter', z. B. auf Kreta). Solche Beispiele könnten leicht vermehrt werden; ich führte nur an, was ich mir auf Amorgos notierte. Manche der erhaltenen u vor o können aus dem Einfluss der Schriftsprache erklärt werden, so z. B. άργυρό und πιτυρίδα. Für τυρί und βούτυρο u. dgl. ist jedoch jener Ausweg ungenügend. Es scheint mir daher die Annahme gerechtfertigt, dass der Wandel von υ+ρ zu ε+ρ nicht mit demjenigen von η+ρ zu ε+ρ identisch ist, sondern später erfolgte und zwar nicht in so allgemeiner Ausdehnung. Da Bova den Übergang von υρ in ερ kennt, so wäre die Chronologie folgende: schon vor dem 9. Jahrhundert war no zu ερ geworden, während υ (οι) noch wie ü ausgesprochen wurde. Im 9./10. Jahrhundert folgte die Umwandlung des v in i, das nun seinerseits bald darauf, d. h. spätestens im 11. Jahrhundert (Boya) in einer Reihe von Dialekten vor o ebenfalls in e überging. Welcher Art diese Verteilung war, vermag ich nicht anzugeben. Gebiete mit ep aus up und solche mit erhaltenem up (ir) (bezw. oup) haben sich gekreuzt und

zemischt; dazu kommt noch die Einwirkung der Schriftsprache, und so erklärt sieh das unregelmässige Bild, das sieh uns beute auf Amorgos und sonst darbietet. Dass Amorgos zu dem Gebiet gehört, wo die Erhaltung eines i unter gewissen Bedingungen lautgesetzlich war, zeigen einige Wörter, die isoliert dasteben: cipiτα (rote Traubensorte), Χειρογκρίμι Ortsname, Mnh. 49), cuptó (das Junge der Zwa in einer Urkunde v. J. 1735, heute selten). Den Eigennamen möchte ich Χοιρογκρέμι sehreiben; denn so würde sowohl der i-Laut begreiflich, als auch würde sieh die Etymologie etwas aufbellen, cipirci gehört zu der von Korais IV 576 f. besprochenea Wortgruppe copici und cópicoc 'eine Krankheit des Getreides' = ¿pucifin der Alten, so genannt wegen der roten Farbe, denn agr. τό Συρικόν wird auch in der Bedeutung cayou 'Mennig' gebraucht (cf. Boissonade Ancedota II 406 bei Korais); Ducange belegt cipicóv 'rubrica, rubri coloris pigmentum' aus mgr. Texten; das im Lexikon des Sophokles aus Galen VI 355 A zitierte cηρικόν 'a species of fruit' gebort vielleicht auch hierber (wir müssten dann cupixóv schreiben). Auf Amorgos wurde das Wort zur Bezeichnung einer roten) Tranbensorte spezialisiert. Wenn τὸ cυρικόν mit cupiκός 'syriseh' zusammenhängt (wie Korais vermutet), so haben wir es also mit einem ursprünglichen o zu thun - was zu unserer Hypothese sehr wohl passen würde. Dasselbe gilt von cυρτό, das man wohl mit mgr. τὸ cυρτόν 'equus qui manu trahitur, ducitur, dextrarius' verbinden darf.

Weiter bleibt sekundär vor ρ gestelltes i ebenfalls erbalten (d. h. wenigstens auf Amorgos), so der Svarabhakti-Vokal in χριμιντρῶ (s. oben) und das i in κιρτικά, das durch Metathesis aus κρητικά entstanden zu sein scheint. κιρτικά bezeichnet eine Traubensorte: dass die Namen von Obstsorten aus Ortsadjektiven hervorgehen, ist eine bekannte Thatsache; aus Amorgos führe ich an πατινιώτικο (Traubensorte) zu Πάτινος d. i. Πάτμος und λουμπαρδά se, côκα ). Es ist dabei ganz gleichgiltig, ob man noch die ursprüngliche Bedeutung fühlt. Wenn unsere Wein- und Obstbauern von Portugieseru', Tokaiern', 'Burgundern' (Traubensorten) oder von 'Borsdorfer' Āpfeln sprechen, so ist für das Sprachgefühl der Ursprung

<sup>1)</sup> Womit die Austaphöcesca bei Притобикос Тонит. S. 19 wohl

der Bezeichnungsweise ganz zurückgetreten. — In στιρεύγομαι aus στερεύγομαι zu στεροῦμαι ist mir der lautgesetzliche Grund des ι unklar.

- 9. Von ganz anderer Art als in den beschriebenen Vorgängen ist das ε statt υ in ἀλεφαντοῦ (eine Spinnenart) und in καιδονιά d. i. κυδονιά 'Quittenbaum'. Letzteres begegnet in einer Urkunde und hat heute ein i; die Quelle scheint mir zu unsicher, als dass wir gegenüber der heutigen Form auf jener überlieferten irgend welche Schlüsse aufbauen dürften. ἀλεφαντοῦ gehört zu ἀνυφαίνω; über die Formen des Worts s. Korais II 368, Foy 40, dazu ἀνεφαdοῦ Naxos, ἀνυφα-dοῦ Ios. Indem wir Bedeutung und Suffix hier bei seite lassen, bemerke ich: ἀνυφαντ(-οῦ) wurde mit Anlehnung an ἀνά zu ἀναφαντ-(άρις) auf Cypern, woraus ἀνε-φαντ(-οῦ) mit derselben Änderung von ἀνα- wie sie oben S. 78 besprochen wurde; amorg. ἀλεφαντοῦ (ἀλεφαντάρις) weist Dissimilation des ν auf.
- 10. Folgende Wörter sind mir etymologisch dunkel oder zweifelhaft geblieben: ἀθύρι (Traubensorte, auch im Lexikon von Legrand), γλυτεοποδιαίε (histor. Volkslied v. 72. Μηλ.), δρυμόνι (dazu δρυμονίζω) "μεγάλο κόεκινο διὰ τὰ άλωνία" (Somavera δρομώνι, δερμόνι Aenos Σύλλ. IX 351 und zakon. Deffiner 133, der ein agr. \*τρημών oder \*τρυμών zu τρήμη ansetzt), κύβεψιε (εἰε τὴν κύβεψίν της = εἰε τὴν περιποίηείν της Urkunde v. J. 1728, heute ungebräuchlich; κυβεύω to adulterate Sophokles wird schwerlich etwas damit zu thun haben), ἐψηκραὲς = βαροῦς 'schlagen' in einem von mir aufgezeichneten Märchen (wohl = ευγκρούω, ef. τεουγκρῶ z. Β. Ερίτυς Σύλλ. VIII 581), τρυπάλια histor. Volksl. v. 72 Μηλ., endlich Σίβρυςα Name eines Hügels bei Ross. Inselt. II 48 (die Deutung von Ross als Διὸς βρύςιε lässt sich nicht rechtfertigen).

## § 7. Der Übergang des i-Lautes in u.

1. Es ist eine von Liebhabern 'aeolo-dorischer' Spekulationen gern wiederholte Behauptung, dass die hohe Altertümlichkeit des Neugriechischen durch die Erhaltung der altdialektischen Aussprache des v als u bewiesen werde. Schon Foy S. 85 ist dieser Ansicht entgegengetreten; vor allem aber ist es bekanntlich das Verdienst von Hatzidakis, mit solchen und ähnlichen Hypothesen erfolgreich aufgeräumt zu haben. Freilich haben das noch nicht alle eingesehen, und z. B. Beaudouin (Le dialecte chypriote 1884) hält unentwegt am alten fest.

Von Arbeiten über die Frage hebe ich hervor: Deffner im seinen Neograeca Curtius' Studien IV 278 ff. (gute Materialsammlung, geordnet nach den umgebenden Lauten), Hatzidakis 'Αθήναιον Χ 214 f., Psichari Essais II S. LVIII, W. Meyer Portius S. 82, 96 (die beiden letzten nur ganz kurz und fast ohne Material). Vgl. auch meine Skizzierung mit bezug auf das Aeginetische, 'Αθηνά III 101 ff. Mit reichem Material handelte ganz neuerdings wieder Hatzidakis über den Gegenstand (Einleitung S. 106 ff.).

- Ieh gebe zunächst eine Zusammenstellung der auf Amorgos beobachteten Thatsachen.
  - I. i (= agr. 1, η, ει) wird u.
- a) in der Nachbarschaft von Labialen: coυπιά 'Tintenfisch', auch auf Ios, Naxos, Aegina, wie überhaupt ggr.; couπία bei Agapius nach Dueange; agr. cηπία. Gehört coυπιές Name einer Traubensorte auch hierher? ἀουἀούμι (= γελοῖο), coυαούμι auch auf Ios, Kreta, Cefalonia N. 'Ανάλ. Π 317 und soust (Foy 86), coυαούνια Naxos; altgr. (Hesyeh.) und bei Dueange αὐακημον signum.

φουμίζω (ggr.) = φημίζω.

b) in der Nachbarschaft von Gutturalen:

κουνιώ ), auf Ios κουνιούμαι und τεινιούμαι. Gewöhnlich κινώ = 'sich auf den Weg begeben', κουν(ι)ώ = 'bewegen, wiegen, einwiegen' (so auch auf Kreta und Aegina); τεινώ = ελοτεώ, τεινιά = κλοτειά kretisch nach Spratt I 378.

e) in der Nachbarschaft von λ:

δουλιῶ = φοβοῦμαι, anch auf Andros (Wescher Annuaire V 145) und bei Deffner Curtius St. IV 296; agr. δειλιῶ, vgl. ἡ δείλια 'λειποθυμία' Zagori (Epirus) Σύλλ. XIV 216.

Ζουλεύτω, gew. ζουλεύω 'beneiden' und ζηλεύω, Ios und Naxos ζηλεύτω; pontisch ζελεύω weist auf ζηλεύω s. Oikonomides 15. Dazu vgl. ζούλεια und ζουλειά, Duc. ζήλα und ζουλία, ferner ζηλιάρης bei Duc., auf Ios und Naxos neben gew. ζουλιάρης.

λουτρουώ, cyprisch λουτουριού; λειτρουώ Ios, ferner auf

In der Verbindung κουνρά τὰ κούνρα und senst, ausserdem ενεά, ἀποκινώ (Mitt. von Δ. Πράτινος).

Rhodos Ross I 172, γιτιϊγήςουμ = λειτουργήςωμεν Thasos Conze Reise auf den Inseln des thrak. Meeres S. 53.

λουτρουγιά, cypr. λουτουρκά, Bova lutrujia (lutrija Roccaforte, lutrikia und lutria Otranto, Morosi 10) λουτρου(γ)ία und λειτρου(γ)ία pontisch (s. Hatzidakis Einl. S. 163), λουτρουγιά Phertakaena Krinopulos 54, λειτρουγιά Ios und Lokris (Chalkiopulos Curtius' Stud. V 365), λειτριά Kasos Kind KZ. XV 145.

Das Wort φουντούτει = ggr. φουντούκι 'Haselnuss' gehört nur scheinbar hierher, ob es zwar aus Ποντικὰ (κάρυα) entstanden ist; das Wort ist ins Türkische übergegangen (funduk) und von da wieder ins Griechische herübergekommen (vgl. Παςπάτης Χιακὸν Γλωςςάριον s. v. und G. Meyer Albanes. Wb. s. v. fundūk).

Endlich die Endung -ουμουν (ἔρχουμουν etc.) statt agr. -όμην worüber Hatzidakis Αθήναιον Χ 226.

II.  $i (= \operatorname{agr.} \upsilon/\operatorname{ol})$  wird u.

 a) in der Nachbarschaft von Labialen: 'Αcτρουπαλιά Name der Insel 'Αcτυπαλαία, sonst 'Αcτροπαλιά genannt, so auch auf Ios und Naxos.

cτουππί 'Werg', auch auf Ios, Naxos, im Pontischen (Oikonomides 30) und sonst, d. h. wohl ggr., ferner bei Ducange; agr. cτυππίον (cτύππιον, cτυππεῖον) z. B. Septuag. und Polybius (die Variante cτουππίον zeigt das hohe Alter des ou).

τουμπί 'Pauke, Trommel', auch bei Ducange; τουbάκι Naxos, doubάτει Ios; gew. τούμπανο oder τουμπάνι; agr. τύμπανον, ein Substrat zu τουμπί fehlt: ein \*τύμπος neben τύμπανον wie etwa τῦκος neben τυκάνη?

Dazu τουμπανίζω, auf Ios τουbανίζω, Cefalonia N. 'Ανάλ. II 332 τουμπανιάζω; die gew. Form ist cτουμπανίζω nach Foy 68 (auch auf Naxos).

μουστρί 'Kelle', auch auf Ios, Naxos und sonst; Byzantios führt μυστρί an, Ducange μοῦστρι; vgl. auch Korais IV 338; agr. μυστρίον.

cκουφί 'Mütze, Haube', Ios und Kreta cκούφια; cκούφος und cκούφια Byz., cκουφία und cκυφίον Duc.; Byzantios und Foy (85) stellen das Wort zu agr. cκύφος, wogegen von seiten der Bedeutung nichts eingewendet werden könnte. Aber auch cκούφια und ital. scufia stehen zu einander in enger Beziehung, so dass wir teils Entlehnung (Deffner Archiv 280)

teils fremde Beeinflussung (bei cxοῦφος) annehmen müssen. Das Griechisch von Bova hat šufī (Morosi 7), doch weist das Wort šifu oder šifu, das in unteritalienische Dialekte eingedrungen ist (Morosi Archivio XII 93) auf die Form cκύφος.

b) Nachbarschaft von Gutturalen:

τζουκάλι, anch auf Ios, gew. τσουκάνι 'Hammer', Pontos τουκάν' Oikon. 30, ans τυκάνι (bezw. \*τυκάνιον); ein Verbum τζουκανίζω belegt Sophokles aus dem 10. Jahrhundert; warum er ein persisches thu-gan vergleicht, ist mir nicht recht klar¹).

προυτεί 'Mitgift', in Urkunden προυκίν, προυκιό im Lexikon von Legr., gew. jedoch προικιό, προϊκα, προικίζω; auf Ikaros (Hatzidakis) und Kreta προυκιά und προϋκα, letzteres auch auf Astypalaea Pio 250, auf Chios τά προυκία nach Πακπάτης. — προυκοχάρτι (Heiratsvertrag) auch in Urkunden.

ρουκάνι (= παξιμάδι d. h. Zwieback), gew. ροκάνι und ρουκάνι (ρόκανον), Chios ρούκανον agr. ρυκάνη 'Hobel'\*).

rčoupaviú bezw. in Urkunden kjoupavió s. oben.

e) Nachbarschaft von λ (ρ):

κουλούρι 'Ringel, Bretzel', ggr., drang auch in der Form kuddura in unteritalienische Dialekte ein (Morosi Archivio XII 91), agr. κολλύρα und κολλύριον.

θρουλίζω 'zerstückeln', auch sonst, z. B. Ios und Kreta; agr. θρυλίσου.

κρουςτάλλι 'Krystall', Ios (und ggr.) κρούςταλλος, Bova agrástaddo; das ou in zahlreichen Ableitungen sebon mittelgr.

λάρουγγα statt des gew. λάρυγγας 'Kehle' scheint eine amorginische Seltenheit<sup>2</sup>); nur im Zakonischen noch άταμα, doch in Kastanitza làringa, Deffner 174.

Auch Miklosich Türk. Elem. in den südost- und osteurop.
 Sprachen s. v. čekić denkt an ähnliches.

<sup>2</sup> Im gewöhnlichen Neugr. bedeutet das Wort 'Hobel', auf Amorgos und Chios 'Zwieback' oder 'trockenes und altes Brod'; ther diese eigenartige Bedeutungsdifferenz vgl. man Korais I 160 and Ποςπάτης Γλωςς. s. v. Den Ausgangspunkt des Bedeutungswandels bildet das Verbum ρουκανίζω 'hobeln', in Bova 'zerbröckeln' afrifolo Morosi 7), dann 'etwas Trockenes zerbeissen, knappern'; a. B. auch auf Leukas 'τρώτω ξηρόν τι εδειμα ώς παξικάδι' Σόλλ. VIII 378.

Doch finde ich nachträglich kretisch h\u00e4povrruc bei Jeansirakis Deutsch-ngr. Wh. s. v. 'Kehle'.

χρουςός auch auf Naxos, Ios, Karpathos (Kind KZ. XV 146), Aegina, Ikaros (Hatzidakis); γρουςός Cypern (Beaudouin 33), χρυςός Legr.

χρουcάφι, auch auf Ios und sonst, neben gew. χρυcάφι, Bova khrisáfi Morosi 6.

χρουcοφός = χρυcοχόος, auf Ios und Kreta χρουcαφός; χρυcοχός im Lexikon des Byzantios und Legr., χρυcοφός auf Chios, aber ebendaselbst auch χρουcαλειφή (nach Παςπ.).

πολυχρους ωμένο Volkslied v. 51 bei Μηλ. S. 77.

φτερούα 'Flügel', auch auf Ios, gew. φτερούγα, zu agr. πτέρυξ. Da φτέρυγα und in Bova asteriga (Morosi Archivio IV 3), in Roccaforte fteria (Morosi Rivista XV 503) vorkommen, so ist φτερούγα offenbar nicht die lautgesetzliche Form; das u ist jedoch ziemlich alt, vgl. apperúa in Condofuri. Über Bildung und Akzent s. Hatzidakis 'Aθηνά I 270; die Erklärung des ou befriedigt mich jedoch nicht.

Die Ortsbezeichnung Τζουκάλιδα darf vielleicht als Beleg für den Wandel von i zu u hierhergestellt werden, weil eine Urkunde v. J. 1704 τζεικαλάδικα bietet. Wenn die Überlieferung richtig ist, so hätten wir möglicherweise ein Beispiel aus neuester Zeit für den Übergang von i zu u. Ob das Wort zu dem gewöhnlichen τζουκάλι 1) (auch τζυκάλη Duc.) gehört, lasse ich dahingestellt.

- d) vereinzelt: ἐουἐούμι (s. oben).
- 3. Einige andere Beispiele müssen ausser betracht bleiben, teils weil sie von unsicherer Herkunft sind, teils weil ihr ou nur scheinbar einem *i* entspricht.

Wie nämlich cκουφί fremden Einflusses verdächtig ist, so βουτζί 'ein Gefäss für eine grössere Quantität Wein' (auch Thera, Kreta und sonst, βουτζίον Duc., βουτίον Sophokles); Byz. etymologisiert ein agr. βωτίον, Jeannarakis ein βικίον, Deffner Curtius St. IV 290 ein πυτίον zu agr. πυτίνη; mehr Beachtung verdient aber die Andeutung von Jeannarakis, dass das Wort zu italien. botte gehöre.

Die Etymologie von cγουρός 'gelockt' (Amorgos, Naxos, Kreta, Cefalonia usw.) ist fraglich (Byzantios zu agr. γυρός, anders aber kaum glaublich Deffner Archiv 282), ebenso ζουλίζω 'pressen' (auch auf Naxos, Chios, Leukas N. 'Ανάλ. VIII

Über dessen ou vgl. Παςπάτης Χιακὸν Γλωςς, s. v. ώρα τζουκαλιού.

371 [in der Bedeutung λυγίζω] und sonst), das kaum zu έξυλίζω gehört (Korais II 144 f. Deffner Archiv I 283, Pappageorg BB. V 350).

μουχτερός = χοῖρος (auf Amorgos selten, doeh gewöhnlieh auf Ios, Naxos, Syra Κλ. Στέφανος, Trapezunt, auch bei Korais IV 334 und sehon mittelgriech, s. Foy S. 10) wird von Foy und Hatzidakis BB. VI 331 zu μοχθηρός gestellt, während Deffner minder wahrscheinlich (trotz μύχτυρον bei Somavera) ein \*μυκτηρός zu μυκτήρ konstruiert.

4. Zur sprachgeschichtlichen Erklärung der vorgeführten Thatsachen betone ich zunächst, dass nicht in allen Fällen die gleiche cansa efficiens vorliegt. Einiges der Art haben wir bereits ausgeschieden. Für λουτρουῶ hat Hatzidakis Einl. 8. 111 einen Assimilationsprozess wahrscheinlich gemacht (λειτρουῶ zn λουτρουῶ); denn dass sonst in gleicher Kombination der i-Laut (auf Amorgos) bleibt, beweist λυθρίνι. Eine gleiche Assimilation lag wohl in κουλλούρι und coυσούμι vor: κολλύμουν zu κουλλύριον und weiter κουλλούρι (zunächst wohl κουλλουράκι, κουλλουράκ) <sup>1</sup>); τουσούμι aus τυστούμι (zwischen zwei c bleibt sonst der i-Laut erhalten, vgl. ειτάμι).

Analogischer Einfluss ist bei κουνιῶ zu vermuten, einmal weil arwä daneben vorkommt, dann weil auch sonst in entsprechender Lautverbindung (kin — cin) i erhalten blieb rgl. z. B. crcoivi = cxoiviov). Die Vermutung von Hatzidakis 'Αθήναιον Χ 86, dass der Einfluss von κούνια (lat. cu-nae) ein κουν()ῶ hervorgerufen habe, wird durch die Bedentung und die enge Verbindung der zwei Wörter in der Redensart κουνῶ τὰ κούνια gestützt. Die Umbildung des Verbums ist jedenfalls nicht ganz jungen Ursprungs, da sie älter als die Zeit der Palatisierung sein muss. Auch das ou in προύςταλλος usw. will W. Meyer S. 96 auf Reehnung fremden Einflusses setzen (nach κροῦςτα 'Kruste'). Mir ist das rweifelhaft.

Endlich nimmt xpoucóc mit seinen Ableitungen eine selbständige Stellung ein: denn Hatzidakis (Einl. S. 104) hat die Form schon auf attischen und hellenistischen Inschriften nachzewiesen; dadurch fällt aber das Wort ausserhalb des Bereichs agr. Dialektforschung.

- 5. Obwohl im allgemeinen von einer Erhaltung des alten
- 1) Oder von sokkeopa mit dem italischen Suffix -sopa?

u nicht die Rede ist, so glaubt doch Hatzidakis Einl. 112 zugeben zu müssen, dass in einigen Mundarten bei einigen Wörtern das alte u bewahrt sein kann, so im Zakonischen, Cyprischen, Italienisch-Griechischen, Athenischen, Megarischen und Aeginetischen. Das gilt ohne weiteres für das Zakonische; ich trage aber Bedenken hinsichtlich der übrigen Dialekte zuzustimmen, und bestreite es vor allem für das Aeginetische (s. 'Αθηνᾶ III 101 f. 106 f.); mit der Annahme, dass die Aussprache des ü in einigen Dialekten länger sich erhielt¹), kommen wir vollständig aus.

Doch das Amorgin. hat nichts von diesen Besonderheiten, sondern steht auf dem Boden des Ggr., d. h. ι, η und ει stehen auf ganz gleichem Boden wie υ, οι. Die Abweichungen vom gew. Neugriechisch scheinen mehr quantitativ als qualitativ: es macht mir den Eindruck, dass der von Wandel von i zu u auf Amorgos beschränkter ist als sonst: man vergleiche φηκάρι, κατὰιφάρα, θρύμπη, cφυρίζω, ξυρίζω, ξυράφι, λυθρίνι, ὰύγκραὰε, cιcάμι, worüber im einzelnen oben.

6. Die Gesetze, nach denen nun der Wandel sich regulierte, sind im einzelnen schon angedeutet worden, so von Hatzidakis, W. Meyer, Psichari Essais II S. LVIII. Sicher ist nur unter dem Einfluss der Tonlosigkeit²) ein i lautgesetzlich in u übergegangen. Dies geht aus der grossen Zahl von Belegen ohne weiteres hervor. Es versteht sich von selbst, dass bei Wörtern, die einem grösseren System angehören (z. B. Verba), Störungen a priori denkbar sind. coucoúμι hat in \*cúccouμον seinen Ausgangspunkt; φτερούα vielleicht nach φτερουγίζω, doch gestehe ich, dass mir die Form noch nicht genügend aufgeklärt ist (s. oben).

τούμπανο nach τουμπάνι τουμπανίζω, kretisch προῦκα nach προυκί und umgekehrt προικί nach προῦκα, ζούλια nach ζουλεύω u. s. w. Erhaltene i erklären sich vielfach nach demselben Prinzip: ξυρίζω wegen ἐξύριςα, ζηλεύω statt ζουλεύω wegen ἐζήλεψα, ζήλια. Der Wandel scheint in denjenigen Wörtern am festesten, wo von solchen Einflüssen nichts sich zeigen kann.

Dass diese Aussprache ü noch heute bestehe, behaupten E. Curtius' Gött. Nachr. 1857 S. 301, Deffner Curtius' Stud. IV 268 und Foy S. 86. Ich selbst erinnere mich nicht jenes ü gehört zu haben.

<sup>2)</sup> Und vielleicht bei nachfolgendem Tone?

Wenn wir nach weiteren Bedingungen fragen, so sehen wir sogleich, dass der Wandel des i in u begünstigt ist durch die Nachbarschaft eines Labials, in zweiter Linie eines Gutturals (κ?) und eines λ (seltener ρ); zweifelhaft ist mir jedoch die Beteiligung des κ, weil die Belege dafür nicht eindeutig sind. λάρουγγα ist mir rätselhaft, da es so vereinzelt dasteht. Hatzidakis bestreitet¹) die u-färbende Wirkung von λ, weil dieser Laut im Neugr. e-färbig ist; Gaumen- und Lippenlaute scheinen ihm die alleinige Ursache des u, ebenso das auf dem Festlande 'guttural' gesprochene Zi. Ich glanbe aber, wir dürfen an der sehon von W. Meyer behaupteten Einwirkung des λ festhalten: die hentige e-Farbe des λ (und ρ) beweist nichts gegen die Annahme eines sehon seit Jahrhunderten vollzogenen Wandels. Wie sollte man ausserdem ein δουλιῶ oder θρουλίζω erklären?

Über die phonetische ratio des Lautwandels lässt sieh vermuten (vgl. auch Psiehari Essais II S. LVIII), dass das i zunächst » geworden ist oder dass bei gänzlichem Schwinden des Vokals ein benachbarter Konsonant sonautisch wurde, talls er dessen fähig war; aus dem Gleitelaut oder Stimmton entwickelte sieh hierauf wieder ein reiner Vokal, dessen Klangfarbe natürlich durch seine Umgebung bestimmt wurde: also επιμά — πρρίd — couπιά, cruππί — stəpi — crouππί, τυμπάνι — tmbdni — τουμπάνι, δειλιῶ — dlló — δουλιῶ, \*ῆρτομην — iryomn — ἦρχομουν.

Unsere Darlegung gilt zunächst nur für die Dialekte, in denen v und sonstiges i nicht auseinanderzuhalten sind; für die Gruppe mit Scheidung von v und i müssen die Bedingungen besonders festgestellt werden.

7. Wir mussten unser Lautgesetz aus einer recht kleinen Zahl von Fällen gewinnen, nachdem wir eine Reihe von Belegen bereits eliminiert hatten. Die Zahl der entgegenstehenden Beispiele ist jedenfalls größer als die für das Lautgesetz zengenden. A priori würde dies freilich nicht viel beweisen. Die Störung des lautgesetzlichen Zustandes kann in weitem Umfang erklärt werden durch folgende Überlegung. 1) Der Wechsel betonter i mit unbetonten i in demselben Wortsystem hinderte oft die Wirkung des Lautgesetzes (s. auch oben): εημερινός — εἡμερα, ἐντζιλώνω — ἐντζίλωνα, χτοπῶ — ἐχτύ-

<sup>1)</sup> In der Rezension von W. Meyers Portius 'Acqua I 527.

πητα, Ζυμώνω — ἐΖύμωτα, φυλάγω — ἐφύλαξα, γδυμνός — γδύνω ἐγδύμνωτα, πλυμένο — πλύνω, θυμώνω — ἐθύμωτα usw. usw. Solche Fälle sind sehr zahlreich, und ein einziges τουπιά wiegt hundertmal mehr.

2) Alle griechischen Dialekte stehen in hohem Grade unter fremder Beeinflussung: teils andere Dialekte, besonders aber die Gemeinsprache, teils die Schriftsprache haben fortwährend eingewirkt. Bei dem ganz eigenartigen Zakonischen lässt sich dies am leichtesten nachweisen (z. B. an den Zahlwörtern); bei einem Dialekte, der freilich so wie so wenig von der Gemeinsprache abweicht, ist jener Nachweis weniger leicht. Wörter wie ἄστσημος, θυμιατάρις, τσοιμητήρι, θυμιατάρις, λιμενάρι sind wohl durch die Schriftsprache beeinflusst, so dass die lautgesetzlichen Formen wie \*λουμενάρι zurückgedrängt wurden.

Aber noch vieles ist dunkel. Ein zweiselhafter Rest wird immerhin bleiben, so z. B. φηκάρι, κατειφάρα, καληπιρνοῦ, ζιζυφί, χαμηλά\*, ψηλόε u. a.; die Zahl solcher Fälle wird sich aber sicher mindern, je grösseres Thatsachenmaterial wir erhalten werden.

### § 8. Der o-Laut.

1. Der betonte o-Laut (d. i. agr. o und w) ist auch auf Amorgos gewöhnlich erhalten: τὸ γγόνι (ἐγγόνιον 'Enkel'), περβόλι, τυροβόλι (s. oben), καταβόδιο, κλώθω, μολόχα 'Malve' (ggr. Form, agr. μολόχη, eine Nebenform μαλάχη wozu wohl μελόχη und melóh'i in unteritalienischen Dialekten, Morosi Archivio XII 86), ρωα = gew. ρωγα 'Traubenbeere' (u. a. Lesbos N. Aνάλ. I 420 und Trapezunt nach Σύλλ. XVIII 161, doch ρώβα nach Foy 22, ρωΐ Ofis Συλλ. a. a. O.) oder ράγα (auch lokrisch nach Chalkiopulos C. St. V 368), agr. ρώξ und ράξ; ρόβι (ὄροβος), ρολόϊ (ὡρολόγιον 'Uhr'), κκόνι 'Staub' (κόνις), cóα d. i. cῶα (cῶος) in einer Urkunde v. J. 1774 (heute nicht gebräuchlich, wohl Schriftsprache), cώχορο (auch urk.) d. i. ἐcώ-χωρον 'Acker innerhalb eines Dorfes', auf Kreta 'τὸ περιφραγμένον ἐκλεκτὸν χωράφι' s. Spratt I 377, cώκαρτεεε (cwκάλτιες Foy 119), εῶμα, τόπος, τεώφλι Schale von Früchten etc. (auch ggr., τcώφλιο Ios, Leukas Σύλλ. VIII 381 und sonst) = ἐξώ-φλοιον¹), εώριαστρο Μηλ. 116 'Seier am Melkkübel

<sup>1)</sup> So auch u. a. Hatzidakis KZ. XXXI 111.

ans φρότανα' (wohl zu τωριάζω aufhäusen, sammeln, so genannt, weil der Seier seste Gegenstände 'sammelt' statt sie durchzulassen), φαέδλι (ebenso Ios und Naxos, gew. φατούλι, bei Due. φατόλιον und φατούλιον) ans "φατιόλιον (φατίολος Bohne')), χώματα Name von drei τύμβοι Μηλ. 48 (khumu in Bova); ο in Sussissiben, z. Β. περόνια\* 'Gabeln', τελιόνι 'Sehwalbe', τελιώνα 'Sehildkröte', Φακλιδόνα (Ortsname), ατφοντόνα.

Über die beiden Ortsbezeichnungen Λιώδια und Χερόνια (bei Μηλ.) lassen sich nur Vermutungen äussern; ersteres wohl zu ήλιος mit einem Suffix -ώδι; ein Appellativum χερόνια Hände zitiert Παςπάτης als eine Augenblicksbildung aus einem Verse der Volksdichtung. — Κοφόνα in einer Urkunde τ. J. 1736 entspricht dem heutigen Κολοφάνα; vielleicht Schreibfehler.

2. An Stelle eines betonten o steht einmal ein ε in φρένωμος statt φρόνωος, das eine speziell inselgriechische Form zu sein scheint (ausser Amorgos auf Thera, Chios und Cypern, auch im Tesoro des Somayera, dagegen φρόνωος auf Ios); es wird durch das Vorkommen in mittelalterliehen eyprischen Texten (Sathas Μεςαιών, Βιβλιοθήκη II Index verborum) als ziemlich alt erwiesen. Von einer lautliehen Umwandlung des ο in ε kann nicht die Rede sein: nahe liegt die Analogie von φρένες u. dgl., wozu ngr. ἡ φρένα, φρενιάζω u. ä. \*). Wegen der Bedentung des ngr. φρένα = φρενίτις miss die Umwandlung des φρόνιμος in φρένωος in eine Zeit hinaufgerückt werden, wo noch die alte Bedentung vorherrschte.

3. Unbetontes o ist ebenfalls in der Mehrzahl der Fälle mverschrt geblieben und zwar meist in Übereinstimmung mit dem gewühnlichen Griechisch:

άωστρα (ἄουστρας Legr., άγουστρας Ios) = agr. άγρωστις 'Futterkraut', άρωτῶ, βροδέκτης Μηλ. 8 'Grube in der Re-

Über diese Erklärung vgl. sehon Deffner Cartius Stud.
 379. dann Hatzidakis KZ. XXX 381. Es ist daher unnötig, mit W. Meyer (S. 82) ein ital. faginoli zu Hilfe zu nehmen.

<sup>2)</sup> Agr. φρήν kann also nicht ausschliesslich der poetischen Sprache angehört haben. Dass im Neugr. solche Wörter sich ertaiten, die wir aus dem Altertum als verwiegend poetische kennen, assent öfters vor; ich nenne z. ß. άλέκτωρ (άλέχτερα: Aegina, alegera Boya).

genwasser gesammelt wird' (richtiger μπροδέχτης, Ιος μπουρδέχτης, Melos (Hatzidakis Einl. S. 182) (δ)μβροδέχτης, όμβροδέκτης auch bei Duc.), βροντά, Δονοῦςα (Inselchen bei Amorgos, Μηλ.), θολάρια (Name kuppelförmiger antiker Bauwerke und Dorfname, vgl. Μηλ. 49. 51), θωρῶ = θεωρῶ, λοςτός 'Hebel', μυρωδάτος, ῥωαλίδι 'Spinne' (ῥογαλίδα' tarentule' Legr.) 1), χρωςτῶ 'schulden' (χρουςτῶ Foy 128), χωριό, χωράφι 'Acker'.

In Umgebung von Gutturalen: Γαδουρόκολα (Ortsname) in Urkunden und heute (Γαϊδουρόκωλα Μηλ. 32), κομματάττι (κομματάκι), Κοπριά (Inselehen) Μηλ. 6, Κορνακοπός (Ortsname) Μηλ. 21, κορμί\* 'Rumpf, Κörper', κορφή, περικοκλάδα (s. oben), ςκολόπεντρα (cf. ςκολόπενδρα Legr. 'Tausendfuss', ςκουλόπεντρα Deffner Curtius' Stud. IV 306, ςκουλόπετρα auf Ikaros nach Hatzidakis), ςκωλαρίτςα 'Ohrringe' (Legr. ςκολαρίκι, sonst auch ςκουλαρίκια z. B. auf Chios Παςπ. S. 219, Ofis Σύλλ. XVIII 163), Σκοποί Name eines Hügels mit venezianischem Kastell Μηλ. 51; ἀγγονή 'Ecke'; ἀγορά, γονοί (= γονεῖς), Γωνιά (Vorgebirge) Μηλ.

In der Umgebung von Labialen: ἀργοπορῶ (= ἀργῶ), γλυτεοποδιές hist. Volksl. V. 72 (Μηλ.), ἀποκρέββατο (s. oben), άποςτροφή (= άγροκατοικία, έξοχή urkundlich und heute, nach Mηλ. 16 = Winterstall; analoge Bedeutungen sind mir aus anderen Belegen nicht bekannt), Ποθιώ (Frauenname) Μηλ. 21. πομπή (μπομπή kretisch nach Foy 25, ferner auf Chios Παςπ.), ποντικός 'Ratte, Maus', ποτάμνια, ποτιςτικό 'χωράφι μὲ νερό' (urkundlich und heute, Bova 'irriguo' Morosi 46, Legr. 'arrosé'), πωρί (auch Ios, Naxos, Kreta [Hatzidakis KZ. XXXI 119] und bei Korais IV 396 neben gew. πουρί Byz., Foy 110, πῶρος Duc.), πωρικό 'Obst' (auch sonst), πωρικά eine (rote) Traubensorte, πωρνό (auch auf Naxos, Ikaros [Hatzidakis], gew. πουρνό, πουρνή Phertakaena Krinopulos 60, πουρνάρι Ofis Συλλ. XVIII 160, purró und purráta in Bova Morosi 10, bei Duc. πορνόν, πρωνόν, προυνό und ποῦρνος<sup>2</sup>) = agr. πρωϊνόν, cf. Korais IV 454); ἄθρωπος; μπορῶ, ἀφοράδα (gew. φο-

Auch agr. ρώξ bedeutet eine Spinnenart; ὁ ρῶγος = ἡ ἀράχνη in Aenos Σύλλ. IX 353. Über weiteres hierhergehörige vgl. Korais IV 486. Die Bedeutung von ρωγαλίδι 'Spinne' ist nicht überall bekannt: so bedeutet das Wort auf Ios nur 'kleine Traube'.

Duc. übersetzt für das letztgenannte 'dies', doch ist in dem angeführten Zitat die Bedeutung 'Morgen' richtiger.

ράδα Stute'), φωτεανά (Traubensorte, etymologisch mir nichtbekannt). Σοφίδι (Frauenname) Μηλ. 21, ἀθίβολος (= γελοΐος άνθρωπος), τὸ ἀθιβόλι (περιγέλαςμα), βολεί es glückt' βολετό (ggr., über die Etymologie unten), βολύμι 'Blei', βορβός 'eine Zwiebelpflanze' (auch Ios, sonst βορβός und βρουβός Foy 41, agr. βολβός), Καραβοκλάςι Μηλ. (Ortsname, Etymologie?), καράβολα (Schnecke), κατάβολα Ort wo man die Trauben zum Trocknen ausbreitet Μηλ. 13; μοcτοκάρφι Nelke, άμμοδάρα Name eines Ackers in der Nähe des Meeres (urk. und heute). offenbar eine Augmentativbildung zu άμμοῦδα 'sandiger Platz, arena; Grundform ein altes \*ἀμμώδιον, ἀμμωδία, also Erhaltung eines alten o in άμμοδάρα, während in άμμοῦδα ein etwas anderes Suffix vorliegt; vgl. auch oben Λιώδια. γομάρι 'Esel' auch Ios, Naxos, ferner bei Duc., der ausserdem ein youépi zitiert, sowie in den Lexika, dagegen γουμάρι auf Cypern Kind KZ. XV 181 und bei Foy 106, auf Rhodos nach Hatzidakis) 1),

Auf Naxos kann γομάρι noch ganz speziell als Schimpfwort 'Dummkopf' gebraucht werden. Da die Bedeutung 'Esel' auf Naxos nach meinen Erkundigungen fehlt, so muss jener Gebrauch

<sup>1)</sup> Interessant sind die Bedeutungsverhältnisse des Worts. Gewöhnlich wird die Bedeutung 'Esel' an erster Stelle (z. B. Byzantios) oder ausschliesslich (Foy) angeführt, erst an zweiter Stelle "Last', obwohl man die Herleitung von agr. γόμος 'Schiffsladung, Last, Gepäck' (letzteres LXX) zugibt. Eine Entlehnung aus dem Semitischen, wie Byzantios und eine zeitlang G. Meyer (Literar, Centralbl. 1880 Sp. 689) vermutete, ist ausgeschlossen: im Mittelalter scheint γομάρι(ον) nur die dem Ursprung nächstliegende Bedeutnug "Last" zu haben, s. Sophocles. Auch Ducange, Somavera und Korais I 281 belegen nur 'onus, pondus' u. dgl. Auf den Inseln Amorgos, Ios und Naxos bedeutet das Wort ebenfalls nicht 'Esel' sondern Last', woraus der speziellere Gebrauch von γομάρι für eine Masseinheit ('Traglast') = 2½ κιλά zu je 20 ὀκάδες also gegen 70 Kilogramm (so auf Ios). Da nun als Lasttier der Esel eine besonders ausgedehnte Verwendung findet (neben dem Maultier), so ist die Bedeutungsübertragung von γομάρι auf das Tier begreiflich: τομάρι 'Traglast, die man einem Tier (Esel) auflädt', dann metonymisch 'Tier (Esel) mitsamt der Traglast' und endlich 'Lasttier, Esel'. Einen ähnlichen Vorgang zeigt ca(γ)μάριον, vgl. Korais V 117. Es würde interessant sein festzustellen, ob in den Gebieten, wo γομάρι 'Esel' bedeutet, dieses Tier auch wirklich vorwiegend verwendet wird. Mir schien andererseits auf Amorgos und Ios die Zahl der Esel hinter derjenigen der Maultiere zurückzustehen. Ich kann natürlich nur von einem flüchtigen Eindruck reden, denn statistische Hilfsmittel stehen mir nach jener Richtung hin hier nicht zu Gebote.

Δρομιστικά Ortsname Μηλ. 21, κρομμύδι (gew. κρεμμύδι 'Zwiebel', worüber Hatzidakis 'Αθηνᾶ Ι 528), ὄνομα Gen. Pl. ὀνομάτω, dazu νομάτοι\* 'Individuen, Personen', πὰωμί 'Brot' (Bova zomi, ψουμίον Beaudouin Dial. chypr. 131), χλωμός 'blass'.

o aus andern Lauten s. S. 88 f. 91.

4. Abgesehen von dem Wandel des o in ou hat das o nur geringe Einbusse erlitten:

άλεποῦ 'Fuchs', das auch im gew. Neugriechisch neben ἀλωποῦ, ἀλουποῦ (Bova alupuda Morosi 10) begegnet, wird von W. Meyer S. 98 als Dissimilation aus ἀλουποῦ erklärt. Möglich, mir aber nicht sehr wahrscheinlich.

Einen ähnlichen Vorgang vermutet W. Meyer (S. 78) in άλέτρι (ἄροτρον - ἄλατρον<sup>1</sup>) -- ἄλετρο), hält es aber selbst für wahrscheinlicher, ἄλετρο 'par une substitution de suffixe' zu erklären, indem er an Beeinflussung von Formen wie φέρετρον denkt. Da das Wort nur mit ε vorzukommen scheint (man vergl. die Wörterbücher, ausserdem Korais IV 8; von einzelnen Dialekten nenne ich Cypern Foy 37, Kreta, Ios, Syra Κλ. Στέφανος, Cefalonia N. 'Ανάλ. Η 154, Lenkas Σύλλ. VIII 365. Ofis Deffner Archiv I 209) und zwar auch in zahlreichen Ableitungen (z. B. das Verbum άλετρίζω, άλετριάζω, άλετρεύω) 2). so darf das ε ziemlich hoch hinaufgeschoben werden; möglicherweise hat schon die Κοινή ein \*ἄρετρον besessen. Hatzidakis denkt an eine jüngere Umbildung nach λατρεύω (mit Wandel von α zu ε); es scheint mir aber ebenso denkbar, dass bereits in altgriech. Zeit ἀροτρεύω nach einem andern landwirthschaftlichen Ausdruck ἀλετρεύω ('mahlen', auch 'zermalmen' so Apoll. Rh. 4, 1094. Lykophron 159) analogisch umgestaltet worden sei. Mit dieser Korrektur dürfte Passows Zusammenstellung (Carm. pop. graeca im index verborum). die Foy S. 38 mit einem Ausrufezeichen bedenkt, annehmbar sein. Ob dem in einer amorgin. Urkunde v. J. 1736 vorkom-

als entlehnt betrachtet werden (man beachte auch die Entlehnung von γκλάβα als Schimpfwort). — Über γομάρι vgl. noch G. Meyer Albanes. Wb. s. v. gomar. (Die Art und Weise der Erklärung ist in bezug auf das Suffix verschieden; G. Meyer übersieht, wie ich glaube, dass γομάρι noch heute in beiden Bedeutungen vorkommt).

<sup>1)</sup> álatro Boya und Otranto Morosi 8 ist wohl einfach durch Assimilation der Vokale aus άλετρο entstanden.

<sup>2)</sup> Auf Amorgos ist dafür Zevrapizw in ausschliesslichem Gebrauch.

menden άλοτριόνουν Bedeutung beizulegen sei (Einfluss der Schriftsprache ist das nächstliegende), ist mir zweifelhaft.

πελέματε" = πολεματε ('machen') und πρεπέρυζι = προπέροςι verdanken ihr ε wohl dem assimilatorischen Einfluss der folgenden Silbe.

άρμαστός = ὁ ἐρώμενος gehört mit cyprisch ἀρμάζω (verheiraten) und ἀρμασμένος Kind KZ, XV 185 zu ἀρμόζω; der Wechsel α/ο ist kein lautlieher und wird bei der Präsensstammbildung zur Sprache kommen.

εφεγγάρι 'Schwamm' statt des gewöhnlichen εφογγάρι (zu εφόγγος) verdankt sein ι wohl der Analogie von εφίγγω, τὸ εφίτ/Ειμο, εφιχτά.

5. Ausfall eines o wäre zu verzeiehnen, wenn Καταπλά, der bei Bondelmonti (1422) und Piacenza (1688)¹) bezeugte Name des hentigen Hasenorts Κατάπολα Auspruch auf Gewähr hat; wahrscheinlich ist der Name von jenen Reisenden falsch etymologisiert worden, indem sie κατάπλους dazu in Beziehung setzten. Übrigens scheint mir die Deutung als ἡ κάτω πόλις oder ähnliches keineswegs über jedem Zweisel erhaben.

# § 9. Der Übergang des o in ou.

 An den Lautwandel o zu n (ov) hat man nicht so weittragende Folgerungen geknüpft wie an den Übergang von v in ov. Die Verhältnisse sind auch weniger kompliziert. Das Material ist übersiehtlich zusammengestellt bei Deffner Curtius' Stud. IV 302 ff. Vgl. auch Foy 106, 109.

Im Amorginischen notierte ich folgende Belege für ou aus o (w):

α) In Nachbarschaft von Gutturalen: κουβαλώ (ggr.) 
'transportieren' mgr. κοβαλεύω, vgl. Korais I 206; κουδούνι 
'Glocke' (auch sonst neben κωδούνι bei Legr.), κουλλούρι (s. oben), κούμαρα 'Früchte des Erdbeerbaums' (sonst κόμαρα und 
κούμαρα Foy 106), κούνουπας 'Μücke' (ggr. neben κουνούπι, 
μπεκετdem κώνωπας agr. κώνωψ), κουρούνα 'Krāhe' (ggr. κουροώνι Deffner Archiv I 291) = agr. κορώνη (κορώνα in Ofis 
und Trapezunt nach Σύλλ. XIV 142, vgl. ferner Psichari Essais II 188), κουπί (ggr.) = κωπίον 'Ruder', εκουρία (ggr.) 
= εκωρία 'Rost'; ἄγουρος (mgr. und ggr., in Ofis Deffner

<sup>1)</sup> S. Mηλιαράκις S. 71.

Archiv 192, ὁ ἄγουρον Trapez. Σύλλ. XVIII 122, ἀγωτε zakon. Deffner 144, ἄγγουρος Kreta, doeh ἄγωρος in Kappadocien nach Hatzidakis Einl. S. 119, ferner in Epirus (?) Σύλλ. VIII 582), dagegen τὸ ἄγώρι (ggr., jedoch ἀγούρ Ofis a. a. O.); über ἄωρος und Verwandtes ausführlich Foy BB. XII 62 ff.; ἀγγούρι 'Gurke' (ggr. und schon mittelgr.) ebenfalls zu ἄωρος '); γουρνιά 'Schwein' (ggr., auch mgr. γουρούνι, γουρούνα, bei Byzantios γρούνι) zu Hesychs γρῶνα (Stier KZ. XI 215, Foy 105, näheres weiter unten); ῥουχαλίζω 'schnarchen' (ggr. neben ῥοχαλίζω, Leukas ῥοχαλίζω und ῥουχνίζω, zakon. ruchalundu Deffn. 145) = agr. ῥογχαλίζω.

b) Nachbarschaft von Labialen: Παναγία Καταπουλιανή Weil Mitteil, I 331 wohl 'P. von Κατάπολα', κλουβί 'Κäfig' (gew., bei Duc. κλοβός, κλουβός, κλώβος und κλουβί) = \*κλωβίον; λουβός 'aussätzig' (λωβός mgr. und Duc., dazu λώβα λωβιάρης λωβιαςμένος Byz., vgl. auch λωβιά auf Chios Παςπ. s. v., λούβα λουβιάζω Lesbos N. 'Ανάλ. I 410); πουκάμιςο 'Hemd' (gew. ποκάμιςο, u. a. auf Kreta, Naxos, doch πουκάμιςο bezw. πουκαμίςι auf Thera, in einer peloponnes. Urkunde aus dem Anfang des vorigen Jahrh. bei Deffner Archiv I 167, ferner Legr., mgr. ὑποκάμιςον); πουλάρι 'Füllen, Fohlen' (ggr., auch Bova), πουληςία (Urkunde); πουλιά 'Motten', dazu πουλιάζει 'φθείρεται ὑπό τῶν ςητῶν' (Μηλ. 14) wohl zu dem gew. πουλί, das freilich nicht auf agr. πωλίον sondern auf lat. pullus (Hatzidakis KZ. XXXI 117) zurückzuführen ist.

Der Name der Insel selbst lautet gewöhnlich 'Αμουργός ('Αμουργιανός), doeh auch 'Αμοργός ('Αμοργιανός, 'Αμοργοποῦλα) bei Μηλ. 22, Amurgo bei älteren Reisenden (z. B. Bondelmonti), Amurgospolis, Amorgospolis, Morgo bei älteren Kartographen, hierüber vgl. Μηλιαράκις a. a. O.; ἀμουργιά 'Hefe, Bodensatz' (besonders vom Olivenöl), auch bei Foy 106, ἀμούργη Naxos, Ikaros (Hatzidakis), ἀμούργια Ios, ἀμοῦργα und μοῦργα bei Byz., μοῦργα Leukas Σύλλ. VIII 366, Cefalonia N. 'Ανάλ. II 260, dazu vielleicht μοῦργος 'Hund' (neben

Diese Etymologie ist durchaus plausibel, s. Foy Lauts. S. 64 und BB. VI 226; vgl. auch Kleinpaul Ausland 1880 S. 522. Die Annahme einer Entlehnung aus dem Arabischen oder einer andern Sprache ist unnötig.

cτεύλος; ähnlich Foy 117, auf Naxos = κακὸς ἄνθρωπος)¹); καλαμουκάννια (τὰ) 'ein Stück Rohr, auf dem der Baumwollfaden aufgerollt wird': das Wort, aus andern Belegen mir nicht bekannt, ist entweder ein \*καλαμοκάννι(ον) (aus κάλαμος und κάννα 'Röhre') oder eine Zusammenrückung von καλάμου \*κάννιον; ζουμί 'Saft, Brühe' (ggr., ζοῦμι bei Crusius nach Duc.) agr. ζωμός; ποῦμα 'Deckel, Pfropfen' (gew., auch Phertakaena s. Krinopulos S. 34 und zakonisch Definer 144) = agr. πῶμα (so Ofis Σύλλ. XVIII 160).

2. Aus den angeführten Belegen ergiebt sich zunächst "o atone suivi on précédé d'une labiale se change souvent en ou" (W. Meyer S. 93 und auch 98) oder vielleicht richtiger: unbetontes o wird in der Nachbarschaft von Labialen und Gutturalen, besonders von π, μ und κ gern in u verwandelt. Das Amorginische ist jedoch nicht immer so weit gegangen, wie das sonstige Griechisch (s. oben unter o). Wie weit ein λ, dessen Einfluss W. Meyer anzunehmen scheint, den Lautwandel begünstigt hat, vermag ich nicht sicher zu

<sup>1)</sup> Über μούργα und seine Verwandten ausführlich G. Meyer Albanes. Wörterbuch s. v. murk; μοῦργα stamme samt seinen Genossen im Albanesischen und in den romanischen Sprachen aus lat. amurca, das selbst aus agr. άμόργη 'Bodensatz, Ölhefe' entlehnt ist. Aus albanes. murge sei das Farbenadjektiv murk (murgu) 'dunkel, schwarz, grau' abgeleitet, das binwiederum im ruman., bulgar, u. s. w. begegnet. Eine Ableitung dazu bedeutet im Albanesischen 'Pferd', eigentlich 'Rappe'; das aus Zagori in Epirus belegte μούγκρος 'braunrot' ist ebenfalls dem Albanesischen entlehnt. So Meyer. Ich füge hinzu: μοῦργος in der Bedeutung 'dunkelfarbig (μούργα φορέματα) auch Deffner Archiv 280 und Νεοελλ. 'Ανάλ. Il 250; diese Farbenbezeichnung wurde auf einen dunkelfarbigen Hund spezialisiert, s. Passow Carm. popul. gr. s. v. und μοῦρκος Cefalonia N. Aνάλ. II 260, dann verallgemeinert auf jeden Hund (wenigstens teilweise). Der naxische Gebrauch des Wortes lässt sich direkt an die Bedeutung 'dunkel' anknüpfen; μαῦρος wird bekanntlich ebenfalls in übertragenem Sinn ("unglücklich") gebraucht. Ther den Zusammenhang von duouppa und uouppoc hat Meyer wohl richtig vermutet, dass μούργος (μούρκος, μούγκρος) auf nichtgriech. Sprachgebiet entstand, demnach als ein Lehnwort zu betrachten sei; das ou von μούργος kommt in diesem Falle für unsere Frage nicht in betracht. Dagegen braucht ἀμουργιά nicht als Entlehnung betrachtet zu werden, sondern ist eine reingriechische Fortentwicklung des alten άμόργη; bei der Form μοῦργα ist man allerdings eher geneigt, Entlehnung (aus dem Lat.) anzunehmen.

bestimmen. Überhaupt hat unser Lautgesetz zahlreiche Ausnahmen, deren Erklärung analog der von i statt u ist. Am einfachsten sind solche Fälle, wo ou statt eines erwarteten o steht: κούμαρα nach κουμαριά, κούνουπας nach κουνούπι (also \*κωνώπιον zu \*κουνώπι, darnach \*κούνωπας mit Assimilation κούνουπας und hiernach wiederum κουνούπι), ποθμα nach πουμώνω. Mehr Schwierigkeiten machen die Fälle, wo o gegen das Lautgesetz stehen geblieben ist. Vieles erklärt sich auch hier durch Akzentwechsel: κομματάτει - κόμμα, πωρί — πῶρος, χωμένο — χώνω, ἀξαπλωμένο\* — άπλώνω, ἀποκρέββατος — ἀπό u. dgl. Vielleicht können hier folgende Erwägungen einen chronologischen Anhalt geben: wenn z. B. die Erhaltung des o von κρομμύδι erklärt werden darf durch Anlehnung an κρόμμυον, so müsste der Wandel in ou (wenigstens in einem Teile von Griechenland) in eine Zeit zurückreichen, wo κρόμμυον noch lebendig war. Einen terminus post quem gestattet ἄγουρος: wenn nämlich das ou dem γ verdankt wird, so muss der Wandel nach dem Auftreten der 'irrationalen Spirans' angesetzt werden. Andererseits dürfen wir wieder aus πωρνό schliessen, dass die Umstellung aus πρωνόν wenigstens auf Amorgos erst eintrat, als das Wirken des Lautwandels o zu ou dort aufgehört hatte. Es ist natürlich damit nicht ausgeschlossen, dass das Lautgesetz an andern Orten noch weiter wirkte. Die äusserste Konsequenz jener Lautneigung, d. h. die ausnahmslose Umwandlung jedes unbetonten o in ou haben wir bekanntlich im Nordgriechischen 1). Es ist anzunehmen, dass auch die bedingte Umwandlung (bei Labialen und Gutturalen) in dem oder jenem Dialekt sich einmal noch schärfer bestimmen lassen wird als zur Zeit möglich ist; ja auch das Umgekehrte ist wahrscheinlich, dass einzelne Dialekte im Wandel o/u sich äusserste Beschränkung auferlegen. Erst eine genaue Erforschung aller Dialekte schafft hier Rat. So bleibt uns aber noch ein Residuum unerklärbarer Tatsachen. Vermutung fremden dialektischen Einflusses (z. B. ρουχαλίζω - vor χ kommt sonst der Wandel nicht vor) oder eines solchen der Schriftsprache (àyoρά, πομπή, χλωμός) ist auch hier berechtigt. Aber warum z. Β. περικοκλάδα, Κοπριά usw.? Was hat hier das Wirken

<sup>1)</sup> Auch in Cardeto (Unteritalien) nach Morosi Archivio IV 99.

unseres Lautgesetzes gestört? Ich vermag solch weitgehende Verwischung eines lautgesetzlieben Zustandes (vgl. auch w aus u, i) nur durch die Annahme mir plausibel zu machen, es habe eben in einem grossen Teil des neugriechischen Sprachgebietes eine eigentliche Dialektbildung, d. h. eine im grossen und ganzen ungestörte Entwicklung lokaler Art nicht stattgefunden, bezw. sei durch fremde Einflüsse mausgesetzt gehemmt worden; das scheint mir besonders für die Inseln des ägäischen Meeres zu gelten - und die Geschichte der Inseln (vgl. \$ 2) macht es durchaus glanblich. Überhaupt weisen im südgriech. Gebiet nur wenige Landesteile eine ungestörte, d. h. selbständige Entwicklung auf: das Zakonische 1), das italienische Griechisch, das Kappadokische sind vielleicht die einzigen, wo jenes eintrat. Was im besonderen Amorgos betrifft, so haben wir oben geschen, dass es im 14. Jahrhundert neubevölkert wurde; hier hat also sieherlich eine weitgebende Mischung stattgefunden.

So muss unsere Betrachtung mit ganz allgemeinen Erwägungen abschliessen, steht aber gegenüber einer Reihe von Einzelthatsachen vor einem 'ignoramus' — doch hoffentlich nicht vor einem 'ignorabimus', da ja die lebenden Dialekte der Erforschung noch zugänglich sind.

3. Ich habe der Einfachheit wegen bis jetzt einige Fälle unberücksiehtigt gelassen, wo mir andere Gesiehtspunkte massgebend zu sein scheinen: es begegnet nämlich ein ou an Stelle eines agr. ω im ggr. Suffix -ούνι, -ούνα, so z. B. (ans Amorgos κουδούνι, 'ρτούνι (ρουθούνι und ἀρθούνι sonst, ρωθών) Pontos Σύλλ XVIII 161), κουρούνα, dazu wohl κατεούνι eine essbare Hülsenfrucht, vgl. Μηλ. 14 (Etymologie dunkel, Duc. hat κατζούνιον cucumer). Ich glaube nicht, dass wir lautgesetzlichen Wandel vor ν annehmen dürfen, wie W. Meyer meint (mit bezug auf ρουθούνι und einige andere Wörter); man vergleiche nur ἐελιδόνι, περόνια\*, ἐελώνα und vieles dgl. Meyer scheint nicht erkannt zu haben, dass jenes ou (vor ν) auf ein bestimmtes Suffix sich beschränkt (denn ψούνι wurde wohl auch nicht anders gefühlt) und dass höchst wahrscheinlich eine Suffixübertragung vorliegt: in Fällen wie κουδώνι

<sup>1)</sup> Wo z. B. der Wandel des o in u viel gesetzmitssiger sich vollzogen hat; vgl. Deffner Zakon. Gramm. S. 144 ff.

(κουδουνίζω), κουρώνα mag ω durch Vokalassimilation zu ou geworden sein; die Suffixform wurde von da aus über ihr ursprüngliches Gebiet ausgedehnt.

- 4. Im Worte γουρνία = gew. γουρούνι liegt scheinbar Ausfall eines ου vor. Man nimmt bekanntlich an, dass γουρούνι durch Anaptyxís aus γρούνι (so im Lexikon des Byzantios), Hesych γρῶνα hervorgegangen sei (Hatzidakis, ᾿Αθήναιον Χ 422, Einl. S. 109); etwas anders war aber die Entstehung von amorg. γουρνία: γρούνι wurde ohne Anaptyxis weitergebildet zu \*γρουνιά, woraus durch Metathesis γουρνία wie πωρνό aus πρωνό, ἀρθούνι aus \*ρωθούνι. Auch in ᾿ρτούνι ist der Ausfall des ou nur scheinbar, da wohl folgende Entwicklung vorliegt: ῥωθώνι zu (\*ὁρθούνι) ἀρθούνι zu ᾽ρθούνι (ὑρτούνι) zu ῥουθούνι (mit Anatypxis).
- 5. Ein ou begegnet statt ursprünglichen o in einigen Verbalformen. Indem ich wegen der Erklärung auf die Flexionslehre verweise, begnüge ich mich hier mit der Anführung der in Betracht kommenden Thatsachen: ich hörte θὰ γένομε und νὰ πάρουμε; gew. ἔρχουμα, doch notierte ich auch einmal ἀαίρουμαι; ἐρκούμεςτα, ἔρχουμου(ν), ἤρχουςου; εὐρίςκουνται, γίνουνται (das ou auch in Urkunden geschrieben), doch notierte ich auch ἔρχονται; κάθοντο und ἐκάθουντο, ἤρχουντο. Nur bei ἔρχουμου(ν) handelt es sich um einen rein lautlichen Vorgang; im übrigen sind jene Formen Folgen analogischer Ausbreitung.
- Über καθούμενος statt καθόμενος u. ä. hat eingehend Hatzidakis 'Αθήν. X 85 ff. Einl. 146. 148 f. gehandelt.

### § 10. Der u-Laut.

1. Der gemeingriechische u-Laut (ου) ist gewöhnlich erhalten: z. B. βουνό 'Berg' (Βουνός und Βουνί als Ortsbezeichnungen Μηλ. 6. 49), βούτυρο, γούμενος (= ἡγούμενος 'Abt'), δοῦλα 'Magd'), δουλεύγω u. s. w. ου oft in Suffixen, so z. B. -οῦςα (wohl Partizip Präsens Femin., s. Hatzidakis Einl. S. 145) in Namen von Inselchen bei Amorgos: Γραμποῦςα, Δονοῦςα, Σχινοῦςα (χ?) Μηλ.; -ούδι und -ούδα (worüber Hatzidakis a. a. O. 111), -οῦρα, -ούλλης etc., z. B. βούδι (gew. βώδι, βούδι und βοΐδι, auch βόϊδι in der Grammatik des Sophianos herausgeg. von Legrand S. 45 und bei Duc., βουΐδι Ofis Σύλλ. XVIII 127, βούῖδι und βούδι Imbros Σύλλ. VIII 527, agr. βούδιον und βοΐδιον), dazu βουδόςπιτο Rinderstall (βοϊδοςπίτια

auf Tenos "cowsteds creeted in fields out of the stone peculiar to Tenos" Bent The Cycl. S. 255), Βουδοφάδει Ortsname (Urk. v. J. 1735, heute unbekannt; die Etymologie des 2. Teils ist mir dunkel), βουδόματο 'Oehsenauge' d. h. eine Tranbensorte (cf. βουμάτι Name einer Traube nach Tournefort, Reise in der Levante I 363 der deutschen Übersetzung); φούδι 'Granatapfel', φουδιά (gew. φούδι, φώδι, φόδι bezw. φοϊδιά etc.), ἀκπρούδα Traubensorte Μηλ. 13, γαδουριές Traubensorte; τρουτεούλα (Etymologie mir unbekannt), Γιαννούλης 1).

Anaptyktisches α nannten wir bereits oben; ich füge ἡ πούλεια (auch vulg., πλειά Rhodos Kind KZ. XV 147, ὁπλειά Cypern Foy 113) = agr. ἡ πλειάς hinzu.

 Nicht ganz sieher ist Ross' Deutung von Νοκουριά (Insel bei Amorgos, auch 'Ακουρία genannt in einem Berieht bei Μηλ. S. 86, Nikonsia bei Bent S. 489 kann richtig) als οίκουρία (Inselreisen I 177).

Etymologisch dunkel sind mir folgende Wörter: μούρη Nase, Gesieht (ggr.), dazu wohl Μούρου Haten auf Amorgos Μηλ 4 (das Wort μούρη wird freilich sonst für Bergspitze gebraucht, so z. Β. μουράα auf Kreta), κουρτίζω hist. Volksl. Μηλ ν. 87, τρουτουλίτης — gew. απουργίτης 'Sperling, wegen der τρουτούλα so genannt', φουφλούνες 'ein flaches Brod das aus απτό (Mischung von Gerste und Weizen) bereitet wird'; ferner die Eigennamen Βούθουνας (eine Höhle) Μηλ. 7, Μουχτόχωρα Name einer Gruppe verfallener Häuser im Norden der Insel Μηλ. 50, Στρούμπος (Dorf, Strymbo bei Bent S. 491 verkehrt), Μαρουδιάτι (Hafen) Μηλ 10 (vielleicht zu μαροδία, einer balsamischen Pflanze, vgl. Duc. und Korais V 189; der Zusammenhang mit μυρωδία ist sehr fraglieh). Weitere zweifelhafte ou oben S. 108.

3. Ein o an Stelle eines ov scheinen drei Fälle aufzu-

Über die Entstehung dieser u. ä. Suffixe hat Hatzidakis gehandelt; da sie z. T. italienisch sind, so gehören sie streng genommen nicht alle hierber. In βούδι, ρούδι, φλούδι hat W. Meyer 8. 101 (übrigens auch schon Σταματίλος im Σύλλ. IX 303) Kontraktion aus ο + 1 angenommen; mit Unrecht wie mir scheint: βούδι direkt agr. βούδιον, während βώδι das Kontractionsprodukt von βοίδιον ist. Das Suffix -ούδι ist nach Hatzidakis von Pälien ausgegangen, wo ursprünglich war (also z. B. βούδι), ebenso wie -ίδι von φίδι, ορόδι, ετρείδι. Von -ούδι weiter -ούδα (als 'Augmentativum').

weisen: βολεῖ (δέ μοῦ βολεῖ es ist mir nicht möglich) mit βολετός (möglich), βόξυκα (Feigensorte) und νορίτςα (Schwanz) Volksl. Μηλ. S. 78 V. 8. Das gemeingriech. βολεῖ βολετός wird zu βούλομαι βουλητός gestellt (so schon vor Foy auch Byzantios); doch scheidet Deffner Archiv I 287 zwischen βουλήθηκε 'es kam mir in den Sinn' und μοῦ βόλεςε 'es fügte sich mir'. Sowohl lautliche Schwierigkeiten (o statt ου, ε statt η) als auch die Bedeutung (βολετός = δυνατός schon bei Agapius, s. Ducange) erregen Bedenken gegen jene Etymologie. Korais IV 56 geht vom Substantivum βολή aus, wozu βολετός = "κτυπητὸς ἤτουν δυνατὸς νὰ κτυπηθῆ καὶ κατὰ μεταφορὰν ἀπλῶς δυνατός". Aber ich gestehe, dass diese Etymologie wegen des Bedeutungswandels mir zweifelhaft ist. Auch die Zusammengehörigheit von βολεῖ usw. und agr. βολέω ist mir nur eine Vermutung.

βόζυκα ist = βούςυκα (man vergleiche Traubennamen wie βουδόματο); das o ist allerdings merkwürdig, da man im Dialekt βούδι sagt. Für diese Schwierigkeit sehe ich vorläufig nur den einen Ausweg, dass wir βόςυκα aus einem andern Sprachgebiet stammen lassen, wo die Analogie von βώδι einwirken konnte.

voρίτςα 'Schwanz' gehört zu ὁρ(ኒ)ά Kreta, voρά Astypalaea Pio 243. 245, voργιά Tenos ebd. 253, ggr. voυρά = agr. οὐρά. Wodurch das o statt ou hervorgerufen wurde, vermag ich nicht sieher anzugeben; es ist schwerlich an einen lautlichen Vorgang zu denken. Es lässt sich vermuten, dass ὀριά, νοριά, νορίτςα vielmehr eine Fortsetzung des alten ὄρρος sind oder doch (in sehr früher Zeit, da ὄρρος heute nicht mehr lebendig zu sein scheint) von diesem beeinflusst wurden.

 i statt ου in παρηςιάζομαι ist die verallgemeinerte Augmentform eines \*παραςιάζομαι, das selbst wiederum an παρά angelehnt wurde.

Freiburg i. B., Dezember 1891. Albert Thumb.

The second secon

## Von wem stammt die Bezeichnung Indogermanen?

Im ersten Bande der vierten Auflage seines Vergleichenden Wörterbuches der indogermanischen Sprachen' S. X. sagt August Fick: "Friedrich Schlegel bildete . . . den Namen 'Indogermanen', der sehr häufig geworden ist, ob er gleich weder kurz noch treffend ist". Damit ist wohl die gangharste Behauptung über den Schöpfer dieses Ausdruckes nachgesprochen. Und zwar ist es Schlegels Schrift 'Über Sprache and Weisheit der Inder' (1808) wo wir, wie andere bestimmt versiehern, diese Bezeichnung zum erstenmale finden. Dies behauptet die neue Ausgabe der Encyclopaedia Britannica in dem Artikel 'Aryans' (Bd. II S. 672, 1875), der F. M. M. anterzeichnet ist, also jedenfalls von Max Müller herrührt; dies behauptet Vaniéek in seinem 'Griechisch-lateinischen etymologischen Wörterbuch' (1877) Bd. I S. VI; ferner Luigi Ceci in seiner Schrift Bertoldo Delbrück e la scienza del linguaggio indogermanico' (Napoli 1882) S. 61 und wahrscheinlich noch mancher andere.

Trotz der Bestimmtheit, mit welcher an diesen Stellen Friedrich Schlegel für den Erfinder der Bezeichnung 'Indogermanen' ausgegeben wird, ist er doch daran unschuldig. Mit voller Gewissheit kann ich zunächst versiehern, dass in der Sprache und Weisheit der Inder der Ausdruck nicht vorkommt; ieh habe die Schrift, und zwar in der Originalausgabe, darauf hin von Anfang bis zu Ende genau durchgelesen, ich habe sie dam, der grösseren Sieherheit wegen, von einem meiner Zuhörer ebenfalls durchlesen lassen, und das Ergebnis war ein durchaus negatives, wie ja eigentlich nicht anders zu erwarten war. Ebenso wenig, glaube ich, kommt die Bezeichnung in den übrigen Werken Friedrich Schlegels vor. Ich kann dies allerdings nicht mit demselben Grade von Sieherheit behaupten, denn ich habe seine gesammelten Werke, wozu jetzt durch Walzels Veröffentlichung auch sein Briefwechsel mit seinem Bruder August Wilhelm gekommen ist, nicht Wort für Wort durchgelesen, sondern nur durchgeblättert. Es ist also immerhin nicht unmöglich, dass ein anderer glücklicher

ist als ich. Ich kann nur eine Stelle anführen, welche möglicherweise der Anlass war Schlegel für den Urheber jener Bezeichnung zu halten. In seiner Anzeige von Rhodes Schrift 'Über die Anfänge unserer Geschichte', die in den Wiener 'Jahrbüchern der Literatur' 1819 erschienen ist (= Werke VIII 256) spricht Schlegel von der 'indisch-lateinisch-persischgermanischen Sprachfamilie'. Ebenda (VIII 260) kommt übrigens schon der Ausdruck 'grosse arische Völkerfamilie' vor.

Dass nicht Friedrich Schlegel der Erfinder des Namens 'indogermanisch' war, das war gewiss auch Steinthal gegenwärtig, als er in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner 'Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern' (I. Band 1890) S. X ff. seine kleine Untersuchung über diese Frage schrieb. Nach ihm stammt die Bezeichnung von dem Semitisten Gesenius her, der in der zehnten Auflage seiner 'Hebräischen Grammatik' (1831) zum erstenmal vom 'indogermanischen Sprachstamm' gesprochen haben soll, damit aber nur einen ältern Ausdruck 'indisch-teutsch' umgeformt habe, den Schmitthenner in seiner 'Ursprachlehre' (1826) zum erstenmale angewendet habe. In diesem Buche heisst es nach Steinthal auf S. 32: "Unter allen uns bekannten Sprachen stehen an Tiefe des Lebens, Feinheit der Gliederung und Weite der Entwicklung keine denjenigen gleich, welche zu dem indisch-teutschen Stamm gehören", und weiter "den Sprachstamm, dem sie angehören, nennen wir, mit den Extremen das mitten liegende befassend, den indisch-teutschen, übrigens ohne alles Präjudiz für eine passendere Benennung". Und Steinthal fügt hinzu: "Dies ist, denke ich, die Sprache eines Erfinders". Das aus Schmitthenners 'indisch-teutsch' übersetzte 'indogermanisch' des Gesenius hat nach Steinthal erst Pott in Kurs gesetzt, auf dessen 'Etymologischen Forschungen' (1833) der Ausdruck zum erstenmal auf einem Titelblatte vorkäme.

Ich habe leider das Buch Schmitthenners — es ist derselbe, der von Jakob Grimm in einem Briefe an Bopp 'ein rechter Pfuscher' genannt wird (Lefmann Franz Bopp I 133) — nicht zu Gesicht bekommen können. Sein Titel lautet, nach einer Anzeige in den 'Jahrbüchern für Philologie' vom Jahre 1826: 'Ursprachlehre, Entwurf zu einem System der Grammatik mit besonderer Rücksicht auf die Sprachen des Indisch-Deutschen<sup>1</sup>) Stammes: das Sanskrit, das Persische, die Pelasgischen, Slawischen und Deutschen Sprachen (Frankfurt a. M. 1826)<sup>2</sup>. Es mag richtig sein, dass der gute Schmitthenner sich sein 'Indisch-Teutsch' selbst erfunden hat. Das würde aber nur von seiner Unkenntnis der damaligen sprachwissenschaftlichen Literatur Zeugnis ablegen. Denn die Bezeichnung 'indogermanisch' ist älter als Schmitthenners 'indisch-teutsch'.

Zunnehst lässt sich nachweisen, dass sie vor Gesenius [1831] gebräuchlich war. Wilhelm von Humboldt sagt in seiner Abhandlung 'Über der Dual' vom Jahre 1827 (Werke VI 580) in einer Anmerkung zur Rechtfertigung des Ausdruckes 'Die Sanskritischen [Sprachen]': "Dieser Ausdruck dürfte sich für die mit dem Sanskrit zusammenhängenden Sprachen, die man neuerdings auch Indo-Germanische genannt hat, nicht blos durch seine Kürze, sondern auch durch seine innere Angemessenheit empfehlen, da Sanskrit-Sprachen, der Bedeutung des Wortes nach, Sprachen kunstreichen und zierlichen Baues sind". Und ferner lässt sich zeigen, dass 'indogermanisch' vor Schmitthenner (1826) gebraucht wurde. In Julius von Klaproths 'Asia polyglotta' (Paris 1823) kommt 'Indo-Germanen' und 'Indo-Germanisch' sehr häufig vor. Ich setze alle Stellen her: S. 42 beginnt die Aufzählung der in Asien vertretenen Sprachstämme mit "I. Indo-Germanien' (so! der Druckfehler ist im Inhaltsverzeichnisse stillschweigend verbessert). S. 43 'die grosse Ausbreitung des Indo-Germanischen Völkerstammes'. S. 44 'Audere Indogermanen'. S. 56 'Verzeichnis von mehr als 200 afghanischen Wörtern, die ich mit allen Indo-Germanischen Sprachen und Dialekten verglieben habe'. S. 62 (vom Send) dem ich die Vergleichungen mit andern Indo-Germanischen Sprachen beigefügt habe'. S. 74 'die Belučen'), deren Sprache ebenfalls zum Indo-Germanischen Stamme gehört'. S. 75 'Die Kurden und ihre Sprache machen die vierte grosse Abtheilung des Indo-Germanischen Stammes aus', S. 82: 'Den fünften Zweig des Indo-Germanischen Stammes in Asien bilden die

So schreiben die 'Jahrbücher'. Trotzdem wird wohl Steinthals 'Indisch-Teutsch' richtig sein.

<sup>2)</sup> Klaproth schreibt in dem Worte das russische q.

Osseten'. S. 84: 'Mehr aber als alle diese historischen Angaben, ja unumstösslich, beweiset die Sprache der Osseten, dass sie zu demselben Völkerstamme gehören, wie die Meder und Perser, nämlich zum Indo-Germanischen'. S. 97: 'Die Armenier sind der sechste und letzte Zweig des Indo-Germanischen Stammes in Asien', und ebenda 'ausser einer Menge Indo-Germanischer Wurzeln'. S. 108: 'Ich bemerke nur noch schliesslich, dass viele semitische Wurzeln, und mehr als man gewöhnlich glaubt, mit Indo-Germanischen übereinstimmen'. S. 210: 'Nach den Indo-Germanen sind die Türken der verbreitetste Völkerstamm der alten Welt'. S. 244 'Indo-Germanischer Völkerstamm'.

Ich habe diese Stellen mit solcher Ausführlichkeit mitgeteilt, weil für mich allerdings dieses Werk Klaproths aus dem Jahre 1823 der letzte Punkt ist, bis zu dem ich den Namen 'Indogermanen' zurückverfolgen kann. Dieser Sachverhalt dürfte wohl auch Delbrück bekannt gewesen sein, der in seiner 'Einleitung in das Sprachstudium' (2. Aufl. 1884) S. 2 Anm. sagt: "Ich brauche die (von Klaproth aufgebrachte?) Bezeichnung 'indogermanisch', weil sie, so viel ich übersehen kann, in Deutschland die geläufigste ist". Man wird allerdings wohl, wie ich, den Eindruck gewonnen haben, dass Klaproth nicht der Erfinder der Bezeichnung ist. Er gebraucht sie wie etwas ganz Geläufiges oder wenigstens wie etwas ihm Überliefertes. Er macht nirgends die geringste Bemerkung darüber, während er andrerseits S. 107 die Benennung 'semitischer Völkerstamm' mit einer Kritik begleitet: "Obgleich diese Benennung auf nichts begründet ist, so habe ich doch nicht geglaubt, sie verwerfen zu müssen, weil eine andere allgemeine schwer zu finden gewesen wäre, und jene, die an sich nichts bedeutet, wenigstens keinen falschen Begriff veranlasst". In den älteren Werken Klaproths, die ich einsehen konnte, kommt der Name 'indogermanisch' noch nicht vor, weder in der 'Reise in den Kaukasus und nach Georgien' (Halle u. Berlin I 1812, II 1814) noch in dem 'Archiv für asiatische Litteratur, Geschichte und Sprachkunde. Erster Band' (St. Petersburg 1810). In dem letzteren heisst es S. 81 von den Afghanen, dieses Volk wäre "in der grossen Indisch-Medisch-Sclavisch-Germanischen Völkerkette, die vom Ganges bis zu den Britannischen Inseln reicht, als ein Glied

anzusehem". Dieser Ausdruck erinnert an den oben angeführten Sehlegels (1819) 'indisch-lateinisch-persisch-germanische
Sprachfamilie'. Und ich glaube, dass aus einem solchen längern Kompositum, welches die Hauptglieder des Sprachstammes in etwas unbehilflicher Weise aufzählte, schliesslich durch
Kürzung und Weglassung der mittleren Glieder der Ausdruck
'indisch-germanisch' und 'indo-germanisch' entstanden sei.
Mir ist es leider bei der Armut unserer Bibliothek an hierher
gehöriger Literatur aus den zwei ersten Dezennien unseres
Jahrhunderts nicht möglich, planmässige Nachforschungen darüber anzustellen; ich zweifle nicht, dass sie an einer grösseren Bibliothek bald ein bestimmtes Ergebnis zu Tage fördern
würden, und diese Zeilen haben hauptsächlich den Zweck
dazu anzuregen.

Lange vor der 'Asia polyglotta' (1823) kann die Prägung des Namens nicht stattgefunden haben. Im Jahre 1818 schrieb Kopitar in einer Rezension in den Wiener 'Jahrbüchern' (II 259); "Verfasser seheint gar nichts davon gehört zu haben, dass Deutsch, Slawisch, Griechisch, Latein, Persisch, Sanskrit und die andern von Eichhorn zum iranischen Sprachstamm gerechneten Sprachen zu einem Stamme gehören, wiewohl man bisher den Grad der Verwandtschaft noch nicht angeben kann". Also Kopitar kennt hier noch keinen zusammenfassenden Namen für den Sprachstamm; und er war in der Litteratur seiner Zeit gut bewandert. In demselben Jahre (ebenda II 273) weist Josef von Hammer in einer Anzeige der Asiatie Researches auf eine Einteilung von William Jones hin: "Jones führt alle Sprachen auf drei Stämme, und zwar in Asien, zurück, den chaldäisch-arabischen oder semitischen, den tatarisch-mongolischen oder jafetischen, und den persisch-indischen oder chamitischen". Die Stelle ist bemerkenswert wegen der von der späteren gänzlich verschiedenen Anwendung der Bezeichnungen 'jafetisch' und 'ehamitisch'. Dass Bopp den Ausdruck immer vermieden und sieh später sogar dagegen ausgesprochen hat, darauf hat Steinthal a. a. O. kingewiesen. Noch im Jahre 1832, also neun Jahre nach der Asia polyglotta, liest er vor der Akademie seine fünfte Abhandlung 'Vergleichende Zergliederung des Sanskrits und der mit ihm verwandten Sprachen'. Früher sprach er, wie aus den von Lefmann mitgeteilten Briefen an Windischmann her(κουδουνίζω), κουρώνα mag w durch Vokalassimilation zu ou geworden sein; die Suffixform wurde von da aus über ihr ursprüngliches Gebiet ausgedehnt.

- 4. Im Worte γουρνία = gew. γουρούνι liegt scheinbar Ausfall eines ου vor. Man nimmt bekanntlich an, dass γουρούνι durch Anaptyxis aus γρούνι (so im Lexikon des Byzantios), Hesych γρώνα hervorgegangen sei (Hatzidakis, 'Αθήναιον Χ 422, Einl. S. 109); etwas anders war aber die Entstehung von amorg. γουρνιά: γρούνι wurde ohne Anaptyxis weitergebildet zu \*γρουνιά, woraus durch Metathesis γουρνιά wie πωρνό aus πρωνό, ἀρθούνι aus \*ρωθούνι. Auch in 'ρτούνι ist der Ausfall des ou nur scheinbar, da wohl folgende Entwicklung vorliegt: ἡωθώνι zu (\*ὀρθούνι) ἀρθούνι zu 'ρθούνι ('ρτούνι) zu ἡουθούνι (mit Anatypxis).
- 5. Ein ou begegnet statt ursprünglichen o in einigen Verbalformen. Indem ich wegen der Erklärung auf die Flexionslehre verweise, begnüge ich mich hier mit der Anführung der in Betracht kommenden Thatsachen: ich hörte θὰ γένομε und νὰ πάρουμε; gew. ἔρχουμα, doch notierte ich auch einmal ἐαίρουμαι; ἐρκούμεςτα, ἔρχουμου(ν), ἤρχουςου; εὐρίςκουνται, γίνουνται (das ou auch in Urkunden geschrieben), doch notierte ich auch ἔρχονται; κάθοντο und ἐκάθουντο, ἤρχουντο. Nur bei ἔρχουμου(ν) handelt es sich um einen rein lautlichen Vorgang; im übrigen sind jene Formen Folgen analogischer Ausbreitung.

 Über καθούμενος statt καθόμενος n. ä. hat eingehend Hatzidakis 'Αθήν. X 85 ff. Einl. 146. 148 f. gehandelt.

#### § 10. Der u-Laut.

1. Der gemeingriechische u-Laut (ου) ist gewöhnlich erhalten: z. B. βουνό 'Berg' (Βουνός und Βουνί als Ortsbezeichnungen Μηλ. 6. 49), βούτυρο, γούμενος (= ἡγούμενος 'Abt'), δοῦλα 'Magd'), δουλεύγω u. s. w. ου oft in Suffixen, so z. B. -οῦςα (wohl Partizip Präsens Femin., s. Hatzidakis Einl. S. 145) in Namen von Inselchen bei Amorgos: Γραμποῦςα, Δονοῦςα, Σχινοῦςα (χ?) Μηλ.; -ούδι und -ούδα (worüber Hatzidakis a. a. O. 111), -οῦρα, -ούλλης etc., z. B. βούδι (gew. βώδι, βούδι und βοΐδι, auch βόϊδι in der Grammatik des Sophianos herausgeg. von Legrand S. 45 und bei Duc., βουΐδι Ofis Σύλλ. XVIII 127, βούῖδι und βούδι Imbros Σύλλ. VIII 527, agr. βούδιον und βοΐδιον), dazu βουδόςπιτο Rinderstall (βοϊδοςπίτια

auf Tenos "cowsteds erected in fields out of the stone peculiar to Tenos" Bent The Cycl. S. 255), Boudopádec Ortsname Urk. v. J. 1735, heute unbekannt; die Etymologie des 2. Teils ist mir dunkel), βουδόματο 'Oehsenauge' d. h. eine Tranbensorte (cf. βουμάτι Name einer Tranbe nach Tournefort, Reise in der Levante I 363 der deutschen Übersetzung); βούδι 'Granatapfel', βουδιά (gew. βούδι, βώδι, βοίδι bezw. βοϊδιά etc.), ἀςπρούδα Tranbensorte Μηλ. 13, γαδουριές Tranbensorte; τρουτςούλα (Etymologie mir unbekannt), Γιαννούλης 1).

Anaptyktisches α nannten wir bereits oben; ich füge ἡ πούλεια (anch vulg., πλειά Rhodos Kind KZ. XV 147, ὁπλειά Cypern Foy 113) = agr. ἡ πλειάς hinzu.

Nicht ganz sieher ist Ross' Deutung von Νικουρμα (Insel bei Amorgos, auch 'Ακουρία genannt in einem Bericht bei Μηλ. S. 86, Nikousia bei Bent S. 489 kamm richtig) als οἰκουρία (Inselreisen I 177).

Etymologisch dunkel sind mir folgende Wörter: μούρη Nase, Gesieht' (ggr.), dazu wohl Μούρου Haten auf Amorgos Μηλ. 4 (das Wort μούρη wird freilich sonst für 'Bergspitze' gebraucht, so z. Β. μουράκι auf Kreta), κουρτίζω hist. Volksl. Μηλ. ν. 87, τρουτεουλίτης = gew. επουργίτης 'Sperling, wegen der τρουτεούλα so genannt', φουφλούνες 'ein flaches Brod das aus εμεγό (Mischung von Gerste und Weizen) bereitet wird'; ferner die Eigennamen Βούθουνας (eine Höhle) Μηλ. 7, Μουχτόχωρα Name einer Gruppe verfallener Häuser im Norden der Insel Μηλ. 50, Στρούμπος (Dorf, Strymbo bei Bent S. 491 verkehrt), Μαρουδιάτι (Hafen) Μηλ. 10 (vielleicht zu μαροδία, einer balsamischen Pflanze, vgl. Due, und Korais V 189; der Zusammenhang mit μυρωδία ist sehr fraglich). Weitere zweifelhafte ou oben S. 108.

3. Ein o an Stelle eines ou scheinen drei Fälle aufzu-

<sup>1)</sup> Über die Entstehung dieser u. ä. Suffixe hat Hatzidakis gehandelt; da sie z. T. italienisch sind, so gehören sie streng gesommen nicht alle hierber. In βούδι, ρούδι, φλούδι hat W. Meyer 5. 101 (übrigens auch schon Στομανίλος im Σόλλ. IX 303) Kontraktion aus « - ι angenommen; mit Unrecht wie mir scheint: βούδι direkt agr. βούδιον, während βώδι das Kontractionsprodukt von βοίδιον ist. Das Suffix -ούδι ist nach Hatzidakis von Fallen ausgegangen, wo so ursprünglich war (also z. B. βούδι), ebenso wie -θει von φίδι, ορόδι, crpsibs. Von -ούδι weiter -ούδα (als "Augmentativum").

Δρομιστικά Ortsname Μηλ. 21, κρομμύδι (gew. κρεμμύδι 'Zwiebel', worüber Hatzidakis 'Αθηνά Ι 528), ὄνομα Gen. Pl. ὀνομάτω, dazu νομάτοι\* 'Individuen, Personen', πάωμί 'Brot' (Bova zomi, ψουμίον Beaudouin Dial. chypr. 131), χλωμός 'blass'.

o aus andern Lauten s. S. 88 f. 91.

4. Abgesehen von dem Wandel des o in ou hat das o nur geringe Einbusse erlitten:

ἀλεποῦ 'Fuchs', das auch im gew. Neugriechisch neben ἀλωποῦ, ἀλουποῦ (Bova alupuda Morosi 10) begegnet, wird von W. Meyer S. 98 als Dissimilation aus ἀλουποῦ erklärt. Möglich, mir aber nicht sehr wahrscheinlich.

Einen ähnlichen Vorgang vermutet W. Meyer (S. 78) in άλέτρι (ἄροτρον - ἄλατρον¹) -- ἄλετρο), hält es aber selbst für wahrscheinlicher, ἄλετρο 'par une substitution de suffixe' zu erklären, indem er an Beeinflussung von Formen wie ofρετρον denkt. Da das Wort nur mit ε vorzukommen scheint (man vergl. die Wörterbücher, ausserdem Korais IV 8; von einzelnen Dialekten nenne ich Cypern Foy 37, Kreta, Ios, Syra Κλ. Στέφανος, Cefalonia N. Aνάλ. II 154, Lenkas Σύλλ. VIII 365, Ofis Deffner Archiv I 209) und zwar auch in zahlreichen Ableitungen (z. B. das Verbum άλετρίζω, άλετριάζω, άλετρεύω) 2), so darf das ε ziemlich hoch hinaufgeschoben werden; möglicherweise hat schon die Κοινή ein \*ἄρετρον besessen. Hatzidakis denkt an eine jungere Umbildung nach λατρεύω (mit Wandel von α zu ε); es scheint mir aber ebenso denkbar, dass bereits in altgriech. Zeit ἀροτρεύω nach einem andern landwirthschaftlichen Ausdruck άλετρεύω ('mahlen', auch 'zermalmen' so Apoll. Rh. 4, 1094. Lykophron 159) analogisch umgestaltet worden sei. Mit dieser Korrektur dürfte Passows Zusammenstellung (Carm. pop. graeca im index verborum), die Foy S. 38 mit einem Ausrufezeichen bedenkt, annehmbar sein. Ob dem in einer amorgin. Urkunde v. J. 1736 vorkom-

als entlehnt betrachtet werden (man beachte auch die Entlehnung von γκλάβα als Schimpfwort). — Über γομάρι vgl. noch G. Meyer Albanes, Wb. s. v. gomar. (Die Art und Weise der Erklärung ist in bezug auf das Suffix verschieden; G. Meyer übersieht, wie ich glaube, dass γομάρι noch heute in beiden Bedeutungen vorkommt).

<sup>1)</sup> álatro Boya und Otranto Morosi 8 ist wohl einfach durch Assimilation der Vokale aus ἄλετρο entstanden.

Auf Amorgos ist dafür ζευγαρίζω in ausschliesslichem Gebrauch.

menden ἀλοτριόνουν Bedentung beizulegen sei (Einfluss der Schriftsprache ist das nächstliegende), ist mir zweifelhaft.

πελεμάτε\* = πολεμάτε (machen') und πρεπέρυζι = προπέρυςι verdanken ihr e wohl dem assimilatorischen Einfluss der folgenden Silbe.

άρμαστός = ὁ ἐρώμενος gehört mit cyprisch ἀρμάζω (verheiraten) und ἀρμασμένος Kind KZ. XV 185 zu ἀρμόζω; der Wechsel α/ο ist kein lautlicher und wird bei der Präsensstammbildung zur Sprache kommen.

cφτητάρι 'Schwamm' statt des gewöhnlichen cφογγάρι (zu cφότητος) verdankt sein i wohl der Analogie von cφίγγω, το cφίγ Ειμο, cφιχτά.

5. Ausfall eines o wäre zu verzeiehnen, wenn Καταπλά, der bei Bondelmonti (1422) und Piacenza (1688)¹) bezeugte Name des heutigen Hafenorts Κατάπολα Anspruch auf Gewähr hat; wahrscheinlich ist der Name von jenen Reisenden falsch stymologisiert worden, indem sie κατάπλους dazu in Beziehung setzten. Übrigens scheint mir die Deutung als ἡ κάτω πόλις oder ähnliches keineswegs über jedem Zweifel erhaben.

## § 9. Der Übergang des o in ou.

 An den Lantwandel o zu n (ov) hat man nicht so weittragende Folgerungen geknüpft wie an den Übergang von w in ov. Die Verhältnisse sind auch weniger kompliziert. Das Material ist übersichtlich zusammengestellt bei Deffner Curtins' Stud. IV 302 ff. Vgl. auch Foy 106, 109.

Im Amorginischen notierte ich folgende Belege für ou

a) In Nachbarschaft von Gutturalen: κουβαλώ (ggr.) transportieren' mgr. κοβαλεύω, vgl. Korais I 206; κουδούνι 'Glocke' (auch sonst neben κωδούνι bei Legr.), κουλλούρι (κ. sben), κούμαρα 'Früchte des Erdbeerbaums' (sonst κόμαρα und κούμαρα Foy 106), κούνουπας 'Mücke' (ggr. neben κουνούπι, sasserdem κώνωπας agr. κώνωψ), κουρούνα 'Krähe' (ggr. κουρούνι Deffner Archiv I 291) = agr. κορώνη (κορώνα in Ofis mod Trapezunt nach Σύλλ XIV 142, vgl. ferner Psichari Essais II 188), κουπί (ggr.) = κωπίον 'Ruder', εκουρά (ggr.) = εκωρία 'Rost'; άγουρος (mgr. und ggr., in Ofis Deffner

<sup>1)</sup> S. Mnhapdric S. 71.

Archiv 192, ὁ ἄγουρον Trapez. Σύλλ. XVIII 122, àγure zakon. Deffner 144, ἄγγουρος Kreta, doeh ἄγωρος in Kappadocien nach Hatzidakis Einl. S. 119, ferner in Epirus (?) Σύλλ. VIII 582), dagegen τὸ ἀγώρι (ggr., jedoch ἀγούρ Ofis a. a. O.); über ἄωρος und Verwandtes ausführlich Foy BB. XII 62 ff.; ἀγγούρι 'Gurke' (ggr. und schon mittelgr.) ebenfalls zu ἄωρος 'j; γουρνιά 'Schwein' (ggr., auch mgr. γουρούνι, γουρούνα, bei Byzantios γρούνι) zu Hesychs γρῶνα (Stier KZ. XI 215, Foy 105, näheres weiter unten); ῥουχαλίζω 'schnarchen' (ggr. neben ῥοχαλίζω, Leukas ῥοχαλίζω und ῥουχνίζω, zakon. rucha-lindu Deffn. 145) = agr. ῥογχαλίζω.

b) Nachbarschaft von Labialen: Παναγία Καταπουλιανή Weil Mitteil. I 331 wohl 'P. von Κατάπολα', κλουβί 'Käfig' (gew., bei Duc. κλοβός, κλουβός, κλώβος und κλουβί) = \*κλωβίον; λουβός 'aussätzig' (λωβός mgr. und Duc., dazu λώβα λωβιάρης λωβιαςμένος Byz., vgl. auch λωβιά auf Chios Παςπ. s. v., λούβα λουβιάζω Lesbos N. 'Ανάλ. I 410); πουκάμιςο 'Hemd' (gew. ποκάμιςο, u. a. auf Kreta, Naxos, doch πουκάμιςο bezw. πουκαμίςι auf Thera, in einer peloponnes. Urkunde aus dem Anfang des vorigen Jahrh. bei Deffner Archiv I 167, ferner Legr., mgr. ὑποκάμιςον); πουλάρι 'Füllen, Fohlen' (ggr., auch Bova), πουλφία 'werkaufen' (ggr., auch Bova), πουληςία (Urkunde); πουλιά 'Motten', dazu πουλιάζει 'φθείρεται ὑπότῶν ςητῶν' (Μηλ. 14) wohl zu dem gew. πουλί, das freilich nicht auf agr. πωλίον sondern auf lat. pullus (Hatzidakis KZ. XXXI 117) zurückzuführen ist.

Der Name der Insel selbst lautet gewöhnlich 'Αμουργός ('Αμουργιανός), doch auch 'Αμοργός ('Αμοργιανός, 'Αμοργοποῦλα) bei Μηλ. 22, Amurgo bei älteren Reisenden (z. B. Bondelmonti), Amurgospolis, Amorgospolis, Morgo bei älteren Kartographen, hierüber vgl. Μηλιαράκις a. a. O.; ἀμουργιά 'Hefe, Bodensatz' (besonders vom Olivenöl), auch bei Foy 106, ἀμούργη Naxos, Ikaros (Hatzidakis), ἀμούργια Ios, ἀμοῦργα und μοῦργα bei Byz., μοῦργα Leukas Σύλλ. VIII 366, Cefalonia N. 'Ανάλ. II 260, dazu vielleicht μοῦργος 'Hund' (neben

Diese Etymologie ist durchaus plausibel, s. Foy Lauts. S. 64 und BB. VI 226; vgl. auch Kleinpaul Ausland 1880 S. 522. Die Annahme einer Entlehnung aus dem Arabischen oder einer andern Sprache ist unnötig.

επεύλος; āhnlieh Foy 117, auf Naxos = κακὸς ἄνθρωπος)); εαλαμουκάννια (τὰ) 'ein Stück Rohr, auf dem der Baumwollfaden aufgerollt wird'; das Wort, aus andern Belegen mir nicht bekannt, ist entweder ein "καλαμοκάννι(ον) (aus κάλαμος and κάννα 'Röhre') oder eine Zusammenrückung von καλάμου "κάννιον; Ζουμί 'Saft, Brühe' (ggr., Ζοῦμι bei Crusius nach Duc.) agr. Ζωμός; ποῦμα 'Deckel, Pfropfen' (gew., auch Phertakaena s. Krinopulos S. 34 und zakonisch Definer 144) = agr. πῶμα (so Ofis Σύλλ XVIII 160).

2. Aus den angeführten Belegen ergiebt sich zunächst σ atone suivi on précédé d'une labiale se change souvent en ou" (W. Meyer S. 93 und auch 98) oder vielleicht richtiger: unbetontes σ wird in der Nachharschaft von Labialen und Gutturalen, besonders von π, μ und κ gern in π verwandelt. Das Amorginische ist jedoch nicht immer so weit gegangen, wie das sonstige Griechisch (s. oben unter σ). Wie weit ein λ, dessen Einfluss W. Meyer anzunehmen scheint, den Lautwandel begünstigt hat, vermag ich nicht sieher zu

<sup>1)</sup> Über polpya und seine Verwandten ausführlich G. Meyer Albanes. Wörterbuch s. v. murk; µ00ppu stamme samt seinen Genossen im Albanesischen und in den romanischen Sprachen aus iat. smurce, das selbst aus agr. duòpra 'Bodensatz, Ölhefe' entlehnt ist. Aus albanes, murgs sei das Farbenadjektiv murk (murgu) 'dunkel, schwarz, grau' abgeleitet, das hinwiederum im ruman., bulgar, u. s. w. begegnet. Eine Ableitung dazu bedeutet im Albanesischen 'Pferd', eigentlich 'Rappe'; das aus Zagori in Epirus belegte aporspoc 'braunrot' ist ebenfalls dem Albanesischen entlehnt. So Meyer. Ich füge hinzu: 1000ppot in der Bedeutung 'dunkelfarbig uotora poptuara) auch Deffner Archiv 280 und Neochl. Avdl. II 250; diese Farbenbezeichnung wurde auf einen dunkelfarbigen Hund spezialisiert, s. Passow Carm. popul. gr. s. v. und μούρκος Cefalonia N. 'Avià, II 260, dann verallgemeinert auf jeden Hund wenigstens tellweise). Der naxische Gebrauch des Wortes lässt sich direkt an die Bedeutung 'dunkel' anknüpfen; uoopoc wird bekanntlich ebenfalls in übertragenem Sinn ('unglücklich') gebraucht. Ober den Zusammenhang von duoöpru und poöprac hat Mever wohl richtig vermutet, dass μούργος (μούρκος, μούγκρος) auf nichtgriech. Sprachgebiet entstand, demnach als ein Lehnwort zu betrachten sei; das ou von μοθργος kommt in diesem Falle für unsere Frage meht in betracht. Dagegen braucht dusoprid nicht als Entlehnung betrachtet zu werden, sondern ist eine reingriechische Fortentwicklung des alten dubpyn; bei der Form μούργα ist man alterdings eher geneigt, Entlehnung (aus dem Lat.) angunehmen.

Ebenso unpersisch sind — abgesehen von dem ganzen hebräischen Kolorit der Übersetzungen, die ohne Zuhilfenahme des Originals vielfach unverständlich sein würden — einzelne Phrasen wie זורה בורידן Jer. 32, שרט בורידן Jer. 18, s oder Konstruktionen wie אור בורידן Is. 65, 17, 22 ('neuer Himmel'), die direkt dem Original nachgebildet sind. Is. 29, 22 sagt אונים אונים

In alphabetischer Reihenfolge lasse ich nunmehr diejenigen Worte folgen, die mir erwähnenswert schienen; solche, die bereits von de Lagarde, Nöldeke und Salemann besprochen worden sind, habe ich im allgemeinen weggelassen. Auf Vollständigkeit macht die Liste keinen Anspruch, doch glaube ich nur weniges Wichtige übersehen zu haben. Die lexikalische Seite habe ich nur wenig ausgebeutet, da meine aus der Schulzeit geretteten, sehr schwachen hebräischen Kenntnisse mich hier zu ungenügend unterstützten.

אַבְּהָא Is. 13, 22. בּ vertritt hier בּ wie in בּבָּה Jer. 9, 17 np. בּבָּה.

Is. 30, 28, 50, 6 'Kinnbacken'. Fehlt bei Vullers und Johnson, steht aber im Gazophylacium s. v. mascella²). Wollaston schreibt אָל, ilvāre.

ארכ, Thräne. Mit ašk ursprünglich identisch. I. ašru bez. ašra, aw. asru wurde einerseits gauz regulär zu pehl. np. ars, māz. asr, Kohrūd asl (Skukowski), kurd. asr (Gū-

<sup>1)</sup> ומהא Jer. 49, 32 ist verlesen statt רמהא.

<sup>2)</sup> Durch Thomas Hydes 'Castigatio' beeinflusst, bin ich WZKM. IV 131 Note 2 den thatsächlichen Verdiensten des Pater Angelus nicht gerecht geworden.

raut und Zengänedialekt ZDMG. 38, is, Rieu Catalogue II 728,
— stir, istir, histir (?) bei Jaba-Justi), andererseits durch ars zu
aik. Altes rs ist im Np. geblieben in pursiden und tersiden (idg. rsk) und in barsum, av. baresman; in pahla, aw.
peresu ist es zu hl, in Geršasp, av. Keresaspa zu rš geworden. Rš aber gibt š in Ašk (ap. Aršaka), kišver (av. karšvare) u. s. w.; ebenso entstand ašk 'Thrāne' aus \*asraka (i. ašrā), \*arsaka, \*aršaka. In ganz analoger Weise ist im Wakhī altes sr zu š geworden in šung 'Hūfte' (aw. sraoni arm. srunk, sighu. šāun, Tomaschek Pamirdialekte); wakhī yašk 'Thrāne' verhālt sieh zu sariqolī yukhk wie Pustū oša zu Puhktū okha.

Wenn Darmesteter Étud. ir. I 13 Recht hätte, cπάκα als medisch im Gegensatz zu altpersisch \*saka (nach np. seg) zu setzen, so müssten die neupersisch dialektischen esbeh (Semnän), sabah, seva (Pärsen), esba, espa (Shukowski), ispah, isbah, ispeh, isbeh (Vullers) ebenfalls medisch sein. Eine künftige Darstellung der historischen Entwickelung der persischen Sprache darf die neupersischen Dialekte nicht so bei Seite lassen, wie dies bisher geschehen ist.

אכתרוונר Is. 54, ז 'unfruchtbar' (vom Weibe); die Wörterbücher haben nur astarean, nstürbän, satarean, suturean¹),

יוֹנּי. Ansser יוּשׁיהוֹ Is. 24, הּוּ finden sieh folgende sonst nicht belegte Verbalabstrakta auf -iš: שוחדואם Is. 34, א; ששוים Is. 21, הּ: שבושה Is. 22, הּ: שבוים Is. 41, הּ (vergl. up. בבבים); שבוים Is. 35, ה.

אירודע Is. 22, s. Ebenso אירודע Is. 17, s. Ich erwähne im Ansehluss hieran gleich einige Fälle der arabisehen Imäla: ייניסיא Is. 30, s: ארחירען Ez. 3, s: סיבל Is. 63, s: שניין Jer. 4, s: " gegenüber " findet sich in שניין Jer. 9, ss, מים Jer. 8, 7 (dieses letztere indes sehon so im Keri).

האלא Is. 18, 4, Ez. 4, a und oft als Singular gebraucht. מבלאלה Is. 10, 18, ייר מבלאלה Is. 10, בייר gegenüber sonsti-

catura Jer. 2, z., gegen sonstiges uknan, arm. auknan (de Lagarde Armenische Studien No. 2402).

I) Ich habe das Wort inzwischen (KZ. XXXII) zu lat. sterilis

איסתאיאנידן Jer. 5, 26. Andere erwähnenswerte Kausativa sind בוראנידן Jer. 7, 32, פֿריבֿאנידן Jer. 20, 7.

ווארופֿתדבֿאר Is. 2, 19 'Höhle'. Vergl. das mir ebenfalls unklare יוֹטׁוֹבִּים 'hohl (in der Mitte)' bei Abū Manṣūr Muvaffaq S. 69, 4 v. u., 70, 7.

חבותם Jer. 9, 21 'Garbe'.

Is. 3, 20 'Arm'. Diese interessante Form findet sieh bei Kāšān (Shukowski S. 68) und in Khorāsān (Kurden, ZDMG. 38, 92). Auch bāī der Pārsen (ZDMG. 36, 66) muss aus bāhū entstanden sein, vergl. Verfasser BB. XVII 155.

בראב Is. 34, וו 'Rabe'(!); pehl. varāgh, np. kelāgh.

אברכֿה Is. 19, 24, ar. בּרכֿה. Vergl. georg. barakha, osset. bērēkhēth (Hübschmann Etym. und Lautl. d. osset. Spr. S. 121)¹). Jer. 9, 22, 18, 18 steht ähnlich מור.

Is. 11, 1, 45, s, sonst np. berömend. Die volle Endung dagegen in סהמומנדי Is. 18, 2, סהמומנדי Is. 64, 2.

בוריהני אב Jer. 15, is übersetzt hebr. בוריהני אב ein täuschendes Wasser' (?).

וביבראו Is. 58, 9 'Geschrei', wie Vullers und das Gazophylacium haben; Zotenbergs Text S. 418 Z. 3 ist danach zu verbessern (gegen Salemann a. a. O. S. 81).

קאָת Is. 34, זו für hebr. קאָת 'eine Art Wasservogel'. Unklar.

בונשאה Is. 5, 7, seltener באנשאה Is. 57, 13, Jer. 20, 16, 48, 3. Von Nöldeke zu np. bāng gestellt.

זביאן Is. 13, 20 'Zelt' gehört kaum zu np. bān = bām, wie Geiger Yātkār-ī Zarīrān S.-B. Bayer. Ak. 1890 S. 50 annimmt. Bān 'Dach' findet sich z. B. Is. 15, 3, 22, 1.

ברוב Jer. 16, 9 'Braut', sonst np. bayog. ז steht öfter für g. ברוב Jer. 16, 9 'Braut', sonst np. bayog. ז steht öfter für g. ברכת פאריאונר durch הַרְהָּת durch ברכת פאריאונר ibersetzt.

פאר־פֿעור Is. 28, 18, 31, 20 synonym mit פאר־כֿווסת Is. 5, 5. באר־כֿווסת Is. 50, 11 unklar. אָשׁ שְבַּרוּכֿתיגאן פּרך מוּשׁר "mit Feuer umgürtet".

פרזיך Is. 34, 18, Vullers אֶכֶבֶּאָט. פרסש Jer. 2, 7, 3, 9 beide Male falseh statt ברסש.

<sup>1)</sup> Darmesteters Erklärung des afgh. barkha, brakha 'Anteil' (Chants pop. des Afghans LVII) ist sehr unwahrscheinlich. Gehört es, wie auch np. barkh (Sähn. 66 Anm. 11), aus dem es entlehnt ist, und barkhē ebenfalls hierher?

ו פריבֿין Is. 18, פּ = hebr. אָטָג 'Papyrusschilf' (?).

יאמו, von Frauen (Jer. 2, 32 — Jungfrau —, 4, 30 — Jerusalem) getragen. Ich erwähne das Wort nur wegen de Lagarde, Nachrichten der GGA. 1891 S. 160 ff., wo man übrigens nicht allem beistimmen wird.

אָנד Is. 43, 41, einige Male statt בָּא. Np. בָּא. (A. M. Muvaffaq).

נוסארש Is. 5, 22 beseitigt die Aussprache kusärden der Wörterbücher (ob auch kusäden wirklich je gesprochen ist?). Mit אַנוֹהָבּי, hat das Wort nichts zu thun.

چُماق بادام = Jer. 1, 11 בימאו בארום.

קֿר־קֿר Is. 56, 10 'bellen' (vom Hunde). Wollaston: פּשׁבּשׁ. בארדן Is. 30, 14 'holen, wegnehmen'. Unklar.

בררה Is. 16, 10, 63, 2, 3, Jer. 48, 33 'Kelter'.

ברוה Is. 40, 20 'Fäulnis oder Morschsein des Holzes'. Unklar.

אררג Is. 47, 14, Ez. 10, 2 'Kohle', d. i. khavarg oder khavrag gegen sonstiges khavak.

آور Jer. 48, 12; die Wörterbücher geben als die gewöhnliche Aussprache khīk.

Is. 3, 16, 18 'Schelle'. Wörterbücher nur derai.

לרושחה־בארי Jer. 14, 22 'ein heftiger Regen' (hebr. רביבים).

יו דככאלבוד Is. 3, 22 mit Verlust des t wie in kurd. dasmål 'Handtuch' (Houtum-Schindler ZDMG. 38, 67). Nach s ist t auch geschwunden in np. ופנישט neben ופנישט aus \*avatasti, vergl. av. citasti.

עיר ועסל) Jer. 11, 5, 32, 22 (שיר ועסל) übersetzt hebr. זָבַת 'von Milch und Honig fliessend'. Etwa statt dōšā?

רוש ביזה Is. 23, 4 'Jungfrau' (sonst dōṣ̄ize), also pehl. \*dōṣ̄(a)kīkāk.

אישאך בי רוום) Jer. 2, 25 'ich laufe hinter ihnen her'.

דיימאיי (באראק) und חירמאיי Jer. 3, 3, 5, 24. פעראק). Is. 50, 9, 51, s 'Motte' (hebr. עָשֶׁ).

הצה mehrmals, gegen sonstiges up. raga.

רודן Is. 15, 2, Jer. 16, 6; רודה Is. 18, 2 (np. rade kerde), Part. Präs. רונא Is. 50, 6 '(den Bart) ausraufen'. Sonst nicht belegt.

זופין Jer. 50, 42, vergl. de Lagarde Gesammelte Abhandlungen 67 No. 174.

זורפֿידן Is. 29, 15; זורפֿידן Jer. 47, 5; זורפֿידן Jer. 38, 22; pehl. zufr vd. 1, 80, 21, 33, np. غَرُف.

דחיכתן Ez. 3, 18, samt seinen Ableitungen immer mit ה statt mit ה geschrieben, wohl in unwillkürlicher Anlehnung an hebr. היה.

und auch ששלות und auch ששלין und auch ששלין

Is. 30, 14.

-stān- in einigen sonst nicht belegten Worten: בישהסתאן 'Wald' Is. 10, או; האריכסתאן Is. 13, או 'Wüste'; הבשסתאן Is. 50, ווס; והבשסתאן Is. 20, או הבשסתאן ווא.

קריק Jer. 6, פּ 'Blei', vergl. dialektisch surob (Pärsen), salf (Shukowski).

ו סרפרסת Is. 8, 19 bedeutet 'Zeichendeuter, Wahrsager'.

شورهزار Jer. 17, 6 = np. شورهزار. Vergl. sûr (Pārsen). Ebenso تا الله عند Is. 28, 25, 27 = np. شونية.

آرة Jer. 17, 1, noch ganz die Pehleviform sūk. An anderen Stellen auch سوى.

סהומיך Is. 19, ש 'dritter'.

אסבאר Is. 33, 11, 40, 24, 41, 2, 47, 14, Jer. 13, 24 u. ö. 'Stroh' (?).

אשובאקידן Is. 13, 20; מילשום Is. 28, 28. שובאקי (Pflanzenname, 'Schäferstab'), in dessen erstem Teil man geneigt sein könnte, \*fšupaiti, arm. L.W. špet zu sehen, ist nicht persisch, wie die Wörterbücher angeben.

י אַפֿרומגין פֿרומגין (die Grundbedeutung ist vertrocknet) sehr häufig. Diese Bedeutung ist speziell den vorliegenden Texten eigen; schon Castle hat das Wort im Lex. heptagl. unter פֿקָסאָגוֹב und פֿקָסאָנוֹב ; auch die Aussprache ferumgin ist dem Jüdisch-Persischen eigentümlich.

ייים Is. 54, r. Vorhang, Zelttuch . Vergl. arab. אמנה ביישם Is. 18, a. 46, n. Jer. 12. a übersetzt merkwürdiger Weise hebr. ביין Stossvogel . Tävus scheint allgemem Vogel beslentet zu haben, was von lat. parus vielleicht auch gilt vergl. Hübschmann Armen. Studien No. 162.

7273 Jer. 4, 21, 5, 22 behen von Bergen i tosen vom Wasser i

2283 Is. 59. Spinne 2.

mans Is, 58, a Fessel, Band, Vullers hat nur girih.

222 Is. 43, ii hebr. 2722 P. Is. 42, i wird dasselbe bebraische Wort falsch durch (202 übersetzt.

קרבי ביביג Jer. 3. - verstossen . Firdûst hat nur *gum* z. B. Sahn, 74, בא .

משויני גישוי. Is. 5, 11. Vergl. bel. gusnag (Geiger No. 120), rasneh, rasnegi (Pärsen), gusna (Shukowski).

72 Is. 51. - Motte .

שביבים Jer. 13, בי von dem bunten Fell des Tigers.

למינים Is. 40, a. 41, a. Jer. 2, a. weelseln, erneuern Kraft . Jeh wage keine Erklarung.

ا مخس العالم ال

אבים 1s, 30, s Sieb, Schwinge hebr, הבני Statt arab. בעים mongharbil , das die Worterbücher allerdings nicht belegen. Vergl. up. gharbar usw.

Taping Ex. 8, 50 Gewurm ; doch meht für famig verschrieben ?

---: N: 1-. 66. . soust up. nazende, nazenen.

REIN: Jer. 37. 1. Bu finde ich noch in folgenden Worten wiedlar, republia, henha, hedar, verbu, serkeha sikhat Atoi Mais, Muvaffaq 143. 1. sorba, kedulia, kevenlia, keskha, gendinadia, mustha, womit die Reihe gewiss noch nicht erschopt ist; die arabisierte Form sorbag hat, wie so oft, die alte Form besser bewahrt, namheh paka vergle i paka Nit is, musha ist paka Nomen agentis, pake im allen übrigen Worten ist es Abstraktum paka. Nebenformen wie gendinaren, khuskira, khuskfa, mustara, mustara, mustara sind gewiss dialektisch. Ber den Parsen in Jezd horte Houtums handler pakere, kucho

seed by 600 a derivative of insterness before \$277 and

אנירן (אנדר) לוקצאנירן Jer. 13, 11 ('den Gürtel fest umlegen'), Ez. 3, 26 ('die Zunge lähmen'); hebr. קבק, Hiph.

דרה Is. 19, זו ('ich bin'); או היה ('er ist'); או Is. 64, זו ('wir sind'); או Is. 1, או ('ihr seid'); או Is. 42, זה ('sie sind'). Salemann konstatiert, dass das anlautende h des Verb. subst. auch noch im Perfektum gesprochen sein müsse, wie Schreibungen wie בורהכת beweisen. Die Pärsen sprechen auch hī, hah, hind u. s. w.; desgleichen findet sich die Aspiration bei Kāšān (Shukowski). — Is. 49, 6 steht או מאמר דמים המים.

המה wird ganz wie הר mit folgendem ya- $\bar{\imath}$  vahdet gebraucht: המה Is. 9, 11; המה Is. 13,  $\bar{\imath}$  (dicht daneben המה לואהרי ); המה בראדרי המה לואהרי Jer. 9,  $\bar{\imath}$ ; המה לואהרי Jer. 13,  $\bar{\imath}$ ; המה כרי , המה בראדרי Jer. 48,  $\bar{\imath}$ 7.

Als seltenere Worte seien אמאברגאה Jer. 32, 2, 8 und כוברה 'Fessel, Kette' Jer. 39, 7 kurz erwähnt.

Zwei der in Paris befindlichen Handschriften (No. 90 und 91 nach Zotenbergs Katalog) sind in Lär geschrieben, und aus diesem Grunde setzt de Lagarde diese Juden allgemein nach Läristän. Von Neubauers Codices, welche Darmesteter in der Revue critique 1882 I 451 kurz beschreibt, ist einer in Qum, ein anderer vielleicht in Isfahan geschrieben 1). Aus der letzten Handschrift hat J. Grill die jüdisch-persische Version des achtundsechzigsten Psalms entnommen; es finden sich hier viel jüngere Formen, sogar das türkische אלצי = 'Gesandter' (Vers 32). Beiläufig bemerkt, wird Vers ברקץ stehen, 'warum tanzt ihr?', vergl. Kommentar S. 123. Schon Nöldeke hat auf die in den Texten vorkommenden zoroastrischen Vokabeln aufmerksam gemacht; die Übereinstimmung mancher Wortformen mit solchen, die bei den Parsen gebräuchlich sind, scheint mir direkt darauf hinzuweisen, dass die Übersetzungen in Gegenden entstanden, wo Pärsen lebten (vergl. bāī 'Arm' unter באהו; hī 'ich bin' u. s. w. unter מורהדואר und יתימאיי; sūr unter סורהדואר; vašne unter

<sup>1)</sup> Die Pentateuch-Übersetzung des Tavus ist in Konstantinopel gemacht, vergl. Kohut Kritische Beleuchtung der persischen Pentateuch-Übersetzung des Jakob ben Joseph Tavus. — Der Vollständigkeit halber zitiere ich hier noch Darmesteter L'apocalypse persane de Daniel in den Mélanges Renier 1886 S. 405—420. Dass von der schon erwähnten bukhärischen Version so gut wie keine Exemplare in Europa geblieben sind, ist höchst bedauerlich.

שיטא n. a. m.). Anch איטא (Salemann a. a. O. 82) 'wir', vergl. paz. ema, pars. sel, gebört hierher.

Nachbemerkung. Die kaiserl, Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg hat vor Kurzem das Cahensche Bibelwerk (La Bible, traduction nouvelle avec l'hébreu etc.) aus der Bücherei des verstorbenen Professors Reuss erhalten. Bei der nachträglichen Lektüre der Bemerkungen in Tome IX 134 ff. sehe ich, dass das dort Erwähnte auch von mir berücksichtigt worden ist - natürlich mit Ausnahme der speziellen Hebraica. ררות (8. 148) 'tendu (en parlant d'un are)' war mir nicht auffällig, da z. B. Is. 5, בי דר זיה (se. ברדן) geschrieben ist (vergl. Sahn. 75, sc). Weitere Publikationen von Teilen der jüdisch - persischen Bibelübersetzungen wären jedenfalls böchst wünschenswert.

Paul Horn. Schiltigheim i. Els., Sept. 1891.

## Gehören die Phryger und Thraker zu den satem- oder centum-Stämmen?

Über die Lautverhältnisse derjenigen indogermanischen Sprachen, die keiner der grossen Gruppen angehören, ins Klare zu kommen, ist in einigen Fällen ziemlich sehwer. Die Überreste dieser Sprachen sind leider sehr gering, einige Eigennamen und Glossen, auch wohl Inschriften, die aber nicht viel bieten, sind das uns zur Verfügung stehende Material. In grammatischer Hinsicht kann man unmöglich viel darans gewinnen; daher haben sieh alle diese Überreste von sprachwissenschaftlicher Seite einer gewissen, nicht unverdienten Missachtung erfreut. Erst die Altertumskunde hat in dieser Hinsieht Wandel geschaffen. Für sie waren und sind diese Cherreste, so gering sie auch oftmals sind, doch wiehtige Zeugen. Die indogermanische Grammatik kann man ohne ihre Hülfe errichten, die indogermanische Kulturgeschiehte nicht ohne dieselbe erbauen. A. Fick in seinem Buche 'Die chemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas' wandte seinen Blick zuerst auf diese Völker. Er untersuchte in dem Streit um die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermani-

sehen Sprachen die Sprachüberreste der Skythen, Phryger und Thraker, um zu zeigen, dass jene entschieden zu den Iraniern, diese beiden zur europäischen Sprachfamilie gehörten. Dieser Nachweis dürfte ihm, wie kaum einer bezweifeln wird, in vollstem Masse gelungen sein. Damals fing man aber auch eben erst an, den beiden k-Reihen im Schosse der indogermanischen Sprachen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, und Fick gehörte selbst zu denen, die dafür eintraten, die Differenz in der Behandlung der k-Laute schon für die Ursprache in Anspruch zu nehmen. Heute ist man ziemlich allgemein zu der Ansicht gelangt, die verschiedene Behandlung der k-Laute für eine dialektische Differenz der Ursprache zu halten, und von Bradke teilt daher konsequent und mit grossem Vorteil die Indogermanen in centum- und satem-Stämme ein, eine Bezeichnung, die ich als sehr praktisch beizubehalten gedenke.

Es handelt sich für uns jetzt um die Frage, zu welcher dieser Abteilungen die Phryger und Thraker zu rechnen sind. Geographisch stehen sie ja mit beiden Gruppen in Berührung, die Phryger wurden schon von den Alten als verwandt mit den Armeniern erachtet, die zu den satem-Stämmen gehören; die Griechen waren ihnen aber nicht so fern, dass eine nähere Beziehung zu diesen ausserhalb des Bereiehes der Wahrscheinlichkeit läge, und die Thraker sind ja den Illyriern und Slaven ebenso nahe als den Griechen gelegen. Fick wies nun beiden Völkern eine eigentümliche Zwischenstellung an: in der Behandlung der Media sollten sie den satem-Stämmen angehören, in der Vertretung der tenuis den centum-Stämmen, d. h. für die idg. Media und Media aspirata zeigen sie den Zischlaut, für die Tenuis den Verschlusslaut als Vertretung. Eine solche Zwischenstellung ist aber in hohem Grade unwahrscheinlich, denn Media und Tenuis lassen keine verschiedene Vertretung erwarten. Von Bradke spricht sich daher 'Über Methode und Ergebnisse der arischen Altertumswissenschaft' S. 68 ff. gegen Ficks Annahme aus, und nimmt seinerseits an, dass die beiden Dialekte auch in der Vertretung der Tenuis zu den satem-Sprachen gehören; denn über die Vertretung der palatalen Media durch einen Zischlaut im Phrygischen, kann, wie es scheint, billigerweise kein Zweifel herrschen. Auch Fick ist neuerdings BB. XIV 50, vgl. Wörterbueh der idg. Sprachen XXI von seiner alten Ansicht abgegangen und nimmt ebenfalls den Spiranten als Vertretung der palatalen Tenuis im Phrygischen an.

Trotzdem steht die Sache nicht so einfach und klar, denn es liegen nicht nur für die palatale Tennis, sondern anch für die palatale Media Vertretungen durch Verschlusslaute vor, mitmlich in

- τάλλαρος, τέλαρος 'άδελφοῦ τυνή', gr. ταλόως lat. glos, wie durch abulg. zlæa bewiesen wird. Wir hätten also sebon Entlehnung aus den centum-Sprachen anzunehmen, was indessen wegen des abweichenden Suffixes bedenklich, wenn auch nicht unmöglich zu sein seheint.
- 2 γλούρεα χρύσεα Φρύγες, Hesyeli, γλουρός χρυσός. Dass in dem 71- der Stamm des deutschen Wortes für 'Gold', got. gulp, and, gold, ags, gold, anord, goll, gull steckt, ist sehr wahrscheinlich. Aber auch in diesem Falle erweist abulg. zlato, av. zaranya den Zischlaut. Eine Entlehnung aus den centum-Sprachen ist hier höchst unwahrscheinlich, da von diesen pur das Germanische das Wort noch kennt. Man mitsste deun sehon annehmen, dass das Wort im Griechischen einst vorhanden, und erst als eine Entlehnung stattgefunden hatte, durch das semitische xoucoc verdrängt worden sei. In diesem Falle wäre das Wort immerhin für die Kulturgeschiehte wiehtig. Das vom Germ, und Slav, abweichende Suffix, das v. Bradke a. a. O. S. 73 auffällt, dürfte doch wohl mit dem von gr. άργ-υρος zusammenhängen, ebenso wie wohl -to- in got, gul-b, abulg, zla-to mit dem -to- in aind, raja-ta, av. ereza-ta, lat. argen-tum. Auf diese gegenseitige Beeinflussung hinsichtlich des Suffixes scheint mir bei der Frage, ob Gold und Silber den Indogermanen bekannt waren, einiger Wert gelegt werden zu müssen.

Diese beiden Fälle, in denen die palatale Media durch einen Verschlusslaut vertreten ist, werden weiterhin durch die gestützt, in denen auch die Tenuis so vertreten erscheint.

Fiek führt in seinem erwähnten Buche S. 412 folgendes an: "In βρικίεματα 'Name eines phrygischen Tanzes', βερετώνδαι 'Name von Dämonen und Kreisel' liegt eine Wurzel βρικ 'schwingen' zu Grunde, die im ags. bregdan, bragd 'schwingen' wiederkehrt; das arische bhras 'wauken, taumeln, stärzen' weicht in dem s und in der Bedeutung weiter ab".

"Der Name der Βερεκύνται, eines phrygischen Stammes, geht auf eine lautlich gleiche Wurzel βρεκ, βερεκ, die im arischen bhraś 'leuchten' das arische ś zeigt, während das phrygische βρεκ das südeuropäische k aufweist. Im Deutschen entspricht mhd. brähen 'glänzen', Βερεκυντ- ist Part. Präs., also = mhd. brähende 'splendidus'". Dieses zweite Beispiel erscheint mir namentlich sehr schlagend, und für Zugehörigkeit zu den centum-Sprachen beweisend.

Ferner "das phrygische Wort für 'Hunde' erinnerte die Griechen an  $\kappa\acute{\nu}\nu\acute{e}c$ ", Fick a. a. O. 413, also hat es wahrscheinlich Verschlusslaut gehabt. Aber auch die Gültigkeit dieser Gleichung bezweifelt man, vgl. v. Bradke a. a. O. 67, und die dort zitierten Stellen, weil es auch im Iranischen Worte für Hund mit anlautendem k gibt. Mir will diese Verweisung sehr wenig einleuchten, aber bei dem geringen sprachlichen Material gibt es ja viele Möglichkeiten, die ein einziger neuer Fund zerstören würde.

Aber, wird man einwerfen, wie steht es mit den zahlreichen Worten, in denen sicher ein Zischlaut für die palatale Media erscheint. Ich stelle zunächst einmal aus dem Phrygischen zusammen, was man dafür angeführt hat, vgl. Fick a. a. O. 411 ff.

"ἀζήν, Akk. ἀζένα 'Bart' ist komponiert aus einem Präfix ἀ und ζεν = γένυς 'Kinn', lat. genu-inus, gena, air. gen 'Mund', got. kinnus 'Kinn', skr. hanu 'Kinnbacke'".

"ζέλκια Pl. N. 'Gemüse' gehört zur Wurzel europ. ghal 'sprossen, gelb, grünsein', die im lit. żel-ti, ksl. zelo 'Kraut' ebenfalls z im Anlaute zeigt. Am nächsten steht dem phrygischen Worte ksl. zlakz M. 'Grünkraut, Gemüse'".

"Μαζεύς 'Name des Zeus' ist von der Wurzel maghgebildet, die nicht bloss im Zend., sondern auch im altpreuss. massi (d. i. mazi) 'ich kann' als maz erscheint'".

Diese Beispiele scheinen ja zu beweisen, dass die palatale Media im Phrygischen durch einen Zischlaut vertreten ist, und doch ist das nicht der Fall; denn wenn wir die Beispiele, in dem ζ auftritt, genau betrachten, so ergibt sich, dass es nur vor e und vielleicht vor i steht, vgl. ἀζήν, ἀζένα, ζέλκια, Μαζεύς und ζέτνα 'Thor' zu gr. χανδάνω, ἔχαδον, lat. hedera, pre-hendere, got. gitan, engl. to get. In der Bedeutung

stimmt völlig ags. geat = engl. gate 'Thor'. Ferner Zeoud "Quelle" zu yéw 'giessen' lat. fundere got. giutan.

Wenn weiterhin phryg. Zénekev Akk. Sg. 'Sklav' von Fiek mit Recht zum ksl. źwiją, że-ti 'binden, schnüren' gestellt wird, a. a. O. 413, so wäre damit ein Beweisstück geliefert, dass das phrygische Z mit der Scheidung der idg. Palatal- und Velar-Laute nichts zu thun hat. Anders v. Bradke a. a. O. 67 Ann.

Ob der Lautwandel auch vor i eingetreten sei, ist nicht sieher zu sagen, da das einzige Wort &zic 'Igel', das Fiek erst aus ¿Euc korrigiert hat, das Z von andern Kasus, in denen s folgte, übertragen haben kann.

Ebenso steht es im Thrakischen: βρίζα τίφη lässt sich, wenn es nicht als Lehnwort anzusehen ist, aus βρεγία deuten. Ferner ζετραία, ζιβυνθίδες, ζέλας oder ζήλας, ζειρά, deren mutmassliche Bedeutung und Etymologie man bei Fick einsehen möge.

Der hier angenommene Wandel eines k-Lautes in einen Sibilanten vor hellen Vokalen ist lautlich sehr einfach, und durch zahlreiche Analogieen zu begründen, ieh erinnere nur an slav, é und é aus k und q, an umbr. è aus k, und an die Zischlaute in den romanischen Sprachen.

Es bleiben uns jetzt nur noch die Ausnahmen zu besprechen, die sich unsehwer erklären lassen.

In Βρίτες = Βρύτες = Βρύτοι muss das γ aus einer Form übertragen sein, in der es nicht vor e (oder i?) stand.

βρικίτματα. Wie Βρίγες = Βρύγες und κίκλην 'das Siebenzestirn, der grosse Bar' also wohl = κύκλος zeigen, war im Phrygischen a unter gewissen Bedingungen zu i geworden. Vor diesem i fand natürlich keine Erweichung statt, da es sekundar war. Dahin wird vielleicht auch βρικίτματα fallen.

τέλαρος, daneben ist τάλλαρος belegt, ε und a werden hier die Vertretung von / sein, das Wort ist also auszuscheiden.

Zékna vielleicht aus "Zékna.

κίμερος νούς ist ans κύμερος kaum zu denten. Im fibrizen sind Beispiele für den Wandel von k zu s vor i nicht vorhanden. Dass in diesem Falle Media und Tennis verschiedene Wege einschlagen können, beweist gr. ric gegenüber Bioc schlagend. Phryg. (Zic und thrak. Libuv@ibec gegenüber

κίμενος, ζέλκια u. s. w. würde genau das umgekehrte Verhältnis sein. Dazu gehört ferner auch εικίννιε 'ein komischer Tanz phrygischen Ursprungs', das mehrfache unsichere Deutungen zulässt.

πικέριον 'Butter' ist noch nicht sicher gedeutet, ερ könnte für r stehen, wie ελ in γέλαρος für l.

Aus dem Thrakischen gehört noch hierher  $\gamma \acute{\epsilon} v \tau \alpha$  N. Pl. 'Fleisch', das Fick mit an.  $kj\ddot{o}t$  vergleicht. Vielleicht ist  $\dot{\epsilon} v$  Vertreter von n.

Ganz unaufgeklärt ist der Name des thrakischen Gottes Zαλμολξις, vgl. Fiek a. a. O. 418 und Hehn Kulturpflanzen und Haustiere 450.

κῆμος 'Name einer Hülsenfracht'. Vor η findet sich immer κ vgl. μανδάκη-ς 'Bund Heu, Garbenbund', сκάρκη.

Sicher entspricht m. E. κ noch dem Palatallaut in Κότυς, 'Namen einer thrakischen Gottheit', das auch in Männernamen häufig auftritt. Fick hat es überzeugend mit ags. headu 'Kampf', kelt. catu- in Catu-riges verglichen; aind. śatru- 'Feind' erweist den Palatallaut.

Wenn ferner das -ικες in Θρᾶκες richtig auf den Stamm \*vik in οἶκος, vicus, ai. vēśa, viś bezogen wird, so wäre ein weiterer Beweis geliefert, dass die Thraker nicht zu den satem-Stämmen gehören können.

Ich muss jetzt noch auf die phrygischen Inschriften zu sprechen kommen, veröffentlicht von W. M. Ramsay KZ. XXVIII 381 ff. und weiter besprochen von Fick BB. XIV 50 f. Der Inhalt derselben ist eine Verwünschungsformel, welche etwas variierend, aber doch im Grunde stets dieselbe auf Gräbern der römischen Zeit sich findet. Die einfachste Gestalt führt Fick a. a. O. an:

ιος τεμου (meist τεμουν) κνουμανει κακουν (κακων κακον) αδδακετ<sup>1</sup>) (auch αββερετ) έτι τετικμενος ειτου (ητου, ητω). Den Sinn gibt die griechische Beischrift wieder ὅς τις αν τῶι ἡρώωι τούτωι κακὸν ποιήςει ὑποκατάρατος (κατηραμένος) ἔςτω.

Ansprechend identifiziert Fick cεμου, das 'dieser' οὕτωι bedeuten muss, mit slav. semū, aber die Zugehörigkeit zu den satem-Stämmen wird dadurch nicht bewiesen, vielmehr

δακετ ist offenbar identisch mit lat. fhe-fhaked, gr. έ-θηκε. Bartholomae Stud. z. idg. Sprachgesch. II 194 ist die Form entgangen.

nur der Lautwandel k zu s vor e. Wenn es an andrer Stelle auch sa von demselben Stamm heisst, so muss dies auf Übertragung beruhen, ebenso wie κ in αδδακετ von andern Formen herstammen muss.

Man wird aus dem angeführten ersehen haben, wie schlecht es mit der Zugehörigkeit des Phrygischen und Thrakischen zu den satem-Stämmen steht. Einfacher scheint es mir vorläufig. - einige neue Funde können ja diese Ansicht leicht umstossen. - sich auf phryg. γάλλαρος, γλουρός, Βερεκύνται, thrak, Κότυς, Θράκες zu stützen, und diese Sprachen zu den centum-Stämmen zu rechnen, das Auftreten des Z und c aber als eine besondere phrygisch-thrakische Entwicklung von e- und i-?-Vokalen aufzufassen.

Aus der angenommenen Erklärungsart sind mit Notwendigkeit 2 Folgerungen zu ziehen: 1) die Phryger und Thraker bilden eine sprachliche Einheit, wie denn schon die Alten cine Verwandtschaft annahmen,

2) das Phrygisch-Thrakische muss als besondere Gruppe der centum-Stämme angesehen werden, da der besprochene Lautwandel ihm allein eigentümlich ist 1).

Leipzig, 13, Nov. 1891.

Herman Hirt.

#### Griech. πύϊρ.

Das vielbesprochene indog. puir, das noch neuerdings Kretschmer (Zeitschr. XXXI 450) zu gewagten Mutmassungen verführt hat, pflegt auf umbr. pir, ahd. fuir (zweisilbig), griech. πύῖρ gestützt zu werden. Nun ist aber bis jetzt nicht erwiesen, dass im Umbrischen je ui zu i geworden sei (Osthoff Perfektum 432), dagegen unmittelbar einleuchtend, dass wenn

<sup>1)</sup> Ist die vorgetragene Ansicht richtig, so deutet sich vielleicht auch der griechische Gurkenname auf dem Phrygisch-Thrakischen. Dass ciku-c 'Gurke' mit dem von Hesych überlieferten κίκυον, κυκύ-ιζα 'Gurke', lat. cucumis zusammenhängt, wie Fick Wörterbuch 4 S. 381 annimmt, ist an und für sich wahrscheinlich. 'qequs, das Fick anführt, hätte sich im Phryg. nach unserer Anпаhme zu всекис entwickeln müssen, und dass daraus gr. сікис entlehnt sein kann, scheint mir nicht abzuweisen zu sein. Aber schwer ist es bei dem mangelhaften Material irgendwie zur Sicherheit zu kommen.

uns im Umbrischen neben pure einsilbiges pir, neben surum einsilbiges sim sif, endlich einsilbiges frih entgegentritt, und als Etyma datür  $\pi \hat{v} \rho$ ,  $\hat{v} v$ ,  $fr \hat{u}$ - zu Gebote stehn, man eben einfach  $i=\hat{u}$  setzen muss und sich nicht -ui-Formen konstruieren darf. (So, wenn auch zögernd, Brugmann Grundriss I 47.)

Ahd. fuir sodann kann ebenso gut idg. pu(u)er als idg. puir vertreten; vgl. -iz- als Vertretung des Suffixes -es- (Brugmann I 58). Solches idg. puuer stellt sich aber gegenüber dem aus anderen Sprachen erschliessbaren pūr, das "eigentlich bloss die in den Nominativ übertragene schwache Form der auf dem Suffix betonten Kasus" (Kretschmer Zeitschr. XXXI 350) ist, als eine ursprünglichere Form des Nominativs dar; vgl. altind. ûdhar = lat. über, besonders aber altind. súvar aus idg. súyel (Kretschmer a. a. O. S. 351).

Endlich, griechisch πύϊρ, ohne welches man für ahd, fuir wohl nie auf die Herleitung aus \*puir gekommen wäre, hat gar nicht existiert. Zwar liest man als Fragment des Simonides von Keos 59 Bgk. (poetae lyr. 4 III 415) τοῦτο γὰρ μάλιςτα φήρ έςτυγε πύϊρ (Ahrens τὸ γὰρ μάλιςτα φήρες έςτυγον πύϊρ), und Bergk glaubt, dass dies πύϊρ vielleicht die von Plato Kratyl, 410 A mit den Worten φανεροί τ' εἰciν ούτω αὐτὸ [seil, τὸ πῦρ] καλοῦντες Φρύγες, ςμικρόν τι παρακλίνοντες angedeutete phrygische Form sei. Aber dieses Fragment kennen wir bloss aus Herodian περί μον. λέξεως 12, 21 = 2, 919, 14 Lentz, welche Schrift selbst früher bloss durch eine Kopenhagener Handschrift bekannt war. Und diese bietet allerdings nach der 1823 durch Dindorf veröffentlichten Collation Blochs τοῦτο γὰρ μάλιστα φηρὲς ἐς τύγε πύϊρ. Aber die Nachvergleichung Egenolffs Rhein. Museum XXXV 101 berichtigt dies in ές τὸ γὲ πύυρ. Und ebenso, doch mit ἐςτύγεον für ec τừ γè, liest der durch Ludwich ans Lieht gezogene Vindobonensis laut Rhein. Mus. XXXVIII 378. Dass 'die Sprachvergleicher' von dieser Berichtigung keine Notiz genommen haben, ist zu verzeihen, da selbst der kürzlich verstorbene treffliche Hiller in seiner 1890 erschienenen Anthologia lyrica S. 240 zwar ἐcτύγεον aufgenommen, aber πύϊρ ruhig stehen gelassen hat, und Blass in seiner ebenfalls 1890 erschienenen Neubearbeitung von Kühners griechischer Grammatik I 412 πύϊρ als 'seltsame Nebenform' von πῦρ aufführt.

Übrigens stimmen auch Herodians Worte δ (scil. τὸ πῦρ) Σιμωνίδης ἔνεκα μέτρου καὶ διςυλλάβως ἀπεφήνατο viel besser zu πύυρ als zu dem fälschlich gelesenen πύϊρ.

Was ist aber dieses an Stelle von πυῖρ neu gewonnene πύυρ? Nun, wie schon Herodian sah, eine metrische Zerdehnung, und als solche von besonderem Interesse. Man vergleiche das dreisilbige ὅτδα bei Alcaeus, dessen Kenntnis wir auch Herodian verdanken, und jetzt ἄαcατε in dem neuen Solon-fragment bei Aristot. ᾿Αθην. πολ. S. 15, 5 Keny. οἷ πολλῶν ἀγαθῶν ἐς κόρον ἀάςατε (Wilamow. conj. ἡλάςατε). Zu homerischem ἄςαι (eigentlich ἄςςαι) ʿsich sättigen wurde ein ἄςατε ʿihr sättiget euch ʾ gebildet und dieses dann zerdehnt. Hier war allerdings wohl das Vorbild von ἄαcα ʿich verblendete ʾ massgebend. Aber doch zeigt dieses ἀάςατε, wie ὅιδα und πύυρ, dass sich die homerische Zerdehnung aus den Versifikationsgewohnheiten der Zeit, in der wir sie uns entstanden denken müssen, verstehen lässt.

Basel.

Jakob Wackernagel.

# Griech. κτεριούςι.

Es ist seltsam, dass man bis jetzt noch immer über den Fehler hinweg gesehen hat, den das in der Ilias A 455, X 336 überlieferte κτεριούςι aufweist. Dem Akzent nach muss die Form Kontraktion erlitten haben. Nun findet sich aber bekanntlich bei Homer ou nur als Kontraktionsprodukt aus oo. oou und aus οε. Beides fällt hier ausser Betracht; οε selbstverständlicher Weise, oo, oou, weil ein Futurum auf -óω, -όομαι ausser bei ὄμνυμι, wo wir wurzelhaftes όμο- haben, nicht denkbar ist. Ubrigens irrt bekanntlich auch da die 3. Sing. in die gewöhnliche Formation des Futurum II, die auf -έw ab; neben όμοθμαι ans όμόσμαι hat Homer όμεῖται ans όμέεται. Diese gewöhnliche Formation pflegt man bei κτεριούςι vorauszusetzen. Aber warum heisst es dann nicht κτεριεύει? Gegen einen allfälligen Vorschlag solches κτεριεύει an Stelle von κτεριούει in den Text einzusetzen, spricht die Erwägung, dass eu als Kontraktion von co in der homerischen Textüberlieferung sonst nie durch das attische ou verdrängt wird. Die in der homerischen Vulgata vorliegenden Genetive δείους und ςπείους beweisen nichts, weil sie nicht aus ursprünglichem \*δείευς, \*ςπείευς korrumpiert sind, sondern aus δέεος, ςπέεος. Noch weniger wird natürlich durch das Schwanken schon der Alten zwischen λωτοῦντα aus λωτόεντα und λωτεῦντα aus λωτέοντα M 283 bewiesen. Ich meinerseits glaube, dass in diesem seltsamen κτεριοῦςι eine wertvolle Überlieferung steckt.

Herodian zu A 454 berichtet, dass Alexion hier und also auch O 351, X 67 an Stelle des von Aristarch geschriebenen und als praesens pro futuro erklärten epúouciv 'sie werden ziehen' die zirkumflektierte Form ¿puoûcıv habe einsetzen wollen, und dass er dies mit dem in Vers 455 folgenden perispomenierten κτεριούςιν begründet habe. Alexions Forderung nach gleicher Betonung der beiden Futura ist durchaus berechtigt, da man nicht einsieht, warum hinter i die Futurendung anders hätte behandelt werden sollen, als hinter v. Nur muss die Ausgleichung beider Formen in umgekehrter Richtung stattfinden als Alexion meinte. Die überlieferte Proparoxytonierung von epóouciv (wie die der gleichartigen Formen άνύω, έξανύω, τανύω, έντανύειν) ist nicht anzutasten, da sie vorzüglich zu der Entstehung dieser Bildung aus \*ἐρύcουςιν mit lautgesetzlichem Schwund des c stimmt. Wohl aber werden wir, da κτεριούς, wie wir sahen, als properispomenierte Form schlechterdings unerklärbar ist, hier den Akzent ändern und κτερίουςι schreiben. Die andern unsigmatischen Futurformen von Verben auf -ίζω, die wir bei Homer finden, fügen sich leicht, da keine hinter i ein vom thematischen Vokal gesondertes ε bietet. Statt άγλαϊεῖςθαι Κ 331, έπαγλαϊεῖςθαι Σ 133, ἀεικιῶ X 256 (mit Kürzung des Auslauts!), κομιῶ ο 546 können wir ohne Schwierigkeit άγλαΐεςθαι, έπαγλαΐεςθαι, άεικίω, κουίω in den Text einsetzen.

Wenn nun aber einer fragen wollte, warum die gute alexandrinische Vulgata das richtige ἐρύουςιν nebst Genossen bewahrte, aber statt κτερίουςι nebst Genossen das falsche κτεριοῦςι u. s. w. schrieb, so wäre folgendes zu antworten. Von Verben auf -ύω kannten schon die Attiker keine unsigmatischen Futura; es war also keine Veranlassung vorhanden bei den betr. homerischen Formen von der überlieferten Betonung abzugehen. Anders bei den Verben auf -ίζω. Bei diesen

wurde das Futurum gerade im Attischen ohne c gebildet; und da man nun diese unsigmatischen Formen, wo man sie selbst branchte, zu zirkumflektieren pflegte, musste es von selbst kommen, dass man auch bei Homer κομιῶ statt κομίω u. s. w. sprach. [Vgl. Ludwich Hom. Textkritik I 524 über die V. L. χεοῶ β 222.]

Sobald wir bei Homer kouit einsetzen, wird nun eben dieses nachhomerische κομιῶ, ionisch κομιέω klar. Wenn Herodian a. a. O. in seiner Polemik gegen Alexion bemerkt ελαθε δὲ τὰν ἄνδρα ἡ τοιαύτη ὕφεςις τοῦ c (wie sie in κτεριούςι erscheint) 'Αττική ούςα καὶ περιςπώςα τούς μέλλοντας διά τι αίτιον, εί παραλήγοιτο τώ ι cuvεςταλμέιω, und wenn Curtins Verbum 1 II 314 in -téw eine gewissermassen dorische Futurbildung sieht und z. B. kouiù auf "kouicéw zurückführt, so erkennen die beiden Gelehrten damit an, dass die Perispomenierung bezw. das e vor dem thematischen Vokal von Rechts wegen diesem Futurum nicht zukommt. Und es ist mir keine Erklärung bekannt, die für dieses e eine ratio anzugeben wüsste. Sagen wir aber, κομιέω (?) κομιώ sei im Ionischen und Attischen geradewegs an Stelle von älterm, in den ältesten Sprachdenkmälern noch bewahrtem kouiw getreten, so entsprieht dies erstens der Weise des Dorischen, wo das durch die Häntigkeit des Futurum II hervorgerufene Gefühl, dass dem Futurum zirkumflektierte Endungen zukommen, zur Umwandlung von -cw in -c/w bezw. dessen lautliche Umgestaltangen geführt hat. Aber auch das Ionische und Attische selbst mussten durch ihre sonstigen Futura zu einer Umbildang von -uw in -u/w -uw, geführt werden. Alle Futura dieser Mundarten hatten entweder c oder, wenigstens in der 2. aller Numeri und in der 3. Sing. und Dualis, den Zirkumflex: διαςκεδάς, πελάτε, βιβά, — άγγελείς, άγγελεί u. s. w. Das drangte auf kouneic, kounei an Stelle von kouierc, kouier bin. Daraus folgte weiter κομιείτον, κομιείτε und dann nach εγγελείς: att. άγγελώ, άγγελούμεν, άγγελούς, ion. (άγγελέω, στελεύμεν, σττελεύει) auch κομιῶ (κομιέω?), κομιούμεν (κομιεύκομιούτι (κομιεύτι). Im Attischen, wo durchweg auch ie 1. Sing, kontrahiert wurde, kann kount auch unmittelbar as Stelle von coulo getreten sein. Immerbin hätte coulo an dem Futurum yéw eine Stütze gehabt, [Dazu an miouen, Couen.] Mit diesem xéw selbst steht es eigentümlich. An den

von Curtius Verbum 2° 315 f. angeführten Stellen, denen noch Demosth. XIX 213 beizufügen ist, haben wir in futurischer Bedeutung die Formen χέω, χεῖς, χεῖς, χέων, χεόμενος (Isaeus 6, 51). Unzweifelhaft schliessen sie sich an homerisch χεύω an und ist also χέω ursprünglich paroxytoniert worden. Aber dass schliesslich diese einzige noch übrige Futurform, die weder sigmatisch nach zirkumflektiert war, den Zirkumflex bekam, wissen wir aus der biblischen Gräzität und aus Choiroboskos. Wäre χεόμενος nicht überliefert, so stände nichts im Wege, schon für die Attiker die zirkumflektierte Form χεῶ anzuerkennen. Nun muss sie als hellenistisch betrachtet werden, verliert aber hierdurch für uns nicht an Interesse. Sie ist so im Gegenteil ein nur um so sicherer Beleg dafür, dass barytone Futura allmählich zu perispomenierten werden konnten. [Vgl. spätgriech. πιοῦμαι, ἐδοῦμαι für πίομαι, ἔδομαι.]

Nach dem Auseinandergesetzten wird man fragen, ob bei Theognis 47, wo Bergk mit sicherm Blick in dem überlieferten ἀτρεμέεςθαι das Futurum von ἀτρεμίζεςθαι erkannt hat, wirklich mit Bergk ἀτρεμιεῖςθαι und nicht eher ἀτρεμίεςθαι zu schreiben sei. Wir haben, so viel ich sehe, keinen Grund, die zirkumflektierenden Formen für älter als das fünfte Jahrhundert zu halten.

Basel.

Jakob Wackernagel.

# Zum Konjunktiv des griechischen sigmatischen Aoristes.

Bekanntlich hat W. Schulze in der Zeitschrift Hermes XX 491 ff. zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass sich auf Inschriften von Chios, Ephesos und Teos, die aus dem fünften Jahrhundert stammen, die 3. Sing. Konj. des sigmatischen Aoristes auf -ει endigt, z. B. πρήξει, welchem im Plural πρήξοιτν, eine bekanntermassen durch das benachbarte Aiolische beeinflusste Form, an die Seite tritt. Auch für das Kretische hat Baunack in seinen Studien I 1, 247 auf diese Art gebildete Konjunktivformen nachgewiesen, die der ursprünglichen Bildungsweise des sigmatischen Aoristes als eines unthematischen Tempus genau entsprechen. Ohne weiter auf Litteraturangaben einzugehen, indem ich der Einfachheit halber

mich begnüge auf Brugmanns Griech. Gramm. 2. Aufl. S. 171 zu verweisen, möchte ich an dieser Stelle daranf aufmerksam machen, dass auch noch in unserer Überlieferung der homerischen Gedichte Spuren der gleichen Bildungsweise der 2. und 3, Sing, des sigmatischen Aoristes vorliegen, die ja, wie bekannt, für die Formen des Plurals und Duals weitans die zewöhnlichere ist. Allerdings kann ich nun in diesen Zeilen auf eine erschöpfende Behandlung unserer Frage deswegen nicht eingehen, weil derselben eine vollständige Bearbeitung der zwischen n bez. n und ei wechselnden Schreibweisen vorausgehen müsste. Sie haben daher zunächst nur den Zweck, die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu richten.

Ich ziehe zu diesem Behufe die Bücher a-b der Odyssee nach A. Ludwichs Ausgabe in Betracht, indem ich zunächst jene Stellen verzeichne, an welchen die Überlieferung Formen auf -ei, bez. -eic aufweist. a 41 ήβήcει τε nach Eustathios, eine Leseart, die auch dem Urheber des Scholions μέλλοντι ένεςτώτα έπήγαγεν' vorschwebte (es folgt nämlich dem 'οπότ' αν ήβήςει (bez. ήβήςη)' das Sätzehen 'καὶ ής luείρεται αίης'), γ 422 las derselbe Eust. έλάτει (nach δφρα). δ 29 steht φιλήςει ante correcturam in M D, post corr. in H2. δ 208 έπικλώσει GHK ante correct. P. δ 478 ρέξεις DUK.

Ich weiss nun sehr wohl, dass die angeführten Stellen noch nichts zur Entscheidung beitragen. Denn es finden sich aberhaupt nicht wenige Fälle, in denen n und et irriger Weise verwechselt werden, so a 131 elev FZ statt ñev, chenso à 136 Κ, α 286 είλθεν D für ήλθεν, β 103 άγείνωρ ante correct. PH the arrivup und andere Fälle, die ich einzeln wohl nicht aufzuführen brauche. Nicht ohne Belang scheint auf den ersten Bliek der Umstand zu sein, dass sieh bei den entsprechenden Formen des Konj. Pras. die Verwechslung von -eic -ei mit -nc -n nur seltener findet, so β 193 άςχάλλεις GT post correct. Η acyáleic post corr. P a für richtiges άcχάλλης und β 330 βάλει N. βάλλει PH für richtiges βάλη. Allein das kann natürlich Zufall sein und kommt daher nicht in Betracht. Diesen Formen entspricht auch a 316 avurger FPHDU post correct. C für ávárn. Ferner sei noch erwähnt, dass fi 132 Zán NU für Dies (Ind.) überliefert ist und δ 105 ἀπεχθαίρη ante corr. P für den Ind. ἀπεχθαίρει. Es muss endlich hervorgeboben werden, dass auch in der 3. Sing, futuri -η für -ει geschrieben ist, nämlich α 404 ἀπορραίτη Z, β 49 όλέττη F, β 326 ἄξη  $P^{\frac{\alpha}{2}}$ .

Ich habe in den vorausgehenden Zeilen einfach den Thatbestand der Überlieferung in der uns beschäftigenden Frage skizziert, ohne auf eine Abschätzung des Wertes der einzelnen überlieferten Schreibweisen einzugehen, die für unsere Zwecke nicht von Bedeutung ist. Für uns von Wichtigkeit ist höchstens die 5 29 in M (Marcianus 613) überlieferte Leseart φιλήςει, die Ludwich geneigt ist, für eine aristarchische zu halten, aber entschieden wird unsere Frage dadurch auch noch nicht. Dies ist aber meines Erachtens der Fall bei B 4, einer Stelle, die ich jetzt heranziehen muss. Sie lautet: άλλ' ο τε μερμήριζε κατά φρένα ώς 'Αχιλήα | τιμήςη. ολέςη δὲ πολῦς (so ist statt des überlieferten πολέας, bez. des zenodot. πολει̃c mit Christ und den holländischen Herausgebern der Ilias zu lesen) ἐπὶ νηυςὶν ᾿Αχαιῶν. In A ist statt τιμήςη überliefert τιμήςη. Den Optativ τιμήςει', demzuliebe Becker auch das folgende olécy in olécai abgeändert hat, las der Scholiast, der bemerkt: 'τιμήςει' · τοῦτο εὐκτικὸν, κτλ.' Ich zweifle nun nicht im geringsten daran, dass in der im Ven. A übergeschriebenen Form die echte Überlieferung steckt. τιμήσει ist regelrechte Konjunktivform zu έτίμησα, die nach der in dem angeführten Scholion überlieferten Notiz, da sie als Konjunktivform unverständlich geworden war, als Optativform gedeutet wurde. Während die eben erwähnte Stelle, wie mir scheint, geeignet ist, zur endgiltigen Entscheidung der Frage beizutragen, ist dies nur in subsidiärem Masse der Fall bei A 559, wo D von erster Hand τιμήςεις und όλέςεις überliefert statt der in den übrigen Handschriften überlieferten Konjunktivformen. Mit Rücksicht auf das über B 4 Bemerkte werden wir auch hier die Formen auf -eic, die die holländischen Herausgeber wirklich in den Text aufgenommen haben (nur die Ersetzung von öléceic durch öléeic ist durch nichts gerechtfertigt) als die älteren und ursprünglicheren Formen anzusetzen berechtigt sein.

Innsbruck, 15. Sept. 91. Friedrich Stolz.

#### On the change of d to I in Italic

Clacrima, lecir, lingua, olfacere etc. Mod. Italian cicala, calueo etc.1);

It has been generally agreed for some time past that the words in Latin which show an irregular change of d to 1, initially and medially between vowels, were borrowed from some one of the Umbro-Samnite dialects, but hitherto no attempt has been made to localise it more nearly. The reason is, no doubt, that even the scanty remains we have are quite enough to prove that more than one of them knew sothing of this change, for example no one has dreamt of discovering it in either Oscan or Umbrian. The object of this paper is to show that there is, on the one hand, the clearest negative evidence against attributing it to any dialect save one, and on the other, clear positive evidence, both direet and a priori, for regarding that one dialect as its home. In conclusion I should like to offer a few suggestions, as to why the particular words and these only should have been taken into Latin.

In the first place it is to be observed that their number remarkably large. They are, I think, almost as numerous as the examples of any other phonetic irregularity in Latin which has to be explained by this hypothesis of a mixture of dialects. Stolz (J. Müllers Handb. 2 § 49 p. 292) enumerates 16, levir, lacruma, lingua, Novensiles, solium (solea). wligo, many proper names in -ilius beside parallel forms in idius, praesilium, impelimentum; 'sehr wahrscheinlich' malus (O. H. G. mast) ludus for "doidos (O. Icel. teitr O. H. G. zeiz 'pleamnt' ); 'vielleicht auch' miles (μιςθός), mulier (μυζάω), larix lowrus for \*darcos (O. Ir. dair), proles (Goth. frasts). To these are generally added olere, olfacere, calamitas, and, I am ineffined to think rightly, consul. Further we must recognise the change, I believe, in delicatus, lautiu, relucia, casilam "cassidem' Paul. Ponor 33, Mull. 48) lapit 'dolore afficit' Paul. Ponor 84, Mall. 118); probably also in remeligenes

I) An outline of this paper was read before the Cambridge Philological Society Nov. 26, 1891.

<sup>2)</sup> But why not "lulus?

(Fest. Pon. 380, M. 277), silicernium, solino 'consulo' (Fest. Pon. 526, M. 351), and seliquastra 'genus sellae' (Fest. Pon. 508, M. 340), and possibly in supercilium, melicae (Paul. Pon. 89 M. 124) 'gallinae, quod in media id genus avium corporis amplissimi fiat', and baliolus Plaut. Poen. 5. 5. 22 if it is connected with badius. Many of these we must return to presently. In Ulixes the change would appear, somehow or another, to have taken place in Greek; Kretschmer (KZ. XXIX 430 f.) gives evidence of the form on Attic vases; but, subject to the approval of the archaeologists, one cannot help suspecting that these must have come from some Italian manufactory.

Now I think it will be admitted that the tribe from whose language all these words were taken into Latin must have been in very constant intercourse with the Latini. Words like lacrima and lingua could not possibly have been taken from people living a long way off. And if we allow 150 miles (240 Kilom.) from the borders of Latium (in the dialectic, not the political sense) as the limit of distance across which such words could be carried, no one will accuse us of applying the test too severely. But by so doing we shall exclude the Osci, Peligni, Vestini, Marrucini and Picentes. It is fortunate that we are able to dispense with the help of the last two dialects, in view of the great difficulty of interpreting their remains, and the first three would have been excluded in any case, because their inscriptions show without the least doubt that d remained d in them (e.g. for the Vestini Zvét. It. Inf. 11 shows duno, didet, data 1).

There remain the Volsci, South of Latium, the Hernici and Aequi, and behind them the Marsi, to the East of it, the Sabines and Umbrians to the North, and the Falisci to the North West. Of these seven we have inscriptions from four which prove beyond the least doubt that they did not change d to l; in Volscian deve Declune (Zvét. It. Inf. 47), in Marsian donom doivom and others (Zvét. ib. 39—46) and very many in Faliscan, while in Umbrian the change of d to r, not l, is of course well known. Of the three left we have one in-

I do not wish to imply that each of these tribes spoke a dialect of their own, but for our present purpose it is clearly safer to argue as though they did.

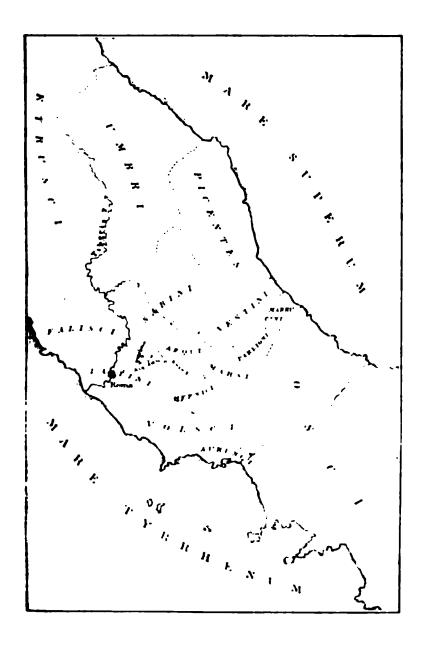

scription in Aequian (Albsi patre) which proves nothing, but out of 21 place names in their district that I have been able to verify there are three which contain d between vowels, Algidum (Liv. 26. 9, 11 etc.), Caedici et Tadiates Plin. N. H. 3. 12. 108, and none with the least trace of an l arising from a d. There remain the Hernici and the Sabines, Now the place-names of the Hernici give us no clue, but there is no evidence that they ever spoke a different dialect from the Marsians, and they are completely surrounded by tribes which kept the d, Latins Aequians Marsians Volscians, so that the probabilities are strongly in favour of their having kept it too. It appears therefore that merely from this negative evidence there is good reason for holding the Sabines to be the guilty party. And which of the non-Latin tribes had closer and more constant intercourse with the Romans whose very city they, the Sabines, helped to found? It is against them too that they are neighbours of the Umbrians, who also were careless about the pronunciation of d.

Leaving the region of geography we come to the positive evidence of the Sabine change of d to l. There are three examples which I consider certain (two from Varro, and one interesting place-name), two which seem to me probable, and one more of which I have good hope. First we have the well-known Di Novensiles (Liv. 8. 9. 6, Arnob. 3. 38) which Varro (L. L. 5. 74) calls Sabine 'Feronia, Minerva, Novensides a Sabinis', quoting the word, according to the MSS, in its genuine Latin form, which is attested by a Marsian and a Latin inscription (Zvét, It. Inf. 39, CIL. I 178). It makes little difference to the argument whether novensides in Varro is predicate or subject, 'F. and M. are new gods from the Sabines' or, as I think more likely, 'F. M. and the Novensides are from the Sabines'. Varro again (L. L. 5, 123) tells us that 'in diebus sacris Sabinis' were used vasa vinaria called lepestae, which he very reasonably connects with the Greek δέπας, quoting a form δεπέςτας which does not occur elsewhere, though we have δέπαcτρον (v. the Lexica). In Paulus the form given is lepista 'genus vasi aquarii' Ponor p. 82 Müll. 114. So Nonius, L. Müll. p. 219. This may be either a borrowing from the Greek, or an Italic formation; if the latter it is probably like honestus and meant orig. furnished with

enps'. If the -i- is correct it will represent exactly the vowel of the suffix -ss- in bέπ-αc, as in Lat. cinis \*cinisos.

Here then are two examples of the change, explicitly assigned to Sabine. But Varro also gives as Sabine words idus 'idus' (6. 28) and fedus (5, 97) 'goat'. The first offers no difficulty, as it belongs to a class of words which are continually transferred from one tribe to another, and if we like to follow Varro we may derive both the Latin and Sabine and therefore the Oscan) word from the Etruscan itus, which must itself in any case be either the parent or the child of the Latin form. But fedus seems a more serious difficulty. The German form (Mod. H. G. geiz Eng. goat etc.) vouches for the d as original, and not derived from dh. But is the text of Varro in such a condition that any one will venture to assert that fedus may not be a corruption of \*felus, the more as in the same sentence be quotes another Latin and Sabine doublet (fireus : (h)ireus), which differ only in their mitial? I hardly think that any one who has even glanced at a critical edition of Varro and realised how much of his text is due to the restorations of modern scholars - from parallel authorities or otherwise - will be inclined to deny that if Varro did write \*felus it is absolutely certain that the scribes who have produced our MSS would have given it us as fedus.

Among the place names there is an interesting example of the change. Before discussing it, it will be worth our while to consider a few examples of the principle which it illustrates, namely that the modern name of a place, if it stands in any direct relation to the ancient one, regularly represents the form of it which was in use on the spot. Thus the Picentine town which the Romans colled Hadria, on its oldest coins appears as TAH (hat)...; its modern name is Atri, showing the Umbro-Oscan voiceless d. Again the town the Romans called Brundisium was locally Betvěiciov (cf. Mommsen CIL, IX p. 8) which appears in the modern Brindisi<sup>1</sup>); Taranto = Tápavt-, not the Latin Turentum. Latin authors and grammarians were in doubt

I) It appears to me probable also that the accentuation of the name, as well as Ticanto, on the first syllable, (contrast the Lazu Brundisium, Turculum) represents the old Italic first syllable

about the declension of the river Anio, or Anien; Priscian (6. p. 684 Keil) tells us the regular flexion is -iō -iēnis; the modern name Aniēne (Vogel, Map of Italy Gotha 1889) = Anienem. There are other examples, and indeed the point will, I think, be readily conceded by any one who has had occasion to compare many of the ancient and modern names in Italy, as the regularity of their correspondence is on the whole most striking. I may add one more of special interest, the river whose modern name is Ausente1, preserving to this day the -s- of the Ausones, whom the Romans called Aurunci, and whose chief town \*Ausonica was destroyed in 336 B. C. (possibly before rhotacism in Latin) and replaced by the Roman colony Suessa Aurunca.

To return to our friends the Sabines. Every one remembers the little stream Digentia which flowed beside Horace's Sabine farm, (Epist. 1.18.104 gelidus Digentia rivus); this begins its course in Sabine, and ends it in Latin territory, flowing into the Anio. It rises in the fount of Bandusia, whose s vouches for its Sabine character. It is now called Licenza. Now the change of d to l is quite as irregular in Modern Italian as in Latin, indeed the few examples there are of it (tralce, caluco, cicala, ellera Gröber Grundr. Rom. Spr. p. 531 § 71) are best regarded as Sabine<sup>2</sup>) forms: but the c is also irregular; Digentia ought to become \*Dienza (Gröber I. c. § 70)<sup>3</sup>). But in Sabine as in all the Umbro-Oscan dialects the mediae were voiceless (v. Am. J. P. XI p. 302) i. e. were much nearer a Latin c than g, and the tenues do not fall out<sup>4</sup>). It seems clear to me therefore that

<sup>1)</sup> Dizion. Corografico dell' Italia, (Milan 1852) s. v.

Similar dialectic survivals in Italian are scrofa, tafano scarafaggio, given by Gröber § 74, with f for Latin b.

The first word of this paragraph, (nach) must be a elerical erron for vor.

<sup>4)</sup> It may perhaps be objected that tenues preceding the accent regularly become mediae in Italian, so that the name to be phonetically correct should have been \*Ligenza. But it is clear that this law does not hold for the dialect spoken in the Sabine hills from the fact that out of 41 modern place names in the district that I have been able to verify, no less than five others contradict the rule by preserving a tenuis between vowels before the accent; Bacugno (= Vacunae forum), Petescia, Vacone, Preturo, Triponzo (all in the Dizionario Geografico Postale Roma 1880), and

the modern form is the exact reproduction of a Sabine original. But why did Horace call it Digentia? Because that was the name he knew it by at its mouth, in fact, no doubt more people called it Dig- than Lic-, but the old name has Impered in the hills. Lest this account should seem farfetched, let me quote an exactly parallel case. The Sabine rivulet Farfarus (Ovid and Plantus) is also called Fabaris 1) (Verg. Aen. 7, 715); i. e. it has a Latin as well as a Sabine form: the modern name is Farfa (Vogel), with f not b. What of the other names in the territory of the Sabines? I have been able to verify as many as 33, and not one of these contain a d which is original. This is at least a remarkable coincidence. Only one of them, Medullia contains a d at all, and if any one wishes to regard this as a Sabine and not a Latin form, he must first explain why it is not "Mefullia, since the d of medullus is I. Eu. dh, and then reject the tradition which Livy (1, 33, 4 ef. CIL, 1 p. 284) gives of it as a Latin colony 2).

Two or three other Sabine names may contain an l derived from a d. Consuletus rivus would be a possible name for a sluggish stream, a 'settled', 'stagnant' rivulet; Cutiliae aquae, with the volcanic island (Lymphae Commotiae) in their midst, may possibly stand for "quatidiae, "guatidus: quatio as rapidus: rapio etc."). But of course

asse of the 41 show any trace of the change except the obviously late name Contactino. There are similar examples of the preservation of the tenuis elsewhere in the Umbro-Samnite territory, e.g. Potenza in Picenum, Atina in the territory of the Volsci.

1) qui Tiberim Fabarimque bibunt. The true form no doubt
was Farbaris, but the parallelism of Tiberis probably seemed
enough justification for a form which was metrically more convement. So Vergil shortens the -i- of Fidenae, on the analogy of
Tibes, and gives us Scylaceum for Ixuláxiov, Ixuláriov.

2) Fidence is certainly not Sabine but Latin, as Dessau clearly

shows (CIL. XIV p. 453).

3) This would imply that an original quewas preserved in Sabine, and not converted into p as in the rest of the Umbro-Samnite dialects. This seems to be the case. Varro gives us (Ling. Lat. VI 57) eloqui and reloqui as technical terms in use a Sabine temples of divine responses, and it is very unlikely that these should be borrowed. Quirinus and Quirites are constantly temperated with the Sabine curis, Cures. Sangualis aris, and Sangualis ports (Fest. Pon. 462 and 515, Müll. 317 and 345) are con-

it may also contain an original -l- (cf. tremulus etc.) though in (personal) proper names the -dius ending is more frequent that the -lius in the Osco-Umbrian inscriptions in the proportion of 11 to 1.

Finally we have in Festus (Ponor 542, Müll. 359) the Sabine praenomen *Talus* which I should connect with *Tadius*, Osc. tadaum 'aestimare' cf. Numerius: numerare.

On the only Sabine inscription, of five words, the last two are, according to Mommsen aunom hiretom, according to Bréal dunom hiretom. A glance at Zvétaieff's facsimile (It. Med. VI 3) shows that this last reading is very doubtful, and if the right hand stroke of the A could be looked on as just such an injury to the bronze as there is in the line above 1), we might read it lunom, the regular Sabine for donum (cf. the -u- of Poimunien 'in Pomonia' in the line above). If it be aunom, no one knows what it means, whereas lunom gives exactly the sense required.

It is perhaps worth while to consider further the special words that were borrowed in Latin from Sabine, for the sake of the principle, not always observed, that if a word has been really borrowed we may expect to find some external evidence of the fact in its meaning or use, at least if it be a word of anything like frequent occurrence. Words that are, so to speak, luxuries rather than necessities and which do not displace a native word of the same meaning, like caesius 'blue-eyed' (pure Latin caeru-lus) rufus 'red-haired'2), may be borrowed at any time, if the intercourse between the two tribes be close enough. Now it will be found

nected with the Sabine god Sancus (Varro Ling. Lat. 5.66), though Stolz (J. M.s Handbuch<sup>2</sup> p. 284 Vorbem.) regards q in these words as an archaism for c like pequnia. The word seliquastrum if it is to be referred to the root sed-, must be Sabine. Among some 20 Sabine glosses and 33 place-names that I have been able to find (in preparation for an edition of the Italic dialects) there are no forms which show p or b=I-Eu. q or g. We have therefore to recognise here a crossing of dialect-characteristics. Sabine shares some peculiarities with the Latinian group (Faliscan Latin Marsian Aequian), others with the Umbro-Samnite, having one or two peculiar to itself, the change of d to l and, probably, initial f universally for h-.

<sup>1)</sup> Which led Mommsen to read Atrat instead of Atrno.

<sup>2)</sup> cf. Verner's Law in Italy p. 59.

that the list of words given above (p. 157) falls into three classes:

- 1. words which were never really Latin at all, but simply observed by Latins in Sabine sources.
- 2. words for whose adoption in Latin, even at the expense of the true Latin form, satisfactory reasons can be assigned, either
- a) because the Sabine form resembled some other word of kindred meaning in Latin,
- or β) because the thing which the word denoted was introduced into Latium from Sabine territory and therefore retained its Sabine name.
- 3. words which did not, so far as we know, displace any native Latin word, but were convenient additions to the vocabulary.

It will be seen that the last two classes are not mutually exclusive since a word of convenient meaning may be supported by accidental resemblance to words already in use in the borrowing dialect. In fact in this case there are few if any words in this third class which do not also belong to the second.

 praesilium, impelimentum, reluvia (from red- and the root of ex-uo ind-uo, like ex-uviae), casila (Lat. cassida), lapit (cf. Latin dapinare, damnum, Gr. δάπτω), solino, melicae (if Festus' derivation be in the least correct) are probably pure Sabine words which were never really in use in Latin.

2. a. lingua supplanted the pure Latin dingua through connexion with lingere (Stolz Lat. Gramm. S. 292), and similarly. I think, levir was popularly explained, as by Nonins (557. 8) 'quasi laevus vir'; lacrima was connected with lacer wounded, hurt'; miles (if it is connected with μισθός) with mille; it may have been originally a slang term among the soldiers, taken from the lips of their Sabine comrades; olere was possibly connected with olea (olfacere betrays its non-Latin origin by its contraction); lautia 'gifts given to foreign envoys' with lautus; Fest. (Pon. 48 Müll. 68) gives the older form as dautia, no doubt to be connected with duo 'I give'. delicatus is interesting; Festus (Paul. Pon. 49 Müll. 70) vonehes for its original use in the full sense of 'dedicatus', and explains its ordinary meaning as 'quasi luxui dicatus', and explains its ordinary meaning as 'quasi luxui dicatus'.

tus'. This is very probable because of the use of the word: it is primarily applied to things, 'choice, select, especially good'; and it no doubt supplanted the Latin dedicatus in this sense because of its resemblance to deliciae which of course comes from lacio. Supercilium, if it is derived from cado, may have been popularly connected with the notion of 'projecting' in excello, antecello, calamitas would be a derivative from a Sabine \*calamos for \*cadamos for \*cadmos, with the dialectic anaptyxis like Osc. comenei comono, and the semi-participial suffix -mo- (Brugmann Grundr. II 1 p. 423). If Donatus (ad Ter. Eunuch 1, 1, 34) is to be trusted 'calamitatem proprie rustici grandinem dicunt'. On the other hand Servius (ad Georg. 1, 151) 'robigo genus est vitii quo culmi pereunt, quod a rusticanis calamitas dicitur', which shows that he or his authority connected the word with calamus. The two explanations are not incompatible. Heavy rains or hail might well cause robigo 'mildew'. ūlīgō probably banished \*ūdīgō because there were no other words ending in -dīgō, but several in -līgō, three of them with more or less similar meaning, cālīgō, fūlīgō (note the close correspondence in sound) lolligo 'cuttle-fish' melligo 'glue' vitiligo 'tetter, filthy eruption'. Cf. also the ending -ilago. Finally solum and its derivative solea, if they are really borrowed, may have been popularly connected with sollus 'whole'.

2. b) First I should class here consul (originally an epithet 'consulting') and solium as connected with usages and institutions which were probably Sabine in origin. So probably silicernium') if it is connected with sedeo; ludus (?), malus (first applied to masts floated down the Tiber from the Sabine forests in drifts?), Novensiles (or is this pure Sabine?). larix laurus may have been first cultivated on the Sabine hills. Seliquastra and remeligenes 'ghosts, apparitions which delayed men' (possibly to be compared with med-eor, med-itor), if they were really used in Latin, may well have been imported with the things they described. If proles = goth. frasts, it may have been taken as a convenient term for the young of the flock from the lips of Sabine shepherds.

3. The only words belonging to this class which have

<sup>1)</sup> For the -rn- cf. Minerva, verna and see Verner's Law in Italy p. 14 ff.

most been already discussed are mulier, and baliolus, neither of which are of certain derivation. If mulier really is a comparative from μυδ- in μυδάλεος κ.τ.λ. and means 'the rather moist', or 'the more moist creature' i. e. (!) 'she who gives suck', it must have been taken up, like miles as a slang word from the language of the commonest people, which would account for its regular contemptuous sense in Latin. baliolus is applied to an 'Afer' in Plautus and is certainly more likely to mean 'dusky' (badius) than 'dappled' (βάλιος). If it is the former it might be classed with caesius, rufus, as a borrowed word, restricted to the meaning of a personal epithet.

Cambridge, England Dec. 19. 1891.

R. Seymour Conway.

## On the assimilation of pretonic n in Celtic suffixes.

"Ferner scheint n als Anlant hochbetonter n-Suffixe an die Nachkommen idg. wurzelschliessenden Verschlusslante assimiliert worden zu sein. So lässt sich die urgerm. Konsonantendehnung erklären z. B. ahd. lecchön 'leeken', urgerm. likkö, aus vorgerm. \*ligh-nd-, vgl. griech. λιχνεύω, w. leigh-". Grundriss I § 214.

"bn, dn, gn vor dem Hauptton wurden im Urgerm. zu bb, dd, gg, daraus nach § 533 pp, tt, kk, die weiter ebenso behandelt wurden, wie die aus idg. pn, tn, kn, qn und aus idg. bhn, dhn, ghn, ghn entstandenen pp, tt, kk (§ 530, 538)". Grundriss I § 5341).

Though well aware of the danger of assuming that a phonetic law, good for one family of languages, is good for another, it seemed to me, when I read these passages, that they gave the key to the etymology of six groups of Celtie words, which have not, so far as I know, hitherto been explained. I mentioned this key, briefly, in KZ. XXIX 375, and now after five years' consideration, I proceed to submit to Celtologues the words in question and their respective etymologies.

Cf. Paul-Braunes Beitrage VII 133<sup>3</sup>, Osthoff ibd. VIII 297 ff.
 Kluge ibd. IX 149 ff. Kauffmann ibd. XII 504 ff.

## I. gg from -gnå, -gní, -gnó, -gnô.

Ir. acus, ocuis 'und', urkelt. \*akkusti, aggústi, vorkelt. \*aghnústi, cognate with Lat. angustus, Gr. ἄχνυμαι, (Schmidt Vokalismus I 31), ἄγχι. So Cymr. ach 'near', ur-

kelt. \*akki, \*aggi, vorkelt. \*aghni.

- 2. Gaul. braca 'die Hose', urkelt. \*brākkā from \*brāggā (the provection being due to the accent). Vorkelt. \*bhrāg-nā derived from bhrāg 'Steiss'. Cognate with Lat. frāgum, frāg-ro. For the connexion of ideas compare Lith. bulis 'Hinterback', Skr. buli 'vulva', cognate with Ir. bolad (urkelt. \*bulato-s) 'Geruch'; Skr. puta m. du. 'die Hinterbacken', BR., cognate with pāy, pāyatē 'stinken'; Lat. podex cognate with pedo: Gr. χόδανος, Zend zadhaňh, cognate with χέζω and skr. had. From the Gaulish braca (where the urkelt. kk is simplified) are borrowed, on the one hand, Romanic words like Ital. braca, O.Fr. braie, and, on the other, Teutonic words, such as OHG. pruoh, ON. brókr, Ags. bróc pl. bréc, Eng. breech 'Steiss'.
- 3. Gaulish clocca 'Glocke', Cymr. cloch F. Urkelt. \*klokka from an oxyton \*kloggå. Vorkelt. \*klog-nå cognate with Gr. κλάζω from \*κλαχίω, κλαγγή, Lat. cla-n-go, Lith. klegëti 'to laugh', ON. hlakka 'to scream'. The Irish cognate is clocc, a masc. o-stem, deducible from a vorkelt. \*klog-nó-s.
- Ir. fecc 'Spaten'. Urkelt. \*vekka, \*veggά. Vorkelt.
   \*vegh-nά. Cognate with Lat. va-n-ga, Gr. ὀφνίς, Pruss. wag-

nis 'coulter'.

- 5. Ir. aicc, aic, 'Band, Kette'. Urkelt. \*akki, \*aggi, vorkelt. \*pag-ni (the loss of the p is regular). Cognate with Lat. pa-n-go, Gr. πήγ-νυ-μι. From aicc is derived Ir. aicde 'a building'.
- 6. Cymr. crych 'gekräuselt', Bret. crech. Urkelt. \*krekko-s, \*kreggó-s. Vorkelt. \*kregh-nó-s. Cognate with Ags. hring, ON. hringa, O.Slov. kragt 'Kreis', kraglt 'rund'.
- 7. Ir. lice in alic (= ad-lic) and adlaic (= aithlic) 'angenehm, gefallend', Cymr. lip in cyffelyb 'consimilis'. Urkelt. \*liqqi-, \*liggi, vorkelt. \*liq-ni. Cognate with Goth. galeiks, leikan, Lit. lygus, Skr. linga-m (J. Schmidt Vokalismus I 89).

<sup>1)</sup> corruptly adhailg, O'Cl.

- 8. Ir. menice 'hänfig, reichlich, oft', Cymr. mynych. Urkelt. \*menekki-, \*meneggi. Vorkelt. \*menegh-ni. Cognate with got. manags 'viel', aslov. manags (Kluge s. v. manch).
- Ir. trice 'sehnell', urkelt. \*trekki-s, \*treggi-s, vorkelt.
   \*tregh-ni-s. Cognate with Gr. τρέχω, Goth. pragjan. Gaulish οδέρ-τραγοι ποδώκεις κύνες, Ir. traig 'foot', and Goth. pragja exhibit a different grade of vowel.
- 10. Ir. bace 'Krummstab, Haken', eymr. bāch 'hamus, unens'. Urkelt. \*bakko-, \*baggā-, vorkelt. \*bhag-nō-. Cognate with Ags. bace, Eng. back, Skr. \(\frac{1}{2}\)bhaj 'sich wenden'. For the connexion of ideas compare NHG. Rücken cognate with Skr. \(\frac{1}{2}\)krunc 'sich krümmen'.
- 11. Ir. bocc 'zart', bocc 'Bogen' (in fid-bocc 'areus lignens'), urkelt. \*bukko-, \*buggō-. Vorkelt. \*bhug-nō-. Cognate with Ags. boga, NHG. Bogen, biegen, biegsam, Gr. φεὐτω, Lat. fugio. Skr. γbhuj, part. perf. pass. bhugna.
- 12. Ir. bocc 'Bock', Cymr. buch M., urkelt. \*bukko-s \*buggó-s, vorkelt. \*bhug-nó-s. Cognate with Zend buza 'Bock', Ags. buccu, ON, bukkr, OHG, boc.
- 13. Ir. brece 'bunt, gefleckt', Cymr. brych, urkelt. \*mrekko-s, \*mreggó-s, vorkelt. \*mreg-nó-s. Cognate with Lit. margas. Another participle from the same root is O.Ir. mrecht, Cymr. brith, urkelt. \*mrektos = \*mreg-to-s.
- 14. Ir. cnocc M. 'Hugel', O.Bret. cnoch (gl. tumulus), urkelt. \*knokko-s, \*knoggó-s, vorkelt. \*knog-nó-s. Cognate with ON. hnakke 'Hinterhaupt', Ags. hnēcca, Eng. neck, NHG. Nacken, see Kluge s. v. Nacken. In Cymr. cniec, pl. cnigcian 'gibbus, tuber', we have an unexplained preservation of the urkelt. kk.
- 15. Ir. lace, lac 'schwach', urkelt. \*lakko-s, \*laggó-s. Vorkelt. \*lag-nó-s. Cognate with lat. la-n-guidus, griech. λα-γαρός, λήγω. In Cymr. llace 'laxus, remissus', we have another instance of the preservation of urkelt. kk.
- 16. Ir. \*lecc "leac an act or deed which binds the persons indissolubly", O'Don. Supp. Urkelt. \*likka (-ko-?), \*ligga (-g6-?). Vorkelt. \*lig-nd (-nó-?). Cognate with Lat. ligars, ligula.
- 17. sluccim 'ich schlucke ein, verschlucke'. Urkelt. 
  \*slukko \*sluggo, vorkelt. \*slug-no. Cognate with Gr. λύζω 
  (from \*λυτίω), λυττάνομαι, and NHG. schlucken. The nasal in

the corresponding British verbs — Cymr. *llyngcu* 'deglutire, gurgitare', O.Bret. *ro-luncas* (gl. guturicauit) seems due to a contamination of the regular *luch*.. with the urbritt. equivalent of the Ir. *longud* 'essen' (Cymr. *llewa* 'edere, manducare'); or of the Goth. *fra-slindan* 'verschlingen'.

II. dd from -dná, -dní, -dnó, -dnó, -dnón.

18. Ir. cit 'Schaf', whence citen, cetnait 'Lamm'. Urkelt. \*ketti-, \*keddi-. Vorkelt. \*ked-ni-. Cognate with urgerm. \*hadna 'Ziege', Fick's Wörterb. 3 III 61.

19. Ir. gataim 'ich nehme weg, erbeute, stehle'. Urkelt. \*gattō, \*gaddō, vorkelt. \*ghadh-nō-. Cognate with Skr. \(\forall gadh\) (Strachan), Vedic gadhia 'was zu erbeuten ist' (Grassmann). Kıccóc from \*κεθjóc and Lat. hederā have also been referred to \(\forall ghadh\). The idg. root ghad, whence Gr. \(\chi\) ανδάνω Lat. pre-hendo, Goth. bi-gitan, is represented in Celtic by Cymr. 'genni contineri, comprehendi, capi'.

20. Ir. \*gett, now gead 'Steiss', whence geadán 'buttock', O'Don. Supp. Urkelt. \*getto-, \*geddó-, vorkelt. \*ghed-nó-. Cognate with Gr. χέζω, κέχοδα, χόδανος. 'Steiss', Skr. had, 'ca-

care', zend zadhanh 'podex'.

21. lútu 'der kleine Finger', gen. lútan, dat. lútain, urkelt. \*lūtton, gen. \*lūttenos, \*lūddón. Urkelt. \*lūd-nón. Cog-

nate with Ags. lytel, OHG. luzil.

22. \*rataim 'ich gebe', do-rata 'det', do-ratus 'dedi'. Urkelt. \*rattô, \*raddó. Vorkelt. \*radh-nó¹). Cognate is Skr. γradh, randh 'überliefern, in die Gewalt geben'. See Schmidt Vocalismus I 36. From the unnasalised form of the root comes the M.Cymr. perfect dyrodes, where the ending of the s-pret. is added to the perfect rod. This rod (= Old Welsh \*raud) is to urkelt. \*raddō from radh-nō as ἔρρωγα is to ὑήγνυμι.

23. Ir. sláet, 'Schleifbahn, Gleitbahn', LL. 301 a 7. Urkelt. \*slaitto, \*slaiddó, vorkelt. \*slaidh-nó-. Cognate are Lith. slidus 'glatt', Ags. slidan, NHG. Schlitten, Skr. sridh 'straucheln, fehlgehen'.

<sup>1)</sup> Windisch Wörterb. 499, brings doubtfully Ir. rat from rodad, Skr. dadāmi. But in Old Celtic the verb corresponding with Skr. dadāmi would probably have been dō or didō, and ro-didō would have yielded ro-diud in Irish.

24. Ir. tot = tonn 'a wave', O'Cl. Urkelt. \*tutta, \*tuddā. Vurkelt. \*tud-nā. Cognate are Skr. tudāmi 'ich stosse', Lat. tudes, tuditare, Goth. stauta. In Ir. and Cymr. tonn 'wave', arkelt. \*tundā, the root is nasalised as in Lat. tundo, Pertundā, Skr. tundāte.

### III. bb from -bni, -bno, -bnu.

25. Ir. scip 'hand', dat. sg. ina dag-scip, LB. 240°. Urkelt. \*skeppi-, \*skebbi-. Vorkelt. \*skeb-ni. Cognate are Goth. ga-skapjan, Eng. shape, NHG. schaffen. In Ir. ceaptha 'shapen', 'brought into form', O'Don. Supp. we have a part. pret. pass. from a sister-root keb.

26. Ir. gop M. 'Mund, Schnabel, Schnauze', compd. gopchiil, LU. 122° 35. Urkelt. \*goppo-s, \*gobbó-s. Vorkelt. \*gobh-nó-s. Cognate are Gr. γαμφηλαί, γόμφος, Skr. γjabh

schnappen', jambha 'Zahn', O.Sl. zobiti 'essen'.

27. rap 'every animal that drags to it, ut sunt sues', Corm. Urkelt. \*rappo-, rabbó-, vorkelt. \*rab-nó-. Cognate with NLG. rapen 'zusammenraffen', NHG. raffen. Or O.Bulg. rabiti secare, rapere?

28. Old-Ir. \*bapp, \*bopp 'Büschel, Quast', M.Ir. papp, popp, Highland Gaelie bab M., gen. baba. Urkelt. \*bappu-, \*babbu-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbū-, \*babbō-nū, \*baba, Pruss. babo, O.Slav. bobī, and perhaps griech. πο-μ-φός, πε-μ-φίς from \*φο-μ-φος, \*φε-μ-φίς. The Eng. bob 'bunch, knob, plummet' seems either borrowed from or cognate with O.Ir. bopp. The initial p in M.Ir. popp LU. 97 ° 3, pl. acc. pupu LB. 127 ° may be due to assimilation, as in M.Ir. prapad = O.Ir. brafad, urkelt. \*qenqi 'fünf' = vorkelt. \*penqi, and Eng. Bob a pet-form of Robert.

Other words, such as Ir. croccenn 'Hant', di-bracim 'ich werfe, schiesse', frace 'Hand', frace or fraice 'Schild', glice klag', fuit 'Kälte', cuit 'Teil', grut 'Quark', slat (eymr. llath) 'Ruthe', lott 'Hure', cepoc 'Chorgesang', lapp 'Schlamm', opmon, t-opp 'plötzlich' (cf. äqvw), timpán 'ein stehender Steiss' (cf. Skr. stambha), and Cymr. gwych 'brav', mellt 'Blitze', cloff 'lahm', lleibio 'lecken' (bret. lippat) may possibly be explained in like manner. But enough has been said

The Greek φάβα ' δεπριον, Hesych., seems a lean from some Scillan dialect closely related to Latin.

to make it probable, if not to prove, that in Ur-celtic, as in Ur-germanic, the initial n of the accented n-suffixes was sometimes assimilated to a preceding g, d or b. We have now to notice some instances where the same n appears to have been assimilated to a preceding k, t, or p.

### IV. kk from knå, knó-, knón-, knú-.

- 29. Cymr. ach F. 'generation', achen 'lineage', O.Cymr. achmonou (gl. inguinibus), Ir. aicme 'genus', aicned 'natura'. All from an urkelt. \*akka, vorkelt. \*aknā. Cognate with Skr. anka 'Bug, Seite, Schooss' and ākna, vy-akna, sam-akna 'gebogen' Fick 's i. 6.
- 30. Ir. lecc F. = cymr. llech 'tabula saxea'. Urkelt. \*lekka or \*lkka, vorkelt. \*plk-nά. Cognate with Lat. planca, placenta. Gr. πλάξ, πλακοῦς, nhg. flach.
- 31. Ir. lecco 'Wange', gen. leccon, urkelt. \*lekkön, vorkelt. \*lek-nón. Cognate with O.Pruss. laygnan for \*layknan, O.Sl. lice πρόςωπον (Windisch KB. VIII 439).
- 32. Ir. sicc now siocc 'Frost', urkelt. \*sikku, vorkelt. \*siq-nū. Cognate with Lat. siccare. Skr. sikatā, Zend hikuš (Bartholomae KZ. XXIX 525).
- 33. Cymr. trinch 1. fractus, mancus, mutilus. 2. scissura incisio, incile. Urkelt. \*trokko-s. Vorkelt. \*trok-nó-s. Cognate with Lat. tro-n-cus, truncus, Lith. trinka 'Block, Klotz'.
- 34. Old-bret. \*techam 'ich fliehe', M.Bret. infin. techet 'fugere, urkelt. \*tekkô-, vorkelt. \*tek-nô. Cognate with Lith. tekinas 'laufend, schnell' So the Irish techim 'I flee' is cognate with Lith. teku, tekėti 'laufen, fliessen', Zend Wz. tac 'laufen, eilen, fliessen'.

In the same way, perhaps, may be explained Ir. béccim 'ich brülle, blöke', (Cymr. beichio 'mugire'): Ir. fo-thrucud 'Bad' = M.Bret. gou-zronquet (Cymr. trochi 'mergere, balneare'): Ir. cocca 'Boot' (Cymr. cwch), Ir. mucc 'Schwein' (Cymr. moch): Ir. icc 'Heilung' (Cymr. iach), cace 'Koth', (Cymr. câch), Ir. grāc 'Gekrächze' ef. Lat. grāculus).

## V. tt from -tnå, -tnó.

35. Ir. bratt M. 'Mantel', Cymr. map-brethinnou (gl. in cunis), urkelt. \*bratto-s, vorkelt. \*brath-nó-s, \*grath-nó-s. Cognate with Ir. bréit 'ein Streifen Wollenzeug', which Rhŷs has brought from \*branti = skr. granthi 'tie, knot'.

36. Ir. crett F. 1. 'Körper', 2. 'Wagenkasten', urkelt. \*kṛtta, vorkelt. \*kṛt-ná. Cognate with Lat. crātis, Gr. κάρταλος.

37. Ir. lat i. troigh, 'Fuss', O'Cl. Urkelt. \*latta (latto-?), vorkelt. \*plat-nā (nó-?). Cognate with Lat. planta 'Fusssohle', Gr. πλατύς, Lith. platūs.

38. Ir. littiu, gen. litten, Cymr. llith 'Mehlsuppe'. Derived from an urkelt. \*ltto-, vorkelt. \*plt-nó-. Cognate with Lat. puls (Idg. plti), Gr. πόλτος (Idg. plto-s).

In like manner we may explain Ir. mut 'kurz', cognate

with Lat. mutilus.

## VI. pp from -pnó, -pní.

- 39. Ir. cep M. 'a piece of ground', whence Mod.Ir. ceapach 'a piece of ground laid out for tillage', O'Don. Supp. Urkelt. \*keppo-s, vorkelt. \*kep-nó-s. Cognate with Lat. ca-mpus, Lith. kampas 'Winkel, Ecke, Gegend', Pol. kepa 'Flussinsel' Dor. κᾶπος.
- 40. Cymr. craff 'firmus', urkelt. \*krappo-s, vorkelt. \*krap-nó-s. Cognate with O.Slav. kréps 'fortis', ON. hræfa 'ertragen', kræfr, kræptr 'robur' (Ebel KB. II 174, Schmidt Vokalismus II 72).
- 41. Ir. crip 'schnell', urkelt. \*krppi, vorkelt. \*krp-ni. Cognate with Gr. καρπάλιμος 'schnell'.
- 42. Ir. ropp M. 'ein stössiges Thier', 'every animal that gores, ut sunt uaceae', Corm. urkelt. \*ruppo-s, vorkelt. \*rup-nó-s. Cognate with Lat. ru-m-po, Goth. bi-raubōn, Ags. reáfian, reofan, ON. rjúfa.

43. O.Ir. \*répaim, Mid. and Mod. Ir. rébaim, reubaim 'ich reisse, zerreisse', urkelt. \*reippō, vorkelt. \*reip-nō. Cognate is Ir. rép in the compound rép-gaeth 'reissender Wind' LL. 83 \* 51. Teutonic cognates are ON. rifna 'to be rent, riven, cracked', Vigf., rifa 'a rift' Eng. to rive.

Of the above etymologies, eight, namely those numbered 5, 9, 12, 13, 21, 31, 32, 35, are due to Professor Strachan, who also pointed out to me that the Ir. adj. bocc 'soft' (No. 11) might be deduced from bhugnó: that 2, gataim (No. 19) might be connected with the Skr. \(\psi gadh\); and that bulis and buli were cognate with Ir. bolad (No. 2).

Whitley Stokes.

#### Arminius deutsch?

Wer die treffliche Abhandlung meines Freundes Rudolf Much über 'die Sippe des Arminius' 1) zu Gesicht bekommen, wird von ihr nicht geschieden sein ohne Dank für die glückliche Erhellung der teilweise dunkeln Verwandtschaftsverhältnisse und noch dunkleren Namen einzelner Glieder jener Sippe. Nur in einer Frage, die Much am Schluss etwas zu kurz erledigt, ob Arminius römisch oder germanisch benannt sei, kann ich für meine Person ihm nicht zustimmen und möchte, da Much sich wohl im Sinne der heutigen Meinung entschieden hat, zu erneuter Prüfung anregen.

Göttling war es bekanntlich, der in seiner feinsinnigen Abhandlung über die von ihm als Thusnelda und Thumelicus gedeuteten römischen Bildwerke<sup>2</sup>) die Ansicht aufstellte, der Name Arminius sei römisch und der cheruskische Held führe ihn infolge der Beleihung mit dem römischen Bürgerrecht und den üblichen drei römischen Namen, wodurch er in die gens Arminia aufgenommen worden. Diese Ansicht, halbvergessen, wurde bei Gelegenheit der Einweihung des Bandelschen Denkmals auf der Grotenburg wieder aufgefrischt3), indes alsbald von E. Hübner 4) beseitigt. Trotzdem unternahm es L. Schmidt 5) sie wie eine ganz neue und eigene vorzubringen und fand allgemeinen Beifall, zu meiner Verwunderung auch bei F. Kluge 6). Erst eine vor kurzem erschienene neue Bearbeitung der Hübnerschen Abhandlung 7) konnte dem überzeugenden Erweise, dass Göttlings Ansicht zu verwerfen sei, Beachtung in weiteren Kreisen verschaffen.

Bei der Verleihung des römischen Bürgerrechts an vornehme Männer, Könige und Häuptlinge unterworfener Völker-

<sup>1)</sup> Zs. f. deutsch, Altert, XXXV 361 ff.

<sup>2)</sup> Jena 1843.

<sup>3)</sup> z. B. von K. Aue: Grenzboten 1875; 34, 312.

<sup>4)</sup> Hermes 1876 X 393 ff.

<sup>5)</sup> Germania 1883 XXVIII 342 ff. u. Nachtrag 1884 XXIX 416 f.

<sup>6)</sup> In Pauls Grundriss der germanischen Philologie I 305.

<sup>7)</sup> Römische Herrschaft in Westeuropa Berlin 1890 S. 153 ff.

schaften war es, wie Hübner zeigt, seit Cäsar üblich, den Geschlechtsnamen und meist auch den Vornamen von dem berrsehenden Kaiser zu entlehnen, als Beinamen aber den alten heimischen Namen zu verwenden. Solche Könige und römische Bürger waren z. B. der cottische M. Julius Donnus und der thrakische C. Julius Rhoemetalces aus der Zeit des Augustus, der pontische Ti. Julius Sauromates aus der Zeit des Tiberius, der britannische Ti. Claudius Cogidubnus aus der Zeit des Claudius, der germanische Septimius Aistomodius aus der Zeit des Septimius Severus.

Danach steht fest, dass des Cherusken Name unmöglich auf die obskure etruskische gens Arminia zurückgehen kann, von der wir zudem nur drei oder vier Mitglieder unterer Stände aus dem zweiten und dritten ehristlichen Jahrhundert kennen, die also zu Augustus Zeiten vielleicht noch gar nicht bestanden hat. Nach den Gesetzen der Benennung im römischen Heer darf eben der Name des Arminins überhaupt nicht als Geschlechtsname, sondern nur als Beiname aufgefasst werden. Als die Cherusken im Jahre 5 nach Chr. von Tiberius zur Heeresfolge gezwungen wurden, wird der damals dreiundzwanzigjährige Arminius in das römische Heer eingetreten und gleichzeitig römischer Bürger und Ritter geworden sein. Als solcher konnte der Spross der regia stirps der Cherusken nur Cains oder nach dem kaiserlichen Prinzen und Statthalter allenfalls Tiberius Julius Arminius benannt worden sein.

Es fragt sich nun; ist dem Cheruskenjungling der Beiname Arminius von römischer Seite zu teil geworden oder hat er seinen heimischen Eigennamen zugleich als 'cognomen' verwandt, wie das bei barbarischen Fürsten von Hübner als das übliebe nachgewiesen ist. Much erklärt den Namen ohne Schwanken für ein römisches Cognomen'). Indessen ist dieses Cognomen inschriftlich nur einmal bezeugt, bei dem Erben eines pannonischen Soldaten wahrscheinlich aus dem dritten Jahrhundert, also einer Zeit stark eingerissener Namenvermischung, in der Soldaten fremden Ursprungs römische Geschlechtsnamen bereits als Beinamen führten, was im ersten Jahrhundert unerhört wäre. Wir branchen aber bei dem

Wie übrigens schon L. Schmidt in dem oben genannten Nachtrag: Germania XXIX 416 f.

## I. gg from -gná, -gní, -gnó, -gnô.

Ir. acus, ocuis 'und', urkelt. \*akkusti, aggústi, vorkelt. \*aghnústi, cognate with Lat. angustus, Gr. ἄχνυμαι, (Schmidt Vokalismus I 31), ἄγχι. So Cymr. ach 'near', ur-

kelt. \*akki, \*aggi, vorkelt. \*aghni.

- 2. Gaul. brāca 'die Hose', urkelt. \*brākkā from \*brāggā (the provection being due to the accent). Vorkelt. \*bhrāg-nā derived from bhrāg 'Steiss'. Cognate with Lat. frāgum, frāg-ro. For the connexion of ideas compare Lith. bulis 'Hinterback', Skr. buli 'vulva', cognate with Ir. bolad (urkelt. \*bulato-s) 'Geruch'; Skr. puta m. du. 'die Hinterbacken', BR., cognate with pāy, pāyatē 'stinken': Lat. podex cognate with pedo: Gr. χόδανος, Zend zadhaňh, cognate with χέζω and skr. had. From the Gaulish brāca (where the urkelt. kk is simplified) are borrowed, on the one hand, Romanic words like Ital. brāca, O.Fr. brāce, and, on the other, Teutonic words, such as OHG. pruoh, ON. brókr, Ags. bróc pl. brēc, Eng. breech 'Steiss'.
- 3. Gaulish clocca 'Glocke', Cymr. cloch F. Urkelt. \*klokka from an oxyton \*kloggå. Vorkelt. \*klog-nå cognate with Gr. κλάζω from \*κλαγjω, κλαγγή, Lat. cla-n-go, Lith. klegëti 'to laugh', ON. hlakka 'to scream'. The Irish cognate is clocc, a masc. o-stem, deducible from a vorkelt. \*klog-nó-s.
- Ir. fecc 'Spaten'. Urkelt. \*vekkā, \*veggā. Vorkelt.
   \*vegh-nā. Cognate with Lat. va-n-ga, Gr. όφνίς, Pruss. wagnis 'coulter'.
- 5. Ir. aicc, aic, 'Band, Kette'. Urkelt. \*akki, \*aggi, vorkelt. \*pag-ni (the loss of the p is regular). Cognate with Lat. pa-n-go, Gr. πήγ-νυ-μι. From aicc is derived Ir. aicde 'a building'.
- 6. Cymr. crych 'gekräuselt', Bret. crech. Urkelt. \*krekko-s, \*kreggó-s. Vorkelt. \*kregh-nó-s. Cognate with Ags. hring, ON. hringa, O.Slov. kragt 'Kreis', kraglt 'rund'.
- 7. Ir. licc in alic (= ad-lic) and adlaic (= aithlic) angenehm, gefallend, Cymr. lip in cyffelyb consimilis. Urkelt. \*liqqi-, \*liggi, vorkelt. \*liq-ni. Cognate with Goth. galeiks, leikan, Lit. lygus, Skr. linga-m (J. Schmidt Vokalismus I 89).

<sup>1)</sup> corruptly adhailg, O'Cl.

gebildeten Namensippe gesellen darf, in der That römisch zu sein, geht uns aber hier wenig an, da er erst dem vierten Jahrhundert und einer Völkerschaft augehört, die in jahrhundertelangem friedlichen wie feindlichen Verkehr mit dem römischen Grenznachbar leicht dahin kommen konnte, einen römischen Namen hie und da, namentlich bei den Vornehmen, zu bevorzugen. Die Quaden an der Donau sind darin nicht anders wie die Alamannen am Rhein; im vierten Jahrhundert finden wir auch bei diesem Grenzvolke Königsnamen wie Macrinus, Ursicinus, die zweifellos römisch gebildet sind. Der Alamanne Latinus, auch des vierten Jahrhunderts, in römischen Diensten stehend, darf hier noch weniger aufgeführt werden, da er seinen Namen wohl erst auf römischem Boden erhalten last, wenn er nicht, wie wohl die Franken Bonito und Silvawas, von einem germanischen Laeten auf römischem Boden abstammte und dann einen germanischen Namen überhaupt nie getragen hat.

Für das erste Jahrhundert lassen sich nur die beiden germanischen Königssöhne nennen, die Italicus hiessen, des Cherusken Flavus und des Donausweben Vangio Sohn; hier erklärt aber das Land der Geburt und der Erziehung, das bei beiden Italien war, die Wahl des römischen Namens zur Genüge. Nicht von vornherein so unberechtigt, wie für Much, war darum für mich die Annahme, dass des Arminius Sohn Thumelicus, der gleichfalls in Italien geboren war und es nie verlassen hat, einen römischen Namen trage; indessen glaube ich doch, dass Streitberg und Much recht haben, Thu-melieus mit Thu-snelda oder, wie Much hübsch bessert, Thu-snella zu vergleiehen und als germanischen Namen aufzufassen. Wie jense beiden Italiei nicht mehr freie Germanen waren, sondern Homer aus Wahl oder Zwang, so steht es auch mit den linksrheinischen Germanen und den Bataven, die seit Casar oder spätestens seit Drusus unter römischer Botmässigkeit, einer raseh vordringenden Romanisierung unterworfen waren. Und auch bei ihnen noch können wir an der Hand der Annalen and später der Historien des Tacitus nachweisen, wie die fremden Namen, die Julii und Claudii, zuerst selten, dann etwas häufiger und erst um die Mitte des ersten Jahrhunderts allgemein verbreitet sind.

Alle bisher angeführten Fälle römischer Namengebung

haben demnach ihre besonderen Umstände, die sie untauglich machen als Gegenstücke zu dem angeblich römischen Arminius betrachtet zu werden. Dazu kommt aber noch, dass bei ihnen überall die römische Benennung eine ursprüngliche, gleich nach der Geburt vollzogene war; dass aber Arminius, falls dieser Name als römisches Cognomen zu fassen ist, schon von Geburt an so geheissen haben könnte, trotzdem dass die Cherusken erst vier Jahre vor der Varusschlacht mit den Römern in Berührung traten, — zu dieser Meinung hat sich noch niemand verirt.

Ich finde somit nur einen scheinbar entsprechenden Fall, den Beinamen Flavus, unter dem allein wir Armins Bruder kennen. Scheinbar sage ich und weise auf den nicht zu übersehenden Umstand, dass es Tacitus für angezeigt hält, besonders zu erwähnen, der seinem Volke entfremdete Cheruske sei mit dem römischen cognomento Flavus genannt worden, was sichere Rückschlüsse auf die Natur der andern Beinamen, wie Segestes Segimerus Segimundus Ingviomerus Chariovalda und auch Arminius gestatten würde, selbst wenn wir nichts von ihrer germanischen Herkunft wüssten. So passend der 'blondlockige' Germane, wofern er als römischer Bürger neben römischen Vor- und Geschlechtsnamen nicht seinen heimischen, sondern einen römischen Namen sich als Beinamen wählte, 'Flavus' heissen konnte, so unwahrscheinlich bleibt es, dass ein Häuptling wie Arminius bei seiner Aufnahme in das Geschlecht der Julier als römischen Beinamen das jeder Beziehung baare Gentile der ehrenwerten aber dunkeln, ja wahrscheinlich noch gar nicht vorhandenen Arminier erhalten und dann im Leben, auch nach der Lossagung von Rom, derart bevorzugt hätte, dass die Geschichte von seinem heimischen Namen nichts erfahren, während sie doch die römischen Bürger der Gegenpartei, wie Segestes und ebenso die friesischen Gesandten des Jahres 59 Verritus und Malorix, gleichfalls römische Bürger, nur unter ihren Volksnamen kennt. Wer Arminius für römisch hält, hat nachzuweisen, welcher Sinn in der Wahl dieses Beinamen gelegen haben könne. Ich verweise auf den von Hübner erwähnten gleichartigen Fall derselben Zeit: ein Perser, in jungen Jahren von den Römern gefangen, wurde später, als er das Bürgerrecht erhalten hatte. C. Julius Mugdonius benannt in offenkundiger Beziehung auf

seine Abstammung aus dem phrygischen Stamme der Mygdonen. Ganz verkehrt wäre es, Beinamen der römischen Bataven wie Civilis, Paulus, Labeo aus der Zeit des Batavenaufstandes mir entgegenzuhalten und zu fragen, welche nähere Beziehung diese hätten; denn sie waren teilweise bereits von den Vätern ererbt; die Bataven waren eben sehon lange nicht mehr freie Germanen und sahen bei ihrem massenhaften, ja wohl alleinigen Gebrauch von römischen Namen natürlich nicht auf besondere Beziehungen ihres Beinamens,

Arminius kann also kein römischer Name sein, weil wir weder ein Cognomen noch ein Gentile der Art aus dem ersten Jahrhundert kennen und das später auftretende Gentile so dunkler Herkunft ist, dass es als Beiname eines Mannes wie unser Cheruskenhäuptling keinen erkennbaren Sinn gehabt hätte, was in diesem Falle nicht angeht. So bleibt es von sinnbildlicher Bedeutung für die Ideale, denen sich die feindlichen Brüder aus dem cheruskischen Königsgeschlecht geweiht hatten, dass wir von Flavus nur sein römisches Cognomentum, von Arminius nur seinen Volksnamen erfahren.

Wenn wir nun fragen, warum dieses Ergebnis, dessen beste Stützen der vor nunmehr funfzehn Jahren erschienenen Abhandlung Hübners entstammen, gerade den deutschen Sprachforschern so wenig eingeleuchtet hat, ja warum jede sich bietende Gelegenheit, den Namen als undeutsch ausgeben zu können, gern ergriffen wurde, so ist zu antworten, dass man auf diese Weise am bequemsten den Schwierigkeiten entging, die einer Deutung aus dem Germanischen im Wege standen. Denn Arminius als Nationalname gefasst kounte bisher noch nicht befriedigend erklärt werden. Zwar die Gleichsetzung von Arminius mit Ermin- Erman- Ermun- in Herminones, Herminefredus, Hermunduri, Hermanaricus hat Wackernagel 1) früh ausgesprochen; was er aber zu ihrer sprachlichen Rechtfortigung anführt, kann uns beute ebensowenig befriedigen, wie J. Grimms späterer Erklärungsversuch 7). Müllenhoff sagt emmal 5): "die Sveordveren (des ags. Wandererliedes) wird man als Schwertmänner für die taeiteischen Snardonen halten

<sup>1)</sup> Schweizer, Museum für histor, Wissensch, 1837 I 117.

<sup>2)</sup> Greech, d. d. Spr. 5 427.

<sup>3)</sup> Zs. f. deutsch, Altert, IX 286 (1858).

dürfen, wenn dieser Name in der Germania feststeht und durch Armin, neben Herminones, Hermunduri bewiesen werden kann, dass die Römer deutsches ë als a auffassten: aber nicht einmal das erste findet statt". Er deutet damit richtig die Schwierigkeit der Erklärung eines deutschen Arminius an. Wir müssen sogar auf den von Müllenhoff herbeigezogenen einzigen gleichförmigen Fall verzichten, denn die Sweordweren haben nichts mit den Swardonen zu thun und diese wieder nichts mit ahd. swert. Ich finde für Swardonen keine andere Anknüpfung als mhd. swart 'behaarte Kopfhaut', ein Wort, das sich durch afries. swarde, ags. sweard, anord. svordr als alt- und gemeingermanisch erweist. Die Swardonen sind unmittelbare Nachbarn der Langobarden. Bekannt ist nun, dass die germanischen Völkerschaften zum grossen Teile Spottnamen trugen und dass diese Namen bei zwei benachbarten Stämmen, wie Much demnächst ausführlich zeigen wird, sich oft in einem gewissen, meist gegensätzlichen Verhältnisse zu einander befänden; als Spott und Gegenspott. So stehen hier den Langbärten die Langschöpfe gegenüber.

Wenn wir nun für die Lautgebung Arminius im Germanischen keine Entsprechung finden, so müssen wir uns zu den Nachbarn der Germanen wenden und zwar zu den Galliern, von denen wir wissen, dass sie gerade in der Zeit der ersten Berührung zwischen Römern und Germanen die Vermittlung übernommen haben. Mehrere der allerältesten germanischen Namen sind durch gallischen Mund gegangen und in gallischer Umgestaltung von Römern uns überliefert worden. Catu-merus, Catu-alda statt Hathumerus und Hathu-valdus zeigt eine durch gallisch Catu-(rix) beeinflusste Auffassung. wie sie die Römer, was den Anlaut betrifft, auch in andern Worten sich aneigneten: Caesia, Catti, Cauci (neben Chatti, Chauci). Ferner wird das germanische -rîks in Eigennamen nach gallischer Weise -rigis, -rigi weitergebildet. Und nicht nur die Konsonanten, auch die Vokale wurden der gallischen Zunge anbequemt: so vertritt Maroboduus den deutschen Marabathus; Boio-, Boi- in Boiohaemum, Boihaemum, Boiocalus zweifellos das deutsche Baia-, Bai-, wie es Ptolemaeus bietet: Bαι(ν)οχαιμαι, Βαιμοι. Wir könnten uns also gar nicht wundern, wenn in dem Namen unseres Cherusken gleichfalls eine

gallische Umformung vorliegen sollte, durch die Erminius zu Arminius wurde.

Nun ist aber im Keltischen der Wechsel von e und a eine häufig zu beobachtende Lauterscheinung. Die von Holder beigebrachte spärliche Sammlung von Belegen bedarf freilich ebenso der Aussonderung als der Ergänzung. Denn kaum werden Formen hierher gehören wie Mecco: Macco, Secco: Sacco, Tennia: Tannia, die wohl selbständig neben einander stehen. Zu streichen ist ferner das einmal belegte Haraponov für Petacia oder richtiger Poetocia, wo zweifellos eine Angleichung zweier ähnlich klingender Ortsnamen vorliegt, zudem auch nicht e, sondern oe durch a vertreten wird. endlich das Wort nicht keltisch ist, sondern pannonisch (vgl. abrigens Delmatae und Dalmatae). Branchbar sind von Holders Beispielen nur die allbekannten: Naugucaric, Mavamoi, Garmanus, kapvov, Vallaunius, Ich lasse nunmehr die mir bekannten Belege folgen, aus denen sich ergibt, dass dieser Wechsel nur vor Liquiden und Nasalen stattfindet:

vor I: Vallaunius (Glffek, keltische Namen S. 178 ff.) — Vellaunus; Σεγαλλαυνοί (Ptol. II 10, 7) — Segovellauni (Plin. III 34), Volk in Gallia Narbonensis; Catuallauna (Ephem. epigr. IV 212) — Catuvellauni, Volk in Britannien.

vor m: Namausus (auf gallischen Münzen), Ναμαυσατις, Ναμαυσικαβο (inschriftlich) — Nemausus,

vor n: Arganto— Argento- hānfig: Αὐαντικόν (Ptol. II 9, 10) — Arenticum (vgl die Arantici an der Druentia); Bannacantum — Bennacentum (Itiner. Anton. p. 470, 479) in Britannien; Druantia (Plin. III 33) — Druentia, Fluss in Gallia Narbonensis; Μανάπιοι (Ptol.), Volk in Hibernien — Menapii am Niederrhein; Ταρουάννα (Ptol. II 9, 4), Tercanna (Tab. Peuting.) — Tarcenna (Itin. Anton. 376, 378, 379), beute Thérouenne; Vianna, Viana (CIL VII 794, XII 3327, CTRh 1061, 1164, 1165, 1175, 1202, 1382) — Vienna in Gallia Narbonensis.

vor r: 'Αρκύνια (Aristot. meteorol. I 13 und Excerpta ex Dionys. Halie, XIV 1, 2) — Hercynia; Arnagine (Itin. Hieros p. 553) — Ernaginum in Gallia Narbonensis; Βαιτάρρα, Βητάρρα, Βητάρρα, Βητάρρα, Βητάρρα, Βητάρρα, Επισεριατία, häufig auf Münzen — Baeterra.

<sup>1)</sup> Alterltischer Sprachschatz S. 5.

gleichfalls in Gallia Narbonensis; Bastarnae - Basternae, zwar der germanische Name dieses keltisch-germanischen Mischvolkes, aber, wie aus dem Wechsel der Schreibung hervorgeht, durch keltische Vermittelung überliefert; Garmanus, hänfig auf Münzen und Inschriften z. B. CIL III 6010, 23 und bei Beda hist. eccl. 5, 9 - Germanus; Quarquerni (CIL II 2477), Κουακερνοί (Ptol. II 6, 46) — Querquerni (Plin. III 28; Itin. 428, 2), ein Stamm der keltiberischen Callaici, womit zu vergleichen der karnische Ort Quarqueni (Plin. III 130); Ταρουάννα (Ptol. II 9, 4), Tarvenna (Itin. Anton. 376. 378. 379) — Tercanna (Tab. Peuting.) heute Thérouenne; Trigaranus, inschriftlich in Paris — griech. γέρανος, wie altir. tarathar, kymr. tarater — griech. τέρετρον; Varagri (inschriftlich: Plin. III 137; ebenso Strabo IV 204, Dio Cass. 39, 5) - Veragri<sup>1</sup>) (Caes.; Liv. 21, 38; Oros. 6, 8), ein keltisches Alpenvolk; Matronis Vetaranehabus (CIRh 570) -Veteranehae, am Niederrhein.

Mag auch ein und das andere Beispiel unsicher sein und auf schlechter Überlieferung beruhen, wie z. B. die den Itineraren entnommenen, so zeigt doch die Masse bestbezeugter Fälle aus fast allen Ländern keltischer Bevölkerung durch eine Reihe von Jahrhunderten, dass hier kein vereinzelter Zufall, sondern eine allgemeiner zu fassende Regel vorliegt. Die weite und langanhaltende Verbreitung dieses Wechsels von e und a schliesst es aus, dass man an mundartliche Abweichungen denken könnte; vielmehr sind e und a hier nur verschiedene Schreibungen desselben Lautes, eines sehr offenen e<sup>a</sup> oder eines a<sup>e</sup>, das die Gallier in diesen Fällen sprachen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Die Mishandlung dieses Namens durch die klassischen Philologen ist ein neuer Beweis, wieweit diese mit ihrem alleinseligmachenden Latein selbst innerhalb der Grenzen des römischen Reichs zu gelangen vermögen. Kiepert schreibt in seinem Atlas neuerdings Varagri; Hirschfeld hat im CIL XII 24 die Form Veragri gleichfalls in Acht und Bann getan, nur weil die Inschrift Varagri bevorzugt; jetzt hat nun auch Dittenberger in der neuesten Auflage des Kranerschen 'Bellum gallicum' die Form Veragri beseitigt, obwohl sämtliche Handschriften sie bieten. Da wird denn wohl innerhalb der klassischen Philologie bald nur noch von Garmanen und Garmanien die Rede sein; trotzdem dürften die deutschen Philologen es vorziehen, sich nach wie vor Germanisten zu nennen.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Henning, Runen 139.

Nirgends tritt dieses Schwanken der Schreibung häufiger auf als vor ε; man wird daher geneigt sein, die beutige Form des Namens der Sierra Estrella, Armiña, als Nebenform des alten keltiberischen Namens Έρμινιον (Dio Cass. 37, 52), Herminius mons (Hirtius b. alex. 48, 2) bereits für das Altertum anzunehmen<sup>1</sup>).

Zugleich zeigt dieses Wort, ebenso wie der belgische Ortsname Hermomacum (Tab. Pent.), dass in keltischen Namen der Anlaut erm- nicht unvertreten ist?). Ja der Personenname Erminuscius, den der Gemahl der Schwägerin des Ansonius, der Attuvia Lucana Talisia, in Burdigala (Bordeanx) trägt (Ausonius Parentalia 23) macht es so gut wie sieher, dass es auch einen gallischen Personennamen Erminius?) gegeben habe, der in der oben dargelegten Weise Arminius geschrieben werden konnte. Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen gallischen Arminius gegeben hat, scheint mir den letzten denkbaren Einwand gegen die Annahme einer römisch-gallischen Wiedergabe des dentschen Ermin durch Arminius zu beseitigen.

Die Etymologie des Wortes irmin hat Müllenhoff<sup>4</sup>) liehtroll behandelt; er sieht darin den einzigen Überrest eines medialen Partizipiums im Deutschen und setzt die Grundform \*\*ermnas oder, wie mir Much sehreibt, richtiger \*\*ermenas

Nach Polybius stiess sich der Gaesatenkönig 'Avspötttot, der unmöglich eins sein kann mit dem von Florus genannten Ariovistus, in der Schlacht bei Telamon im J. 225 v. Chr. in sein Schwert: sein Name zeigt vielleicht auch den besprochenen Wechsel von e und a, wenn man daneben hält die gallischen Namen Anareviseus, Anaroveci, Anarekartoi.

<sup>2)</sup> Die von Stark (Kosenamen 43 Anm. I) zum Erweise eines keltischen erm-, irm- angeführten Namen erscheinen mir teils etymalogisch nicht richtig aufgefasst, teils in der Deutung zu unsicher zu sein. Auch Ermentildis, Ermentoria, Ermentinga aus dem Verbrüderungsbuche von St. Peter und dem Polyptichon Irminonis werden von ihm für das Keltische in Anspruch genommen, gehören indess bereits Zeiten an, in denen die Vermischung germanischer und keltischer Namenstämme und Ableitungen keine Sicherheit der Entscheidung zulässt.

Der Afrikaner P. Quintins L. fil. Quir. T. Erminus (CIRh 1266) hat vielleicht Terminus geheissen, kann hier jedenfalls nicht im Betracht kommen.

<sup>41</sup> Zs. f. deutsch, Altert, XXIII 1 ff.

(neben \*ermnaz) zu griech. ὄρμενος, altbulg ramını. Demnach werden wir auch für Arminius ein germanisches \*Ermenaz, \*Erminaz, \*Erminz auzusetzen haben, eine Koseform zu einem mit Ermen-, Ermun-, Erman-, Ermin- zusammengesetzten Vollnamen, wie auch später sowohl starkes Ermin, Irmin als auch schwaches Irmino als Kosenamen vorkommen. Den Vollnamen, aus dem \*Erminz (Arminius) gekürzt war, kann man sich nach der Weise der germanischen Namengebung als Erminomerus denken, sodass neben dem Vater Segimerus vielleicht eine Mutter Erminoberga stand.

Was endlich Strabos Schreibung 'Apuévioc betrifft, über die Hübner (Röm. Herrschaft 159) wiederholt, was er einst im Hermes vorgetragen hat, dass nämlich Strabo in seinen Quellen vielleicht Appaivioc oder Armaenius vorgefunden habe, so ist darauf zu erwidern, dass Strabo, als er in Rom im J. 19 n. Chr. den Namen niederschrieb, wohl oft genug Gelegenheit gehabt hatte, ihn in seiner römischen Form sprechen zu hören. Im übrigen kann ich nur eine frühere Bemerkung 1) von mir wiederholen, dass Apuévioc, wie ausser Strabo auch Cassius Dio schreibt, sich zu Arminius nicht anders verhält, als Τεβέριος zu Tiberius, Δομέτιος (bei Strabo) zu Domitius, Καικέλιος zu Caecilius, Ικέλιος zu Icilius und vor allem Κομένιος und Φλαμένιος zu Cominius und Flaminius2) d. h. Αρμέvioc ist lediglich die griechische Umbildung eines aus römischem Munde vernommenen fremden Namens unter Angleichung an einen echt römischen Namen. Noch im fünften Jahrhundert nennen die Griechen den Wandalen Stilico in derselben Weise Στελίχων, was gegen Wrede (die Sprache der Wandalen S. 50) bemerkt sei.

Bonn, im Dezember 1891.

Gustaf Kossinna.

# Der indogermanische Konjunktiv im Germanischen.

Zum Verständnis des Vorgangs, dass im Germ. die syntaktischen Funktionen, die idg. dem Optativ und den ver-

<sup>1)</sup> Zs. f. deutsch. Altert. 1887, Anz. 205.

<sup>2)</sup> Dittenberger Hermes VI 129 ff.

schiedenen Konjunktivarten oblagen, nur von einem einzigen Modus ausgedrückt werden, kann man nur von dem Gesichtspunkt aus gelangen, dass man annimmt, in der Zeit der gemeinsamen germ. Sprachentwicklung sei eine Vereinfachung des komplizierten idg. Verbalsystems nach der Richtung hin eingetreten, dass die Grenzen zwischen dem Gebiet des Optativs und des Konjunktivs sieh verwischten, so dass man an einem bestimmten Zeitpunkte gemeingerm, zum Ausdruck desselben syntaktischen Verhältnisses den Konjunktiv gleichwertig mit dem Optativ verwenden konnte. Das Nebeneinanderbestehen von konjunktivischen und optativischen Doppelforformen zum Ausdruck eines gleichen Gedankens musste dann in der Weiterentwicklung der Sprache dazu führen, dass der allem Luxus abholde' Sprachgeist die ihm zur Erreichung eines Zweckes unpassender erscheinende Form nicht mehr beuntzte, so dass sie im Laufe einiger Geschlechter ganz ausstarb. Welche der beiden Formen musste ihm nun unzweckmässiger erscheinen? Gewiss die, die das beabsiehtigte Modalverhältnis undeutlicher zum Ausdruck brachte, die also leichter mit dem Indikativ verwechselt werden konnte. Das war ohne Frage der Konjunktiv, denn wir haben im ganzen Konjunktivsystem, bei Konjunktiv und Injunktiv, wohl keine Bildungsart, die nicht auch im Gebiete des Indikativs aufträte, Und die Ahnlichkeit musste noch grösser werden, als im Germ. mit dem Schwund der kurzen Endvokale der Primär-Endunzen, dem Zusammenfall von -miz und -min, dem Aussterben des Augments u. dergl. die idg. Unterscheidungsmittel zum guten Teile wegtielen. Im Gegensatz dazu behielt der Optativ immer sein eigenes Modalsuffix, das i, das abgesehen von einzelnen Fällen wie got. sijais = lat. sies schon germ. das ie des Sing, verdrängte und so dem ganzen Modus ein einheitliches, ihn vom Indikativ scharf trennendes Aussehen gab. So hat denn auch thatsächlich im Germ, der Optativ den Konjunktiv im allgemeinen verdrängt, wie die got. Konjugation mit ihrem stetigen ai und ei beweist. Und in anbetracht der vorgebrachten Überlegungen dürfen wir auch nicht das e des ahd. Modus obliquus praes, vom Got, loslösen und direkt suf idg. s zurückführen, obgleich dem ja lautlich nichts im Wege stände, sondern bei der Gleichheit vom ahd, und got, Optativ Prät, und bei der Möglichkeit, auch den ahd. Modus

obliquus für einen dem Got. entsprechenden Optativ zu halten, sind wir gezwungen, auch im ahd. fare, nere die Fortsetzung von got. farai, nasjai zu sehen. Wir müssen annehmen, dass der zugehörige Konjunktiv schon vorahd. ausgestorben und nur zufällig die Entwicklung der Optativformen zu einem Ziele geführt ist, zu dem auch die Konjunktivformen bei längerem Bestehen hätten gelangen müssen.

Indessen würde es ein Hinausschiessen über das Ziel sein, wenn wir nun gleich überall im Modus obliquus Optativ-Formen sehen wollten. Es ist ja von vornherein sehr wohl möglich, dass unter gewissen Umständen, in bestimmten Formeln und Verwendungen sich Konjunktiv-Formen erhalten haben, und ich meine, wir haben davon mehr, als man bis jetzt angenommen hat. Es kommen zwei Felder in Betracht, auf denen Konjunktiv-Überreste angetroffen werden können, das ist erstens der Modus obliquus selbst und zweitens der dem Modus obliquus syntaktisch nahe verwandte Imperativ.

Die erste Form, der ich konjunktivischen Ursprung zuschreibe, ist die got. 1 Sing, des Optativ Präs, nebst ihren Entsprechungen in den andern germ. Sprachen. Die Erklärung dieser Form hat den Forschern viele Schwierigkeiten bereitet. Erst nach einer langen Reihe von Fehlversuchen, man findet sie etwas unübersichtlich zusammengestellt bei Jellinek Beiträge zur Erklärung der germ. Flexion S. 94 ff., ist es gelungen, die Form vollständig befriedigend zu erklären. Es würde viel zu weit führen, wenn ich mich hier auf die Widerlegung der einzelnen Ansichten, die in der Form bald einen Indikativ, bald einen Konjunktiv, bald einen Optativ witterten, die sie bald einfach zu erklären versuchten, bald die Partikel -u darin zu finden glaubten, einlassen wollte. Hiesse es doch in den meisten Fällen Wasser ins Meer tragen, wenn man noch Worte über ihren Wert oder Unwert verlieren wollte. Das Verdienst, die Form richtig erkannt zu haben, gebührt Hirt mit seinem Aufsatze IF. I 195 ff. Auf Grund seiner Erkenntnis ist man zugleich im Stande, über allerhand Finsternis in der germ. Grammatik Licht zu verbreiten.

Hirt setzt bairau = abg. bera, lat. feram, also idg. \*bhérōm. Es verfällt aber nicht in den Fehler Mahlows, aus diesem -ōm, germ. -ōn, den Diphthong áu hervorgehen zu lassen, denn in der That böte eine solche Annahme schier unüber-

windliche lautliche Schwierigkeiten. Er sieht in au einen Monophthong. Ich glaube auch, dass er bei der Vieldeutigkeit der got. Rechtschreibung dazu völlig berechtigt ist. Wenn wir annehmen, und ich nehme es mit Wrede Sprache der Ostgoten S, 166 und seinen Zitaten an, dass die idg. Diphthonge die im Germ, zu au geführt haben, im wulfilanischen Got. noch als Diphthonge bestanden haben, so missen wir das vorliegende au deshalb noch lange nicht für diphthougisch erklären, da wir ja durchaus keinen Beweis haben, dass es einem germ. ay entspricht. Andererseits haben wir in so vielen Fällen au monophthongisch zu lesen, dass man berechtigt ist, die Behauptung aufzustellen: nur wo wir an mit Sieherheit aus germ, ay herleiten können, haben wir es got. als Diphthong zu lesen. Und das können wir hier nicht, Dazu kommt, dass die Hirtsche Auffassung manche Vorteile für die Wortdeutung mit sieh bringt, sodass sie auch von diesem Standpunkte aus sieh empfiehlt.

Aber noch ein Einwand ist zu widerlegen. Ist es überhaupt anzunehmen, dass in ein vollständiges Optativ-Paradigma eine 1 Sing, des Konjunktivs hineinversetzt wurde? Nun, begegnen können wir derlei Vermischungen ja oft genng in den idg. Sprachen, aber dennoch ist es zuzugeben, dass es von vornherein wahrscheinlicher ist, dass die Optativ-Formen infolge grösserer lautlicher Ahnlichkeit miteinander sich wechselseitig hielten. Wenn aber eine Optativ-Form eine von den anderen so abweichende Lautgestalt hatte, wie bairau, falls es Optativ gewesen ware, haben wurde, so fiel dieser Grund fort. Und im vorliegenden Falle hätte ja auch die 1 Sing. des Konjunktiv nicht durch die anderen Konjunktiv-Formen dem Optativ entfremdet werden können, da die 1 Sing. mit ihrem auslautenden -aú aus -om (vgl. Hirt a. a. O. S. 206) ebenfalls aus ihrem Paradigma berausgefallen war. Dem geschlossenen Optativ- und Konjunktiv-Paradigma hätten dann also zwei durch lautliche Unähnlichkeit dem System entfremdete Formen der 1 Sing, zur Seite gestanden, die vollständig vertansehbar gewesen wären und ganz gleiche Aussichten gehabt hätten, bald als 1 Sing. des Optativs, bald als 1 Sing. des Konjunktivs angeschen zu werden.

Nun glaube ich freilich nicht, dass die 1 Sing. des Optativs ihrem Anhang so hätte entfremdet werden können, dass

eine Form wie bairau daraus hätte entstehen können. Wenn sie einstmals zu den anderen Personen passte, und das setzen ja auch Paul und Osthoff voraus, so sollte man grade in einer so ausgleichenden Mundart wie dem Got. stete Wiederanähnlichung an dieselben erwarten, sobald sie sich lautgesetzlich von ihnen entfernte, wie z. B. in habam für \*habēm nach haband oder in salbond für \*salband nach salbom (vgl. Streitberg Germ. Komparat. S. 19, 21). Und rein lautlich kommen wir auch immer auf got. \*berai, mögen wir nun von der Sandhiform \*bhéroim oder \*bhéroim oder \*bhéroiim ausgehen (Jellinek a. a. O. S. 95), und ich meine auch, dass wir diese Form als die ursprüngliche 1 Sing, des Optativs ansehen müssen. Da \*berai oder \*bairai indessen mit der 3 Sing. zusammenfiel, so liess man sie dieser Unbequemlichkeit wegen fallen und benutzte die sich zwar dem Paradigma nicht so gut anschmiegende, aber den Unterschied zwischen der 1 und 3 Person festhaltende Konjunktiv-Form. Aus genau demselben Grunde sollte übrigens nach Osthoff MU 1V 302 der antekonsonantische Typus den antesonantischen verdrängt haben. Man darf mir hier nicht einwerfen, dass doch die Formgleichheit der 1 und 3 Sing, nicht nur im ferner liegenden Medio-Passiv, sondern auch im Indikativ des Präteritums der starken Verba ertragen wäre. Denn hier wurde sie ertragen, weil man sie ertragen musste, da man kein Mittel hatte, sie zu vermeiden, während dort ein solches Mittel zur Hand war. Die spätere Ausgleichung in den Dialekten hat hiermit noch nichts zu thun, auf die werde ich noch zu sprechen kommen.

Wir haben sogar einen Beweis dafür, dass in den angeführten Fällen die Gleichheit der 1 und 3 Person Sing. vom
Sprachbewusstsein als unzweckmässig empfunden wurde, und
dass man nach Abhülfe strebte. Den Beweis bildet das Verhältnis der 1 und 3 Person Sing. des t-Präteritums zu den
entsprechenden Formen des Modus obliquus des Präsens.

Collitz BB. XVII 227 ff. und an ihn anschliessend und von ihm ausdrücklich bestätigt Johansson KZ. XXX 547 ff. haben es wahrscheinlich zu machen gesucht, dass das germ. t-Präteritum aus dem idg. medialen Perfekt entstanden sei, und zwar in der Weise, das die 1 und 3 Sing. dem got. Sing. und der ganzen nordgerm. und westgerm. Flexion, dem got. Du. und Plur. insbesondere noch der Du. zu Grunde lägen.

Demnach lauteten die 1 und 3 Sing, germ. \*nazidai. Nun ist es Collitz nicht entgangen, dass dazu zwar das Got. passte, das diese Form regelrecht zu nasida entwickelte (-a = idg. or vgl. Hirt a. a. O. S. 217), nicht aber das Nord., das in scinem orta auf altes -om zurückwies, das im tawido des goldnen Horns noch deutlicher vorliegt. Idg. -ai wäre an. -e, got, haitada = an, heite. Er erklärt daher, diese Form sei ans dem Konjunktiv eingedrungen, indem au über ou zu o geworden sei. Ganz abgesehen davon, dass wir nach dem obigen kein Recht haben got, au als Diphthong zu lesen, lässt sich mit dieser Bemerkung überhaupt wenig anfangen, da eine Begründung fehlt. Nicht bemerkt hat Collitz ausserdem, dass auch die deutschen Formen ein -om voraussetzen, da germ. -oi = ahd. as. -e ist. Diese Doppelheit lässt sieh durch die genaue Parallele des präsentischen Modus obliquus einfach und schlagend erklären. In der 3 Sing, stand im Optativ Pras, "nazjaj, in der 1 Sing, "nazjaj neben "nazjom, ebenso - nur mit Stosston - im Indikativ Prat. in der 3 Sing, \*nazidaj, in der 1 Sing, \*nazidaj. Um nun die 3 von der 1 zu seheiden wurde in Analogie zu den fast gleich gebildeten Formen des Modus obliquus praes, unterstützt von der 1 Sing, der Augmenttempora auf -m die Konjunktiv-Form \*nazidom in den Indikativ hintbergenommen. Von diesem germ. Stande aus lassen sieh alle späteren dialektischen Formen durch Ausgleichung leicht erklären. Auf den ersten Blick könnte freilich die Annahme unwahrscheinlich dünken, dass eine Bewegung, die durch das Bestreben ins Leben gernfen ist, die 1 von der 3 Person zu scheiden, damit endet, dass die beiden Personen wieder zusammenfallen, aber wir haben für ein solches Verlaufen im Sande auch sonst Beispiele. Ich erinnere nur an die Versuche des Frühnbd., das a des Gen. Sing, in die Deklination der zu den mask. stämmen zugehörigen lebenden Wesen einzuführen, also Formen zu bilden wie: knabens, rabens, und so den Gen, vom Dat. und Akk. zu trennen. Da wurde diese Bewegung von einer anderen, der Umgestaltung des Nom. Sing., durchkreuzt, md das Ende war, dass man nicht nur diesen a-Stämmen das scheidende Gen. -s wieder entzog, sondern diese Zurücksalme sogar auf die mit n-Suffix gebildeten o-Stämme übertrue, denen es doch von Haus aus zukam: mbd. heidenes, scheffenes (Verf. Nhd. Substantivflexion S. 64 ff., 132). Dieselbe Berechtigung, die wir dem Satze 'andere Zeiten andere Lautgesetze' zuerkennen, müssen wir auch der Auffassung zusprechen, dass in jeder neuen Sprachphase auch andere Assoziationsbedingungen eintreten. Und gerade für unseren Fall ist es sicher von grosser Bedeutung gewesen, dass mit dem lautgesetzlichen Unkenntlichwerden der alten vollen Personal-Endungen die Personenscheidung mehr und mehr den hinzutretenden Personal-Pronomina zufiel. Dadurch wurde dann rückwirkend eine fernere Scheidung der Personen durch die Endung immer mehr überflüssig, die Trennung der 1 von der 3 Sing., früher ein Bedürfnis, wurde nun zwecklos.

Dazu stimmt nun der Stand in den einzelnen in Frage kommenden Dialekten vortrefflich. Von den beiden Gruppen musste die Trennung der Personen im Prät. am leichtesten wieder aufgehoben werden können, da dort die Parallele des ablautenden Perf. stets zur Wiedervereinigung drängte. Im Got. finden wir hier auch in der That Zusammenfall, indem die 3 Sing, die 1 Sing., in deren -au wohl nach dem Aussterben der übrigen Indikative auf -m ein spezifischer Modalbegriff gefunden wurde, verdrängte: 1 und 3 Sing, got, nasida aus 3 Sing, \*nazidaj. Das An. hält die einzelnen Formen auseinander: 1 Sing, an. orta aus urn. worahto (Tune) aus \*-om, 3 Sing. an. orte aus urn. w/o/rta (Etelhelm) aus \*-ai. Erst in späterer historischer Zeit wird auch hier die 1 Sing. allmählig von der 3 Sing. verdrängt (Noreen An. Gr. § 449 1). Im Westgerm, sind wie im Got, die Personen zusammengefallen, vielleicht indes in den einzelnen Dialekten auf verschiedenem Wege. Im Ahd. und As, wurde die Form der 1 Sing. verallgemeinert: 1 und 3. Sing. ahd. nerita as. nerida aus 1 Sing, \*nazidom. Das Auftreten von ahd. -e bei Otfrid (Braune Ahd. Gr. § 319 Anm. 1) und as. -e in M (Gallée As. Gr. § 265) berechtigt uns nicht, eine noch nachwirkende Trennung der Personen anzunehmen. Das -e ist nur spätere Schwächung des -a. Im Ags. musste -om und -ai lautgesetzlich zu -e zusammenfallen, und es hindert nichts, in dem gleichmässigen ags. nerede die rein lautliche Fortsetzung der beiden alten vorher nicht durch Ausgleich zusammengefallenen Formen zu sehen.

Im Modus obliquus lagen die Dinge für die Bewahrung

des alten günstiger, da dort keine so nahe liegende Gruppe ausgleichend wirken konnte. Wir finden deshalb nebeneinander got. 1 Sing. bairai aus \*-ōm, 3 Sing. bairai aus \*-ai, an. 1 Sing. falla aus \*-ōm, 3 Sing. falle aus \*-ai. Auch im Westgerm., wo teilweise lautgesetzlieher Zusammenfall eintreten musste, liegen vielleicht noch Spuren der Trennung vor vgl. Hirt a. a. O. S. 206.

Durch die Parallelentwicklung des Prät. wird, denke ich, auch von dieser Seite aus wahrscheinlich gemacht, dass wir in den an. und got. Formen der 1 Sing. des Modus obliquus praes. eine Form sehen müssen, die der 1 Sing. Prät. glich, also aus \*-om entstanden ist. Daraus wird wieder die Annahme eines got. Monophthongen einigermassen gesichert und die Annahme, dass bairaü irgend eine Verbalform, sei es nun Indikativ oder Konjunktiv, + Partikel-u ist, widerlegt.

Was die anderen got. Formen auf -au betrifft, so glaube ich nicht, dass wir in einer derselben eine alte Konjunktivform sehen dürfen. Die 3 Plur. Imperat. nimandau ist durch Hirt IF. I 206 durchaus befriedigend erklärt. Aus der Einwirkung dieser Form ist auch der 3 Sing. Imperat. zu erklären, wenigstens hat für mich die komplizierte Erklärung Jellineks a. a. O. S. 99 ff. nichts überzeugendes. bērjau hält Brugmann Gr. I S. 130 Anm. gewiss mit Recht für eine Analogiebildung nach bairau. Ebenso halte ich die au-Formen des 
Medio-Passivs für Neuschöpfungen. Es verhält sich, abgesehen vom Modusvokal:

nima: nimau = nimada: nimaidau.

Und wenn wir die enge Verbindung zwischen Optativ und Imperat. beachten (Braune Got. Gr. § 167, 3), so ergibt sich ohne weiteres die zweite Gleichung

nimadau: nimandau = nimaidau: nimaindau.

Auf diese Weise gewinnt man wenigstens die Möglichkeit einer einheitlichen Erklärung, einer Erklärung, die nicht genötigt ist, das -au auf verschiedene Ursachen, wie die Partikel -u, zurückzuführen. Denn wie in bairaú, bairandaú lese ich natürlich auch hier Monophthong.

Die 1 Sing. war die einzige Form des Optativs im Got., die den Modusvokal nicht zeigte, und die wir deshalb berechtigt waren aus der Reihe des idg. Optativs zu streichen. Nun findet sich aber noch eine ganze Flexion ohne das bezeichnende i, das ist der Modus obliquus der athematischen  $\bar{o}$ -Verba. Abgesehen vom An., das durch alle Verbalklassen hindurch einen ganz gleich gemachten Optativ bildet, und vom Ags., das diese Klasse durch die  $\bar{o}j\bar{o}$ -Klasse ersetzt, findet sich dieser i-lose Modus obliquus in allen germ. Sprachen, und da die Abweichungen offensichtlich einzeldialektische Neuerungen sind, so sind wir berechtigt, diese Formation für gemeingerm. zu halten. Dass sie sich nicht lautgesetzlich aus dem alten Optativ entwickelt haben kann, darüber sind seit der Entdeckung des Kürzungsgesetzes für Langdiphthonge die Akten geschlossen. Man muss eine Einwirkung des  $\bar{o}$  in den übrigen Formen annehmen. Wie haben wir uns nun diese Entwicklung zu denken? Der alte germ. Optativ hätte im Got. folgendermassen lauten müssen:

|       |   | germ.      | got.                  |
|-------|---|------------|-----------------------|
| Sing. | 1 | *salbojum  | *salbai bezw. *salbau |
|       | 2 | *salbōiz   | *salbais              |
|       | 3 | *salboid   | *salbai               |
| Dual. | 1 | *salbojwaj | *salbaiwa             |
|       | 2 | *salboitiz | *salbaits             |
| Plur. | 1 | *salbōimin | *salbaim-a            |
|       | 2 | *salbōidi  | *salbaiþ              |
|       | 3 | *salboind  | *salbain-a            |

Nimmt man nun an, dass das o auf analogischem Wege gehalten wäre, so hätte doch immer nur eine 2 Sing. \*salböis. 3 Sing. \*salboi entstehen können, nie und nimmer aber hätte das i, das sich doch sonst in allen Optativen findet und von dort aus unterstützt wäre, einfach ausfallen können. Man darf mir nicht einwenden, Langdiphthonge seien got. nicht möglich gewesen, und nach der Zeit des Kürzungsgesetzes der Langdiphthonge sei die Zeit ihrer Monophthongierung gekommen. Das stimmt fürs Griech., aber nicht fürs Germ., wie Streitberg Germ. Kompar. S. 16 nachgewiesen hat. Alles was gem. die beiden Kürzungszeiten überstanden hat, bleibt eben Langdiphthong, so 3 Plur. salbond, Part. Präs. salbonds. Wir haben indessen vielleicht ein Anzeichen dafür, dass der Optativ dem Indikativ nicht angeglichen sondern bis zu seinem Aussterben seinen lautgesetzlichen Weg weitergegangen ist. Wir treffen nämlich im Ahd. as. auf ein teilweises Schwanken zwischen der e- und der e-Konjugation. Die beiden Typen, die sich ganz abgesehen von der verschiedenen Bedeutung auch äusserlich durch ihren scharfen Kennvokal durchaus unterschieden, konnten nur vom Optativ ans, wo ans ei wie aus oj ein oj entstehen musste, ineinander überfliessen. -Ein "polai konnte in gleichem Masse zu "polen, got. pulan, and, tholen, wie zu "polon, and tholon, as, tholon gehören (Braune Abd. Gr. § 369 Anm. 1, Gallée As. Gr. § 311 f.). Da man also vom Standpunkt des Optativs unseren Modus obliquus nicht erklären kann, muss man ihn von ihm selbst ausgehend zu erfassen versuchen und fragen, aus welcher Formation er denn nach Ausweis seiner Lautgestaltung hat hervorgehen können. Da bietet gleich die 1 Sing, erwünsehte Aufhellung, Got, salbo, ahd, salbo, as, salbo, weisen alle auf die gleiche Grundform germ. \*salbō, \*salbōm. Ob auch das an, spara direkt auf schleiftoniges à oder om zurückgeführt werden kann, will ich dahingestellt sein lassen, da man sich auf diese Form bei der allgemeinen Ausgleichung im An. (vgl. an. falla, spara gegen got. bairau, salbō) doch nicht stützen kann. Da die anderen Formen des Modus Sekundär-Endungen zeigen, da wir zudem auch in batrau eine Endung om ansetzen mussten, ist es rätlich, auch hier nicht von germ. \*salbō sondern von germ. \*salbōm auszugehen. Der Ban dieser Form bereitet der Erklärung keine Schwierigkeit. Es ist die 1 Sing. des Konjunktivs. Da wir genötigt sind, im Germ. Schleifton anzusetzen, so müssen wir von einer idg. Form ausgehen, die den auslautenden Stammvokel mit folgendem o, e kontrahiert hat: germ, "solbom aus idg, "solpa-om = \*solpain (vgl. Brugmann Gr. Gr. § 142, 1). Dazu passt das übrige Paradigma:

|       | ger     | rm.   | got.    | ahd.      | 26.    |
|-------|---------|-------|---------|-----------|--------|
| Sing. | 1 *sal  | bom.  | salbo   | salbo     | salbo  |
|       | 2 *sali | băz   | salbāz  | salbas    | salbos |
|       | 3 *sali | bod   | salbo   | salbo     | salbo  |
| Dual. | 1 *sali | bowaj | salbore | a -       | -      |
|       | 2 *sall | botiz | salbūts | -         | -      |
| Plur. | 1 "sali | bömin | salbom  | -a salbom | salbon |
|       | 2 *sal  | bodi  | salbob  | salbot    | _      |
|       | 3 "nal  | boad  | salbon- | a salban  | sulbon |

Es lässt sich freilich - worauf mich Herr Prof. Brug-

mann aufmerksam machte — nicht verhehlen, dass diese germ. Formen den einzigen Anhalt für eine idg. Kontraktion im Konjunktiv der vokalisch auslautenden athematischen Verbabilden würden, und dass es möglich ist, das vorliegende Paradigma unter Annahme von durchgehenden Ausgleichungen von der 1 und 3 Dualis und Pluralis aus auch aus einem idg. Paradigma mit nicht kontrahiertem, also stosstonigem a germ. ö herzuleiten. Indessen ist doch darauf hinzuweisen, dass keine Form in den verwandten Sprachen gegen einen idg. Schleifton spricht, und dass andererseits das ai. hän-ti 'er schlägt': hän-a-ti 'er schläge' diesen erschlossenen Formen parallel läuft.

Eine Umgestaltung der 1 Sing. durch die 1 Sing. des Indikativs got. salbō kann nicht angenommen werden, denn die deutschen Sprachen ahd. salbōm as. salbon beweisen, dass es sich dort um eine rein gotische Erscheinung handelt, die keinen Einfluss auf die ganze übrige germ. Entwicklung hat haben können. Als germ. Grundform ist die Form auf -mi anzusetzen. Wie die got. Form zu erklären ist, lasse ich dahingestellt. Sie kann auf einer Ausgleichung im Paradigma beruhen, vgl. haba aus \*zabēmi nach nima und haband; sie könnte sich aber auch zu den deutschen Formen verhalten wie gemeingriech. -āw zu äol. -ām (vgl. Brugmann Gr. Gr.² § 123a) kann aber auch einfach die Konjunktiv-Form sein wie abg. bera.

Und noch einem anderen Einwurf ist entgegenzutreten. Ist es überhaupt wahrscheinlich, dass gerade in diesem einen Falle sich ein alter Konjunktiv an Stelle des sonst allgemein durchgedrungenen Optativs erhalten hätte? ich denke, die Erscheinung lässt sich erklären. Wir sahen, dass der Optativ sich lautgesetzlich von dem ganzen Verb, dessen Kennvokal o war, entfernte. Dem Sprachgefühl aber schien das o ein notwendiger Bestandteil für die Einheitlichkeit des Paradigmas zu sein, das zeigt die 3 Plur. des Indikativs salbönd, das Part. Präs. salbönds und eine Reihe anderer Formen, die alle das o auf analogischem Wege für lautgesetzliches a wiedereinführten oder wohl richtiger es wegen der steten Assoziationswirkung nie verloren haben (vgl. Streitberg Germ. Komparat. S. 21). Der Optativ schien also dieses Mangels wegen nicht mehr recht zu dem übrigen Verbum zu pas-

sen, und man benutzte deshalb den Konjunktiv, der die Ansprüche, die man an den Optativ vergeblich stellte, erfüllen konnte.

Den Einwand, dass doch die got. e-Verben, die ursprünglich ebenso einen durchgehenden Kennvokal hatten, anders behandelt seien, hat sehon Streitberg Germ, Komparat, S. 21 zurückgewiesen. Bei diesen Verben ist zu beachten, dass Got, eine Mischkonjugation aus einem thematischen und einem athematischen Stamme besteht, und dass die thematischen Formen mit ihrem an aus en das ganze Paradigma zu dem Schema der anderen Verben hinübergezogen hatten. im Ahd, liegen die Verhältnisse anders. Hier geht der Kennvokal e durch, und hier sind wir deshalb, weil die ganze Konjugation von der got, vollkommen abweicht, vielleicht berechtigt, das im Eingang der Untersuchung aufgestellte Prinzip von der Identität des got, und ahd. Modus obliquus zu verlassen und dem ahd. habe den gleichen Ursprung zuzuschreiben, den wir für salbo nachgewiesen haben. Ein Beweis dafür lässt sieh ans dem Grunde nicht erbringen, weil Ahd, die beiden Modi, der Injunktiv und der Optativ, lautlich zusammengefallen wären. Man ist also darauf angewiesen, sein Urteil nach der grösseren oder geringeren Wahrscheinliehkeit zu fällen. Wenn man nun bedenkt, dass allein im Abd. die &-Verba eine genaue Entsprechung zu den &-Verben hilden, während sie in den anderen germ. Sprachen mehr oder weniger als thematische ejo-Verben auftreten, so wird man es vielleicht nicht für unwahrscheinlich halten, dass auch der Modus obliques vom ahd. haben mit dem von salbon gleichen Ursprungs ist. Die nicht lautgesetzliche Gestalt der I und 3, Sing, und 3 Plur., die e für a aus e, em zeigen, bietet bei der naheliegenden Assoziation an die e-Formen kein Hindernis für diese Annahme.

Was den Imperativ betrifft, so sind dort einige Konjunktiv-Formen sieher zu belegen. Wenn das in der Bedenung einer 2 Sing, des Imperativs vorkommende got, ogs wirklich eine Verbalform ist, so ist sie wohl mit J. Schmidt KZ. XIX 291, dem sieh Osthoff MU. I 182 anschliesst, als Injunktivform aufzufassen. Bezzenbergers Einwand ZfdPh. V 354, der ogs aus \*agh-sva wie ai. vavrtsva ableiten will, ist nicht stichhaltig. Es muss erst der Nachweis geführt werden, dass got. õgs überhaupt aus germ. \*õzzwa hat entstehen können. Bis das geschehen ist, ist die Möglichkeit dieser Herleitung zu bestreiten, und man würde die J. Schmidtsche Erklärung mit Sicherheit annehmen können, wenn nicht die von Bezzenberger a. a. O. angeführte Möglichkeit bestände, dass ogs überhaupt der Nominativ Sing. eines Substantivs sei, das mit Ellipse der Kopula und des Dat. des persönlichen Pronomens gebraucht wäre. Bei dem ganzen absonderlichen Aussehen der Form und bei ihrem formelhaften Gebrauche scheint mir diese Auffassung durchaus nicht unwahrscheinlich. zumal wir das dazu ablautende got. agis, ags. ege 'Furcht' erhalten haben. ogs wäre nach Hirt IF. I 216 aus \*ogis entstandener Nom. eines i-Stammes. Da ich nicht sehe, wie eine sichere Entscheidung getroffen werden kann, so muss diese Form als mehrdentig bei Seite gelassen werden.

Eine andere Form des Imperativs, die schon mehrfach als Konjunktiv in Anspruch genommen ward, ist die adhortative 1 Plur. indessen trotz allem, was von Kögel PBrB. VIII 133 und Jellinek Germ. Flexion S. 103 zu Gunsten der konjunktivischen Entstehung von Formen wie got. faram, ahd. faram, famares angeführt worden ist, ist doch nichts bewiesen. Got. ahd. faram kann der Form nach genau einer Indikativform wie ai, bharāmas aus idg. \*bheromes entsprechen (vgl. Kluge Pauls Grundr. I 382), und über die Formen auf -mes vgl. Sievers PBrB. IX 562. Bei der Doppeldeutigkeit der Formen selbst spricht nur ein Umstand für ihr Entstehen aus alten Injunktiven, das ist ihre imperativische Funktion. Dieser syntaktische Grund unterstützt allerdings die in Rede stehende Ansicht, denn wir finden nicht nur in den verwandten Sprachen vielfach den Optativ oder den Konjunktiv als Imperativ gebraucht, sondern auch im Got. selbst findet sich der Optativ ganz gewöhnlich in imperativischer Funktion (vgl. Braune Got. Gr. § 167, 3), der Indikativ dagegen nie. Daher ist gar nicht einzusehen, wie der Indikativ gerade in einzelnen Personen die fehlenden echt imperativischen Formen hätte ersetzen können. Da wir indes gezwungen waren, einen funktionellen Zusammenfall zwischen Optativ und Konjunktiv anzunehmen, müssen wir für den Konjunktiv beziehungsweise Injunktiv dieselbe imperativische Verwendung voraussetzen, die der Optativ noch in der bezeugten Sprache besitzt.

Dazu kommt, dass es als ausgemacht gelten darf, dass die 2 Dualis und Pluralis des Injunktivs schon zu idg. Zeit die entsprechenden fehlenden Imperativ-Formen vertraten (vgl. Brugmann MU. III 1 f.), dass wir also in den betreffenden germ. Formen mit Sicherheit alte Injunktivformen erblicken dürfen 1).

Dass von diesen aber die gleichgebildete 1 Plur. nicht wohl getrennt werden darf, liegt auf der Hand, und meines Erachtens genügt dieses Gründepaar vollauf, um uns auch in der 1 Plur. des Imperativs eine alte Konjunktivform sehen zu lassen.

Leipzig 13. Januar 1892. Klaudius Bojunga.

#### Idis.

Die landläufige Erklärung des Wortes ags. ides, as. idis, ahd. itis als 'matrona, nympha' ist zweifellos richtig, aber die Versuche es etymologisch aufzuhellen und namentlich sein Verhältnis zu dem gleichbedeutenden an. dis grammatisch zu erklären, sind fehlgeschlagen, auch der letzte von Noreen in der zweiten Auflage seiner altnordischen Grammatik I unternommene<sup>2</sup>). Die von J. Grimm herrührende Ansicht, an. dis sei durch Aphärese aus idis entstanden, ist unannehmbar; in idis alliteriert der Spiritus lenis; das i kann daher in keinem Dialekt abgefallen sein. Anderseits aber lässt sich auch

Um so auffallender ist es, dass Kluge Pauls Grundr. I 383 § 44 diese Formen nicht für konjunktivische Überreste, sondern für "mit den Indikativformen identisch" erklärt.

<sup>2) § 137</sup> Anm. 2 S. 84 heisst es: "Das schon vorlitterarisch entstandene dis 'ehrwürdiges Weib, Schwester' statt \*idis (ags. ides, as. idis, ahd. itis itins) dürfte aus lautgesetzlich synkopierten Zusammensetzungen wie iöd(d)is (aus \*iöd[i]dis s. § 183, 1, a) 'Milchschwester', Valdis u. a. Namen abstrahiert sein. Wenn die zweite Silbe haupttonig gewesen ist [?], kann das Wort doch auch zu § 131 [wo von der Synkopierung eines kurzen antekonsonantischen Vokals in unbetonter Vorsilbe gehandelt wird] gehören".

nicht bestreiten, dass idis und dis zusammengehören, ihr Verhältnis muss also anders erklärt werden, und ich glaube meine Ansicht, dass wir in idis ein Kompositum von dis zu sehen haben, wahrscheinlich machen zu können.

Schon früher habe ich gezeigt¹), dass es ehemals wenigstens im Niederdeutschen und Niederfränkischen ein selbständiges Wort i mit der Bedeutung 'Wasser, Bach' u. ä. gegeben habe, das in Flur-, Fluss- und Gewässernamen noch jetzt erhalten ist, und dabei auf Yssel = I-sala, Iburg, Ibach und das holländische 'Het Y' verwiesen. Dass letzteres seinen Namen von der dem Buchstaben Y angeblich ähnlichen Gestalt erhalten habe, ist zwar die gewöhnliche Annahme, aber keineswegs eine wahrscheinliche.

Auf meine Anfrage teilt mir nun Herr Dr. Jellinghaus, der an einem westfälischen Ortsnamenbuch arbeitet, noch eine Reihe anderer Namen mit, in denen i als Kompositionsglied vorkommt.

Ich wähle die folgenden aus: *Iloh* im Kirchspiel Nortorf bei Neumünster, *Iborn* bei Amelunxberge, *Ihorst* bei Dinklage, *Ibrügge* bei Gütersloh. Noch interessanter ist es, dass, ebenfalls nach seiner Mitteilung, im Dialekte des ehemaligen Niederstiftes Münster i noch jetzt als selbständiges Wort mit der Bedeutung Wasser existiert<sup>2</sup>) und im Westflämischen *dyze* jetzt noch 'Frau' bedeutet<sup>3</sup>).

Damit dürfte denn auch das Wort idis hinreichend aufgeklärt und die Bedeutung 'Meerweib, Wasserjungfrau' als ursprünglich nachgewiesen sein. Wir haben demnach also nicht idis, sondern idis zu schreiben.

Offenbar war die ursprüngliche Bedeutung des Wortes schon im 9. Jahrhundert (wenigstens mancherorts) nicht mehr klar; ob es überhaupt andern Dialekten als dem sächsischen und fränkischen je eigen war, muss dahingestellt bleiben.

Jostes und Effmann Die vorchristlichen Altertümer im Gau Süderberge. Münster 1888 S. 10.

Nieberding Geschichte des Niederstifts Münster I 17.
 Nach einer Mitteilung von G. Gezelle in Kortryk.

Freiburg (Schweiz). Franz Jostes.

## Über den demonstrativen Pronominalstamm no- neund Verwandtes.

Allgemein bekannt und anerkannt ist, dass es in den alg. Sprachen einen demonstrativen Stamm eno- ono- giebt, vgl. ar. ana- 'dieser, der, er', griech. Evn 'der dritte Tag' ( jener Tag'), lat. enim, lit. anna ana 'jener', aksl. ona 'jener, er' u. A. Zuletzt haben über diesen Stamm gehandelt Brugmann Grundriss II § 409 S. 769 und Felix Solmsen KZ. XXXI 472 ff. Weniger beachtet scheint der neben eno- ono- hergehende kürzere Stamm no- zu sein. Einen solchen Stamm whmen zwar einige Sprachforscher an, vgl. besonders Fick Wbeh. 4 95, 504 und Torp Beitr, z. Lehre v. d. geschlechtlosen Pronomen in den idg. Sprachen 191). Über einige hier in Betracht kommende Bildungen gehen indessen die Ansiehten sehr auseinander. Auch sind mehrere Formen in ihrer Zagehörigkeit zu diesem Stamme noch nicht erkannt worden. leb erlanbe mir daher im Folgenden die nach meinem Dafürhalten von dem genannten Stamm ausgehenden Bildungen im Zusammenhang etwas ansführlicher zu besprechen.

Im vorans mag bemerkt werden, dass der Stamm nosieh zu eno- ene- (υπο- οπε-) ähnlich verhält, wie ko- keικίνος, κήνος, lat. Part. ce, aisl. hann) zu eko- eke- (ἐκεὶ,
ἐκείνος, οκk. eko-), oder so- (ai. sd., sō, gr. ò, ού-τος, lat. -se
is ip-se) zu eso- (ai. asāń, umbr. es-to-), oder mo- me- (gr.
z usw.) zu emo- eme- (gr. έμέ, arm. Gen. im aus \*eme) u.
dgl. mehr. Der Zusammenhang zwischen diesen und ähnlieben Formen kann auf zweifache Weise aufgefasst werden:

S. übrigens auch Bopp Vergl, Gr. II. 177 ff. und Pott Etym.

Foreibungen 1<sup>a</sup> 299 ff.

entweder beruhen die längeren Stammformen auf Zusammensetzung der kürzeren mit dem Pronominalstamm e- o-1), oder die kürzeren Stammformen sind aus den längeren durch Ablantschwächung hervorgegangen (vgl. teuo- teue- neben tuo-tue-, seuo- seue- neben suo- sue-).

Den kürzeren Pronominalstamm no- ne- finde ich nun zunächst durch verschiedene, in mehreren idg. Sprachen vorkommende Partikelformen und Adverbien vertreten, die teils als selbständige Wörter gebraucht, teils anderen Pronominalformen, Partikeln usw. zur Hervorhebung oder Verstärkung der Bedeutung angehängt werden.

1.

Berücksichtigen wir zuerst die selbständigen Wörter, so begegnet uns im Altindischen nånā 'an verschiedenen Orten, auf verschiedene Weise, mannigfach'. Das Wort lässt sich in nā+nā zerlegen, d. h. wir haben es wahrscheinlich mit einer reduplizierten Bildung zu thun von derselben Art wie z. B. tvám-tvam, yād-yad 'was auch immer', yāthā-yathā 'wie auch immer', lat. tē-tē, quid-quid, quā-quā, ahd. sō-so, schw. ja-ja, jo-jo, nā-nā u. dgl. mehr²). Die eigentliche Bedeutung von nānā mag 'hie (oder) da', 'so (oder) so', 'auf diese (oder) jene Weise' gewesen sein³). Mit nā aus dem kūrzeren Stamme vgl. man die Partikel anā 'quidem, ja, denn' aus dem längeren.

Man kann na als einen in nominaler Weise gebildeten Instrumental betrachten. Vgl. die von Brugmann Grundriss II 627 u. 783 als Beispiele dieser Bildungsweise angeführten Formen av. ta, ya, ana, griech. lak. πή-ποκα, gort. η, δπη, lat.  $qu\bar{o}$  'wohin',  $qu\bar{o}$ -modo usw. Möglich ist auch, dass  $n\bar{a}$  einfach auf Dehnung des auslautenden Vokals des Stammes na- beruht. Solche Dehnformen sind ja auf dem pronominalen Gebiete überaus häufig:  $*e\hat{q}(h)\bar{o}$  'ich' neben  $*e\hat{q}(h)o$ ;

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann Grundriss II § 409 S. 768 f.

Eine Übersicht der vedischen Bildungen dieser Art giebt Collitz Verh. d. fünften internationalen Orientalistenkongr. 2, 287 ff., vgl. noch Delbrück Ai. Syntax 51 ff. und Brugmann Grundriss II 95 f.

Neben ai. nanā steht av. nanā Ys. 48, 4, das verschieden gedeutet wird, s. Bartholomae BB. VIII 212, Geldner KZ. XXX 525.

\*me \*tye \*te \*se 'mich, dich, sich' neben \*me \*tye \*te \*sye \*se\*); ai. ved. sa neben sa; lat. ce(-teri) neben ce (in ce-do, hi-c); ai. na 'nicht', lat. ne, air. m neben ai. na, lat. ne, got. ni, lit. ne; ai. ca 'oder' neben griech. \*Fe in \(\eta-(F)\)\(\xi\), lat. re; lat. Pr\(\vec{a}\)f. ve- (ce-cors, ve-sanus) neben ai. Pr\(\vec{a}\)f. va- aca- u. A.\*).

<sup>1)</sup> Ein syé-neben sye-dürfte ausser in got, swé-s vorliegen in at mbd. und. swd-ger 'Schwager, Schwiegervater, Schwiegerschn' neben griech. è-sopéc etc. b) griech. è-soc a. \*syé-dhos neben 4-soc, è-svoc, al. sva-dhâ (vgl. auch got. si-dus von dem neben sye-stehenden St. se-), c) in dem germ. Völkernamen Sué-bi ('die zum eigenen Verbande gehörigen', s. A. Erdmann Über die Heimat und den Namen der Angeln 97 f.) neben al. sa-bhâ, got. sibja, ahd. sippa, nhd. Sippe, die aus demselben Stamme se- wie got. si-dus geblidet sind. Eine bh-Ableitung dieses Stammes steckt wohl auch in got. si-l-ba 'selbst', womit Windisch Ir. Texte 767 air. selb 'Besitz' zusammenstellt. Das vor dem bh-Suffix stehende l-Suffix mag zunächst mit dem in an. svi-li 'brother-in-law', Plur. svi-lar 'the husbands of two sisters', vom St. sye-, zusammengehören.

<sup>2)</sup> Dieselbe Quantitätsschwankung in verschiedenen mit Affixen und Suffixen weitergebildeten Formen: \*eg(h)o-m neben \*eg(h)o-m; lat. no-s, vo-s, neben al. nas, vas; lat. Abl. mē(-d), tē(-d), sē(-d), die freilich spätere Analogiebildungen sein können, neben al. mi-d. tood, lat. st-d; ai. asan, av. han neben ap. hann wie ai. ved. sd meben so is. Verf. Stud. etymol. 123, Brugmann Grundr. II 775 und die daselbst zitierte Litteratur); ahd. da-r, hud-r, ags. da-r, hud-r etc. s. idg. \*te-r. \*qe-r (dazu Formen auf 6-r vielleicht in lit. kur 'wo, wohin', nê-kur 'nirgends', kitur 'anderswe' usw., mit Verkürsung von -or -or zu -or nach Mahlow D. langen Vok. 115) neben at to-r(-hi), ka-r(-hi). Got. par erklärt Hirt IF. I 29 aus einer Grundform mit langem Vokal urg. \*be-r, idg. \*te-r (-er im Gotischen as ar in unbetonter Stellung nach Streitberg D. germ. Kompar. saf de 22 ff.); got. Awar ware Analogiebildung nach bar (vgl. Brugmann Grundr. II \$ 192 S. 529). Einfacher ist wohl, got. par boar ai. tár kár direkt gleichzusetzen, vgl. auch an. bar hear, ags. bur hurar. Andere Beispiele des in Rede stehenden Quantitanswechsels s. g. B. bei Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 126 ff., Verf. Sand. etymol. 92 f., Johansson BB. XVI 125 f., Brugmann Grundriss II 776. Uber den Grund dieses Wechsels habe ich mich a. a. O. dahin ausgesprochen, dass er in den Betonungsverhältnissen zu suchen sei (bes. dem verschiedenen Nachdruck, mit welchem die letzeffenden Wörter in verschiedenem Satzzusammenhang gesprothen worden sind), d. h. wir hätten es einfach mit Ablautsvarianten en thun. Auch jetzt scheint mir diese Erklärung die am nächsten. legende zu sein. Dass die in Rede stehende Debnung durchweg

Hat auch  $n\bar{a}$  in  $n\bar{a}n\bar{a}$  neben sich ein kurzvokalisches ai. na? Wie mir scheint, verdient es wenigstens erwogen zu werden, ob nicht die im Veda häufig vorkommende Vergleichungspartikel  $n\bar{a}$  'wie' zunächst mit  $n\bar{a}$  'so' in  $n\bar{a}n\bar{a}$  'so-so' zu vergleichen ist. Gewöhnlich hält man diese Partikel für identisch mit dem negierenden  $n\bar{a}^1$ ). Über die Bedeutungsentwicklung wird im Petersburger Wörterbuch bemerkt: "Die

rythmischer Art sei und in der Tendenz wurzele, mehrere auf einander folgende Kürzen zu vermeiden (dies scheint Brugmanns Ansicht zu sein, da er auf die Ausführungen Wackernagels Das Dehnungsgesetz d. griech. Komposita 7 ff. verweist), ist mir nicht wahrscheinlich. Höchstens möchte ich die genannte rythmische Tendenz als einen mitwirkenden Faktor zum Erzeugen oder Erhalten dieser Dubletten ansehen.

Wie verhalten sich die sog. Dehnformen zu den Instrumentalen wie av. tā yā, griech. gort, η όπη usw.? Gewöhnlich nimmt man an, dass die Instrumentale mit einem Suff. e (Danielsson Grammatiska Anmärkningar I 19 N., J. Schmidt KZ. XXVII 292 f., Pluralbildungen 41 f.) oder a (Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 574 ff., Brugmann Grundr. II 625) gebildet seien. Dagegen habe ich a. a. O. vermuthet, dass die Instrumentale mit den sog. Dehnformen im Grunde identisch seien, die instrumentale Bedeutung könnte sich in den langvokalischen Formen festgesetzt haben, ohne dass diese mit einem besonderen Suffix gebildet wären (vgl. hierzu auch Johansson BB. XIV 155 N.). Nun hat aber jüngst H. Hirt durch seine Untersuchungen über den schleifenden und gestossenen Ton in den indogermanischen Sprachen (IF. I 1 ff.) die ganze Frage auf eine neue Basis gestellt. Nach Hirt ist der schleifende Ton der griech. Instrumentale von o- (ā-)St, daraus zu erklären, dass von Anfang an nach dem auslautenden langen Vokal ein Nasal gestanden habe. Ursprünglich sei nach Hirt der Ausgang des Instr. bei den o-St. -ėm -om (bei den a-St. -am) gewesen. In gewissem Satzzusammenhang sei aber in ursprachlicher Zeit der auslautende Nasal verloren gegangen, und darauf beruhe der schleifende Ton der griech. Instrumentale. Neben den Instrumentalen auf -em -om -e -ô nimmt aber Hirt durch Dehnung entstandene Lokative auf -ē -ō an, die von Rechtswegen gestossenen Ton hätten. Hirts Ausführungen sind gewiss sehr beachtenswert, aber scheinen mir doch nicht in allen Punkten ganz zweifellos. Dies hier näher zu erörtern würde zu weit führen.

So z. B. Pott Etymol. Forsch. I<sup>2</sup> 352, Böhtlingk-Roth Wbch.
 v., Grassmann Wbch. z. RV. s. v., Ziemer Vergl. Syntax d. indog.
 Komparation usw. 12, 147 f., Delbrück Altindische Syntax 543.
 auch Miklosich Die Negation in den slav. Sprachen (Denkschriften d. Wiener Akademie XVIII 345 f.).

arspränglich negierende Bedeutung lässt sich hier recht wohl nachweisen; indem man einem Dinge ein ihm sonst nicht zukommendes Prädikat beilegt, liegt es nahe, dessen materielle Identität mit einem andern Dinge, welchem dieses Prädikat ganz eigentlich zukommt, zu negieren. Ob ich sage: er wiehert wie ein Pferd, oder: er wiehert, obgleich er kein Pferd ist, oder endlich: er wiehert, als wenn er ein Pferd wäre, läuft schliesslich auf Eins hinaus"1). Dem schliesst sich Delbrück a. a. O. etwas zweifelnd an. Er sagt: "Dass die beiden mit identisch seien, wird man wohl annehmen dürfen. Die Bedentungsentwicklung dürfte bei BR. s. v. am besten dargestellt sein". Die Möglichkeit der Entwicklung einer vergleichenden Partikel aus einer negierenden wage ich nicht m bestreiten; gab es aber im Altindischen ein demonstratives nd 'so', was ich, wie gesagt, wegen nand 'auf verschiedene Weise' ('so-so') annehmen zu dürfen glaube, so liegt es gewiss nahe, damit das relative na 'wie' zusammenzustellen. Begrifflich würden sich die beiden Partikeln zu einander verhalten wie z. B. got. suca 'so' zu sucé 'wie, gleichwie', formell wie z. B. nd 'nicht' zu nd in derselben Bedeutung usw.

Nach Grassmann Wörterb, kommt nd im RV, auch in der Bedeutung 'sowohl als auch, oder' vor, z. B. ddrau cid asmå antår duranë cisam na visvo amëtah svadhih 'Im Wolkengeklüft wie in der Wohnung des Menschen ist diesem (Agui) jeder Unsterbliche holdgesinnt' RV. 1, 70, 4°). kåd va årtham gånta divo na prthicyas 'Zu welchem Zwecke kommt ihr vom Himmel oder von der Erde' RV. 1, 38, 2. Dieser Gebrauch der Partikel, welcher der postulierten negativen Bedeutung noch ferner stehen würde, wäre weiter zu untersuchen 2).

<sup>1)</sup> Etwas anders Ziemer a. a. O.

<sup>2)</sup> Ganz anders wird aber die Stelle von Ludwig gedeutet.

<sup>3)</sup> Was mich an der Deutung von ved. nd 'wie' zweifeln usst, sind besonders einige baltisch-slavische Partikeln, die man allgemein mit den Negationspartikeln identifiziert, die aber anderseits von al. nd 'wie' kaum getrennt werden können. Erstens ist m erwähnen lit. net, das im Gebrauch dem al. nd besonders nahe kaumt, z. B. jis böga net wéjo nészams 'er läuft wie vom Winde getragen', net köks zutkis 'wie ein Hase', jis werké net köks küdks 'er weinte wie ein Kind' usw. (vgl. Kurschat Gramm. d.

Dem ai. na in na na entspricht das versichernde griech.  $v\acute{\eta}$  ( $v\acute{\eta}$   $\Delta \acute{\iota}a$ ,  $v\acute{\eta}$   $\tau o\acute{\upsilon}c$   $\theta \varepsilon o\acute{\upsilon}c$  usw.), lat.  $n\bar{e}$  'fürwahr, ja fürwahr', meist in Verbindung mit Pronomina (ne ego homo infelix fui Plant., ne ego fortunatus homo sum Ter., ne illi multa sae-cula exspectanda fuerunt Cic. usw.).

lit. Spr. § 1424, Schleicher Lit. Gramm. § 146, 2 N.). Offenbar verhält sich lit. net 'wie' zu ai. ná 'wie', wie z. B. lit. net 'auch nicht, nicht einmal', lat. nei nī usw. zu ai. ná 'nicht', lit. nè, lat. ne etc., oder lit. beī 'und' zu be- (Partikel zur Bezeichnung der Dauer der Handlung), oder gr. è-keī zu lat. ce(-do), vielleicht lit. szè 'her' und andere Formenpaare, die als Lokative mit und ohne i gelten können (vgl. Brugmann Grundr. II § 424 S. 787). Nach Miklosich Vergl. Gramm. d. slav. Spr. IV 179 ff. kommt in der russischen und kleinrussischen Volkspoesie ne, im Russischen und Polnischen auch ni in derselben vergleichenden Bedeutung vor.

Übrigens kommen hier in Betracht lit. ne-kaīp 'als' nach Komparativen, pirm ne-kaīp pirm-neng (ne-n-g) 'ehe, bevor' (Kurschat a. a. O. § 1606, Schleicher a. a. O. § 153), lett. ne kā (im Volksliede mit Vorliebe einfaches ne) 'als' nach Komparativen, pirms ne kā 'priusquam' (Bielenstein Lett. Sprache II § 604c, 614, 11), aksl. ne-že 'als' nach Komp. u. A. (s. Miklosich a. a. O. IV 178 ff.). Vgl. hierzu auch ai. šrēyas—na, varam—na 'besser als, lieber als'.

Wie schon bemerkt, pflegt man die genannten baltisch-slavischen Partikeln sämtlich mit den Negationspartikeln zu identifizieren. Ist dies richtig — und besonders bei dem nach Komparativen vorkommenden ne 'als' liegt diese Annahme nicht fern — so wäre wohl auch das ai. nå 'wie' von der Negation nå nicht zu trennen. Mögen aber die obigen Vergleichungspartikeln mit den Negationspartikeln identisch sein oder nicht, soviel steht jedenfalls fest, wie wohl aus diesem Aufsatz erhellen wird, dass es in den idg. Sprachen eine mit der Negation gleichlautende Partikel \*ně giebt, deren Bedeutung nicht aus der negativen entwickelt ist.

Eine andere Frage ist, ob nicht auch die Negationspartikeln zu unserem Stamme gehören. In formeller Hinsicht liegt diese Annahme nahe, nur ist es schwer zu bestimmen, wie man sich die Bedeutungsentwicklung zu denken hat. Am ehesten wäre wohl an einige von unserem Stamme wahrscheinlich nicht zu trennende Richtungsadverbien (Präpositionen) mit der Bedeutung von Entfernung, Trennung u. s. w. anzuknüpfen: lit. nū, lett. nū, nū-st 'von-weg, fort', griech. νό-c-φι (s. Verf. Nord. Tidskr. f. Fil. IX 308 ff.). Vgl. ἄνευ-θε 'fern', aksl. ν-νην 'hinaus': ἄνευ 'ohne', ἀνα- ἀν- ἀ- priv. usw., ferner ai. άρα, griech. ἀπό, lat. ab, po- im Verhältnis zu alb. pa 'ohne', 'un-' in Zusammensetzungen (s. Gustav Meyer Etym-Wörterb. d. alb. Spr. 317), griech. ἀπ- "un-' (ἄπ-ατος = ἄν-ατος usw. auf ,der Gortynerinschrift). Möglich ist, dass auch οὐ, lat. h-au-d (?) mit ai. ἀνα 'weg', lat. au- usw. zusammenhängt.

Mit ai. na, griech. vý, lat. ne kann auch die aisl. Part. na zusammengestellt werden. Vgl. z. B. eartu d land upp? sagdi Oddr; pat ear-na (= pat var satt Örv. 26° = jd Örv. 27°); pat hefi ek spurt-na 'das habe ich eben gehört' (Flat. I 433 zz), s. Fritzner Ordbog z u. Cleasby-Vigfusson s. v. Öfter wird die Partikel Pronominalformen angehängt, s. über diesen Gebrauch unten. Was das Formelle betrifft, so kann na durch Verkürzung in unbetonter Stellung aus \*na entstanden sein, und dies wiederum auf idg. \*nē zurückgeben.

Neben griech. νή, lat. ne stehen bekanntlich in ähnlicher Bedentung ναὶ (ναὶ-χι) 'wahrlich, ja fürwahr' (z. B. ναὶ δὴ τοῦτά τε πάντα κατά μοῦραν ἔειπες, ναὶ μὰ τόδε εκῆπτρον usw.; in Antwort 'ja', auch verdoppelt ναὶ ναὶ), lat. nae (falls es nicht unrichtige Schreibung für ne ist, vgl. Georges Lexikon d. lat. Wortf, s. v.). In formeller Hinsicht erinnert ναὶ (neben νή) an αὶ 'wenn' (neben ἡ), δαὶ (neben δή), vgl. auch καὶ, das man mit aksl. ce 'et quidem', lit. kai kai-p 'wie' zusammenstellt (der Akzent stimmt nicht)¹). Die asseverierende Bedentung von νή, ναὶ, lat. ne hat sieh wahrscheinlich zunächst aus der modalen 'so' (vgl. ai. nānā 'so-so') entwickelt, vgl. ἡ 'fūrwahr' zum St. e- o-²), got. ja jai 'ja, fūrwahr, wahrlich', an. jd, as. ahd. jā usw.²) zum St. io- ie-.

Aus dem Lateinischen gehören ausser ne noch folgende Partikelformen hierher: nem-pe 'denn doch, doch ja, allerdings, natürlich, wirklich' usw., nam (namque) 'denn, nämlich' 4). Lat. ne-m (in nempe) ist aus dem St. ne- in dersel-

Brugmann hält al für Lokativ eines a-Stammes, dagegen sm für Nom. Plur. Neutr. (vgl. Gr. Gramm. 2 s. 35, S. 54 A., § 201, S. 225, 225, Grandr. H s. 428 S. 791, J. Schmidt Piuralbildungen 227 ff.).

<sup>2)</sup> S. Brugmann Gr. Gramm. 2 s 201 S. 222 und die daselbst zitlerte Litteratur.

Über das gegenseitige Verhältnis der Fermen Bremer PBB.
 Liden Arkiv f. nord. Filol. III 235 f.

<sup>4)</sup> Zur Bedeutung vgl. ai. and 'quidem, ja, denn', lat. enim 'fürwahr, denn, nämlich' usw. ans dem längeren St. eno. Sohnsens Erklärung von enim aus einer Grundf. "ene-smi (KZ. XXXI 473) kann, beiläufig bemerkt, kaum richtig sein. Man hat auch auf die Formen der übrigen italischen Dialekte Rücksicht zu nehmen: osk. mim, päl. inom 'et', umbr. enom enem citu, sal, júp (Bücheler Lex. lx. VIII, Umbrica 206). Hier können wir nicht von einer Grundf. wie der von Solmsen statuierten ausgehen, da ja die Gruppe -sm-

ben Weise gebildet wie z. B. te-m in au-tem aus tě- (vgl. griech. αὖ-τε, ai. u-tắ, aksl. te 'und' usw.), na-m (vgl. ta-m, qua-m) verhält sich zum St. nã- (vgl. tā- qã- im Femininum und Ableitungen wie tā-lis, quā-lis, τη-λί-κος, πη-λί-κος usw.) wie ne-m zum St. ně-. Zweideutig ist num: es kann zum St. nŏ- gehören (wie tum zum St. tŏ-), aber sein u kann auch ursprünglich sein (vgl. nũ in nu-dius tertius, nū-per, griech. vu vuv, vῦv usw.).

Das auslautende -m der genannten Partikelformen kann man auf die bekannte Partikel -(e)m - $(o)m^{3}$ ) beziehen, oder, falls Hirts Ausführungen IF. I 13 ff. das Richtige treffen sollten, als ein Instrumentalsuffix betrachten. Im Grunde dürften die beiden Alternativen auf eins hinauslaufen.

Im Altkirchenslavischen begegnet eine Partikel ne in nebo nebonz 'enim etenim' (= ne+bo 'denn' + Part. nz, worüber weiter unten). Miklosich Vgl. Gramm. IV 183 identifiziert ne in ne-bo (nebonz) mit der Negation. Vielmehr wird ne-bo eine Verbindung von zwei synonymen Partikeln enthalten, und ne aufs nächste mit lat. nem in nempe verwandt sein. Vgl. dazu noch lit. nē-s nē-sā nē-sāng (ne-sa ne-sang) 'denn', die wahrscheinlich hierher gehören (s. über die nasalierten Formen Bezzenberger Beitr. z. Gesch. d. lit. Sprache 41).

Neben ne in nebo nebonz kommen im Altkirchenslavischen na und nz in der Bedeutung 'sed' vor. Von diesen Partikelformen entspricht na formell lat. nam; nz ist zweideutig wie lat. num: es kann für \*nom stehen, oder aber gehört es dem St. nu- an (s. über diesen Stamm in seinem Verhältnis zu no- ne- unten).

Der Bedeutungswechsel 'enim': 'sed' darf nicht auffallen. Anfangs lag in den Partikeln nur eine allgemeine Hinweisung, diese wurde nach verschiedenem Satzzusammenhang in verschiedener Richtung spezialisiert. So bedeutet ja auch z. B. griech. δέ bald 'aber' bald 'denn, nämlich' (z. B. ἀλλὰ πίθεςθ', ἄμφω δὲ νεωτέρω ἐςτὸν ἐμεῖο II. A 259 u. s.).

in diesen Dialekten erhalten wird: osk. posmom, päl. prismu, umbr. pusme etc. — Vielleicht steht enim für \*enem mit demselben Übergang von -em zu -im, wie in undecim. Oder ist das i altererbt?

S. bes. Leskien Berichte der Königl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. 1884, 94 ff.

Zum Schluss erinnere ich an die bekannte slavische Partikel na 'da, da hast du's', Dual. nata, Plur. nate (vgl. Miklosich Et. Wbch. s. v., Vergl. Gr. IV 94, 156, Brugmann MU. I 165 N. 2). Die Flexion na nata nate ist analog mit der in τῆ 'da, nimm', Pl. τῆτε (Sophron), δεῦρο, Pl. δεῦτε. Vgl. auch lit. nesz necz 'da, gieb her', Pl. neszte neczte.

Im sl. na usw. scheint die ursprüngliche, deiktische Bedeutung unseres Pronominalstammes bewahrt zu sein. Es fragt sieh, ob nicht auch die deutsche als Zuruf, in Fragen usw. gebrauchte Partikel na und das damit ungefähr gleichwertige schw. nd (setzt älteres \*na vorans) hierher gehören 1).

2

Wir haben somit in mehreren indogermanischen Sprachen das Vorhandensein verschiedener einem pronominalen St. nönönö- (bez. nö-) angehörigen Partikeln konstatiert. Dabei ist hanptsächlich vom Gebranch dieser Partikeln als selbständiger Wörter die Rede gewesen. Wie andere Pronominalpartikeln wurden nun auch unsere Partikeln oft anderen Wörtern, bes. pronominalen (Kasusformen, Partikeln usw.) zur Verstärkung der Bedeutung, Hervorhebung usw. angehängt. Diese Verwendung der in Rede stehenden Wörter werden wir jetzt in Betracht ziehen. Ich behandle jede Sprache für sich, erlanbe mir jedoch an ein paar Stellen, um Zusammengehöriges nicht anseinanderzureissen, von dieser Ordnung abzugehen.

Zunächst erseheint dann im Altindischen eine angebängte Partikel nd in den bekannten Formen: hi-nd, ca-nd; vi-nd und, wie ich glaube, auch in pi-na-r.

hi-nd stimmt in der Bedeutung so ziemlich mit dem einfachen hi 'denn' überein. Das Wort kann demnach nicht die Negation enthalten, vielmehr setzt es sich zusammen aus hi und einer affirmativen Anhängepartikel na, die gewiss mit dem ne, das in aksl. ne-bo ne-bo-na 'denn' das erste Glied bildet, identisch ist.

Weniger einfach liegen die Verhältnisse bei cand. Bekanntlieh ist der Gebrauch dieser Partikel ein dreifacher:

Auf die Präpositionen usw. in verschiedener Bedeutung, die an unserem Stamm gezogen werden können, gehe ich hier nicht näher ein. Vgl. Fick Wheh. 3 II 591, Verf. Stud. etym. 13 f.

- caná steht in bejahenden Sätzen im Sinne von 'auch, selbst, sogar, irgend' o. dgl., z. B. ahám caná tát süribhir anasyam 'auch ich möchte dies mit den Opferherren erlangen' RV. 6, 26, 7. ádha caná śrad dadhati 'dann auch glauben sie' ebend. 1, 55, 5. káś caná 'irgend Einer' RV. 1, 113, 8; 3, 30, 1 und auch in der späteren Sprache, der sonst diese Anwendung von caná fremd ist.
- 2) In derselben Bedeutung kommt caná sehr häufig in Verbindung mit der Negation ná vor, z. B. indram ná mahná prthivi caná práti 'selbst die Erde kommt dem Indra nicht an Grösse gleich' RV. 1, 55, 1. yásmad rtê ná sidhyati yajñó vipaścitaś caná 'ohne welchen selbst des Weisen Opfer nicht gelingt' ebenda 1, 18, 7; besonders gewöhnlich ná káś caná 'nicht irgend Einer' u. dgl. Redensarten. Dass es in káś caná, ná káś caná usw. nicht die Partikel caná ist, welche 'das interrogative Pronomen indefinit macht', wie man sich auszudrücken pflegt, braucht wohl kaum bemerkt zu werden. Die indefinite Bedeutung lag von Haus aus in dem Pronomen neben der interrogativen.
- 3) caná ist negativ = 'und nicht, auch nicht, selbst nicht', z. B. mahé caná tvám pára šulkáya deyam 'selbst für grossen Lohn nicht würde ich dich hingeben' RV. 8, 1, 5.

Im Hinblick auf den letztgenannten Gebrauch von caná könnte man geneigt sein, darin eine Zusammensetzung mit der Negation na zu sehen. Dies ist auch mehrmals angenommen worden, zuletzt von Miss Eva Channing Journal of the American Oriental Society XIII, XCIX und Delbrück Ai, Syntax 544. Nach Miss Channing soll cand eigentlich 'auch nicht' bedeutet haben (vgl. unter 3). Diese Bedeutung liege auch bei der Verbindung mit ná zu Grunde: ná - caná nicht auch nicht. In dieser Verbindung soll aber das Gefühl für die negative Bedeutung verloren gegangen sein, woraus sich der Gebrauch von cana im Sinne von 'auch' (vgl. u. 1) erkläre. Delbrück bemerkt über die Bedeutungsentwicklung von caná: "caná hat seine, wie mir scheint, ursprüngliche Stellung im Anhang zu einem negativen Satze trtiyam asya nákir á dadharšati váyas caná patáyantah patatrinah 'an seinen dritten (Schritt) mag sich Niemand wagen, selbst nicht die beflügelten Vögel, welche doch fliegen' RV. 1, 155, 5. Daneben erscheinen schon von Anfang unserer Überliefeferung an eingliedrige Ausdrucksweisen, z. B. nd tedean indra kāš cand nd jatō nd janišyate 'Niemand, o Indra, ist dir gleich, er ist nicht geboren und wird nicht geboren werden' 1, 81, 5. Von hieraus haben sich nun im Veda zwei abweichende Typen entwickelt:

 Da in einem eingliedrigen Satze streng genommen die Negation überflüssig geworden ist, so genügt auch cand allein, um dasselbe wie in den bisher genannten Sätzen auszudrücken. [Ein Beispiel oben unter 3).]

2) cand kommt auch in positiven S\u00e4tzen vor im Sinne von 'auch'. [Beispiele oben unter 1).] Man darf wohl annehmen, dass die Bedeutung 'auch' aus 'selbst' entstanden ist, und diese Bedeutung sich in dem Anhang des zweigliedrigen Satzes entwickelte, wo die Wiederholung der Negation nicht unbedingt n\u00f6tig war".

Ich würde die von E. Channing und Delbrück in cand statuierte Bedeutungsentwicklung annehmen können, falls es nur ein negatives nd gabe. Da es aber neben der Negation eine bervorhebende Partikel na giebt, so fragt sich, ob wir uns nicht mit dieser Partikel als Ausgangspunkt die verschiedenen Bedeutungen von cand einfacher zurechtlegen können. Nehmen wir cand als ca 'irgendwie, auch, und' + das na vom hi-noi, so erklärt sich unmittelbar die oben unter 1) augegebene Verwendung der Partikel; cand ist dem Sinne nach ein leicht modifiziertes ca wie hind ein leicht modifiziertes hi, kas cand ist ungefähr dasselbe was kas ca 'Einer irgendwie', 'irgend Einer' (vgl. auch lat, quis-que). Dieselbe Bedeutung liegt natürlieh cand zu Grunde, wo es mit der Negation ud verbunden ist [vgl. u. 2)]: nd kāś canā 'nicht Einer irgendwie, nicht irgend Einer' usw. Auch die negative Bedeutung von cand 'selbst nicht' [s. u. 3)] lässt sich von diesem Gesichtspunkt aus leicht begreifen. Es ist ja eine wohlbekannte sprachliche Erscheinung, dass ursprünglich nicht-negative Wörter, die häufig in negativem Zusammenhang gebrancht werden, selbst negierende Bedeutung erhalten. Ich brauche in dieser Hinsieht nur auf die allbekannten frz. pas, point, plus usw. 'nicht, nicht mehr' (ans der Verbindung ne-pas, ne-point, ns-plus usw.) hinzuweisen1). Andere Analogieen werden sieh

S. Diez Gramm, II 4 479 III 4 430, 437, 439 f. 444 f. vgl. auch
 J. Grimm Gramm, III 726 ff., Brugmann MU, III 14.

unten ergeben. Auf derselben Ellipse wie die negative Bedeutung von frz. pas kann auch die von ai. caná beruhen.

Die ai. Partikel darf übrigens nicht von ausschliesslich altindischem Standpunkte aus beurteilt werden, denn sie hat ja in anderen idg. Sprachen Verwandte: av. cina für \*cena, \*cana (vgl. Hübsehmann Zur Kasusl. 287, KZ. XXIV 328 N. 2, Bartholomae AF. II 126), got, hun aus einer Grundf, mit reduziertem Vokal der ersten Silbe \*qnne (ni ains-hun 'nicht irgend Einer', ni hwan-hun 'niemals', ni hwas-hun 'Niemand', ni hweilô-hun 'nicht eine Stunde', ni manna-hun 'Niemand'; ohne ni: bis-hun 'μάλιστα, meist, besonders, vorzüglich'), daneben eine Form mit 'grammatischem Wechsel': \*yin aus \*-qene1) (ahd. wer-gin, as. hwer-gin 'irgendwo', ni hwer-gin 'nirgends' usw.; an. hvat-ke 'quodque', mit folgender Relativpart. 'quodeunque', hver-ge hvar-ge 'quisque', mit folgender Relativpart. 'quicunque', hvdr-ge in gleicher Bed. von zweien, hver-ge hvar-ge 'ubique', mit folgender Relativp, 'ubicunque' usw.)2). Sehr lehrreich ist die in der an. Partikel mehrmals hervortretende negative Bedeutung, z. B. en-ge 'Niemand' (gegenüber got. ni ains-hun), man(n)-qe dass. (: got. ni mannahun), hver-ge 'nirgends' (: as. ni hwer-gin) usw. Dass hier wie in frz. pas, point, plus die negative Bedeutung an Stelle einer früheren positiven durch Weglassung der Negationspartikel eingetreten ist, scheint allgemein anerkannt zu sein. Wenn möglich noch deutlicher tritt die Ellipse hervor in an. vættr (vættke) 'nichts', eig. 'etwas' (vgl. d. Wicht) neben got. ni waihts, ni waiht. Ich sehe hierin eine weitere Stütze für die oben über die Bedeutungsentwicklung in ai. caná ausgesprochene Ansicht. Das negative caná verhält sich zu ná - caná ganz wie das negative an. -qe zu got. ni - hun.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die im Litauischen und Lettischen bei (Interrogativen-) Indefiniten in ähnlicher Funktion wie ai. caná vorkommende Partikel ne aufmerksam machen: lit. ne-kurs 'ein gewisser' (zu kurs 'wel-

Dieser Fall von Partikelablaut ist den von Kretschmer KZ. XXXI, 364 f. behandelten anzureihen.

<sup>2)</sup> Verwandt ist vielleicht auch lit. kana in kanakiek (kanakek), kanakieli (kanakeli) \*einige\*, kanakur \*mancher Orten\*, kanakados \*manchmal\*, vgl. Geitler Lit. St. 89, Fortunatov BB. III 56. Dagegen lat. quonque cunque ist wohl quom + que.

Mit ai. nā, griech. vý, lat. nē kann auch die aisl. Part. ua zusammengestellt werden. Vgl. z. B. vartu á land upp? sagdi Oddr; þat var-na (= þat var satt Örv. 26<sup>5</sup> = já Örv. 27<sup>4</sup>); þat hefi ek spurt-na 'das habe ich eben gehört' (Flat. I 433<sup>29</sup>), s. Fritzner Ordbog² u. Cleasby-Vigfusson s. v. Öfter wird die Partikel Pronominalformen angehängt, s. über diesen Gebrauch unten. Was das Formelle betrifft, so kann na durch Verkürzung in unbetonter Stellung aus \*nā entstanden sein, und dies wiederum auf idg. \*nē zurückgehen.

Neben griech. νή, lat. nē stehen bekanntlich in ähnlicher Bedeutung ναί (ναί-χι) 'wahrlich, ja fürwahr' (z. B. ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα κατὰ μοῦραν ἔειπες, ναὶ μὰ τόδε εκῆπτρον usw.; in Antwort 'ja', auch verdoppelt ναὶ ναί), lat. nae (falls es nicht unrichtige Schreibung für nē ist, vgl. Georges Lexikon d. lat. Wortf. s. v.). In formeller Hinsicht erinnert ναί (neben νή) an αὶ 'wenn' (neben ἡ), δαί (neben δή), vgl. auch καί, das man mit aksl. cé 'et quidem', lit. kaī kaī-p 'wie' zusammenstellt (der Akzent stimmt nicht)¹). Die asseverierende Bedeutung von νή, ναί, lat. nē hat sich wahrscheinlich zunächst aus der modalen 'so' (vgl. ai. nānā 'so-so') entwickelt, vgl. ἢ 'fürwahr' zum St. e- o-²), got. ja jai 'ja, fürwahr, wahrlich', an. já, as. ahd. jā usw.³) zum St. io- ie-.

Aus dem Lateinischen gehören ausser ne noch folgende Partikelformen hierher: nem-pe 'denn doch, doch ja, allerdings, natürlich, wirklich' usw., nam (namque) 'denn, nämlich' 4). Lat. ne-m (in nempe) ist aus dem St. ne- in dersel-

Brugmann hält af für Lokativ eines ā-Stammes, dagegen val für Nom. Plur. Neutr. (vgl. Gr. Gramm.<sup>2</sup> § 35, S. 54 A., § 201, 8. 223, 225, Grundr. II § 428 S. 791, J. Schmidt Pluralbildungen 227 ff.).

S. Brugmann Gr. Gramm.<sup>2</sup> § 201 S. 222 und die daselbst zitierte Litteratur.

Über das gegenseitige Verhältnis der Formen Bremer PBB.
 XI 31, Liden Arkiv f. nord. Filol. III 235 f.

<sup>4)</sup> Zur Bedeutung vgl. ai. anā 'quidem, ja, denn', lat. enim 'fürwahr, denn, nāmlich' usw. aus dem längeren St. eno-. Solmsens Erklärung von enim aus einer Grundf. \*ene-smi (KZ. XXXI 473) kann, beiläufig bemerkt, kaum richtig sein. Man hat auch auf die Formen der übrigen italischen Dialekte Rücksicht zu nehmen: osk. inim, päl. inom 'et', umbr. enom enem είτα, καl, γάρ (Bücheler Lex. lt. VIII, Umbrica 206). Hier können wir nicht von einer Grundf. wie der von Solmsen statuierten ausgehen, da ja die Gruppe -sm-

Wortf. s. v., der sich gegen Ribbeck wendet); auch lässt sich die Bildung dieses quin wohl begreifen. Neben dem indefiniten quī 'irgendwie' (Instrumentalis d. St. qi-) kann in ungefähr derselben Bedeutung ein \*quī-ne, d. h. quī mit der oben besprochenen, hervorhebenden Partikel ne, gestanden haben, vgl. quando: quando-ne, ai. káś ca: káś ca-ná usw. Aus \*quī-ne ging durch Apokope des auslautenden e quīn hervor¹).

Nach den obigen Ausführungen erscheint als verallgemeinernde Partikel bei Indefiniten 1) einfaches \*qe (ai. káś ca, lat. quis-que u. A.); 2) einfaches ne (lit. ne-kurs, lat. quandō-ne usw.); 3) zusammengesetztes \*qene \*qnne (ai. káś caná, got. -hun usw.). Es fragt sich nun, ob in derselben Funktion auch ein \*ne-qe \*n-qe mit umgekehrter Reihenfolge der Glieder vorgekommen ist.

Ein vollvokalisches \*ne-qe weiss ich wenigstens als verallgemeinernde Partikel bei Indefiniten nicht zu belegen, aber vielleicht lässt sich ein \*n-qe, das sich zu \*ne-qe verhält wie \*qnne (got. hun) zu \*qene (ai. caná), nachweisen. Die got. Partikel -uh (hwaz-uh, hwariiz-uh 'jeder', hwabar-uh 'jeder

Partikel -uh (hwaz-uh, hwarjiz-uh 'jeder', hwapar-uh 'jeder von beiden' usw.) lässt sich, wie Bezzenberger Untersuchungen über die got. Adv. u. Part. 98 ff. und Lidén Arkiv f. nord. Filol. IV 99 ff. hervorgehoben haben, nicht ohne weiteres dem lat. que, ai. ca gleichsetzen. Bei dieser Annahme, die z. B. noch von Kluge Et. Wbch. 249, Pauls Grundriss I

<sup>1)</sup> Von diesem quin zu trennen ist die Konj. quin 'so dass nicht' usw., sowie quin 'warum nicht' (quin conscendimus equos? usw.) a. quī + ne 'nicht'. Identisch mit dem letzteren ist wahrscheinlich das bei Imperativen usw. vorkommende quin (quin dic usw.), das auf Umdeutung von Fragesätzen wie quin conscendimus equos in Aufforderungssätzen beruhen kann. Analogieen aus anderen Sprachen bei Paul Prinzipien 197 f. Dagegen lässt sich bezweifeln, ob das versichernde und steigernde quin fürwahr, wirklich, vielmehr, ja vielmehr' aus quin 'warum nicht' zu erklären ist. Man hat das versichernde qui zu beachten: hercle qui, edepol qui u. a. bei Plautus (s. z. B. Brix4 zu Capt. 553), at-quī die ganze Sprache hindurch. Handschriftlich kommt bei Plautus neben hercle quihercle quin vor, Rud. 760 at quin. Spätere Belege von atquin s. bei Georges Lexikon d. lat. Wortf. s. v., Neue Formenl. 2 802. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass das versichernde quin 'fürwahr' = quī 'fürwahr' + das hervorhebende ne ist. Vgl. auch Zeyss KZ. XIX 169.

Zum Schluss erinnere ich an die bekannte slavische Partikel na 'da, da hast du's', Dual. nata, Plur. nate (vgl. Miklosich Et. Wbch. s. v., Vergl. Gr. IV 94, 156, Brugmann MU. I 165 N. 2). Die Flexion na nata nate ist analog mit der in τῆ 'da, nimm', Pl. τῆτε (Sophron), δεῦρο, Pl. δεῦτε. Vgl. auch lit. nesz necz 'da, gieb her', Pl. neszte neczte.

Im sl. na usw. scheint die ursprüngliche, deiktische Bedeutung unseres Pronominalstammes bewahrt zu sein. Es fragt sich, ob nicht auch die deutsche als Zuruf, in Fragen usw. gebrauchte Partikel na und das damit ungefähr gleichwertige schw. nå (setzt älteres \*nā voraus) hierher gehören 1).

2.

Wir haben somit in mehreren indogermanischen Sprachen das Vorhandensein verschiedener einem pronominalen St. nöně- (bez. nā-) angehörigen Partikeln konstatiert. Dabei ist hauptsächlich vom Gebrauch dieser Partikeln als selbständiger Wörter die Rede gewesen. Wie andere Pronominalpartikeln wurden nun auch unsere Partikeln oft anderen Wörtern, bes. pronominalen (Kasusformen, Partikeln usw.) zur Verstärkung der Bedeutung, Hervorhebung usw. angehängt. Diese Verwendung der in Rede stehenden Wörter werden wir jetzt in Betracht ziehen. Ich behandle jede Sprache für sich, erlaube mir jedoch an ein paar Stellen, um Zusammengehöriges nicht auseinanderzureissen, von dieser Ordnung abzugehen.

Zunächst erscheint dann im Altindischen eine angehängte Partikel nā in den bekannten Formen: hi-nā, ca-nā; vi-nā und, wie ich glaube, auch in pū-na-r.

hi-ná stimmt in der Bedeutung so ziemlich mit dem einfachen hi 'denn' überein. Das Wort kann demnach nicht die Negation enthalten, vielmehr setzt es sich zusammen aus hi und einer affirmativen Anhängepartikel na, die gewiss mit dem ne, das in aksl. ne-bo ne-bo-nz 'denn' das erste Glied bildet, identisch ist.

Weniger einfach liegen die Verhältnisse bei cand. Bekanntlich ist der Gebrauch dieser Partikel ein dreifacher:

Auf die Präpositionen usw. in verschiedener Bedeutung, die zu unserem Stamm gezogen werden können, gehe ich hier nicht näher ein. Vgl. Fick Wbch.<sup>3</sup> II 591, Verf. Stud. etym. 13 f.

- 1) caná steht in bejahenden Sätzen im Sinne von 'auch, selbst, sogar, irgend' o. dgl., z. B. ahám caná tát súribhir anasyām 'auch ich möchte dies mit den Opferherren erlangen' RV. 6, 26, 7. ádha caná śrad dadhati 'dann auch glauben sie' ebend. 1, 55, 5. káś caná 'irgend Einer' RV. 1, 113, 8; 3, 30, 1 und auch in der späteren Sprache, der sonst diese Anwendung von caná fremd ist.
- 2) In derselben Bedeutung kommt caná sehr häufig in Verbindung mit der Negation ná vor, z. B. indram ná mahná prthivi caná práti 'selbst die Erde kommt dem Indra nicht an Grösse gleich' RV. 1, 55, 1. yásmad rté ná sidhyati yajñó vipaścitaś caná 'ohne welchen selbst des Weisen Opfer nicht gelingt' ebenda 1, 18, 7; besonders gewöhnlich ná káš caná 'nicht irgend Einer' u. dgl. Redensarten. Dass es in káš caná, ná káš caná usw. nicht die Partikel caná ist, welche 'das interrogative Pronomen indefinit macht', wie man sich auszudrücken pflegt, braucht wohl kaum bemerkt zu werden. Die indefinite Bedeutung lag von Haus aus in dem Pronomen neben der interrogativen.
- 3) caná ist negativ = 'und nicht, auch nicht, selbst nicht', z. B. mahé caná tvám pára śulkáya dēyām 'selbst für grossen Lohn nicht würde ich dich hingeben' RV. 8, 1, 5.

Im Hinblick auf den letztgenannten Gebrauch von caná könnte man geneigt sein, darin eine Zusammensetzung mit der Negation nd zu sehen. Dies ist auch mehrmals angenommen worden, zuletzt von Miss Eva Channing Journal of the American Oriental Society XIII, XCIX und Delbrück Ai, Syntax 544. Nach Miss Channing soll caná eigentlich 'auch nicht' bedeutet haben (vgl. unter 3). Diese Bedeutung liege auch bei der Verbindung mit ná zu Grunde: ná - caná nicht auch nicht. In dieser Verbindung soll aber das Gefühl für die negative Bedeutung verloren gegangen sein, woraus sich der Gebrauch von caná im Sinne von 'auch' (vgl. u. 1) er-Delbrück bemerkt über die Bedeutungsentwicklung von caná: "caná hat seine, wie mir scheint, ursprüngliche Stellung im Anhang zu einem negativen Satze trtiyam asya nákir á dadharsati váyas caná patáyantah patatrinah 'an seinen dritten (Schritt) mag sich Niemand wagen, selbst nicht die beflügelten Vögel, welche doch fliegen' RV. 1, 155, 5. Daneben erscheinen schon von Anfang unserer Überliefeferung an eingliedrige Ausdrucksweisen, z. B. ná tváváň indra káš caná ná jatô ná janišyatě 'Niemand, o Indra, ist dir gleich, er ist nicht geboren und wird nicht geboren werden' 1, 81, 5. Von hieraus haben sich nun im Veda zwei abweichende Typen entwickelt:

1) Da in einem eingliedrigen Satze streng genommen die Negation überflüssig geworden ist, so genügt auch cand allein, um dasselbe wie in den bisher genannten Sätzen auszudrücken. [Ein Beispiel oben unter 3).]

2) cand kommt auch in positiven Sätzen vor im Sinne von 'auch'. [Beispiele oben unter 1).] Man darf wohl annehmen, dass die Bedeutung 'auch' aus 'selbst' entstanden ist, und diese Bedeutung sich in dem Anhang des zweigliedrigen Satzes entwickelte, wo die Wiederholung der Negation nicht unbedingt nötig war".

Ich würde die von E. Channing und Delbrück in caná statnierte Bedeutungsentwicklung annehmen können, falls es nur ein negatives nd gäbe. Da es aber neben der Negation eine hervorhebende Partikel na giebt, so fragt sich, ob wir uns nicht mit dieser Partikel als Ausgangspunkt die verschiedenen Bedeutungen von caná einfacher zurechtlegen können. Nehmen wir caná als ca 'irgendwie, auch, und' + das na von hi-ná, so erklärt sich unmittelbar die oben unter 1) angegebene Verwendung der Partikel: cand ist dem Sinne nach ein leicht modifiziertes ca wie hind ein leicht modifiziertes hi, káś caná ist ungefähr dasselbe was káś ca 'Einer irgendwie', 'irgend Einer' (vgl. auch lat. quis-que). Dieselbe Bedeutung liegt natürlich caná zu Grunde, wo es mit der Negation ná verbunden ist [vgl. u. 2)]: ná kás caná 'nicht Einer irgendwie, nicht irgend Einer' usw. Auch die negative Bedeutung von caná 'selbst nicht' [s. u. 3)] lässt sich von diesem Gesichtspunkt aus leicht begreifen. Es ist ja eine wohlbekannte sprachliche Erscheinung, dass ursprünglich nicht-negative Wörter, die häufig in negativem Zusammenhang gebraucht werden, selbst negierende Bedeutung erhalten. Ich brauche in dieser Hinsicht nur auf die allbekannten frz. pas, point, plus usw. 'nicht, nicht mehr' (aus der Verbindung ne-pas, ne-point, ne-plus usw.) hinzuweisen1). Andere Analogieen werden sich

S. Diez Gramm, H<sup>4</sup> 479 III <sup>4</sup> 430, 437, 439 f. 444 f. vgl. auch
 J. Grimm Gramm, III 726 ff., Brugmann MU, III 14.

unten ergeben. Auf derselben Ellipse wie die negative Bedeutung von frz. pas kann auch die von ai. cana beruhen.

Die ai. Partikel darf übrigens nicht von ausschliesslich altindischem Standpunkte aus beurteilt werden, denn sie hat ja in anderen idg. Sprachen Verwandte: av, cina für \*cena, \*cana (vgl. Hübschmann Zur Kasusl. 287, KZ. XXIV 328 N. 2, Bartholomae AF. II 126), got. hun aus einer Grundf, mit reduziertem Vokal der ersten Silbe \*qnne (ni ains-hun 'nicht irgend Einer', ni hwan-hun 'niemals', ni hwas-hun 'Niemand', ni hweilô-hun 'nicht eine Stunde', ni manna-hun 'Niemand'; ohne ni: pis-hun 'μάλιτα, meist, besonders, vorzüglich'), daneben eine Form mit 'grammatischem Wechsel': \*yin aus \*-qene1) (ahd. wer-gin, as. hwer-gin 'irgendwo', ni hwer-gin 'nirgends' usw.; an. hvat-ke 'quodque', mit folgender Relativpart. 'quodcunque', hver-ge hvar-ge 'quisque', mit folgender Relativpart. 'quicunque', hvár-ge in gleicher Bed. von zweien, hver-ge hvar-ge 'ubique', mit folgender Relativp. 'ubicunque' usw.)2). Sehr lehrreich ist die in der an. Partikel mehrmals hervortretende negative Bedeutung, z. B. en-ge 'Niemand' (gegenüber got. ni ains-hun), man(n)-qe dass. (: got. ni mannahun), hver-ge 'nirgends' (: as. ni hver-gin) usw. Dass hier wie in frz. pas, point, plus die negative Bedentung an Stelle einer früheren positiven durch Weglassung der Negationspartikel eingetreten ist, scheint allgemein anerkannt zu sein. Wenn möglich noch deutlicher tritt die Ellipse bervor in an. vættr (véttke) 'nichts', eig. 'etwas' (vgl. d. Wicht) neben got. ni waihts, ni waiht. Ich sehe hierin eine weitere Stütze für die oben über die Bedeutungsentwicklung in ai. cand ausgesprochene Ansicht. Das negative caná verhält sich zu ná - caná ganz wie das negative an. -qe zu got. ni - hun.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die im Litauischen und Lettischen bei (Interrogativen-) Indefiniten in ähnlicher Funktion wie ai. caná vorkommende Partikel ne aufmerksam machen: lit. ne-kurs 'ein gewisser' (zu kurs 'wel-

Dieser Fall von Partikelablaut ist den von Kretschmer KZ. XXXI, 364 f. behandelten anzureihen.

<sup>2)</sup> Verwandt ist vielleicht auch lit. kana in kanakiek (kanakek), kanakieli (kanakeli) 'einige', kanakur 'mancher Orten', kanakados 'manchmal', vgl. Geitler Lit. St. 89, Fortunatov BB. III 56. Dagegen lat. quonque cunque ist wohl quom + que.

cher'), ne-kur, kur ne kur 'irgendwo, hin und wieder' (zu kur' wo, wohin'), ne-kada, kada ne-kada 'hin und wieder' (zu kada 'wann'), lett. kā ne kā 'auf irgend eine Weise, so oder so', kāds ne-kāds 'irgend ein irgend wie beschaffener', kur ne-kūr 'sei es wo es sei, ubicunque' usw.¹). Wie sich die Funktion dieser Partikel aus der Negation erklären lässt, sehe ich nicht und wage daher die Vermutung, dass wir es hier nicht mit der Negation zu thun haben, sondern vielmehr mit derselben hervorhebenden Partikel, die das Schlussglied von ai. canā usw. bildet²). Zur Stellung des ne vor den Pronominalformen vgl. die oben erwähnten Bildungen lit. kanakur, kana-kados usw. im Verhältnis zu ai. kāś canā, kadā canā usw.

Wie unten näher gezeigt werden wird, kommt im Avestischen eine Partikel na bei Interrogativen vor: kas-nā 'wer denn' Ys. 45, 3 usw. Dies na = idg. \*ne verhält sich zu dem mit Indefiniten verbundenen ne kaum anders als z. B. nam in lat. quis-nam 'wer denn' zu nam in quis-nam 'irgend Einer' (num quis-nam).

Übrigens mögen schon hier ein paar lateinische Bildungen erwähnt werden, in denen die Partikel ne ähnlich zu fungieren scheint wie in den oben angeführten baltischen Formen. Erstens das inschriftlich vorkommende quando-ne³): Si quis quod quandone ex libertis libertabusque alienum corpus inferre voluerit, tunc inferet — — —, d. h. wenn jemand zu irgend welcher Zeit (= quandoque) usw. (CIL. VI 22276); — — ut, quandone ego esse desier (= desiero), pariter cum eis ponar (Orelli Inscr. 4370), wo also quandone etwa dasselbe wie quandocunque ist. Ferner quīn 'irgendwie' in den neben aliō-quī ceterō-quī stehenden Formen aliō-quīn, ceterō-quīn. Ribbeck Beiträge z. Lehre v. d. lat. Partikeln 19 ff. will die Echtheit dieser Formen nicht anerkennen, und Stolz Lat. Gr.² 316 hält sie für 'gelehrte Produkte'. Indessen ist aliō-quīn hänfig genug belegt (s. Georges Lexikon d. lat.

Vgl. Kurschat Gramm. d. lit. Spr. § 993, Wbch. s. vv., Bielenstein Lett. Spr. §§ 162, 387, 3, 395.

Vielleicht gehört auch aksl. né in né-kuto 'aliquis' usw. hierher. Anders darüber Miklosich Vergl. Gr. IV 172.

<sup>3)</sup> Vgl. Zimmermann Archiv f. lat. Lexikographie V 569.

Wortf. s. v., der sich gegen Ribbeck wendet); auch lässt sich die Bildung dieses quin wohl begreifen. Neben dem indefiniten quī 'irgendwie' (Instrumentalis d. St. qi-) kann in ungefähr derselben Bedeutung ein \*quī-ne, d. h. quī mit der oben besprochenen, hervorhebenden Partikel ne, gestanden haben, vgl. quando: quando-ne, ai. káś ca: káś ca-ná usw. Aus \*quī-ne ging durch Apokope des auslautenden e quīn hervor¹).

Nach den obigen Ausführungen erscheint als verallgemeinernde Partikel bei Indefiniten 1) einfaches \*qe (ai. káś ca, lat. quis-que u. A.); 2) einfaches ne (lit. ne-kuñs, lat. quandō-ne usw.); 3) zusammengesetztes \*qene \*qnne (ai. káś caná, got. -hun usw.). Es fragt sich nun, ob in derselben Funktion auch ein \*ne-qe \*n-qe mit umgekehrter Reihenfolge der Glieder vorgekommen ist.

Ein vollvokalisches \*ne-qe weiss ich wenigstens als verallgemeinernde Partikel bei Indefiniten nicht zu belegen, aber vielleicht lässt sich ein \*n-qe, das sich zu \*ne-qe verhält wie \*qnne (got. hun) zu \*qene (ai. canā), nachweisen. Die got. Partikel -uh (hwaz-uh, hwarjiz-uh 'jeder', hwapar-uh 'jeder von beiden' usw.) lässt sich, wie Bezzenberger Untersuchungen über die got. Adv. u. Part. 98 ff. und Lidén Arkiv f. nord. Filol. IV 99 ff. hervorgehoben haben, nicht ohne weiteres dem lat. que, ai. ca gleichsetzen. Bei dieser Annahme, die z. B. noch von Kluge Et. Wbeh. 4 249, Pauls Grundriss I

<sup>1)</sup> Von diesem quin zu trennen ist die Konj. quin 'so dass nicht' usw., sowie quin 'warum nicht' (quin conscendimus equos? usw.) a. qui + ne 'nicht'. Identisch mit dem letzteren ist wahrscheinlich das bei Imperativen usw. vorkommende quin (quin dic usw.), das auf Umdeutung von Fragesätzen wie quin conscendimus equos in Aufforderungssätzen beruhen kann. Analogieen aus anderen Sprachen bei Paul Prinzipien 197 f. Dagegen lässt sich bezweifeln, ob das versichernde und steigernde quin 'fürwahr, wirklich, vielmehr, ja vielmehr' aus quin 'warum nicht' zu erklären ist. Man hat das versichernde qui zu beachten: hercle qui, edepol qui u. a. bei Plautus (s. z. B. Brix 4 zu Capt. 553), at-quī die ganze Sprache hindurch. Handschriftlich kommt bei Plautus neben hercle quihercle quin vor, Rud. 760 at quin. Spätere Belege von atquin s. bei Georges Lexikon d. lat. Wortf. s. v., Neue Formenl.2 802. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass das versichernde quin 'fürwahr' = quī 'fürwahr' + das hervorhebende ne ist. Vgl. auch Zeyss KZ. XIX 169.

344, 393 und Feist Grundr. d. got. Etymol. 126 vertreten wird, bleibt ja nämlich das u ganz unerklärt. Dies u mit Branne Got. Gramm. 2 § 24 A. 2 für einen im Gotischen entwickelten Svarabhaktivokal zu halten, geht nicht an, zumal da es doch aller Wahrscheinlichkeit nach lang gewesen ist (sonst wäre \*-aúh zu erwarten). Lidén (vgl. auch Bezzenberger a. a. O.) leitet got. -ûh wohl mit Recht aus \*nge her1). In n- möchte ich dann die schwache Stufe der oben besprochenen verallgemeinernden Partikel \*ne sehen; \*qe ist = lat. que, ai. ca usw., d. h. got. -ûh wäre sozusagen eine Umwendung von ai. caná, got. hun, es enthielte dieselben Elemente wie diese, aber in umgekehrter Reihenfolge. Got. -ûh (-h) wird bekanntlich nicht nur nach Indefiniten, sondern auch nach Demonstrativen als verstärkendes Anhängsel gebraucht (sa-h, bat-uh usw.); ausserdem kommt es als satzverbindende Partikel vor. Auch diese Funktionen teilt es, wie wir z. T. im Vorhergehenden gesehen haben, z. T. unten finden werden, mit der Part. \*ne. Auch \*ge wird, wie bekannt, sowohl als Verstärkungspartikel nach Demonstrativen, als auch in satzverbindender Funktion gebraucht.

Kehren wir nunmehr zum Altindischen zurück. Wir glaubten, dort das Anhängsel  $n\tilde{a}=*n\tilde{e}$  ausser in hind cand noch in vi- $n\tilde{a}$  und  $p\tilde{u}$ -na-r annehmen zu dürfen.

Ai. vi-nā 'ohne, mit Ausnahme von, bis auf', womit J. Schmidt KZ. XXVII 286 (vgl. auch Pott Et. Forsch. I 2 718) aksl. vb-nē 'draussen', vznī 'hinaus', aus \*vznī assimiliert'), pr. winnā 'heraus', iswinādu 'äusserlich' vergleicht, ist offen-

<sup>1)</sup> Die neben -ûh stehende Partikelform -h erklärt Liden aus einem mit \*yqe wechselnden \*nqe. \*nqe (woraus \*-unhi -ûh) habe ursprünglich nach konsonantisch schliessenden Formen (vgl. hwaz-ûh hwarjiz-ûh) gestanden; \*-nqe dagegen (woraus \*-nhi -h mit Nasalierung und Verlängerung des vorhergehenden Vokals, falls er vorher kurz war) nach vokalisch auslautenden (vgl. hwô-h hwâ-h hwanô-h usw.). þat(a)-ûh, þan(a)-ûh usw. seien jüngeren Ursprungs.

Auch Liden hat, wie ich höre, daran gedacht, dass \*nqe eine Zusammensetzung von zwei Partikeln \*ne + \*qe sei, die auch in denique, donec enthalten wären, und mit umgekehrter Reihenfolge in got. hun, ai. canā.

Nach Jagić Arch. f. slav. Phil. I 17. Dagegen Leskien Handbuch 22, vgl. auch Brugmann Grundr. II 615, wo aksl. v-τημ mit ἄνευ zusammengestellt wird.

bar = vi 'entfernt, von, weg' usw. +na. — Weniger durchsichtig ist púnar 'zurück, wieder, hinwiederum, ausserdem, dagegen, aber usw.' Dass das Wort etwas mit griech. πάλιν zu thun habe1), ist aus lautlichen Gründen unwahrscheinlich. Ich nehme als Grundf. \*pu-ne-r an. Der erste Bestandteil pulässt sich mit griech. πυ- in πύ-ματος 'der äusserste, hinterste, letzte' gleichstellen2). Wie neben av. ana, griech. ἀνά usw. ein u-St, in av. an-u, ai. án-u vorliegt, wie neben griech. πρό ein πρ-υ- steht (πρύτανις, διαπρύςιος), neben dem Pronominalst, qo- ein q-u- usw. (s. über diesen Stammwechsel weiter unten), so kann es auch neben \*apo \*po 'ab, abseits, von' usw. (ai. άρα, av. apa, griech. άπό, lat. ab, po- in pōno aus \*po-sino, po-lio usw.) s) ein \*ap-u \*p-u gegeben haben: vgl. lesb. thess. ark. kypr. ἀπύ, wozu πύ(-ματος), pú(-nar) in demselben Verhältnis stehen können wie \*po zu \*apo. Für \*apu könnte man noch in Anspruch nehmen: aisl, Nominalpräf, auaus \*abu- nach Noreen Pauls Grundr. I 466 (au-vird 'verächtlicher Mensch', au-lande 'Landflüchtiger' usw.), ofu-gr, ahd. abu-h, as. abu-h 'abgewendet, verkehrt, böse' (\*apu-ko-, vgl. ai. ánu-ka-), daneben epu- (über den Ablaut e: a d. h. a in Partikeln s. unten) in got. ibuks 'rückwärts, zurück' (\*epu-go- verhält sich bez. der Ableitung zu \*apu-ko- wie z. B. ai. árbha-ga- zu arbha-ká-, s. übrigens Kluge Stammbildungslehre § 212, Brugmann Grundriss II § 91 S. 260 f.). — Das Lokaladv. pu- wurde nun mit der Partikel na verbunden wie vi mit nā. An \*pù-na ist dann ein r-Suffix angetreten. Dies ist zweifelsohne das in tá-r(-hi), yá-r(-hi), ká-r(-hi), upá-r(-i), griech. ὑπέ-ρ usw. vorliegende Lokalsuffix r, worüber ich ausführlich gehandelt habe Stud. etym. 84 ff.4).

Als einen ziemlich nahen Verwandten zu pú-na-r be-

1) Vgl. Bartholomae BB, XV 18.

3) Vgl. Osthoff MU. IV 340 f.

S. weiter Bugge BB. XIV 68, Verf. Nord. Tidsk. f. Filol. IX 311. Vgl. auch Johansson PBB. XV 230.

<sup>4)</sup> Vgl. auch Johansson BB. XIV 163, XVI 130 ff., Bartholomae ebend. XV 14 ff. Mit pûnar hinsichtlich der Bildung einigermassen analog ist vielleicht lit. tenur 'dort, dorthin'. Vgl. einerseits tē-n 'dort' (dessen n mit der oben besprochenen Partikel \*ne zusammenhängt, s. unten), anderseits die Adv. auf -ur wie kur, kitur usw deren -ur in tenur analogiee eingedrungen ist.

trachte ich ahd. fo-na fo-n, nhd. von, as, fana fan fon. Über den ursprünglichen Auslaut der germanischen Wörter will ich bei der grossen Unsicherheit, die auf dem Gebiete der germanischen Auslautgesetze noch immer herrscht, nichts entscheiden. Nur soviel scheint mir sicher, dass das ableitende n in fo-na fa-na identisch ist mit dem von pú-na-r. Betreffs der Wurzelsilbe der germ. Partikeln muss jedenfalls fa- in fa-na auf \*po- = lat. po-, Nebenf. zu pu-, zurückgeführt werden. Auch fo- in fo-na leitet man gewöhnlich aus derselben Grundform her und erklärt das o (statt a) aus der Nebentonigkeit der dasselbe enthaltenden Silbe1). Nach den vorstehenden Ausführungen bietet sich die Möglichkeit, fo- aus puherzuleiten und mit pu- in pú-na-r gleichzustellen: fo-na würde sieh zu fa-na verhalten wie z. B. av. ku-pa 'wie' aus dem St. qu- zu ka-ba dass, aus dem St. qo-. In begrifflicher Hinsicht kann man das Verhältnis von fona usw. zu punar 'zurück, wieder, wiederum, aber' mit dem von nhd. ab, mhd. abe ab, ahd. aba zu nhd. aber, mhd. aber, ahd. abur avar wieder, abermals, dagegen, aber' vergleichen. Beachte übrigens alb. pa 'wieder, wiederum', prape aus per + ape (= άπό) 'wieder, zurück' (G. Meyer Et. Wbch. d. albanes. Spr. 317, 351).

Ich mache hier auch auf das pr. pa-ns in pans-dau nachber, darauf, alsdann' aufmerksam (über das Affix -dau s. unten). Dies pa-ns mag auf Mischung einer n-Ableitung von \*po mit der s-Ableitung \*po-s (ai. paś-cá, av. pas-ca, lat. pos pos-t, lit. pas, aksl. poz-dz, poz-dė 'spät' u. A.)²) beruhen. Dieselben suffixalen Elemente, aber in umgekehrter Reihenfolge begegnen in lat. pōne aus \*po-s-ne, vgl. auch av. pas-ne, das sich im Ausgang an den Lokativ der o-St. augeschlossen hat.

Eine Partikelform ai. \*na-m (vgl. lat. nem-pe, aksl. nī, falls aus \*nom) neben na könnte man suchen in den Adverbien nū-nām 'jetzt, nun' (neben nā nā) und nānā-nām =

Paul in seinen und Braunes Beitr. VI, 186 ff., Osthoff MU.
 340 f. — Singer PBrB. XI 288 nimmt an, dass o in fona auf späterer Verdumpfung von a berube.

Das alb, pas kann nicht aus \*pos erklärt werden, es scheint auf eine Grundform mit k hinzuweisen (G. Meyer a. a. O. 322).

nána (s. oben S. 200). Doch lässt sich vielleicht auch eine Kasusform von Adjektivableitungen nū-na- nāna-na- annehmen (s. weiter unten). Mit ai. nū-nām vgl. lit. nū-naī, aksl. ny-nē.

Wir gehen jetzt vom Altindischen zum Avestischen über. Schon oben wurde bemerkt, dass hier eine Partikel na in Verbindung mit Interrogativen auftritt: kas-na 'wer denn' Ys. 44, 3 u. s., Akk. kēm-na Ys. 46, 7. Dazu cipena (cip+nā) 'wie etwa' Ys. 44, 20 (vgl. Bartholomae AF. II 187). Aber auch nach Demonstrativen (Relativen) begegnet diese hervorhebende Partikel: apa-nā 'dann', japa-nā japa-nā jap-nā 'wie' usw. 1).

Von pas-ne, das mit lokativischem Ausgang versehen ist, war schon oben die Rede. Ich erinnere auch an us-nam 'obenan' Ys. 10, 13, das sich in der Endung an apam 'fort, hinfort', pas-cam, paurvam (s. Bartholomae Studien II 50 N. 1)<sup>2</sup>) angeschlossen haben kann.

Auch im Griechischen begegnet eine hervorhebende Partikel \*ne im thess. ὅ-νε = ὅ-δε (z. B. τόνε SGDI. 345, 20, 46, τάνε 345, 23, 45, und mit Flexion beider Bestandteile wie in τῶνδεων, τοῖcδεςς: τοῖνεος 345, 15, τοῦννεουν 17). Man hat vermutet, dass dies -ve auf griechischer Neubildung beruhe. So äussert Brugmann Gr. Gramm. 2 § 94 S. 130: "Unter der Voraussetzung, dass -ve für -v eingetreten war (nach der Analogie von ὅ-δε, indem man το-νί [vgl. ark. τω-νί 'huius', ταν-νί 'hane'] mit το-δί parallelisierte, könnte man in diesem Element die Partikel -m -om sehen, die beim Pronomen vom Gen. Sing. auf die anderen Formen wäre übertragen worden". Auch J. Baunack Studien auf d. Gebiete d. griech. u. d. arischen Sprachen I 56 meint, dass "die Thessaler -vi in -ve verwandelt hätten", bestimmt aber nicht, auf welchem Wege dies geschehen wäre. Ich meinesteils möchte nicht Brugmanns und Baunacks Ansicht von der Unursprünglichkeit des thess. -ve beitreten. In mehreren idg. Sprachen begegnet eine Partikel \*ne in gleicher oder ähnlicher Funktion wie -ve im thess, τό-νε usw. Wir können, scheint mir, mit grosser

Vgl. Hübschmann Zur Kasusl. 287, Geldner Drei yasht
 42, 130.

<sup>2)</sup> Steckt in diesen Formen dieselbe Bildung wie in ai. uttarām, pratarām, pratamām usw., etwa ein Instrumental auf -ām (-ēm -ōm)?

Wahrscheinlichkeit eine idg. deiktische Partikel \*ne konstruieren. Dann liegt es ja nahe, auch das thess. -ve als einen Repräsentanten dieser Partikel anzusehen. Ich habe schon Stud. etym. S. 73 N. 1 das thess. -ve mit av. -na in kas-nā, lat. -ne in pō-ne, super-ne (vgl. auch hoci-ne usw. unten) zusammengestellt und halte auch jetzt noch an dieser Ansicht fest. Ähnlich Prellwitz De dial. thess. 41 N. 1, Danielsson Epigraphiea 50, Fick Wbch. 4 504.

Vielleicht ist auch die langvokalische Form \*nē im Griechischen vertreten: vgl. ἐγώ-νη, τὖ-νη, falls die Formen so zu zerlegen sind. Gewöhnlich teilt man, wie bekannt, ἐγών-η, τὖν-η und betrachtet -η als eine angetretene Partikel = ai. ἀ usw.¹). Ieh halte jedoch im Hinblick auf thess. -νε, lat. ego-ne, tu-ne (s. unten), an. pér-na tibimet usw. (vgl. unten) die Teilung ἐγώ-νη τὖ-νη für ebenso möglich²): -νη in ἐγώ-νη zu -νε in τὖ-νε wie ai. -nā in vi-nā zu -na in hi-nā, ca-nā. Über die mit thessal. -νε nahe verwandten Partikelformen ark. -νι (τω-νί, ταν-νί), ark. -νυ (τά-νυ), kypr. -νυ (ὄ-νυ τόν-νυ) s. unten.

Gehen wir zum Lateinischen über, so begegnet uns hier in der älteren Sprache öfters ein affirmatives, verstärkendes ne, das den persönlichen und demonstrativen Pronomina angehängt ist. Vgl. z. B. egone si post hunc diem muttivero, etiam quod egomet certo sciam, dato excruciandum me Plant. Mil. 565, Tibine ego, si fidem servas mecum, vineam pro aurea statua statuam Curc. 139, in der bestätigenden Antwort auf eine verwundernde Frage: (Egone?) Tune 'ja du' Trin. 634 u. s.; nach Demonstrativen: hocine si miles sciat, credo hercle hasce aedes sustollat totas atque me in crucem Mil. 310, hicine me si inparatum in veris nuptiis adortus esset, quos mihi ludos redderet Ter. Andr. 478 u. s. Weitere Beispiele mit ausführlicher Besprechung s. bei Minton Warren American Journ, of Phil. II 51 ff. (On the enclitic ne in early latin'), vgl. auch Brix 2 zu Mil. 310. Man hat an Stellen wie den oben angeführten oft gegen die Handschriften den Text

Vgl. J. Schmidt KZ. XIX 282, G. Meyer Gr. Gramm. <sup>2</sup> 381, Brugmann Gr. Gramm. <sup>2</sup> 132.

Vgl. auch Torp Beiträge z. Lehre v. d. geschlechtlosen Pronomen 24, Fick Wbch. 4 504.

geändert, aber mit Unrecht. Die Annahme eines hervorhebenden oder verstärkenden ne lässt sich nicht umgehen. Warren a. a. O. S. 76 f. leitet dies ne aus \*nem her und stellt es mit nem- in nempe unmittelbar zusammen. Das ist sicher unrichtig; vielmehr ist die lat. Partikel zunächst mit griech. -νε (thess, τό-νε), -νη (ἐγώ-νη) zu vergleichen 1).

Dieselbe Partikel tritt nun im Lateinischen auch in anderen Fällen auf2). Erstens kommen in Betracht die bekannten Bildungen: dēnique, dōnique3), dōnec, dōnicum, deren Erklärung freilich in mehreren Hinsichten grosse Schwierigkeiten bietet. Die Behandlung, welche diese Partikeln jüngst durch A. Zimmermann Archiv f. lat. Lexikographie V 567 ff. erfahren haben, kann, wie mir scheint, nicht als befriedigend gelten. Ich halte folgende Auffassung der Formen für die wahrscheinlichste.

Die ersten Bestandteile der genannten Partikeln: de- dosind auf den neben te- to- (ta-) stehenden Pronominalstamm dě- dő- (då-) zu beziehen. Dieser Stamm liegt u. A. vor in griech. (δ-)δε, -δε in δόμον-δε usw., δε-û-ρο (über die Bildung s. unten), Part. dé4), (i-) dé5), dh, n-dn etc.; lat. -de in quan-de,

<sup>1)</sup> Die Fragepartikel lat. -ne dürfte nicht durchgängig gleich der Negation sein, sondern z. T. aus dem affirmativen -ne geflossen sein, wie auch Warren andeutet a. a. O. p. 72 f. Vgl. av. kas-nā, quis-nam, ferner das ahd. na (bei Notker) in Sätzen wie ne weist tu na \*nescisne'? usw. (Grimm Deutsche Gr. III 755).

<sup>2)</sup> Vgl. im allgemeinen Zeyss KZ, XIX 163 ff.

<sup>3)</sup> Lucrez II 1116 u. s., Orell. inscr. 4370. doneque hat Rose bei Vitruv für denique ediert, sonst kommt die Form nach Georges Lexikon d. lat. Wortf. s. v. donec nur Evang. Palat. ed. Tischend. Luc. 21, 24 u. 32; 22, 34 vor.

<sup>4)</sup> Wie mir scheint, ist es nicht nötig, wegen des Funktionswechsels das -δε in δ-δε von -δε in δόμον-δε und dem satzverbindenden bé zu trennen. Auszugehen ist von der dem Pronominalst. de- do- wie anderen Pronominalstämmen ursprünglich inhärierenden deiktischen Bedeutung 'hier', 'da' oder dgl.: 6-be ist 'der hier'. Diese deiktische Bedeutung tritt auch in δε-û-po 'hierher' hervor. Die Bedeutung 'hier', 'da' oder dgl. lag auch der Partikel zugrunde, wenn sie Kasusformen mit Lokalbedeutung angehängt wurde: bóμον-δε 'nach dem Hause da', πόλιν-δε 'nach der Stadt hin' usw. In solchem Zusammenhang nahm dann die Partikel die Bedeutung 'zu' an. Diese Bedeutung lag nicht von Anfang an in der Partikel, sondern wurde ihr durch den Zusammenhang zugeführt. In

quam-de = 'quam' (vgl. umbr. pane, ponne, osk. pan, pún, pon), -dō in quan-dō (quandō-ne), \*i-dō 'jetzt' (zu erschliessen aus idō-neus, s. Pott Et. Forsch. II <sup>2</sup> 2, 1044 A.) <sup>1</sup>), vgl. ai. i-dâ 'jetzt', ta-dâ 'dann', ya-dâ, ka-dâ usw., lit. ta-dâ 'dann', ka-dâ 'wann'; aksl. Adv. auf -de -dê -da -du wie kv-de kv-dê 'wo', kv-da 'quando', ka-dê ka-da ka-du 'qua, unde', -gda aus \*k(v)-da in tv-gda 'dann' usw. (nach Kozlovsky Arch. f. slav. Phil. X 658) u. A. mehr<sup>2</sup>).

dē- in dē-nique lässt sich mit griech. δή vergleichen; das damit ablautende dō- in do-nique, dō-nec ist zweifelsohne mit -dō in quan-dō identisch. Als ursprüngliche Bedeutung von dē, dō können wir 'da, dann' oder dgl. voraussetzen 3).

anderem Zusammenhang hätte sie andere Bedeutungen annehmen können, z. B. wenn sie mit einem "von-Kasus" verbunden worden wäre, die Bedeutung "von" oder dgl. Diese Bedeutung tritt in dem zweifelsohne mit griech. - $\delta\epsilon$  verwandten lat.  $d\bar{e}$  hervor (in Zusammensetzungen wie  $d\bar{e}$ -dico nähert sich jedoch das lat.  $d\bar{e}$  begrifflich an griech. - $\delta\epsilon$ ).

Endlich konnte unsere Partikel wie andere Pronominalpartikeln als Bindeglied zwischen Sätzen angewandt werden. Auch dann lag in der Partikel zunächst nur eine allgemeine Hinweisung auf das vorher Gesagte. Dann nahm sie je nach dem Zusammenhang verschiedene Bedeutungen an: "und' "aber' "also' "denn' "nämlich" usw. — Nach dem Gesagten sehe ich nicht, was uns hindern könnte, in der Konjunktion bé dasselbe Wort anzunehmen wie in (δ-)δε, (δόμον-)δε. Ist doch auch beispielsweise das ai. hervorhebende å identisch mit dem anreihenden å "und, auch" und mit der Präposit. Postposit. å "zu-hin', "von-her' usw.

Die von J. Baunack Studien I 55 gegebene Deutung von δ-5ε halte ich für ganz unwahrscheinlich, vgl. auch Brugmann Gr. Gramm.<sup>2</sup> § 94 A. 1 § 201. Brugmann stellt δέ 'aber' mit aksl. že dass. zusammen. Die aksl. Partikel kann doch ebensowohl mit ai. gha, ha zusammengehören.

- 5) Wie ai.  $ut\dot{a}$  aus u+ta= aksl. te 'und' zusammengesetzt ist, so beruht wohl auch i-bé auf Zusammensetzung von zwei synonymen Part.  $i+b\dot{\epsilon}$ . Vgl. das einmal vorkommende kypr.  $\bar{\iota}$  'oder' (SGDI. 60, 24)?
- 1) Wegen der Ableitung vgl. ultrō-neus, extrā-neus. Die Bedeutungsentwicklung in idōneus ist mit der in griech. ἐπίτηδες 'gerade dazu, absichtlich' (a. ἐπὶ \*τάδε, s. Buttmann Lexilogus I 46, Brugmann Grundr. II 684, 791), ἐπιτήδειος 'passend' usw. einigermassen analog.
  - 2) S. besonders Bréal Mém. de la Soc. de Lingu. I 193 ff.
  - 3) Zimmermann a. a. O. 568 nimmt in donique, donec eine

An de-, do- trat nun die verstärkende Partikel ne und so entstanden \*de-ne, \*do-ne etwa = 'dann eben' oder dgl. Ich kann den Gelehrten nicht beistimmen, welche hier Zusammensetzung mit der Negation annehmen. In Sätzen, welche durch 'bis, bis dass' eingeleitet sind, kann wohl eine von unserem Standpunkt aus pleonastische Negation vorkommen (vgl. z. B. was Miklosich aus den slavischen Sprachen beibringt Vergl. Gr. IV 178), und so liesse sich zur Noth in der Konjunktion dönique, dönec die Negationspartikel rechtfertigen. Dass aber denique 'nun gar, ausserdem, sodann, endlich, zuletzt' die Negation enthalte, ist ganz unglaublich. Wo findet sich eine Analogie für die Bedeutungsentwicklung, welche man in diesem Fall hier annehmen müsste? Nun ist aber das zweite Glied von donique, donec mit dem von denique gewiss identisch, zumal da, wie schon angedeutet, auch in jenen Wörtern eine adverbiale Bedeutung 'dann' als die ältere vorauszusetzen ist. So enthalten die in Rede stehenden Partikeln sämtlich dasselbe ne wie das plautinische hoci-ne usw., und wie das oben S. 211 besprochene quan-dō-ne1).

Der letzte Bestandteil von dēnique dōnique ist offenbar die Partikel \*qe = ai. ca, griech. τε, lat. que usw., hier mit derselben abgeschwächten Bedeutung wie in τό-τε, ὅ-τε, itaque, abs-que(?), got. naûh, ahd. noh 'noch' aus \*nu-qe usw. Zur Verbindung der verstärkenden Part. \*ne mit \*qe vgl. das oben S. 212 f. besprochene got. -ûh -h (sa-h, þat-uh usw.), wahrscheinlich aus \*η-qe \*n-qe. dēnique, dōnique stehen für \*dē-ne-que, \*dō-ne-que mit Übergang von e zu i in unbetonter, offener

Präposition \* $d\bar{o}$  'zu, bis zu' an, die er mit slav. do, kelt. do du zusammenstellt (vgl. noch ahd. zuo aus \* $d\bar{o}$ ). Ich würde besonders im Hinblick auf quoad, adquo Zimmermanns Ansicht beitreten, wenn  $d\bar{o}nique$ ,  $d\bar{o}nec$  bloss die Bedeutung 'bis dass' hätte. Aber daneben tritt eine adverbielle Bedeutung 'dann' hervor, und diese wird hier wie in dum die ältere sein (s. weiter unten). Auch in quan- $d\bar{o}$  kann - $d\bar{o}$  kaum = 'zu, bis' sein. Vgl. \*i- $d\bar{o}$  ( $id\bar{o}neus$ ) und die übrigen oben angeführten temp. Adverbien. - $d\bar{o}$  in quan- $d\bar{o}$  ist ein affigiertes temporales Adv. wie - $\delta\eta$  in  $\eta$ - $\delta\eta$ .

<sup>1)</sup> Dieselbe Partikel finden wir wohl wieder in umbr. ar-ni-po 'quoad'. nersa 'donec' (— ne-da) scheint etwa dieselben Elemente wie lat. \*dēne, \*dōne zu enthalten, nur in umgekehrter Ordnung: in nersa ist ne satzverbindend, -da verstärkend (zur Vokalisation vgl. umbr. Präf. da-; lat. dē-). Dazu aksl. ne-da 'utinam'?

Silbe (vgl. undique: unde usw.). dönec mag sich zu dem als älteste Form vorauszusetzenden \*doneque verhalten wie nec zu neque, ac aus \*at-c zu atque usw. Was dönicum betrifft, so zerlegt man es gewöhnlich in döni+cum, Thurneysen KZ. XXVII 175 dagegen in donic-um (-um = Part. om). Ich will über das Schlussglied dieser Form nichts entscheiden 1).

Die ursprüngliche Bedeutung sowohl von denique als von donique, donec war nach den obigen Ausführungen eine demonstrativ-adverbielle: die Wörter enthalten kein relatives Element (dies gilt auch von donicum, falls es in donic-um zu zerlegen ist). Diese Bedeutung hat sich in denique erhalten. denique bedeutet zuweilen einfach 'sodann, und dann' (Belege bei Hand Tursellinus II 265, Georges Wbch, s. v.). In gewissem Zusammenhang (z. B. im letzten Glied einer Aufzählung) entstand daraus die Bedeutung 'endlich, zuletzt' usw., die usuell wurde. Diese Bedeutung ist in denique ebenso unursprünglich wie die entsprechende in tandem. In donique, donec hat sieh aus der demonstrativ-adverbiellen Bedeutung eine relativ-konjunktionelle entwickelt. Diese Bedeutungsentwicklung haben dönique, dönec mit ihrem nahen Verwandten dum gemein. Wie sich aber bei dum Spuren von der ursprünglichen, demonstrativen Bedeutung erhalten haben (etiamdum, inter-dum, non-dum, mane-dum usw.), so scheint dies auch bei donique, donec der Fall zu sein. Im XII-Tafel-Gesetz (vgl. Festus 348) heisst es: 'quandoque sarpta, donec dempta erunt', was vielleicht mit Zimmermann a. a. O. 571 zu übersetzen ist: wann (die Schösslinge) einmal abgeschnitten sind, zu der Zeit (dann) sollen sie auch entfernt sein'. Eine adverbielle Bedeutung 'darauf, dann' ist möglicherweise auch an den von Englaender2) ans Petronius Capp. 40, 55 angeführten Stellen

<sup>1)</sup> Die Aufstellungen Zimmermanns über das gegenseitige Verhältnis der hier in Rede stehenden Partikelformen sind ganz unwahrscheinlich. Er geht von \*done-cum aus, dafür soll man durch Misverständnis donec-cum gesprochen haben, woraus mit Weglassung von cum donec. Zu donec soll dann ein donique nach der Analogie von judex: judice (!) neugebildet worden sein.

Die von Zimmermann aus Inschriften der Kaiserzeit nachgewiesene Form dunc kann zu dum neugebildet sein nach dem Verhältnis von num: nunc.

<sup>2)</sup> Archiv f lat. Lexikographie VI 468.

anzunehmen. Auf ein adverbielles donique 'dann, da, also' weisen auch die romanischen Sprachen hin: sard. duncas, aspan. doncas, cat. donchs, prov. donc doncs, afrz. donc donques, frz. donc, rät. dunc, ital. dunque¹). Man kann nicht wohl annehmen, dass die demonstrative Bedeutung erst aus der relativen (konjunktionellen) entstanden sei. Übergang von demonstrativer Bedeutung zu relativer ist ein ausserordentlich häufig bezeugter Vorgang, was von dem umgekehrten Funktionswechsel nicht gilt.

Ausser in denique, donique, donec liegt die hervorhebende Partikel ne vor in den Pronominaladverbien quando-ne = quandoque, quandocunque, quin 'irgendwie' (aliō-quīn usw.), über die schon oben S. 211 f. das Nötige bemerkt wurde. Vielleicht gehört hierher auch sīn aus \*sī-ne. Die ursprüngliche Bedeutung wäre etwa 'si vero'. Da nun sīn vorzugsweise nach einem vorhergehenden Bedingungssatz um das entgegengesetzte Alternativ einzuführen gebraucht wurde, in welcher Funktion doch auch oft ein einfaches si vorkommt (vgl. Draeger Hist. Synt. II 744), so wurde es zu einer adversativen Konjunktion 'wenn aber'. Um den Gegensatz ausdrücklich hervorzuheben, werden indessen oft autem, vero hinzugefügt.

Ribbeck Beitr, z. Lehre v. d. lat. Partikeln p. 14 f. (vgl. Draeger Synt. II 742, Schmalz Lat. Gr. in Iwan Müllers Handbuch II 2 526) nimmt an, dass sīn aus \*sī+ne 'nicht' entstanden sei. Die ursprüngliche Bedeutung 'wenn nicht' will er wiederfinden an Stellen wie Cie. ep. ad Att. XVI 13b, 2: si pares aeque inter se, quiescendum; sin, latius manabit ----, XIII 22, 6 ego, ut constitui, adero; atque utinam tu quoque eodem die : sin quid - multa enim - utique postridie. Aber diese Stellen beweisen doch wenig oder nichts. An der ersteren kann der Gebrauch von sin im Sinne von sin aliter (minus, secus) mit dem von griech. ei bé (ei b' ouv) im Sinne von εί δὲ μή verglichen werden, z. B. εἰ μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον όρα, άλλως έχέτω εί δέ, Χειρίςοφος ήγοιτο Xen. An. III 2, 37 (Hug), Pl. Alc. 114 B, Soph. Ant. 723 (εἰ δ' οὖν = εί δὲ μή) u. s.2). Analog ist auch der slavische Gebrauch von aste li 'si vero' im Sinne von 'sin minus' (Miklosich Vergl.

<sup>1)</sup> S. Gröber Archiv f. lat. Lexikogr. II 103 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Kühner Ausführl. Gr. d. gr. Spr. II 987.

Gr. IV 182). In dem zweiten der von Ribbeck angeführten Beispiele kann, da eine Aposiopesis vorliegt, sin in seiner gewöhnlichen Bedeutung genommen werden. Gegen Ribbecks Ansicht spricht auch der Umstand, dass es ihm nicht gelungen ist, die gewöhnliche Bedeutung von sin 'wenn aber' aus der vorausgesetzten 'wenn nicht' in befriedigender Weise zu erklären.

Endlich tritt die Partikel ne im Lateinischen, wie im Altindischen (vgl. vi-nā, pú-na-r), nach einigen Lokaladverbien (Prāpositionen) auf, und hier ist es wohl von Allen anerkannt, dass wir es nicht mit der Negationspartikel ne zu thun haben. Es gehören hierher: pōne aus \*pos-ne 'hinten, hinter' (vgl. oben S. 215), super-ne 'oberwärts, von oben her, nach oben, in die Höhe', danach inferne (Lucr.), interne (sp.). Man kann auch sine hierher ziehen. Es stände für \*se-ne (i durch Proklise zu erklären, wie in mihi, tibi für \*mehi \*tebi), se- wäre auf den Reflexivst. s(u)ě- zu beziehen. Vgl. sē (sēd) 'ohne' (se fraude esto; securus = sine cura), mit kurzem Vokal se-d 'aber', \*sue in so-lvo = \*sue-luo usw. Auf denselben Stamm geht wohl aksl. svê-ne svê-ne svê-nje 'praeter, ohne' nsw. zurfick 1).

Sicher unrichtig ist Thurneysens Annahme KZ. XXX 495, dass die Partikel ne auch in quamde quande (= quam), inde, unde usw. stecke, die für \*quam-ne, \*im-ne, \*um-ne ständen. Einen Lautwandel mn zu nd hat Thurneysen für das Lateinische nicht bewiesen. Anderseits kann das -de der genannten Wörter, wie oben angenommen, sehr wohl mit griech. -δε in δ-δε, ἐνθέν-δε, ἐνθά-δε, aksl. -de in kъ-de 'wo', onъde 'an jenem Ort' usw. verglichen werden (s. über inde, unde weiter unten).

<sup>1)</sup> Freilich ist bei der Erklärung von sine auch auf av. hanare 'in der Ferne, fern von, ohne', ai. sani-túr, sanu tár 'ausser, abseits', mhd. sunder 'für sich, abgesondert, abseits, ohne', got. sundrô 'abgesondert, allein' usw. Rücksicht zu nehmen, vgl. Bugge BB. III 120, Bartholomae ebenda XV 16. Auch diese Formen auf ein \*se 'für sich' zurückführen zu wollen, dürfte zu kühn sein.

Nichts zu tun hat sine mit griech. ἄνευ, dor. ἄνις, die mit ahd. ἀno, got. inu 'ohne' und ferner mit ἀν- ἀ- privativum zusammengehören. Ganz verkehrt ist die Herleitung von sine aus sī+ne 'nicht'. seine (lex rep.) beruht auf unrichtiger Schreibung.

Neben ne steht im Lateinischen die Partikelform nam, die am öftesten in gleicher Funktion wie av. na (kas-nā), d. h. um Interrogative zu verstärken, verwendet wird: quis-nam, ecquis-nam, quando-nam, ubi-nam usw. Die Partikel kann auch vor dem Fragewort stehen: nam quem ego adspicio 'ei, wen seh ich' Plaut., nam quid ita 'ei, wie so' Ter. Nieht selten wird nam von dem Fragewort getrennt, z. B. quid cerussa opus nam Plaut. Most. I 3, 101. — Mit diesem nam ist übrigens auch uti-nam gebildet (vgl. av. uiti 'so').

Von der altisländischen Partikel na in Sätzen wie pat var-na (= pat var satt) usw. war oben S. 205 die Rede. Am öftesten wird diese Partikel pronominalen Kasusformen, Adverbien usw. angehängt: er bat-na 'dies eben ist der Fall' (Post. 459 21); er Feima kom inn í hellinn, heilsudu þau henni ok spurdu, hvar K. systir hennar væri, hun svarar: gettu (= get þú) þess-na (Fld. II 147 18); þá mælti Styrkárr; viltu selja kösunginn? búandi! hann svarar: eigi þér-na! þú mont vera Nordmadr (Mork, 120 17); ferner hér-na 'hier eben' (sjá hérna 'dieser hier', sé hérna 'ecce'), bar-na 'dort', scá-na 'so' (hér scána 'hier eben'), nú-na 'nun eben, soeben', auch i gér-na = i gér (Fm. IV 254 9); nach einer Präposition (vgl. ai. vi-nā, lat. pō-ne usw.) vid-na (þar hneit vid-na (Fm. III 73 9). Wir führten oben S. 205 an. na auf idg. \*nē zurück (\*nē zu urn. \*nā, woraus durch Verkürzung in unbetonter Stellung na). Möglich ist auch die Herleitung aus idg. \*nām zu urg. \*nō(m) und mit Verkürzung durch Unbetontheit na (vgl. lat. -nam)1).

Im Slavischen kommen nach Miklosich Vgl. Gr. IV 122 f., Et. Wbch. s. v. nt die Partikeln no (zur Vokalisation vgl. z. B. go neben že), nt (wohl identisch mit dem oben S. 206 besprochenen nt 'sed') usw. öfters als enklitische Anhängsel vor, z. B. ibo-no neben ibo 'etenim', nebo-nt dass. neben nebo, ašte li-nt 'si vero' neben ašte li, ižde-nt 'ὅπου' neben ižde, tu-nt 'tum' (vgl. tu), nsl. i-no 'et', a-no 'jamdu-

<sup>1)</sup> Ein -nē könnten die got. Adverbien afta-na, iupa-na, ūta-na usw. enthalten, die dann zu ai. vi-nā, lat. pā-ne, super-ne in nächste Beziehung treten würden, vgl. J. Schmidt KZ, XXVII 291. Anders aber Collitz BB. XVII 17, wo die entsprechenden Formen der übrigen germ. Dialekte berücksichtigt werden.

dum', bulg. ti-na 'tu', kvda-no 'quando' (vgl. quando-ne) u. A. mehr. Besonders verdient bemerkt zu werden, dass die Partikel no in verschiedenen Dialekten zur Verstärkung von Imperativen gebraucht wird: klr. daj-no 'gieb', poln. obroć no się 'kehr dich nun einmal um' usw. 1).

Aus dem Litauischen könnte man vielleicht hierher das zweite Element von be-ñ be-ñ-t 'doch, doch wenigstens' stellen, z. B. beñ sakýk mán 'sage mir doch', dük beñt 'gieb doch' nsw.²).

3.

Ich habe jetzt die Bildungen zusammenzustellen gesucht, in denen die Partikel \*ne oder andere dem St. ne- no- (na-) angehörige Partikelformen einem vorhergehenden Wort zur Verstärkung oder Hervorhebung der Bedeutung affigiert erscheinen. Nun ist es, wie bekannt, vom Affix kein weiter Weg zum Suffix. Um dies zu veranschaulichen, brauche ich nur zu erinnern an das Akkusativsuff. -m im Verhältnis zur Part. -(e)m -(o)m³); Dat. ai. ma-hy-am, lat. mi-hi, deren Suffix mit den Part. ai. ha, hi, griech. -χι (οὐ-χί, ναί-χι, ἡ-χι) zusammenhängt; got. Akk. mi-k = ἐμέ-γε (neben ἐμέ, με) usw. (s. Brugmann Grundr. II 764 f.). So steht gewiss auch zu den oben besprochenen Bildungen mit affigiertem -ne eine andere Gruppe von Formen, wo -ne als Träger einer bestimmten Kasusbedeutung, bes. lokalen oder instrumentalen, auftritt, in nächster Beziehung.

Hierher gehören zunächst die arischen pronominalen Instrumentale auf -na: av. ka-na, ap. tya-na aniya-nā, ai. ē-na, tē-na, kē-na usw., deren -na ich schon früher (Stud. etym. 73 f. N. 3) mit dem -na von ai. hi-nā, ca-nā usw. identifizieren zu dürfen glaubte. Vgl. Johansson Bezz. Beitr. XVI 152 ff. und jetzt Brugmann Grundriss II 782.

Die av. und ap. Formen bedürfen keiner weiteren Erklärung: sie sind direkt aus den Stämmen auf a- (= e- o-) gebildet. Schwieriger zu beurteilen sind die ai. Formen mit

<sup>1)</sup> S. Miklosich an den oben a. Stellen und Vergl. Gr. IV 94.

<sup>2)</sup> Vgl. Schleicher Lit. Gr. § 157, Kurschat Wbch. s. v.

Vgl. Leskien Sächs. Ber. 1884 101, Torp Beitr. z. Lehre v. d. geschlechtlosen Pron. 23, Brugmann Grundr. II 518 f. u. A.

ihrem ē vor der Endung -na. Scherer ZGDS, 2 355, Mahlow D. l. Vokale 85 u. J. Schmidt KZ. XXVII 292 haben bekanntlich angenommen, dass ēna die einzige ursprüngliche Form sei, vom St. ei- (ai. ayam) gebildet; nach dem Verhältnis von ásya zu ēna habe man später zu tásya ein têna neu geschaffen. Mir schien es dagegen (a. a. O.) nicht nötig, eine solche Analogiebildung zu statuieren: téna könne ebenso ursprünglich wie ena sein und auf einem lokativischen \*te-i oder \*to-i basieren (wie ja auch das e- von e-na und ay-am als Lokativ des St. e- o- betrachtet werden kann). Dieselbe Ansicht verfocht später ausführlich gegen J. Schmidt Johansson a. a. O. Auch Brugmann Grundr. II S. 783 f., § 422 A. lehnt Schmidts Annahme ab. Brugmann verknüpft te- in te-na (vgl. auch Formen wie ags. dæ-m, aisl. bei-m, aksl. tê-mb) mit Nominativformen wie lat. qoi quī, osk. poi usw. Das i dieser Nominativformen hält er wiederum für identisch mit dem lokativischen i in griech, τεî(-δε), ποῖ, dor. πεῖ usw. (Grundr. II S. 774 § 414). Seine Ansicht über tena fällt also im Grunde genommen mit der von mir und Johansson vertretenen zusammen. Gegen Brugmanns Ansicht hat nun jüngst H. Hirt von einem neuen Gesichtspunkt aus Einspruch erhoben (Idg. Forsch. 1 32). Hirts Gedankengang ist der Folgende: Das singularische te- in te-na könne man nicht trennen vom Nom. Pl. te = griech, voi. Dass dies nicht durch Kontraktion von to-+ einem Element i hervorgegangen sei, zeige der gestossene Ton, der nie in kontrahierten Formen auftrete. Kontraktion liege vor im Lok. Sg., der schleifenden Ton zeigt, z. B. ποί aus \*qo+i; im Nom. Pl. hätten wir es dagegen nicht mit Kontraktion, sondern mit Stammbildung zu thun; \*toi beruhe auf einem i-St. Hierauf ist zu erwidern: 1) Wenn Lok. Sg. \*toī (\*teī) und Nom. Pl. \*toi verschiedene Bildungen vertreten, so kaun man te- (= \*tei oder \*toi) in tena ebensowohl mit dem ersteren wie mit dem letzteren verknüpfen. Vgl. z. B. ai. tásm-i-n, wo an eine mit dem lokativischen i charakterisierte Form ein Suffix n, das zu dem hier in Rede stehenden na im Ablautsverhältnis steht, angetreten ist (vgl. unten). 2) Schliesst denn wirklich der gestossene Ton im Nom. Pl. \*toi die Annahme einer Kontraktion vollständig aus? Kann nicht die Verschiedenheit der Akzentqualität zwischen Lok, Sg. \*toī und Nom. Pl. \*toi darin ihren Grund haben, dass die Stelle

des Tons vor der Kontraktion eine verschiedene war<sup>1</sup>), was mit der Bedeutungsdifferenz der beiden Formen zusammenhängen könnte? 3) Nimmt man im Nom. Pl. \*toi 'Stammbildung' an, so sind wohl damit nicht die Schwierigkeiten gelöst. Zuerst muss klar gestellt werden, wie man sich überhaupt das Verhältnis der pronominalen ei- oi- i- und ey- oyu-Stämme zu den entsprechenden e- o-Stämmen zu denken hat. Die Annahme liegt ja nahe, dass jene aus diesen eben durch Antreten neuer Elemente (etwa mit dem deiktischen i und u identisch, s. unten) entstanden sind. Ist z. B. der neben qeqo- stehende Stamm qei- qoi- nicht in ge-i- qo-i- zu zerlegen?

Einstweilen bleibe ich bei der Annahme, dass te- in tena (vgl. ags. dæm, aisl. pei-m, aksl. te-ms) auf einem neben te- to- stehenden te-i- oder to-i- beruht. — Von den Pronomina zing, wie bekannt, im Ai. -ena als Endung auf die Nomina über, wo es die ältere Instrumentalendung -a (vēka usw.) verdrängte. Neben -ena kommt im Vedischen sowohl bei Nomina als Pronomina -ena vor: tena neben tena usw. Die Formen auf -na werden häufig vor kurzer, die auf -na vor langer Silbe gebraucht²). Es liegt nahe, die Dehnung des ansl. a dem Einfluss der Instrumentale auf -a zuzuschreiben²). Freilich könnte man auch das -na von te-na usw. mit dem von vi-na vergleichen, wie das -na von te-na mit dem von hi-na identisch ist. Vgl. auch got. pa-n 'dann' neben panamais, worüber unten.

Aus dem Griechischen kommen hier zwei Bildungen in Betracht: î-va und ô beî-va. Zunächst einige Worte über den auslautenden Vokal der griechischen Formen. Das Suffix der arischen Instrumentale setzte ich als idg. \*-ne an in Rücksicht larauf, dass die Partikelform, mit welcher das in Rede stebende Suffix wahrscheinlich identisch ist, in mehreren europäischen Sprachen als ne auftritt, vgl. übrigens den Gen. \*me-ne (av. ma-na, aksl. me-ne, lit. ma-nè usw.), welcher wahrscheinlich dasselbe Suffix enthält (s. unten). Zu diesem

<sup>1)</sup> Vgl. Kretschmer KZ. XXXI 468.

Vgl. Oldenberg Hymnen d. Rigveda 1 401 f., Wackernagel
 Das Dehnungsgesetz d. gr. Komposita 13.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugmann Grundr, II 628. J. Schmidt KZ. XXVII 202 gekt aus van éné aus dem enklitischen Stamm éne. Dagegen Jo-

\*-ne verhält sich griech, -va in ïva wie dor. böot. el. γa zu τε, -δα (ark. θύρ-δα) zu -δε (δόμον-δε), -θα: -θε (-θεν), -τα: -τε (-τεν), κα : κε (κεν). Die hier zu Tage tretende Vokaldifferenz kann entweder auf verschiedener Stammbildung beruhen (a-Stämme neben e- o-Stämmen; vgl. z. B. griech, dor. vā- in vā-ποινος im Verhältnis zu lat. nē, lat. na-m: ne-m in nem-pe, -da-m: -de-m, α-i: ε-i usw.), oder die a-Formen können als Ablautsvarianten zu den e-Formen betrachtet werden 1). D. h. a (a) kann hier, wie sonst oft, eine schwache Stufe der e-Reihe vertreten, vgl. πατάνη, pateo : πετάννυμι, άςτυ : ἄεςα, ναίω: νέομαι, rapio: Αρέπυια, aries: ἔριφος, saxum: secare, maneo: uévw und andere bekannte Beispiele2). Derselbe Ablaut ist gewiss auch in mehreren Partikelformen anzuerkennen: ἀνά, lat. an- : ἐν; umbr. osk. an-ter : griech. ἔν-τερ-ον, lat. in-ter; umbr. osk. an- privativum : got. inu 'ohne'; lat. ap-ud : έπ-ί (vgl. umbr. ape 'ubi' : ἐπεί); griech. ἀπό ἀπύ, ahd. abu-h usw. : \*epu- in got. ibu-ks 'rückwärts, zurück'; lat. at, at(-que) : et, griech. ἔτι.

Kehren wir zu ἵvα und ὁ δεῖνα zurück. ἵ-να steht für \*i-να und hat den Spiritus asper von ὅ- (= io-), vgl. lit. jis für \*is nach ja-³). Wie das bildungsverwandte ai. yė-na zeigt ἵvα sowohl lokale wie instrumentale Bedeutung: ʿwo, wohin, damit, dass' etc. (über das gegenseitige Verhältnis dieser Bedeutungen vgl. unten).

Sehr verschieden ist die eigentümliche Bildung ὁ δεῖνα beurteilt worden. Seitdem ich einige Vermutungen über den Ursprung des Worts vortrug Stud. etym. 73 N. 3, ist dasselbe ausführlich von J. Baunack Studien auf dem Geb. d. griech. und d. ar. Spr. I 46 ff., neuerdings auch von F. Solmsen KZ. XXXI 475 ff. besprochen worden.

Baunack hat die Beobachtung gemacht, dass δείνα nie ohne vorhergehendes δ vorkommt. In diesem δ könne aber nicht der Artikel stecken, da die demonstrative Kraft des Ar-

 Wo neben den Formen auf -α solche auf -εν stehen, kommt für jene auch Entstehung aus -n -m in Betracht.

S. Danielsson bei Johansson BB. XV 307 N., J. Schmidt Pluralb. 173, 199 f., Bartholomae BB. XVII 105 ff., Verf. Wurzelerw. 292 f., jetzt auch Bechtel Die Hauptprobleme d. idg. Lautlehre 161.

<sup>3)</sup> S. Brugmann Grundr. II 770 f. §§ 409, 410.

tikels zu der unbestimmten Bedeutung von δεῖνα ('der und der, ein gewisser') gar nicht passe. Man habe also ὁδεῖνα in èinem Wort zu schreiben. In diesem ὁδεῖνα sieht B, eine Verbindung von zwei Demonstrativpronomina: ὅδε und εἶν (a. \*εἰ-μ zu ai. ayām). Der Nominativ soll ursprünglich ὁδεῖν gelautet haben, welche Form in der That bei Apollonius de pron. 75 C. aus Sophron angeführt wird¹). Im Akk. konstruiert Baunack als Grundf. \*τονδε-ιν, daraus mit Anfügung von -α (vgl. τίνα) τονδε-ῖνα, und mit Verschleppung des ν wie in τίνος τίνι usw. τουδεῖνος τψδεῖνι usw. Möglich sei auch, dass das ει des Nominativs in die übrigen Kasus übertragen worden sei, dass also \*τονδ'εινα ein \*τονδ'-ινα verdrängt und ersetzt habe²).

Solmsen ist mit Baunack darin einverstanden, dass ὁ δεῖνα das Pron. ὅδε enthalte. Er geht aber bei seiner Erklärung von Nom. Plur. Neutr. ταδεῖνα aus, und dies lässt er durch Kontraktion von τάδε 'dieses' und \*ἔνα 'jenes' entstehen.

Mir scheint weder Baunacks noch Solmsens Deutung von δ δεῖνα befriedigend. Baunacks Aufstellungen müssen entschieden abgewiesen werden, weil er ganz unerklärt lässt, warum die Form δεῖνα nicht nur im Akkusativ, sondern auch im Nominativ (ὁ ἡ δεῖνα) und Genetiv (τοῦ δεῖνα) vorkommt. Der Nominativ ὁ δεῖνα ist nach Baunacks Sammlung 39 mal belegt, während das angeblich ursprüngliche ὁ δεῖν nur an der erwähnten Stelle bei Apollonius und vielleicht auch bei Hesych erscheint. Wenn Baunack sagt: 'Gewöhnlicher [als ὁδεῖν] ist die im Anschluss an den Akk. gebildete Nominativform ὁδεῖνα', so ist das keine Erklärung. Ein Nominativ\*τίνα ist, wie Solmsen richtig bemerkt, unerhört. Auch im

Auch aus Hesych kann man für diese Form einen Beleg gewinnen, wenn man die Erklärung ὁ δεῖνα nicht zur Glosse ὁ δέ, sondern zur drittfolgenden ὁδεῖν πωλεῖν zieht.

<sup>2)</sup> Baunacks Erklärung von ὁδεῖνα aus ὁδ'εῖν ist nicht ganz neu. Schon Ahrens sagt KZ. VIII 344 A. (= Kleine Schriften I 516): "Dieses εῖν [vgl. die Hesychgl. εῖν.ἀντωνυμία.ἀκεῖνος] scheint auch in dem seltsamen Pronomen ὁ δεῖνα zu stecken, dessen von Sophron gebrauchte Form ὁ δεῖν oder vielmehr ὁδεῖν ich für die ältere halte, nämlich zusammengesetzt aus ὅδε εῖν hic ille, dieser und der".

Gen. heisst es, wie gesagt, τοῦ δεῖνα (Arist. Thesm. 622). Die übrigen Kasus sind vor Demosthenes nicht belegt, und erst bei diesem begegnet die Flexion τοῦ δεῖνος τῷ δεῖνι οἱ δεῖνος usw. Hieraus hat man schon längst mit Recht den Schluss gezogen, dass von Anfang an δεῖνα durch alle Kasus hindurchging. Diesen Umstand, den man bei der Deutung von ὁ δεῖνα im Auge behalten muss, hat Baunack ausser Acht gelassen.

Was Solmsens Ausführungen betrifft, so stimme ich seiner Kritik von Baunack rückhaltslos bei. Seiner eigenen Erklärung scheint mir aber der Umstand entschieden ungünstig zu sein, dass die von ihm zum Ausgangspunkt gewählte Form \*ταδεῖνα nirgends vorkommt. τοδεῖνα heisst es 18 mal, aber nie ταδεῖνα.

Meinesteils vermuthe ich jetzt wie schon früher, dass in ὁ δεῖνα eine erstarrte, adverbiell gebrauchte Kasusform steckt, die mit demselben Suffix wie ἵ-να gebildet ist¹). Wie ich unten zeigen werde, hindert von Seiten der Bedeutung nichts, das ὁ mit dem Artikel zu identifizieren. δεῖνα kann als eine Bildung des St. de- do- (ὅ-δε, δέ, δή, δε-ῦ-ρο usw., s. oben S. 218 f.) von demselben Typus wie ai. tê-na aus dem St. te-to- betrachtet werden²). Wie ἵ-να 'wo' bedeutet, so können wir für dies δεῖνα die Bedeutung 'da' voraussetzen. ὁ δεῖνα eig. 'der da', dann 'der und der'.

In dieser Weise erklärt sich ungezwungen die ursprüngliehe Flexion ὁ ἡ τὸ δεῖνα, τοῦ δεῖνα, τὸν δεῖνα. Später entwickelte sich vom Akkusativ aus, der sich für das Sprachgefühl in τὸν δεῖν-α zerlegte, Gen. δεῖνος, Dat. δεῖνι usw. nach der Analogie von τίνος τίνι im Verhältnis zum Akk. τίνα. Die Syrakusaner gingen noch weiter, indem sie auch einen Nominativ ὁ δεῖν bildeten (nach dem Schema der n-Stämme: ἀτών ἀτῶνος usw.).

Was das Begriffliche aubelangt, so ist hervorzuheben, dass die von mir angenommene Grundbedeutung von ὁ δεῖνα:

Diese Ansicht ist auch von Johansson akzeptiert worden BB. XVI 153 f., 159. Vgl. noch Kühner Ausf. Gramm. d. gr. Spr. 1 422 und die daselbst zitierte Litteratur.

δε-ῖ(-va) zu δε-ῦ(-po) wie tế-(na) zu nksl, tu d. i. \*te-y oder \*to-y 'ibi'.

der da' thatsächlich vorkommt; ὁ δεῖνα wird nicht nur indefinit, sondern auch einfach demonstrativ gebraucht. Z. B. τί δὶ ταῦτ εδρας' ὁ δεῖνα 'quid autem hoc faciebat ille' Ar. Ran. 918; in der Aurede = οὖτος, z. B. ὁ δεῖν' 'Ιᾶπυξ, κέρακον εὐζωρέςτερον Antiph, frag, comic. III 77; ὁ δεῖν', ἀκούεις (conj. für τὸ δεῖνα ἀκούεις) Eupol. frag, comic. II 521 II. Eine demonstrative Bedeutung dürfte auch dem interjectional gebrauchten τὸ δεῖνα zu grunde liegen: καίτοι τὸ δεῖνα ψίαθος ἐςτ' εξοικτέα Ar. Lys. 921 u. s. oft ('ita loquantur, quibus subito in mentem venit aliquid rogare ant monere, quod in rem praesentem faciat, cuius adhuc fuerint immemores' Cobet).

Aus der demonstrativen Bedeutung hat sieh m. E. die indefinite 'der und der' entwickelt. Dass eine solche Bedeutungsentwicklung möglich ist, lebrt z. B. ai. asañ 'der dort', welches Pronomen auch zur Bezeichnung unbestimmter, im Augenblick nicht zu nennender Personen oder Gegenstände verwendet wird, z. B. in den Formeln des AV, an den Stellen, welche der Name desjenigen einzunehmen hat, gegen den die Formel geriehtet ist: tais tea sareair abhi syami păsair asac amusyayanamusyah putra 'mit diesen Banden allen binde ich dieh N. N., von N. N. stammend, der N. N. Sohn 4. 16, 9 usw. (vgl. Böhtlingk-Roth s. v. adds), amu-ka- 'der and der', die Stelle eines Namens vertretend und unserm N. N. entsprechend. - Mag man nun die oben befürwortete Erklärung von ὁ δείνα annehmen oder nicht, in negativer Richtung dürfte ans dem Gesagten Folgendes hervorgehen. Die gewöhnliche Bedeutung von o beiva 'der und der' berechtigt nicht zu dem Schlusse, dass das Wort auf einer coordinierenden Zusammensetzung von zwei Demonstrativpronomina beruhe. Wie die angeführten ai. Pronominalformen lehren, kann die Bedeutung der und der' aus einem einfachen Demonstrativ 'der dort' bervorgehen. Hinfällig ist ferner Bannacks Ausspruch; 'wer nur flüchtig an die Bedeutung des griechischen Artikels denkt, der so oft geradezu noch demonstrativisch ist, der wird mir doch zugeben, dass gerade für die Bedeutung, die das angebliche beiva hat, der Zusatz des Artikels ein Nousens ist, sowie Solmsens daran geknüpfte Bemerkung: Wertvoll ist Bannacks Hinweis darauf, dass der Artikel, der von dem genannten Pronomen unzertrennlich ist, seiner eigent-Belien Bedeutung nach gar keinen Platz dabei finden sollte, und die daraus gezogene Folgerung berechtigt, dass für die Erklärung der Schnitt nicht hinter dem Artikel, sondern erst später zu machen sei'. War die ursprüngliche Bedeutung unseres Pronomen rein demonstrativ 'der da' oder dgl. (und die Möglichkeit davon lässt sich im Hinbliek auf die erwähnten ai. Pronominalformen nicht ableugnen), so war auch der Artikel ganz am Platze¹). Hieraus folgt auch, dass es gar nicht als bewiesen gelten kann, dass man ὁδεῖνα in eins zu schreiben habe. Nicht einmal, wenn es fest stände — was durchaus nicht der Fall ist —, dass in ὁ δεῖνα das Pronomen ὅδε steckte, wäre dies notwendig. Denn, wie Solmsen mit Recht bemerkt, konnte doch das Sprachgefühl schon zu der Zeit, wo das Wort zuerst in der Litteratur vorkommt, darin einen unveränderten Bestandteil δεῖνα als eine Art Substantiv und das davor stehende als Artikel empfunden haben.

Ich habe mich deswegen etwas länger bei ὁ δείνα aufgehalten, weil Baunacks (Ahrens) Erklärung des Worts, mit der ich mich nicht zu befreunden vermag, von mehreren Gelehrten vollständig oder teilweise angenommen worden ist.

Ob das stammerweiternde -ν- in τίνος τίνι usw. mit dem Nasalsuffix von ἵ-να, δεῖ-να im Zusammenhang steht, will ich nicht entscheiden. Gewöhnlich nimmt man, wie bekannt, an, dass die ν-Flexion von τίς auf Grundlage des Akk. τίνα (= \*τι-ν mit noch einmal angefügter Akkusativendung -α) entstanden sei. Doch hat man bei der Erklärung des Stammes τι-ν- auch auf das av. ci-ne-m, das auf einem Instr. \*ci-na zu basieren scheint, Rücksicht zu nehmen²).

Auch in anderen indogermanischen Sprachen gibt es Bildungen, die sich mit den arischen Instrumentalen auf -na vergleichen lassen. So z. B. die Adverbien: got. pa-n 'dann, damals, darauf'; 'wann, während, als, da, wann'; 'aber, also, und, zwar, dann' usw. (ausserdem in Zusammensetzungen wie ap-pan, ei-pan, ju-pan, mip-pan usw.); hwa-n 'wann, irgendwann', vor Adj. und Adv. 'wie', vor Komp. 'um wie viel'.

Bei der Frage, ob ὁ in ὁ δείνα der Artikel sein kann oder nicht, ist auch das neugriech. τὸν ὁδείνα zu beachten, Kumanudis Συναγ, λέξ. 141, G. Meyer Gr. Gramm.<sup>2</sup> 402.

Vgl. z. B. Scherer ZGDS.<sup>2</sup> 512, Fick Wbch.<sup>8</sup> I 122, <sup>4</sup>95, Preliwitz De dial. thess. 41 N. 1, Johansson BB. XVI 158, Ascoli Sprachwissensch. Briefe 149 N.

nin hwan 'ob nicht etwa' usw.; ags. do-n (don må 'mehr als dass'; for, bi don 'deswegen', after don 'nachher' u. dgl.; sioddan syddan 'postea, postquam' = sid don), hwo-n (tō hwon 'wozn' usw.); an. bā 'dann' fūr \*ban (mit regelrechtem Schwund des ausl. n, wie z. B. i 'in' usw.)¹); dazu lit. tē-n tē 'dort, da' (erweitert tēnai tēnais), szē-n szē 'hierher', wohl auch je-ū-g 'anf dass, damit' (Instr. des St. jo- je-, mit Part. gi verstārkt; vgl. īva, ai. yēna); lett. (tēi-)tan 'dahin', (schēi-)tan 'hierher', vielleicht auch die Lokative tan-i, kan-i, schini, schani²); pr. s-twe-n 'dort, hin' (stwen-dau 'von wo, woher', is-stwen-dau, vgl. is-quen-dau 'woher'), schie-n 'hier'.

Neben got. pa-n, das auf idg. \*to-ne zurückgeführt werden kann, steht pana (pana-mais 'weiter, noch', pana-seips dass.), das eine Grundform mit auslautendem langen Vokal vorauszusetzen scheint. Vielleicht ist Antritt derselben Partikel wie im Akk. pana auzunehmen. Oder man könnte got. pana auf gleiche Linie mit ai. vi-na, tê-na stellen (falls nicht in dieser letzteren Form der lange Vokal auf sekundärer Dehnung beruht). Mit got. pana lässt sich an. pan (medan 'während' = med pan, sidan 'seitdem', vgl. ags. seoddan) vergleichen, während pd = pan ist. In diesen Kreis von Bildungen gehören auch aist. en Relativpart., aschw. æn 'wenn' als' nach Komp., 'aber'), ablautend an, die sehwerlich mit Noreen Pauls Grundr. I 505 als Akk. Sg. Mask. zu betrachten sind. en, an (aus dem St. jo- je-) stehen wahrscheinlich zu lit. je n(-g) in nächster Beziehung.

Die jetzt besprochenen Bildungen mit Suff. -nê (-na) zeigen z. T. eine instrumentale, z. T. eine lokativische Bedeutung. Instr. z. B. av. ka-na, ap. tya-na, ai. tê-na usw., lok. z. B. lit. tê-n, szē-n usw. Beide Bedeutungen vereinigt u. A. griech. iva 'wo, womit'. Dass die lokale Bedeutung durchgängig aus der instrumentalen entwickelt sei, haben wir, wie mir scheint, kein Recht anzunchmen. Zwar kommt ein solcher Entwicklungsgang vor, aber ebensowohl kann die lokale

<sup>1)</sup> Über einige andere hier in Betracht kommende Formen, Geren Beurteilung sehr streitig ist, s. Johansson BB. XVI 148 π.

<sup>2)</sup> Vgl. Bezzenberger in seinen Beiträgen XV 294 ff. — Bezwalerger erklärt die Formen aus Akkusativen; \*fa-m ta-n etc. +i, Postpon. \*\* \*en.

Bedeutung in eine instrumentale umschlagen. Ich möchte es demnach nicht für ausgemacht halten, dass wir mit Delbrück Synt: Forsch. I 57 und Ph. Weber Entwicklungsgesch. d. Absichtssätze (in M. Schanz Beiträgen zur historischen Syntax d. griech. Spr. II 1, 23) in ïvα die Bedeutung 'womit' oder 'damit' als die ursprünglichste anzunehmen hätten¹).

Ausser den oben erwähnten Lokativen und Instrumentalen gibt es auch einen Genetiv auf -ne, der von jenen Bildungen kaum getrennt werden kann: idg. \*me-ne (zum St.
me- der 1. Person) in av. ma-na, ap. ma-na, cymr. my n-,
lit. ma-nè (für \*me-nè nach tavè, savè), pr. \*me-ne (aus Dat. mennei zu erschliessen), aksl. me-ne<sup>2</sup>). Wegen der Verschleppung
des n-Suffixes im Dat. pr. mennei, lit. mānei, aksl. muné usw.
vgl. τοῦ δεῖ-ν-ος τῷ δεῖ-ν-ι auf Grundlage von τὸν δεῖ-να.

Die genetivische Bedeutung dürfte aus der lokativischen bei mir' o. dgl. entwickelt sein. Vgl. z. B. die Lokative \*mei \*moi, \*t(u)ei \*t(u)oi, \*s(u)ei \*s(u)oi, in verschiedenen Sprachen als Genetive gebraucht (ai. mē giraḥ 'meine Lieder', hom. μητέρι μοι 'meiner Mutter' usw.)³); ferner die armenischen Genetive auf -r (mer 'nostri', jer 'vestri', iur 'sui', oir, Gen. zu o 'wer', ai-n-r, zu ai-n 'dieser' usw.)⁴), sowie ahd. unsē-r, iuwê-r, an. vá-r, die wahrscheinlich dasselbe lokativische r enthalten wie ai. tá-r(-hi), ká-r(-hi), got. þa-r, hwa-r, hê-r, ags. dæ-r, hwæ-r, ahd. dâ-r, hwa-r usw., wie ich schon Stud. etymol. S. 104 N. vermuthet habe⁵).

Torp Beitr. z. Lehre v. d. geschlechtl. Pronomen in didg. Spr. S. 19 betrachtet den Genetiv \*me-ne als eine Zusammensetzung der Stämme me- und ne-. Dies kommt im Grunde auf dasselbe heraus. Eine scharfe Grenze zwischen den Bildungen, wo -ne als Suffix und denen, wo es als Affix

Vielleicht ist es nicht überflüssig zu bemerken, dass die von W. zitierten Stellen nicht die einzigen sind, wo iva in der Ilias in lokaler Bedeutung vorkommt.

<sup>2)</sup> Vgl. Brugmann Grundr. II 823, § 450 I.

S. Brugmann Grundriss II 819, § 447; Delbrück Ai. Syntax 205 f.

<sup>4)</sup> S. Hübschmann Arm. St. 90 ff.

<sup>5)</sup> Dieselbe Ansicht ist später auch von Johansson ausgesprochen worden (BB. XVI 121 ff., vgl. bes. S. 133 u. 141). Jetzt s. Brugmann Grundr, II S. 828 § 455.

canal 'irgendwie' = \*qene, das wir oben als eine Zusammensetzung der Partikeln \*qe und \*ne deuteten, auch als ein Instrumental des Stammes qe- gefasst werden. Lat. \*de-ne \*da-ne (in deni-que, doni-que) scheiden sich, wenn wir von der Stammverschiedenheit absehen, von lit. tê-n, got. þa-n usw. eigentlich nicht mehr als z. B. ahd. dâ-r, hæā-r, (idg. \*tē-r, \*qē-r) usw. von ai. tâ-r(-hi), kā-r(-hi) usw. In dem einen Fall ist das Suffix (Affix) an den kurzvokalischen, in dem andern an den langvokalischen Stamm (bezw. den Instrumental) angetreten. Mit lat. \*de-ne \*dō-ne vgl. auch ahd. sā-no, ags. sō-na 'bald' (neben ahd. sā-r 'sogleich', einer Bildung wie dā-r, hæā-r), die sich im Auslaut an die übrigen Adverbien auf ahd. -a, ags. -a angeschlossen haben mögen.

4

So viel von den Bildungen mit Suffix (Affix) -ne (-na). Wahrscheinlich hat es nun aber neben -ne (-na) auch eine kürzere Suffix-(Affix-)form -n gegeben. -n kann als schwächste Ablautstufe von -ne gelten, vgl. z. B. -s im Nominativ Sg. Mask. im Verhältnis zum St. se- so-, -d im Nom. Akk. Sg. Neutr. im Verhältnis zum St. de- do- oder (nach Bopp Vergl. Gr. I 319 f., J. Schmidt Pluralbildungen 180) te- to-, ai. (td-)r- [td-)r-, got. (pa-)r (huca-)r, ahd. (dd-)r (huca-)r usw. im Verhältnis zu ahd. (da-)ra, (uca-)ra, vielleicht lat. ecce-re (= ecce), lit. au-re 'dort' usw.

Das in Rede stehende -n könnte erstens, wie ich sehon Stad. etym. 91 annehmen zu dürfen glaubte¹), in den ai. Lo-kativen asmin, täsmin usw. steeken, neben denen in anderen Sprachen Formen auf -i liegen: av. ahmi, ae-tahmi, griech. gort. δ-τιαι (für \*δ-τιαμ). Wahrscheinlich haben wir nicht mit Bartholomae BB. XV 18 das ai. -in als die ursprüngliche Esslung zu betrachten, und die Formen auf -i als 'unter dem Emfluss der gewöhnlichen Lokative auf i' entstanden zu denken. Vielmehr ist -in in i+n zu zerlegen: i ist die gewöhnliche Lokativendung, woran -n(e) um die lokativische Bedeutung noch mehr hervorzuheben angetreten ist, d. h. die Par-

Vgl. dazu Johansson BB. XVI 148 und jetzt Brugmann Grunde, II 788.

tikel -n spielt hier eine ähnliche Rolle, wie in gewissen anderen Kasusformen die Partikel -m. Av. ahmi, griech. ὅ-τιμι repräsentieren die alten unerweiterten Formen, und das Verhältnis zwischen av. ahmi und ai. asmi-n ist dem zwischen lit. tè 'da' (der nackte St. in lokativischer Bedeutung) und tē-n 'da, dort' analog.

Wie av. ahmi: ai. asmi-n verhalten sich wohl weiter griech. lesb. hom. ἄμμι, ὅμμι zu ἄμμιν, ὅμμιν (d. i. \*ns-smi: \*ns-smi-n; \*us-smi: \*us-smi-n)¹), vielleicht auch lit. tami²) zu \*tamin in tamim-pi³). Die übrigen Formen, in welchen Bartholomae BB. XV 18 Lokative auf -in annimmt, können anders erklärt werden. Speziell über alioquīn vgl. oben S. 211 f.

Wie das -n von asmi-n, tásmi-n usw. wahrscheinlich nicht von dem -na in tê-na usw. zu trennen ist, so dürfte möglicherweise das -n der von J. Schmidt KZ. XXVII 281 ff. besprochenen indischen Verbalpräfixe: upa-n (von Oldenberg KZ. XXVII 280 f. nachgewiesen in ai. upan-ayati = upa-gacchati Sat.-Br. II 3, 2, 2, pāli upan-āyikā), vy-apa-n-entī Udānagātha = pāli vapayanti (E. Kuhn Beitr. z. Paligramm. 96 f.), viņ-iṃti Hāla² 954 = viyanti, mit dem -nā von vi-nā, pū-na-r, lat. pō-ne, super-ne usw. zusammenhängen.

Ai. upa-n (d. i. \*upo-n oder \*upe-n) und úpa = griech. ὑπό würden neben einander stehen wie ai. asmi-n und av. ahmi<sup>4</sup>). Das Verhältnis von upa-n zu upd-r(-i), griech. ὑπέ-p erinnert an das von got. pa-n zu pa-r. Was die übrigen Formen anbelangt, so könnte man das -n von vi-n zu -nā in vi-na in Beziehung stellen, wie Schmidt selbst bemerkt a. a. O. 286. Natürlich wäre es deswegen nicht nötig die Form vi aus vi-n zu erklären, wie Schmidt zu meinen scheint. — apa-n-

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann Grundr. II 821 f., wo auch eine Erklärung des langen i in ἡμῖν, ὑμῖν usw. geboten wird. Brugmann schlägt vor, in diesen Formen Anwachsung der Part. -īv anzunehmen. Man könnte vielleicht auch von Lokativen auf ī ausgehen: \*ἀcμ-ī neben \*ἀcμ-i, vgl. πατέρ-ī neben πατέρ-i, ai. vaktár-ī u. dgl.

<sup>2)</sup> Über das -m- statt -sm- s. Brugmann a. a. O. 784.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugmann a. a. O. 785.

<sup>4)</sup> J. Schmidt a. a. O. leitet upan- aus einer Grundf. \*upan (=\*upun-) her, wie er auch annimmt, dass úpa und lesb. el. ὑπά aus einer Grundf. mit Nasal hervorgegangen seien. Aber ὑπά kann auf Analogiebildung nach κατά, παρά, ἀνά u. dgl. beruhen (s. G. Meyer Gr. Gramm.² 33), und úpa ist kaum von ὑπό zu trennen.

wäre mit pü-na-r, ahd, fo-na, as. fa-na, pr. pa-n-s in pansdau 'nachher' (Kontaminationsbildung von \*pa-n- und \*pa-s = lit. pās usw., s. oben S. 215) zu verknüpfen. Aber Schmidt hat cher mit seiner Annahme Recht, dass vi-n und apa-n nur als Analogiebildungen nach upa-n zu betrachten seien.

Schliesslich kommen hier in Betracht die Zeitadverbien al. iddnim 'jetzt, in diesem Augenblick, gerade' usw. 1), etwa gleichbedeutend mit idd, taddnim 'damals, alsdann, dann' (vgl. tadd), ciścaddnim 'allezeit, immer'.

Diese eigentümlichen Formen sind verschieden erklärt worden. Im Petersburger-Wbeh wird iddnim als Akk, Sg. Fem. eines St. \*idana- (gebildet wie pura-nd- zu pura) aufgefasst; zu ergänzen sei rátrim 'Nacht', Ein Stamm idanakommt jedoch sonst nicht vor, und die Ergänzung von rätrim ist ganz unpassend (iddnim wird im RV, nur mit dhnas, dhnom, dhan verbunden). Noch andere Einwände s. bei Gaedieke Der Akkusatív im Veda 232. Die von Gaedieke selbst zegebene Erklärung unserer Adverbien ist aber noch weniger annehmbar. Er leitet idánim von \*idá-im her. Unbegreiffich bleibt dabei, woher das -u- gekommen sei. Der Hinweis auf Gen. Plur. decd-n-am hilft natürlich nichts. Mahlow endlich Die I. Vok. 66 zerlegt iddnim in idan-im; idan soll aus id+ Part, \*an hervorgegangen sein. In ida sei das auslautende a eingebüsst wie in nama (neben namani). Auch diese Erklarung ist, wie mir scheint, nicht ganz befriedigend. Die Zerlegung von idan- in id+an muss als unsicher gelten, so lange die Existenz einer Partikel \*an nicht bewiesen ist. Diese Partikel, mit welcher Mahlow so oft operiert, kommt meines Wissens nie als selbständiges Wort vor, und die Formen, aus welchen sie Mahlow herausgeschält hat, können oder müssen anders erklärt werden, was auch von idan in idanim gilt. leh möchte iddurm in ida-n-im zerlegen; idan- ist ida mit derselben Postposition wie asmi-n, tasmi-n, upa-n; -im ist die bekannte hervorhebende Partikel. idå und idå-n- bilden ein Paar wie av. ahmi : ai. asmi-n, apa : upa-n. Was Mahlows Annahme betrifft, dass idd aus idan hervorgegangen sei, so will ieh nicht bestreiten, dass in ursprachlicher Zeit ein aus-

I Damit ist auch pall identisch, s. Childers Diet, of the Pall-langu. s. v., E. Kuhn Beitr, zur Pall-gr., 57.

lautender Nasal nach langem Vokal in gewissem Satzzusammenhang hat verloren gehen können. Durch diesen Sandhi dürfte in der That nāmā neben nāmān-i zu erklären sein. Aber damit ist nicht gesagt, dass die Doppelformen idā: idān(-im) in derselben Weise entstanden sind. Es liegt ja doch nahe, das -dā in idā sowie lat. -dō (in i-dō-neus, quandō) direkt mit lat. -de (in quam-de, in-de, un-de usw.), griech. -δε, δή, slav. -de -dē (in kb-de kb-dē 'wo' usw., s. oben S. 219) zu verbinden. In den zuletzt genannten Formen hat aber kein Nasal hinter dem auslautenden Vokal gestanden.

Ai. idā-n- in idānīm enthālt, wenn wir vom anlautenden i und dem Suffixablaut absehen, dieselben Elemente wie lat. \*dō-ne in dō-ni-que dō-ne-c (ob wohl idōneus in idō-ne-us oder gar idō-n-eus zu zerlegen ist?). Derselbe Nasal wie in idā-n(-īm) findet sich wohl auch in lit. kadā-n-gi (neben kadā, kadaī, vgl. ai. kadā, sl. kīda) u. A., s. Bezzenberger Beitr. z. Gesch. d. lit. Spr. 71 N. 4 1).

Ehe ich die Behandlung der Partikel ne n(e) in ihrem Gebrauch als Suffix abschliesse, möchte ich in diesem Zusammenhang auf die in mehreren idg. Sprachen vorkommenden Pronominalableitungen mit -nt- -nd-, die wahrscheinlich in -n-t- -n-d- zu zerlegen sind, aufmerksam machen. Die Elemente -t- -d- (mit verschiedenen nachfolgenden Vokalen) dürften den parallel laufenden pronominalen Stämmen to- te-, do-de- angehören²). Der vorhergehende Nasal kann wenigstens z. T. das hier behandelte Suffix vertreten, z. T. ist derselbe aus m entstanden. Eine sichere Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten zu treffen, ist in mehreren Fällen schwer oder unmöglich.

Als Beispiel dieses Bildungstypus erwähne ich zunächst ai. hán-ta 'wohlan, auf, da nimm, sieh da'. Die Bedeutungen weisen wohl auf pronominalen Ursprung hin. Den Schluss-

<sup>1)</sup> Wie idá: idá-n können sich auch ai. nú nú, griech. vu und vu-v vũ-v zu einander verhalten. Doch kann das auslautende griech. -v ursprüngliches -m vertreten. Vgl. einerseits ai. nū-nām, aisl. nū-na, lit. nū-naī, aksl. ny-nē, anderseits lat. nu-m (nu-n-c).

Für einige der in Rede stehenden Formen könnte auch Ableitung von einem St. mit dh in Frage kommen, vgl. J. Schmidt KZ. XIX 274.

teil des Worts identifiziere ich mit -ta in u-ta, vgl. auch lit. te 'da, nimm', griech. τῆ dass., die in begrifflieher Hinsieht mit hān-ta übereinstimmen. ha-n- beziehe ich auf den Pronominalstamm gho- ghe-, vgl. die Partikeln ai. gha ha, durchflektiert: lat. ho-¹). Zu diesem ho- dürfte die umbrische Pronominalpartikel ho-nt²) (eri-hont er-ont 'idem', if-ont 'ibidem' usw., vgl. Bücheler Umbriea 192 f., Lex. ital, XI) in demselben Verhältnis stehen wie ai. hānta: ha²). Der Funktionsmuterschied zwischen hānta 'eece' und der hervorhebenden Partikel hont (= lat. -dem) ist etwa derselbe wie zwischen got. sai 'eece', ahd. sē (sē-nu, sē-no, sē-gi) dass. und der damit identischen Anhängepartikel in ahd. de-se 'dieser', nord. run. sa-si (Fem. su-si, Neutr. þat-si), vgl. lit. tasai 'derselbe, dieser' (waluscheinlich \*tas-sai)\*).

Ans dem Germanischen seien erwähnt: got. pa-n-de wenn, so lange als, weil, da', ahd. da-n-ta 'desshalb, weil', hwa-n-ta 'warum'. Vgl. auch aisl. ha-n-dan 'from beyond, beyond', hèdan ok handan 'henceforth and thenceforth' (zum St. ko-ke- in ha-nn 'er', vielleicht auch in der Interj. ha-na ha-na-na 'eeee') , woneben got. hi-n-dana 'hinter, jenseit'. hi-n-dar 'hinter, jenseit, über' (zum St. ki- = germ. hi-; mit u-Ableitung in ahd. hi-na, ags. hi-na hi-n-) usw.

Aus dem Litauischen lässt sich wohl hierher ziehen: idd-n-t (idante idanti, Bezzenberger Zur Gesch, d. lit. Spr.

<sup>1)</sup> Lat. ho- hat man freilich in letzter Zeit oft aus kho- erklärt, um es mit germ. hi- unter einen Hut bringen zu können. Aber germ, hi- kann nicht von lat. ci- (cis, citra) getrennt werden, St. ki- neben ko- ke- in lat. ce-(do), (hi-)c usw. Einen dritten Stamm kho- khi- neben den sicher vorliegenden gho- und ko- ki- anzunehmen, sehe ich keinen hinreichenden Grund, so lange für diesen dritten Stamm ein unzweideutiger Beleg mangelt.

<sup>2)</sup> Die nur einmal (Taf. VI b, 65) vorkommende Form -font beruht auf Verschreibung nach Danielsson Paulis Altit. St. III 144.

<sup>3)</sup> Van hant zu trennen sind hondra 'infra', hondomu 'intesa' esk. hu/u/truis 'inferis', die mit humus, zapai im Zusammenbang stehen (Danielsson a. a. O. 143).

<sup>4)</sup> Vgl. Bezzenberger Zur Gesch, d. lit. Spr. 173 f.

<sup>5)</sup> Nach Schagerström Arkiv f. nord. Fil. III 135 N. solite handes für "andan "jandan stehen und h- von hédan hingat usw. "bernommen haben. Diese Annahme dürfte jedoch nicht nötig "Vgl. Johansson BB. XVI 149 N.

71) 'auf dass, damit'. Vgl. auch das oben S. 225 erwähnte be-n-t 'doch, doch wenigstens'.

Wir gehen jetzt über zu den Formen, die mit verschiedenen dem St. do- de- angehörigen Affixen gebildet sind.

Schon oben S. 233 wurde erinnert an pr. stwen-dau, is-stwen-dau 'von wo, woher', is-quen-dau 'woher'.

Aus den italischen Sprachen lassen sich mehrere Formen anführen, bei denen jedoch meist die Annahme besonders nahe liegt, dass ihr n aus m entstanden ist: lat. quo-n-dam (vgl. quom), umbr. ponne 'cum' (wahrscheinlich = \*qom-de \*qon-de, woraus \*pon-de und mit Assimilation von nd zu nn ponne), pone, pune, puni, osk. pún pon; lat. ta-n-dem (zu tam), altl. quan-de quam-de (verstärktes quam), vgl. umbr. pane 'quam', osk. pan dass.; qua-n-dō, i-n-de, u-n-de usw.

An die beiden letztgenannten Formen, über deren Bildung sehr verschiedene Ansichten bestehen, erlaube ich mir einige Bemerkungen anzuknüpfen. Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 337 f. setzt inde = griech. ἔνθα, eine Gleichung, die sehr zweifelhaft ist. Zwar will ich auf die Verschiedenheit der Bedeutungen nicht so grosses Gewicht legen, da die Ortsadverbien in dieser Hinsicht oft schwanken. Auch mag als möglich zugegeben werden, dass auslautendes, unbetontes a im Lat. zu e geworden sein kann, obwohl dies nicht feststeht. Aber es ist, wie mir scheint, ganz unnatürlich, inde von dem Pronominalst. i- (is, ita, ibi usw.) zu trennen, falls es aus diesem erklärt werden kann, was meines Erachtens der Fall ist (s. unten). Von Thurneysens Erklärung: inde a. \*imne war schon oben S. 228 die Rede. Sie wird wohl keine Anhänger finden. Hirt IF. I 16 hat betreffs inde zwei Vorschläge: inde sei entweder aus \*i-dne mit Umstellung von -dnzu -nd- entstanden (-dne könne mit griech. -θεν, germ. -tan in ags. eás-tan, wes-tan, nor-dan, su-dan, an. wes-tan, austan, nor-dan, hva-dan, ba-dan usw. zusammenhängen. Grundf. des Suffixes sei \*-then- mit verschiedenen Ablauts- und Kasusformen), oder das lateinische Adverbium vertrete eine mit den altkirchenslavischen Adv. auf -ndu -nde analoge Bildung. Nur das Letztere kann m. E. richtig sein. Den Lautwandel -dn- (-tn-) zu -nd- kann ich für das Lateinische nicht mehr anerkennen, was ich an anderem Orte ausführlich zu begründen suchen werde, vgl. jetzt Frochde BB. XVI 198 ff. 1). Ich zerlege inde in i-n-de. i-n- steht wahrseheinlich für \*i-m, vgl. ex-im (neben ex-in = exinde) und illim (illin-c), istim (istin-c) usw. -de ist dieselbe Anhängepartikel wie in quan-de quam-de, umbr. pane, ponne (\*pon-de), griech, ἐνθέν-δε, ἐνθά-δε usw. (s. oben S. 218 f.) ). Wie inde zum St. i-, so verhält sich u-nde zum St. u- (vgl. un- um- in un-quam um-quam).

Aus dem Altkirchenslavischen sind zu erwähnen die Adv. wie ka-du ka-de (ka-da) 'qua, πόθεν, unde', ta-du ta-de (ta-da) 'illac, inde', ja-du, ja-de 'qua, unde' usw. (Miklosich Vergl. Gr. IV 166, Leskien Handb. 96). Man vergleicht wohl mit Recht ka-du ka-de mit lat. quan-do. Sl. -de kann sich zu lat. -do verhalten wie de- in de-nique zu do- in do-nique; über -du, das zunächst mit pr. -dau zusammenhängt, s. unten.

5.

Damit ist die Untersuchung über die vom St. no- neansgegangenen isolierten Partikelformen und ihren Gebrauch als selbständige Wörter, Affixe und Suffixe zu Ende geführt. Es fragt sich nun, ob es nicht von unserem Stamme auch ein durchflektiertes Paradigma giebt.

Schen wir von den neben \*ne stehenden Partikelformen wie \*ne-i \*ne-m usw. ab, die allerdings, insofern sie ursprünglich mit einer bestimmten Kasusbedeutung versehen waren, als Reste einer Deklination von no- ne- zu betrachten sind, so sind die Spuren eines flektierten Simplex no- ne- sehr spärlich. Man kann erstens an den Dual und Plural des Promomen der 1. Person denken (ai. nön nas, griech. vú, lat. nos usw.)\*). Da den persönlichen Pronomina doch wohl eine deiktische Bedeutung zu Grunde liegen muss, so mag das nöse- der 1. Person mit dem demonstrativen nö- në- identisch sein. Ferner kann erinnert werden an påli na- (neben ana-, eso-), das in allen Kasus statt des Pron. ta- eintreten kann

Belläufig bemerkt halte ich es anch für zweifelhaft, ob, wie Hirt will (vgl. noch Grimm D. Gr. III 198), griech. -@ev mit germ. -fan verwandt ist.

<sup>2)</sup> Vgl. Bréal Mêm. de la Soc. de Lingu. I 198, Verf. Stud.

<sup>6)</sup> Vgl. Fick Wheh. 4 I 99, 505.

(nāya, nam, ne, nesu, namhi, nahi, nabhi usw.) 1). Ob dies na- in seiner einsilbigen Form als ursprünglich zu betrachten ist, wie Torp a. a. O. annimmt, wage ich doch nicht zu entscheiden 2). Auf die Hesychglosse νῆς τὸ ἔνης ὅπερ ἐςτὶν εἰς τρίτην Δωριεῖς δὲ νῆς λέγουςιν ist wenig zu bauen. Vgl. M. Schmidt z. Gl., Ahrens II 386 und F. Solmsen KZ. XXXI 473 f.

Öfters scheint dagegen ein flektiertes no- als zweites Kompositionsglied in pronominalen Zusammensetzungen vorzukommen, und auf dieses -no- dürfte auch das Ableitungssuffix -no- teilweise zurückgehen.

Schon im Anfang S. 200 wurde bemerkt, dass der St. eno- (ai. and- usw.) als eine Zusammensetzung von e- o- mit no- aufgefasst werden kann, vgl. e-ko-, e-so- usw. Neben ai. a-nd- steht ē-na- 'er', wozu man auch \*oi-no-s 'éin' (griech. oivóc oivή 'die Eins auf dem Würfel', lat. oinos oenos ūnus, air. oen, got. ains, lit. v-ênas, aksl. inŭ) zu stellen pflegt. Wir treffen hier wieder dasselbe no-. Das Verhältnis zwischen ai. a-na- und ē-na- erinnert an das zwischen a-sā-ū und ē-ṣā-.

— Aus anderen Sprachen kommen in Betracht: lesb. dor. κῆ-νοc (vgl. āol. κή)\*), an. hann 'er' aus urn. \*hānan, idg. \*kē-no-s4), dor. τῆ-νοc (vgl. τῆ 'da')5); germ. ausser an. hann die Stämme des Pron. 'jener', mit Solmsen KZ. XXXI 478, der freilich die Entstehung der Formen etwas anders fasst,

Vgl. E. Kuhu Beitr. z. Paligr. 89, A. Torp Die Flexion d. Pali 39.

Vielleicht kann ein anlautender Vokal im Sandhi verloren gegangen sein.

<sup>3)</sup> S. Prellwitz BB. XV 154 ff.

J. Schmidt Vok. II 422. Unhaltbar ist Schagerströms Erklärung des Worts Arkiv f. nord. Filol. III 132 ff.

<sup>5)</sup> S. Verf. Stud. etym. 10 N. 1, Brugmann Grundriss II 787 N. Zu beachten ist jedoch, dass ion. att. κείνος έκεῖνος, dessen ει, wie die Schreibung mit E auf voreuklideischen Inschriften lehrt, unecht ist, nicht aus κει, ἐκει+νος erklärt werden kann. Wahrscheinlich enthält κείνος ἐκεῖνος den längeren Stamm eno-: κεῖνο: aus \*κει-ενος (s. Solmsen KZ. XXXI 475; anders, aber, wie mir scheint, weniger wahrscheinlich Prellwitz a. a. O., Brugmann Gr. Gramm. 2 130, Johansson Nord. Tidskr. f. Fil. VIII 216 ff.). Nun lässt sich ja auch dor. κῆνος aus \*κει-ενος erklären und direkt mit ion. att. κεῖνος, ἐκεῖ-νος vereinigen, und auch τῆνος kann auf \*τει-ενος beruhen.

zu fassen ist, lässt sich nicht ziehen. So könnte z. B. ai. canā 'irgendwie' = \*qene, das wir oben als eine Zusammensetzung der Partikeln \*qe und \*ne deuteten, auch als ein Instrumental des Stammes qe- gefasst werden. Lat. \*dē-ne \*dō-ne (in dēni-que, dōni-que) scheiden sich, wenn wir von der Stammverschiedenheit absehen, von lit. tē-n, got. þa-n usw. eigentlich nicht mehr als z. B. ahd. dâ-r, hwâ-r, (idg. \*tē-r, \*qē-r) usw. von ai. tâ-r(-hi), kâ-r(-hi) usw. In dem einen Fall ist das Suffix (Affix) an den kurzvokalischen, in dem andern an den langvokalischen Stamm (bezw. den Instrumental) angetreten. Mit lat. \*dē-ne \*dō-ne vgl. auch ahd. sâ-no, ags. sō-na 'bald' (neben ahd. sâ-r 'sogleich', einer Bildung wie dâ-r, hwâ-r), die sich im Auslaut an die übrigen Adverbien auf ahd. -o, ags. -a angeschlossen haben mögen.

4.

So viel von den Bildungen mit Suffix (Affix) -ne (-na). Wahrscheinlich hat es nun aber neben -ne (-na) auch eine kürzere Suffix-(Affix-)form -n gegeben. -n kann als schwächste Ablautstufe von -ne gelten, vgl. z. B. -s im Nominativ Sg. Mask. im Verhältnis zum St. se- so-, -d im Nom. Akk. Sg. Neutr. im Verhältnis zum St. de- do- oder (nach Bopp Vergl. Gr. I 319 f., J. Schmidt Pluralbildungen 180) te- to-, ai. (tá-)r-(ká-)r-, got. (þa-)r (hwa-)r, ahd. (dâ-)r (hwâ-)r usw. im Verhältnis zu ahd. (da-)ra, (wa-)ra, vielleicht lat. ecce-re (= ecce), lit. au-rè 'dort' usw.

Das in Rede stehende -n könnte erstens, wie ich schon Stnd. etym. 91 annehmen zu dürfen glaubte¹), in den ai. Lokativen asmin, tásmin usw. stecken, neben denen in anderen Sprachen Formen auf -i liegen: av. ahmi, ae-tahmi, griech. gort. ὅ-τιμι (für \*ŏ-τιμι). Wahrscheinlich haben wir nicht mit Bartholomae BB. XV 18 das ai. -in als die ursprüngliche Endung zu betrachten, und die Formen auf -i als 'unter dem Einfluss der gewöhnlichen Lokative auf i' entstanden zu denken. Vielmehr ist -in in i+n zu zerlegen: i ist die gewöhnliche Lokativendung, woran -n(e) um die lokativische Bedeutung noch mehr hervorzuheben angetreten ist, d. h. die Par-

Vgl. dazu Johansson BB, XVI 148 und jetzt Brugmann Grundr, II 788.

tikel -n spielt hier eine ähnliche Rolle, wie in gewissen anderen Kasusformen die Partikel -m. Av. ahmi, griech. ὅ-τιμι repräsentieren die alten unerweiterten Formen, und das Verhältnis zwischen av. ahmi und ai. asmi-n ist dem zwischen lit. tè 'da' (der nackte St. in lokativischer Bedeutung) und tē-n 'da, dort' analog.

Wie av. ahmi: ai. asmi-n verhalten sich wohl weiter griech. lesb. hom. ἄμμι, ὕμμι zu ἄμμιν, ὕμμιν (d. i. \*ns-smi: \*ns-smi-n; \*us-smi: \*us-smi-n)¹), vielleicht auch lit. tami²) zu \*tamin in tamim-pi³). Die übrigen Formen, in welchen Bartholomae BB. XV 18 Lokative auf -in annimmt, können anders erklärt werden. Speziell über alioquīn vgl. oben S. 211 f.

Wie das -n von asmi-n, tásmi-n usw. wahrscheinlich nicht von dem -na in tê-na usw. zu trennen ist, so dürfte möglicherweise das -n der von J. Schmidt KZ. XXVII 281 ff. besprochenen indischen Verbalpräfixe: upa-n (von Oldenberg KZ. XXVII 280 f. nachgewiesen in ai. upan-ayati = upa-gacchati Sat.-Br. II 3, 2, 2, pāli upan-āyikā), vy-apa-n-enti Udānagātha = pāli vapayanti (E. Kuhn Beitr. z. Paligramm. 96 f.), viņ-iṃti Hāla 2 954 = viyanti, mit dem -nā von vi-nā, pú-na-r, lat. pō-ne, super-ne usw. zusammenhängen.

Ai. upa-n (d. i. \*upo-n oder \*upe-n) und úpa = griech. ὑπό würden neben einander stehen wie ai. asmi-n und av. ahmi<sup>4</sup>). Das Verhältnis von upa-n zu upá-r(-i), griech. ὑπέ-ρ erinnert an das von got. pa-n zu pa-r. Was die übrigen Formen anbelangt, so könnte man das -n von vi-n zu -nā in vi-na in Beziehung stellen, wie Schmidt selbst bemerkt a. a. O. 286. Natürlich wäre es deswegen nicht nötig die Form vi aus vi-n zu erklären, wie Schmidt zu meinen scheint. — apa-n-

Ygl. Brugmann Grundr. II 821 f., wo auch eine Erklärung des langen i in ἡμῖν, ὑμῖν usw. geboten wird. Brugmann schlägt vor, in diesen Formen Anwachsung der Part. -īv anzunehmen. Man könnte vielleicht auch von Lokativen auf ī ausgehen: \*ἀcμ-ī neben \*ἀcμ-i, vgl. πατέρ-ī neben πατέρ-i, ai. vaktár-ī u. dgl.

<sup>2)</sup> Über das -m- statt -sm- s. Brugmann a. a. O. 784.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugmann a. a. O. 785.

<sup>4)</sup> J. Schmidt a. a. O. leitet upan- aus einer Grundf. \*\*upan (= \*upun-) her, wie er auch annimmt, dass úpa und lesb. el. ὑπά aus einer Grundf. mit Nasal hervorgegangen seien. Aber ὑπά kann auf Analogiebildung nach κατά, παρά, ἀνά u. dgl. beruhen (s. G. Meyer Gr. Gramm. 2 33), und úpa ist kaum von ὑπό zu trennen.

ware mit pû-na-r, ahd. fo-na, as. fa-na, pr. pa-n-s in pansdan 'nachher' (Kontaminationsbildung von \*pa-n- und \*pa-s = lit. pās usw., s. oben S. 215) zu verknūpfen. Aber Schmidt hat eher mit seiner Annahme Recht, dass vi-n und apa-n unr als Analogiebildungen nach upa-n zu betrachten seien.

Schliesslich kommen hier in Betracht die Zeitadverbien zi. idanm 'jetzt, in diesem Augenbliek, gerade' usw. 1), etwa gleichbedeutend mit idd, taddnim 'damals, alsdann, dann' (sgl. tadd), ciscaddnim 'allezeit, immer'.

Diese eigentümlichen Formen sind verschieden erklärt worden. Im Petersburger-Wheh wird iddnim als Akk, Sg. Fem. eines St. \*idana- (gebildet wie pura-nd- zu pura) aufgefasst; zu ergänzen sei ratrim 'Nacht'. Ein Stamm idanakommt jedoch sonst nicht vor, und die Ergänzung von rätrim ist ganz unpassend (iddnim wird im RV, nur mit ühnas, ühnam, dhan verbunden). Noch andere Einwände s. bei Gaedieke Der Akkusativ im Veda 232. Die von Gaedieke selbst gegebene Erklärung unserer Adverbien ist aber noch weniger annehmbar. Er leitet idanim von "ida-im her. Unbegreiftich bleibt dabei, woher das -n- gekommen sei. Der Hinweis auf Gen. Plur. derd-n-am hilft natürlich nichts. Mahlow endlich Die I. Vok. 66 zerlegt iddnim in idan-im; idan soll aus id+ Part. \*au hervorgegangen sein. In ida sei das auslautende a eingebüsst wie in udma (neben namani). Auch diese Erklärung ist, wie mir scheint, nicht ganz befriedigend. Die Zerlegung von idan- in id+an muss als unsieher gelten, so lange die Existenz einer Partikel \*an nicht bewiesen ist. Diese Partikel, mit welcher Mahlow so oft operiert, kommt meines Wissens nie als selbständiges Wort vor, und die Formen, ans welchen sie Mahlow berausgeschält hat, können oder müssen amlers erklärt werden, was auch von idan in idanim gilt. Ich möchte idanim in ida-n-im zerlegen; idan- ist ida mit derselben Postposition wie asmi-n, tásmi-n, upa-n; -im ist die bekannte hervorhebende Partikel. idå und idå n- bilden ein Paar wie av. ahmi : ai. asmi-n, upa : upa-n. Was Mahlows Annahme betrifft, dass idå ans idan bervorgegangen sei, so will ieh nicht bestreiten, dass in ursprachlicher Zeit ein aus-

Damit ist auch päli identisch, s. Childers Dict. of the Pall-langu. s. v., E. Kuhn Beitr. zur Pall-gr. 57.

lautender Nasal nach langem Vokal in gewissem Satzzusammenhang hat verloren gehen können. Durch diesen Sandhi dürfte in der That nāmā neben nāmān-i zu erklären sein. Aber damit ist nicht gesagt, dass die Doppelformen idā: idān(-īm) in derselben Weise entstanden sind. Es liegt ja doch nahe, das -dā in idā sowie lat. -dō (in i-dō-neus, quandō) direkt mit lat. -de (in quam-de, in-de, un-de usw.), griech. -δε, δή, slav. -de -dē (in kz-de kz-dē 'wo' usw., s. oben S. 219) zu verbinden. In den zuletzt genannten Formen hat aber kein Nasal hinter dem auslautenden Vokal gestanden.

Ai. idā-n- in idānīm enthālt, wenn wir vom aulautenden i und dem Suffixablaut absehen, dieselben Elemente wie lat. \*dō-ne in dō-ni-que dō-ne-c (ob wohl idōneus in idō-ne-us oder gar idō-n-eus zu zerlegen ist?). Derselbe Nasal wie in idā-n(-īm) findet sich wohl auch in lit. kadā-n-gi (neben kadā, kadā, vgl. ai. kadā, sl. kīda) u. A., s. Bezzenberger Beitr. z. Geseh. d. lit. Spr. 71 N. 41).

Ehe ich die Behandlung der Partikel ne n(e) in ihrem Gebrauch als Suffix abschliesse, möchte ich in diesem Zusammenhang auf die in mehreren idg. Sprachen vorkommenden Pronominalableitungen mit -nt- -nd-, die wahrscheinlich in -n-t- -n-d- zu zerlegen sind, aufmerksam machen. Die Elemente -t- -d- (mit verschiedenen nachfolgenden Vokalen) dürften den parallel laufenden pronominalen Stämmen to- te-, do-de- angehören<sup>2</sup>). Der vorhergehende Nasal kann wenigstens z. T. das hier behandelte Suffix vertreten, z. T. ist derselbe aus m entstanden. Eine sichere Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten zu treffen, ist in mehreren Fällen schwer oder unmöglich.

Als Beispiel dieses Bildungstypus erwähne ich zunächst ai. han-ta 'wohlan, auf, da nimm, sieh da'. Die Bedeutungen weisen wohl auf pronominalen Ursprung hin. Den Schluss-

Wie idå: udå-n können sich auch ai. nů nů, griech. νυ und νυ-ν νῦ-ν zu einander verhalten. Doch kann das auslautende griech. -ν ursprüngliches -m vertreten. Vgl. einerseits ai. nū-nām, aisl. nū-na, lit. nū-naī, aksl. ny-nē, anderseits lat. nu-m (nu-n-c).

Für einige der in Rede stehenden Formen könnte auch Ableitung von einem St. mit dh in Frage kommen, vgl. J. Schmidt KZ. XIX 274.

teil des Worts identifiziere ich mit -ta in n-ta, vgl. auch lit. tê 'da, nimm', griech. τῆ dass., die in begrifflicher Hinsicht mit hān-ta übereinstimmen. ha-n- beziehe ich auf den Pronominalstamm gho- ghe-, vgl. die Partikeln ai. gha ha, durchflektiert: lat. ho-¹). Zu diesem ho- dürfte die umbrische Pronominalpartikel ho-nt²) (eri-hont er-ont 'idem', if-ont 'ibidem'
usw., vgl. Bücheler Umbrica 192 f., Lex. ital. XI) in demselben Verhältnis stehen wie ai. hānta: ha²). Der Funktionsunterschied zwischen hānta 'eece' und der hervorhebenden
Partikel hont (= lat. -dem) ist etwa derselbe wie zwischen
got. sai 'eece', ahd. sē (sē-nu, sē-no, sē-gi) dass. und der
damit identischen Anhängepartikel in ahd. de-se 'dieser', nord.
run. sa-si (Fem. su-si, Neutr. pat-si), vgl. lit. tasai 'derselbe,
dieser' (wahrseheinlich \*tas-sai)\*).

Ans dem Germanischen seien erwähnt: got. pa-n-de wenn, so lange als, weil, da', ahd. da-n-ta 'desshalb, weil', hwa-n-ta 'warum'. Vgl. auch aisl. ha-n-dan 'from beyond, beyond', hédan ok handan 'henceforth and thenceforth' (zum St. ko-ke- in ha-nn 'er', vielleicht auch in der Interj. ha-na ha-na-nn 'ecce')), woneben got. hi-n-dana 'hinter, jenseit', hi-n-dar 'hinter, jenseit, über' (zum St. ki- = germ. hi-; mit n-Ableitung in ahd. hi-na, ags. hi-na hi-n-) usw.

Aus dem Litauischen lässt sich wohl hierher ziehen: idd-u-t idaute idauti, Bezzenberger Zur Gesch. d. lit. Spr.

<sup>1)</sup> Lat. ho- hat man freilich in letzter Zeit oft aus kho- erklart, um es mit germ. hi- unter einen Hut bringen zu können. Aber germ. hi- kann nicht von lat. ci- (cis, citro) getrennt werden, St. ki- neben ko- ke- in lat. ce-(do), (hi-)e usw. Einen dritten Stamm kho- khi- neben den sicher vorliegenden gho- und ko- ki- anzunehmen, sehe ich keinen hinreichenden Grund, so lange für diesen dritten Stamm ein unzweideutiger Beleg mangelt.

<sup>2)</sup> Die nur einmal (Taf. VI b, 65) verkommende Form -font beruht auf Verschreibung nach Danielsson Paulis Altit. St. III 144.

Von hont zu trennen sind hondra 'infra', hondomu 'infrao', osk. hu/n/truis 'inferis', die mit humus, yauai im Zusammentang stehen (Danielsson a. a. O. 143).

<sup>4:</sup> Vgl. Bezzenberger Zur Gesch, d. lit. Spr. 173 f.

<sup>5)</sup> Nach Schagerström Arkiv f. nord. Fil. III 135 N. solite handan für \*andan \*jandan stehen und h- von hidan hingat usw. übernammen haben. Diese Annahme dürfte jedoch nicht nitig win. Vgl. Johansson BB. XVI 149 N.

71) 'auf dass, damit'. Vgl. auch das oben S. 225 erwähnte be-ñ-t 'doch, doch wenigstens'.

Wir gehen jetzt über zu den Formen, die mit verschiedenen dem St. do- de- angehörigen Affixen gebildet sind.

Schon oben S. 233 wurde erinnert an pr. stwen-dau, is-stwen-dau 'von wo, woher', is-quen-dau 'woher'.

Aus den italischen Sprachen lassen sich mehrere Formen anführen, bei denen jedoch meist die Annahme besonders nahe liegt, dass ihr n aus m entstanden ist: lat. quo-n-dam (vgl. quom), umbr. ponne 'cum' (wahrscheinlich = \*qom-de \*qon-de, woraus \*pon-de und mit Assimilation von nd zu nn ponne), pone, pune, puni, osk. pún pon; lat. ta-n-dem (zu tam), altl. quan-de quam-de (verstärktes quam), vgl. umbr. pane 'quam', osk. pan dass.; qua-n-dō, i-n-de, u-n-de usw.

An die beiden letztgenannten Formen, über deren Bildung sehr verschiedene Ansichten bestehen, erlaube ich mir einige Bemerkungen anzuknüpfen. Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 337 f. setzt inde = griech, ἔνθα, eine Gleichung, die sehr zweifelhaft ist. Zwar will ich auf die Verschiedenheit der Bedeutungen nicht so grosses Gewicht legen, da die Ortsadverbien in dieser Hinsicht oft schwanken. Auch mag als möglich zugegeben werden, dass auslautendes, unbetontes a im Lat. zu e geworden sein kann, obwohl dies nicht feststeht. Aber es ist, wie mir scheint, ganz unnatürlich, inde von dem Pronominalst, i- (is, ita, ibi usw.) zu trennen, falls es aus diesem erklärt werden kann, was meines Erachtens der Fall ist (s. unten). Von Thurneysens Erklärung: inde a. \*imne war schon oben S. 228 die Rede. Sie wird wohl keine Anhänger finden. Hirt IF. I 16 hat betreffs inde zwei Vorschläge: inde sei entweder aus \*i-dne mit Umstellung von -dnzu -nd- entstanden (-dne könne mit griech, -θεν, germ, -tan in ags. eás-tan, wes-tan, nor-dan, sū-dan, an. wes-tan, austan, nor-dan, hva-dan, ba-dan usw. zusammenhängen, Grundf. des Suffixes sei \*-then- mit verschiedenen Ablauts- und Kasusformen), oder das lateinische Adverbium vertrete eine mit den altkirchenslavischen Adv. auf -ndu -nde analoge Bildung. Nur das Letztere kann m. E. richtig sein. Den Lautwandel -dn- (-tn-) zu -nd- kann ich für das Lateinische nicht mehr anerkennen, was ich an anderem Orte ausführlich zu begründen suchen werde, vgl. jetzt Froehde BB. XVI 198 ff. 1). Ich zerlege inde in i-n-de. i-n- steht wahrscheinlich für \*i-m, vgl. ex-im (neben ex-in = exinde) und illim (illin-c), istim (istin-c) usw. -de ist dieselbe Anhängepartikel wie in quan-de quam-de, umbr. pane, ponne (\*pon-de), griech. ἐνθέν-δε, ἐνθά-δε usw. (s. oben S. 218 f.)²). Wie inde zum St. i-, so verhält sich u-nde zum St. u- (vgl. un- um- in un-quam um-quam).

Aus dem Altkirchenslavischen sind zu erwähnen die Adv. wie ką-du ką-dė (ką-da) 'qua, πόθεν, unde', tą-du tą-dė (tą-da) 'illac, inde', ją-du, ją-dė 'qua, unde' usw. (Miklosich Vergl. Gr. IV 166, Leskien Handb. 96). Man vergleicht wohl mit Recht ką-du ką-dė mit lat. quan-dō. Sl. -dė kann sich zu lat. -dō verhalten wie dē- in dē-nique zu dō- in dō-nique; über -du, das zunächst mit pr. -dau zusammenhängt, s. unten.

5.

Damit ist die Untersuchung über die vom St. no- neausgegangenen isolierten Partikelformen und ihren Gebrauch als selbständige Wörter, Affixe und Suffixe zu Ende geführt. Es fragt sich nun, ob es nicht von unserem Stamme auch ein durchflektiertes Paradigma giebt.

Sehen wir von den neben \*ne stehenden Partikelformen wie \*ne-i \*ne-m usw. ab, die allerdings, insofern sie ursprünglich mit einer bestimmten Kasusbedeutung versehen waren, als Reste einer Deklination von no- ne- zu betrachten sind, so sind die Spuren eines flektierten Simplex no- ne- sehr spärlich. Man kann erstens an den Dual und Plural des Pronomen der 1. Person denken (ai. nāu nas, griech. vú, lat. nos usw.)³). Da den persönlichen Pronomina doch wohl eine deiktische Bedeutung zu Grunde liegen muss, so mag das nŏ-nē- der 1. Person mit dem demonstrativen nō- nē- identisch sein. Ferner kann erinnert werden an pāli na- (neben ana-, ena-), das in allen Kasus statt des Pron. ta- eintreten kann

Beiläufig bemerkt halte ich es auch für zweifelhaft, ob, wie Hirt will (vgl. noch Grimm D. Gr. III 198), griech. -θεν mit germ. -tan verwandt ist.

Vgl. Bréal Mém. de la Soc. de Lingu. I 198, Verf. Stud. etym. 71 N. 2.

<sup>3)</sup> Vgl. Fick Wbch. 4 I 99, 505.

(naya, nam, ne, nesu, namhi, nahi, nabhi usw.) 1). Ob dies na- in seiner einsilbigen Form als ursprünglich zu betrachten ist, wie Torp a. a. O. annimmt, wage ich doch nicht zu entscheiden 2). Auf die Hesychglosse νῆς τὸ ἔνης ὅπερ ἐςτὶν εἰς τρίτην Δωριεῖς δὲ νῆς λέγουςιν ist wenig zu bauen. Vgl. M. Schmidt z. Gl., Ahrens II 386 und F. Solmsen KZ. XXXI 473 f.

Öfters scheint dagegen ein flektiertes no- als zweites Kompositionsglied in pronominalen Zusammensetzungen vorzukommen, und auf dieses -no- dürfte auch das Ableitungssuffix -no- teilweise zurückgehen.

Schon im Anfang S. 200 wurde bemerkt, dass der St. eno- (ai. anā- usw.) als eine Zusammensetzung von e- o- mit no- aufgefasst werden kann, vgl. e-ko-, e-so- usw. Neben ai. a-nā- steht ē-nā- 'er', wozu man auch \*oi-nō-s 'éin' (griech. oivóc oivή 'die Eins auf dem Würfel', lat. oinos oenos ūnus, air. oen, got. ains, lit. v-ēnas, aksl. inū) zu stellen pflegt. Wir treffen hier wieder dasselbe no-. Das Verhältnis zwischen ai. a-nā- und ē-nā- erinnert an das zwischen a-sā-ū und ē-ṣā-.

— Aus anderen Sprachen kommen in Betracht: lesb. dor. κῆ-voc (vgl. āol. κή)³), an. hann 'er' aus urn. \*hānaπ, idg. \*kē-nō-s⁴), dor. τῆ-voc (vgl. τῆ 'da')⁵); germ. ausser an. hann die Stämme des Pron. 'jener', mit Solmsen KZ. XXXI 478, der freilich die Entstehung der Formen etwas anders fasst,

Vgl. E. Kuhn Beitr. z. Paligr. 89, A. Torp Die Flexion d. Pali 39.

Vielleicht kann ein anlautender Vokal im Sandhi verloren gegangen sein.

<sup>3)</sup> S. Prellwitz BB. XV 154 ff.

J. Schmidt Vok. II 422. Unhaltbar ist Schagerströms Erklärung des Worts Arkiv f. nord. Filol. III 132 ff.

<sup>5)</sup> S. Verf. Stud. etym. 10 N. 1, Brugmann Grundriss II 787 N. Zu beachten ist jedoch, dass ion. att. κείνος ἐκεῖνος, dessen ει, wie die Schreibung mit E auf voreuklideischen Inschriften lehrt, unecht ist, nicht aus κει, ἐκει+νος erklärt werden kann. Wahrscheinlich enthält κεῖνος ἐκεῖνος den längeren Stamm eno-: κεῖνο: aus \*κει-ενος (s. Solmsen KZ. XXXI 475; anders, aber, wie mir scheint, weniger wahrscheinlich Prellwitz a. a. O., Brugmann Gr. Gramm. 2 130, Johansson Nord. Tidskr. f. Fil. VIII 216 ff.). Nun lässt sich ja auch dor. κῆνος aus \*κει-ενος erklären und direkt mit ion. att. κεῖνος, ἐκεῖνος vereinigen, und auch τῆνος kann auf \*τει-ενος beruhen.

vielleicht so anzusetzen: \*je-na- (kann vorliegen in an. enn inn und vielleicht in ahd. jenêr enêr) 1), \*jē-na- \*jō-na- oder \*ja-na- (ags. zeonre usw.) 2), \*jei-na- (ags. bé-zen, älter bæzaus \*bō-jīnō nach Holthausen PBrB. XIII 372, 590), \*jai-na- (got. jains); lit. ke-na- (ka-na-) kë-na- (Gen. kenō kanō neben kënō) 3), apr. ta-ns 'er', vgl. auch asl. ton, poln. čech. ten, osorb. tón, poln. jen jen-že, čech. jen, osorb. jón usw. 4). Ich erinnere auch an av. ci-ne-m. — Im Zusammenhang mit diesen Bildungen sind auch die Possessiva: \*me-no- (lit. mānas, mit a in der ersten Silbe nach tāvas, sāvas) neben \*mei-no- \*t(u)ei-no- \*s(u)ei-no- (got. meins, þeins, seins) zu beurteilen. Auf ein \*suoi-no- 'snus, Angehöriger' weist nach Lidén aisl. sveinn 'Diener, Knabe' hin 5).

Wie wir sehen, endigt in diesen Zusammensetzungen, bezw. Ableitungen mit -no- das erste Glied bald auf einen kurzen, bald auf einen langen Vokal, bald auf einen Diphthong. Diese Stammvariation ist ganz analog mit der in den Kasusbildungen auf -ne -n zu Tage tretenden. kē- tē- usw. in griech. κῆ-νος τῆ-νος (falls sie aus \*kē-nos \*tē-nos zu erklären sind) verhalten sich zu den Stämmen ke- ko-, te- to- wie dē- dō- in lat. dē-niquē dō-nique zu den Stämmen de- do-. Got. jai- in jai-ns, lit. kē- in kē-na- usw. sind mit ai. yē-kē- in yē-na, kē-na usw. zu vergleichen. Lit. ke-na- (ka-na) steht zu kē-na- in einem ähnlichen Verhältnis wie av. Instr. ka-na zu ai. kē-na<sup>6</sup>). Die langvokalischen Stammformen sind als Lokative mit Dehnung oder Instrumentale, die diphthongischen als i-Lokative oder i-Stämme zu betrachten, welche

<sup>1)</sup> Vgl. über das e der ersten Silbe Jellinek PBrB, XIV 160 f.

Vgl. Sievers PBrB. IX 567 und anderseits Kluge Pauls Grundriss I 393.

Vgl. Leskien-Brugmann Lit. Volkslieder u. Märchen 304, Brugmann Grundr. II 825 f.

<sup>4)</sup> S. J. Schmidt Vokalismus II 180. Nach Solmsen KZ. XXXI 479 ist poln. čech. ten, osorb. tón an Stelle des aksl. to getreten unter dem Einfluss des anaphorischen poln. čech. on, osorb. wón.

<sup>5)</sup> Vgl. auch arm. keni 'Schwester der Frau' (sue-n-?) neben lit. svai-nis, svai-nius 'Schwager', svai-ne 'Schwägerin', die doch vielleicht nicht echtlitauische Wörter sind (s. Leskien Bildung d. Nom. 371).

Vgl. Brugmann Grundr. II 826. S. auch Verf. Stud. etym.
 Lidén Arkiv f. nord. Filol. III 242, Johansson BB. XVI 151 ff.

beiden Alternative vielleicht im Grunde auf dasselbe hinauslaufen.

Leskien Die Bildung d. Nomina im Lit. 412 (vgl. auch Brugmann Grundriss II 825) hält nun freilich lit. këna- für eine Bildung mit Suff. -ëna-. Aber dann müsste man ke-na-ka-na- davon trennen, was wohl bedenklich ist. Ähnlich leitet Kluge Pauls Grundriss I 394 got. meins, peins, seins aus \*m-īno- \*t(y)-īno- \*s(y)-īno- her. Aber sollte nicht got. meins dasselbe -no- enthalten wie lit. mā-na-s? Und an. sveinn 'Angehöriger', das von den Possessiven kaum getrennt werden darf, kann nicht Suff. -īno- enthalten 1).

In diesem Zusammenhang ist auch an dasjenige -no- zu erinnern, mit dem in verschiedenen Sprachen lokale und temporale Adjektiva besonders aus Lokal- oder Temporaladverbien, Präpositionen usw. gebildet werden. Vgl. z. B. ai. pura-na- 'vormalig, alt' (zu pura 'vormals'), vișu-na- 'abgewandt, verschiedenartig' (zu vi-śu 'nach verschiedenen Seiten', in Ableitungen und Zusammensetzungen, Lok. Plur. von vi), vgl. auch dákši-na- (= av. dašina-, aksl. desent, lit. deszine 'die Rechte')2); ap. para-na- 'früher' (vgl. pura-na-); lat. pro-nus, super-nus, infer-nus, inter-nus, exter-nus, hornus (wohl aus \*ho-r 'hier, jetzt', gebildet wie cu-r, ai. td-r-, ká-r-, got. þa-r, hwa-r, hê-r usw.), dazu auch noctur-nus (vgl. νύκτωρ), ver-nus, hibernus aus \*hibri-nos \*himr-i-nos oder \*heimr-i-nos (im Griechischen entspricht χειμερ-ι-νός, vgl. νυκτερ-ι-νός, ἐαρ-ι-νός u. A.); umbr. osk. kom-no- von kom 'cum' (umbr. kumne 'in comitio', osk. comenei 'in comitio'), osk. am-no-d 'circuitu' von am- 'amb'; got. fair-n-eis 'alt, vorjährig', ahd, firni 'alt', lit. pér-nai 'im vorigen Jahr', lett. per-ns 'firn' (zu \*per in ai. par-ut, griech. πέρ-υςι, an. fjord fjord, mhd. vër-t usw. 'im vorigen Jahr')3), lit. jau-nas 'jung',

Vgl. auch Lidén Arkiv III 242, Johansson BB. XVI 164.
 Brugmann theilt zwar deks-ino-, Grundr. II 146. Ich halte aber \*deksi- in dákṣiṇa- usw. für identisch mit δεξι- in δεξι-τερός. Dies \*deksi- kann als Lokativ eines s-Stammes \*dekos (vgl. lat. decus) mit Bedeutung 'an der rechten (Seite)' angesehen werden. Die 'Wurzel' deks- 'recht machen' (ai. dakṣ-) ist nichts als eine Stufe dieses s-Stammes. δεξιτερός aus Lok. \*deksi wie ὑψί-τερος aus ὑψί; \*deksi-nos zu \*deksi- wie ἐαρι-νός zu ἔαρι, περυςι-νός zu πέρυςι usw. S. Verf. Stud. etym. 112 N. 2.

<sup>3)</sup> Diese Wörter beruhen aller Wahrscheinlichkeit nach auf

lett. jau-ns 'jung, neu', aksl. ju-ns 'jung' (zum Adv. lit. jaŭ, aksl. ju u 'schon'), pr. nau-ns 'neu' (vgl. lit. nū-naĩ, aksl. ny-nė). Nach Leskien Die Bildung d. Nomina im Lit. 359 wäre nauns durch Verquickung mit jdunas entstanden. — Hier können auch die isolierten Formen ai. nānā-nām nū-nā-m, av. pas-nē, us-nām (vgl. S. 216) angeführt werden.

Ich glaube nun, dass das ableitende -no- dieser Formen mit dem -no- der oben besprochenen Pronominalbildungen identisch ist; anderseits steht es mit -nē in ai. vi-nā, pū-na-r, lat. pō-ne, super-ne usw. in nahem Zusammenhang. Sein Ursprung ist demnach in dem Pronominalstamm no- zu suchen 1). Mit dieser Annahme, dass das Ableitungssuffix -no- in der oben genannten Funktion auf den in Komposition gebrauchten Pronominalst. -no- zurückgeht, stelle man Brugmanns Ansicht zusammen, wonach das vergleichende oder gegenüberstellende -io-, z. B. in \*al-io-s 'alius', ar. \*an-ia-s dass., \*medh-io-s 'medius', \*neu-io-s 'neu' usw., identisch ist mit dem Pronominalst. io-, der mit anderen Pronominalstämmen komponiert in s-io-, t-io-, k-io- vorliegt (Grundriss II 125, 768).

Erwägt man das Stammhaftwerden des eigentlich zum Kasussuffix gehörenden -n- in griech. τοῦ δεῖνος τῷ δεῖνι usw. aus τὸν δεῖνα, ferner lit. Dat. mānei, Lok. manyjē, Instr. manimi usw. aus Gen. manē (s. oben S. 234), so liegt die Annahme nahe, dass die no-Stämme z. T. direkt auf Grundlage von Kasusformen auf -ne entstanden sind. Man denke z. B. an lit. mānas 'mein', das offenbar auf Überführung des Gen. manē in die o-Deklination beruht. Der hier anzunehmende Vorgang kann auch in anderen Fällen stattgefunden haben.

Wir sind damit am Ende unserer Untersuchung über den Pronominalstamm no- ne-. Die vorstehenden Erörterun-

Zusammensetzung mit \*yet \*ut 'Jahr' (vgl. griech. εέτοι usw.). Feists Bedenken hiergegen (Got. etym. 31) verstehe ich nicht. In \*per-nos (lett. perns usw.) ist die Beziehung auf das vorige Jahr natürlich sekundär. Vgl. hornus nach der obigen Deutung eig. 'hiesig, jetzig', dann 'quod huius anni est' (vgl. hornum vinum mit Firnewein). Umgekehrt kann griech. πέρυιι (eig. 'im vorigen Jahr') auch im Allgemeinen 'vormals' bedeuten, z. Β. ἡμεῖι ἐιμέν οἱ αὐτοὶ νῦν τε καὶ πέρυιιν Χεη. Hell. 3, 2, 7.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Stud. etym. 85 und Johansson BB. XVI 151 ff.

gen lassen sich in folgender Weise kurz zusammenfassen. Ein Pronominalst. no- ne- ist erstens in mehreren isolierten Partikelformen erhalten, die teils als selbständige Wörter auftreten, teils, wie dies mit den Pronominalpartikeln so oft der Fall ist, anderen Pronominalformen (Partikeln, Kasusformen usw.) zur Hervorhebung der Bedeutung affigiert werden. Besonders bemerkenswerth unter diesen Affixen ist das den einfachen Stamm vertretende në (genau zu scheiden von der gleichlautenden Negationspartikel ně). Dies ně tritt auf 1) in Verbindung mit Personal- und Demonstrativpronomina (griech. thess. τό-νε, vielleicht έγώ-νη; lat. hoci-ne, ego-ne usw.), 2) mit Interrogativ- und Indefinitpronomina (av. kas-na, lat. quando-ne, (alio-)qui-n; vor dem Pronomen in lit. ne-kurs 'ein gewisser' usw.), 3) mit anderen Partikeln (ai. hi-ná, ca-ná, vi-nā. pú-na-r; lat. pō-ne, super-ne u. A. mehr). Mit dem Affix -ne ist wahrscheinlich das in der pronominalen Deklination vorkommende lokale und instrumentale Suffix -ne (-na) identisch. Neben -ne suchten wir auch in gewissen Bildungen eine kürzere Affix- und Suffixform -n nachzuweisen. - Von einem durchflektierten no- liessen sich nur in Kompositis sichere Spuren entdecken. Zum Schlusse wurde uns wahrscheinlich, dass in dem als zweites Kompositionsglied gebrauchten nozum Teil der Ursprung des Ableitungssuffixes -no- zu suchen ist.

6.

Ist es uns nun im Vorhergehenden gelungen, einen Pronominalst. no- ne- überzeugend nachzuweisen, so mag zum Schlusse die Frage aufgeworfen werden, ob es neben no- neauch anders vokalisierte Stämme nei- ni-, neu- nu- gegeben hat.

Wechsel zwischen e- o-, ei- i- und eu- u-Stämme kommt, wie bekannt, auf dem Gebiete der Pronomina und Partikeln nicht selten vor. Ich erinnere an folgende Beispiele dieser Stammvariation: qo- qe- (ai. ka-, ca, griech. πο-, τε, lat. quo-, que usw.): qi- (ai. ci-d, griech. τί-c, lat. qui-s usw.): qu- (ai. kū-ṣṭhas, kū-cid 'überall', kuv-id 'ob, etwa', kū-tas, kū-ha, kū-tra, av. kū, ku-dā, ku-þra usw.)¹); ko- ke- (ἐ-κεῖ,

Ai. kvå (kůa) "wo, wohin", av. kva dass. (vgl. ai. ků-, ků-cid
 "überall", av. kū "wo") enthält vielleicht dieselbe Postposition wie

lat. ce- in ce-do, hi-c usw.) : ki- (griech. -κι in οὐ-κί, πολλά-κι, lat. ci-s, ci-tra usw.), ai. Part. gha, ha: hi, av. zī, griech. -χι (ἡ-χι, ναί-χι, οὐ-χί), vgl. auch aksl. go, že:sl. zi und lit. gi: gu1); to- te- (z. B. lit. tè 'da', aksl. te 'und', ai. u-tá, av. u-ta, griech. ἡύτε = \*ἡ- $\mathcal{F}'$ -υτε)<sup>2</sup>): ti- (z. B. in ai. i-ti 'so', av. *ui-ti* dass., griech.  $\tilde{\epsilon}$ -τι = ai.  $\dot{a}$ -ti, προ-τί = ai. prá-ti u. A.); griech, -θε (-θα): -θι; bho- bhe- (lit. Part. be- ba, aksl. bo usw.; ai. u-bhāú, ἄμ-φω, Suff. -bho -bho-s in gall. ματρε-βο, lat. matri-bus usw.) : bhi- (ἀμ-φί, Suff. -bhi -bhi-s)3); smosme- (ai. Part. sma, \*ns-sme in griech. ациє usw., lit. ta-mè für \*te-sme nach Brugmann Grundr. II 787) : smi- (\*ns-smi in griech. ἄμμι, av. -tahmi, ai. tá-smi-n usw.), das ich hier unter der Voraussetzung anführe, dass das i der i-Stämme mit dem lokativischen (deiktischen) i identisch ist (s. unten). Vgl. schliesslich auch ai. ama-: ami (N. Pl. M.): amu-, sowie die oben S. 214 erwähnten av. ana: ai. ánu, av. anu; \*apo \*po: \*apu \*pu, πρό: πρυ- u. A. Betreffs der Entstehung dieser Stammvariation, so könnte man vielleicht, wie schon angedeutet, vermuten, dass die ei- (oi-) i-Stämme mit dem deiktischen (lokativischen) i, die eu- (ou-) u-Stämme mit dem deiktischen (lokativischen) u gebildet wären. Die eii-Stämme würden dann in nächste Beziehung treten zu den Lokativen der e- o-Stämme auf e-i o-i: \*qe-i qo-i (griech. ποί, dor, πεί) usw., dazu Partikelformen wie aksl. ti 'und' aus \*tei neben te dass., lit. bei 'und' neben be- usw. Vgl. auch die Nominative auf e-i o-i: lat. quī, altlat. (Dvenosinschr.) qo-i, osk. po-i usw. (Brugmann Grundr, H 774 ff.). Die eu- u-Stämme ständen in demselben Verhältnis zu den Lokativen anf e-u o-u (vgl. auch die Nominative wie \*(e)sŏ-u in ai. asāú, sô, av. hāu, ap. hauw, où-тос usw.). Lokative auf e-u o-u können angenommen werden4):

1) In den griech. Adv. ποῦ, ὅπου, οὖ usw., falls aus

Dat. vṛkāy-a u. A., worüber s. Brugmann Grundr. II 598, Bartholomae Handbuch S. 95, AF. II 169, III 63. Vgl. die Postposition ἡ (= ai., av. ā) in griech. τίη 'warum' usw.

Über den anlautenden Guttural dieser Partikelformen s. J. Schmidt KZ. XXV 117.

<sup>2)</sup> S. Brugmann Gr. Gramm.<sup>2</sup> 222.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugmann Grundriss II 626; anders Hirt IF. I 26.

Vgl. Torp Den græske Nominalflexion 24 N., Hirt IF. I 30 f.
 Indogermanische Forschungen II 3 u. 4.

\*qo-u \*io-u usw., vgl. Fick Wbch. I 28. Freilich mangeln direkte Zeugnisse für die Echtheit des griech. Diphthongs.

- 2) Lat. hū-c illū-c können für \*ho-y-ce usw. stehen. cū-r kann \*qoy-r oder \*qū-r (vgl. ai. kū, av. kū) sein¹). Das -r ist dasselbe Suffix wie in ai. kā-r(-hi), got. hwar, denen in Bezug auf die Wurzelsilbe quor näher entspricht.
- 3) Aksl. Adv. auf -u aus e-u oder o-u: tu 'dort', onu-de 'ἐκεῖ', (j)u 'schon' u. A. (Leskien Handb. 95). Dem aksl. (j)u entspricht formell und begrifflich lit. jaū (z. St. io-, wegen der Bedeutung vgl. lat. jam). Hierher vielleicht auch lit. baū Fragepart. = 'ob'.
- 4) Aus dem Germanischen sind wohl hierher zu stellen: got. pau 'als, oder, oder etwa, doch, wohl, etwa' = agutn. pau 'doch', aisl. poy-gi, got. pau-h = as. thô-h, ags. peāh, ahd. do-h (o wegen Unbetontheit aus ô verkürzt), mhd. nhd. doch, Grundf. \*tou-qe aus \*tou 'doch' + qe (vgl. got. naúh, ahd. noh 'noch' usw. aus \*nu-qe). Eine ähnliche Form wie pau ist wahrscheinlich auch got. jau 'ob'; 'denn, also' (Röm. 7, 25, wo man nicht mit Heyne Gloss. z. Ulfil. 342 eine Verwechselung von ăpa mit dem fragenden āpa anzunehmen braucht), vgl. auch aisl. jau-r (Lidén).

Neben \*tou \*tou-qe in got. pau pau-h usw. steht in gleichen Bedeutungen ai. tû tû ('deckt sich so ziemlich mit dem deutschen doch' Delbrück Ai. Synt. 517), av. tū. Kaum ist die begriffliche Übereinstimmung dieser Wörter zufällig, vielmehr sind \*tou und tû tû als verschiedene Ablautsformen desselben Worts zu betrachten (auch ahd. doh kann natürlich auf ein mit \*tou-qe ablautendes \*tu-qe zurückgehen, vgl. Feist Grundriss d. got. Etymologie 120)²). In demselben Verhältnis ste-

Kretschmer KZ. XXXI 462 erklärt hūc aus \*ho-i-ce. Jedenfalls ist es nicht aus hōc entstanden, das gleichzeitig vorkommt.

<sup>2)</sup> Freilich hat Osthoff eine andere Deutung der al. Partikel gegeben (MU. IV 268 ff.), die von mehreren Seiten Zustimmung gefunden hat. Nach O. wäre al. th th nichts anderes als das verblasste Personalpronomen der 2. Person: th th = 'du'. Ich könnte dies für solche Stellen zugeben, wo th tu mit der 2. Sg. Imperativi verbunden auftritt, obwohl auch hier nichts zwingt, die Partikel mit 'du' zu übersetzen. Aber es scheint mir auf keinen Fall geraten, auch das adversative th th 'aber, doch' aus einer Grundbedeutung 'du' zu erklären, da in anderen idg. Sprachen völlig be-

hen got. ju 'ῆδη, δή', ahd. ju 'einst' zu lit. jaū, aksl. (j)u 'schon'. Vgl. auch ai. av. kū 'wo' neben griech. ποῦ (falls aus \*qou) und \*nū 'nun' neben \*neu (in \*neu-os), worüber unten.

Während von den u-Formen der Pronomina die Rede ist, möebte ich darauf aufmerksam machen, dass es wahrscheinlich auch von dem oben S. 218 f. erwähnten, mit toparallel laufenden St. do- de- solche Formen giebt.

Zunächst kann griech. δε-ῦ- in δεῦ-ρο 'hierher' (δεύρω, δεῦρε auf att. Inschr., δευρί), 2 Pl. δεῦ-τε eine derartige Bildung sein, und mit griech. δεῦ- lāsst sich die Postposition sl. du in ka-du, ta-du, ja-du usw. zusammenstellen, vgl. auch pr. -dau in quen-dau, stwen-dau usw. Griech. δε-ῦ- verhālt sich zn -δε (in ῦ-δε, ἐνθά-δε, τεῖ-δε, δόμον-δε usw.), wie aksl. -du zn -de (in kt-de, ont-de, vgl. auch -de in ka-de, ta-de usw. neben ka-du, ta-du usw.)¹). Ein temporales \*de-y, bezw. \*do-y oder \*du (vgl. griech. δή, lat. dum) finde ich in lat. du- in du-dum 'so eben, eben, vor einer (kurzen) Weile, vorhin, vor-

deutungsgleiche Partikeln verkommen, die auch formell mit ai. fû te vereinbar sind, anderseits aber nicht aus d. Pron. d. 2. Person geflossen sind.

Es fragt sich, ob nicht auch das al. Pronomen tras 'der Eine, Mancher', teas — teas 6 µév — 6 84, Neutr, tead — tead 'theils — theils', av. ficof 'wieder' Ys. 44, 3 (uxiyeiti nerefsaiti fixaf 'wichst und dann wieder abnimmt', s. Caland KZ. XXX 536 t., der an RV. X 72, 3 prajáyai mṛtyācē teat pinar 'um geboren zu werden und dann wieder zu sterben' erinnert) mit der Part. tû tû in nahem Zusammenhang stehen (vgl. schon Böhtlingk-Roth s. v. tea-). Das 2 des St. tea- kehrt wohl wieder in pr. s-ticei s-ticen s-ticen-dau (worüber oben p. 233). Vgl. quei, quen(-dau) im Verhältnis zu al. in. Dass das u in quendau nicht aus der velaren Natur des anlautenden q- zu erklären ist, heben Bezzenberger in seinen Beitr. XVI 249 und Bechtel Hauptprobleme 350 mit Recht bervor.

1) Das Schlusselement -ρο von δεύρο erklärt Brugmann Gr. Gramm. 116 aus \*-γροπ (χυ ρέπω, ροπή): \*δευ-γροπ eig. = 'hergeneigt'; δεύρω δεύρε δευρί seien sämtlich durch analogische Neubildung entstanden. Wie mir scheint, kann man auch an Zusammenhang mit dem r-Suffix der Lokaladverbien ahd. da-ra 'eo' wa-ra 'que', δε-ra 'hue', viell. lat. ecce-re, lit. au-re' 'dort' und weiterhin al. tā-r(-λi), kā-r(-λi) u. s. f. denken. Man hätte verschiedene Ablants- und Kasusvarianten zu statuieren, vgl. die Affixe und Suffixe de dō d u. A. δεύ-τε ist analog mit τὴ-τε, sl. na-te a. na 'da', 'cape' u. dgl. zu fassen (s. oben p. 207). Vgl. übrigens Clemm Curt. St. III 308 f., Verf. St. et. 91 f.

her, früher', quam-dūdum 'wie lange, seit wann', jam-dūdum 'bereits lange'. Dies dū hat ebensowenig wie dum etwas mit diū und seiner Sippe zu tun. Dagegen sind dū und dum (= \*dom oder urspr. \*dum) mit einander nahe verwandt: dū verhält sich zu dum etwa wie nū- (in nū-per) zu num (d. i. \*nom oder urspr. \*num). Eine mit dū- in dū-dum identische oder wenigstens verwandte Form kann auch in inter-du-ātim = interdum stecken (interduatim et interatim dicebant antiqui, quod nunc interdum et interim Paul. Fest. 111, 1), zur Ableitung vgl. tu-ātim, paull-ātim u. dgl. Übrigens mag erinnert werden an die Postposition pr. -dau in pans-dau 'nachher, darauf, alsdann' (über pans- s. oben S. 215)¹).

Aber wir kehren von dieser Digression zurück. Mag man das gegenseitige Verhältnis der pronominalen e- o-, eioi- i- und eu- ou- u-Stämme erklären, wie man will, jedenfalls lässt sich ein derartiger Stammwechsel nicht ableugnen. Es fragt sich dann, ob auch neben dem St. ne- no- Stämme wie nei- ni- und neu- nu- gestanden haben.

Für einen St. nei- ni-, um mit diesem anzufangen, lassen sich nur zweifelhafte Belege beibringen. Man könnte erstens an den Akk. viv denken. Die Herleitung von viv aus einem St. \*ni- ist in formeller Hinsicht untadelhaft, aber bleibt doch etwas unsicher, so lange nicht aus den verwandten Sprachen eine entsprechende Form nachgewiesen ist<sup>2</sup>).

Eine Partikelform \*ni, die sich zu \*ne (in thess. τό-νε usw.) verhielte wie z. B. ai. hi, griech. -χι (οὐ-χί usw.) zu ai. ha, könnte man suchen in ark. -νι (τω-νί 'huius' SGDI. 1222, 36, ταν-[ν]ί 'hanc' ibid. 53). Freilich liegt die Annahme nahe, dass -νι auf griechischem Boden durch Antreten des deiktischen -ī aus -νε entstanden ist (vgl. ὁ-δί: ὅ-δε). Für die Annahme einer Partikelform \*ni (νι) könnten aber auch die Ad-

Ein Adv. \*dou bezw. \*dū (identisch oder verwandt mit dūin dū-dum) ist vielleicht auch zu erschliessen aus griech. δοάν 'lange' (Alkman) = \*δος-āν, δήν dass. = \*δς-āν usw., aksl. davē 'olim'. Vgl. \*ney-os \*ney-ā 'neu' zu \*ney \*nū 'nun'.

<sup>2)</sup> viv a. \*iμ-ιμ herzuleiten (so zuletzt J. Baunack Studien I 48; zweifelnd Collitz Abhandl. d. Berliner Orient.-Kongr. 292) ist jedenfalls unzulässig. Wie konnte das anlautende i schwinden? Thumb Jahrb. f. Phil. (1887) S. 656 f. erklärt viv aus νε+iν. Auch dies ist mindestens unsicher. [Vgl. jetzt Wackernagel oben I 340 ff.].

verbien auf -νι-κα in Betracht kommen: ἡ-νί-κα, dor. ά-νί-κα 'quo ipso tempore', πη-νί-κα, ὁπη-νί-κα, τη-νί-κα (τη-νι-κά-δε, τη-νι-καῦτα). Das Schlusselement von τη-νί-κα usw. ist offenbar dieselbe Partikel -κα, mit der dor. ὅ-κα, πό-κα usw. gebildet sind. τη-νι- scheint aus τη- (vgl. kypr. τα, τῆ-μος, dor. τα-μος, τῆος aus "τα-√ος usw.) +νι zusammengewachsen zu sein.

Ein St. ney- nu- liegt sieher vor in den bekannten Partikelformen \*ney (aus \*neyos 'neu' = ai. ndcas, griech. véoc, lat. norus usw. zu entnehmen), \*na \*nu') = ai. nû nû (über die Bedeutungen vgl. Delbrück Ai. Synt. 514 ff.), av. nû, griech. vö-v (vo-vi), vo vov (encl.), lat. nû- nu- (in nû-par, au-dius), air. nu no, got. nu, an. nû, nû-na, lit. nû, nû-gi, nu-naî, aksl. ny-nê ny-nja 'nunc' u. A. mehr. Besonders bemerkenswert sind kypr. ō-vo 'hie', róv-[v]o 'hune' (vgl. Meister Gr. Dial. II 171, 170; Hoffmann Gr. Dial. I 75), ark. τά-vo N. Pl. (Tempelrecht v. Alea 14) neben ark. τω-vi, thess. ō-ve. Dies -vo von der Partikel \*nu zu trennen, sehe ich keinen Grund, vgl. got. þan-nu. Aneh im Veda wird ja nû demonstrativen Wörtern zur Verstärkung der Bedeutung nachgesetzt.

Die Partikelformen \*neu und \*nä stehen neben einander wie \*tou (got. pan usw.) und \*tä (ai. tå tå), lit. jaä, aksl. ja und ahd. ju, got. ju. \*ne und \*ne-u verhalten sieh zu einander wie z. B. \*de (griech. -be usw.) und \*de-u (griech. beb- usw.) \*1.

Steht es durch die vorhergehenden Erörterungen fest, dass es einen idg. Pronominalstamm no- ne- giebt, der u. A. durch eine in den meisten idg. Sprachen vorkommende deiktische Partikel \*nè = ar. nd vertreten ist, so möchte ich

Über die Abstufungsverhältnisse vgl. Osthoff MU, IV 272 ff.,
 J. Schmidt Pluralbildungen 219 N., Kretsehmer KZ. XXXI 365, Bechtel Die Hauptprobleme 149 ff.

<sup>2)</sup> Es giebt, wie bekannt, im Altindischen auch ein negatives — 'nie', häufig in der Verbindung nå cid 'nimmermehr'. Dies negative nå scheint sich zu der Negationspartikel \*ne ebenso zu verhalten, wie nå 'nun' zu dem affirmativen \*ne. Vgl. auch Kreischese KZ. XXXI 365. — Freilich könnte man daran denken, die negative Bedeutung von nå ähnlich wie die von cond, d. h. durch Annahme einer Ellipse von nå 'nicht' (s. oben p. 209 f.) zu erklären. Doch führt Grassmann für nå nå cid nur einen Beleg an, filv. 4, 6, 7.

nun anhangsweise die Frage aufwerfen: kann vielleicht die genannte Partikel etwas zur Aufhellung der eigentümlichen, arischen Verbalendungen auf -na, die besonders im Imperativ und damit bedeutungsverwandten Formen auftreten, beitragen?

Es ist eine wohlbekannte Thatsache, dass Imperative oder im Allgemeinen imperativisch angewandte Formen, oft von allerlei deiktischen Partikeln oder pronominalen Adverbien begleitet werden, Zusätze, welche dazu dienen, die Aufforderung an die vorliegende Situation anzuknüpfen, oder dringender zu machen usw.: z. B. geh nun, komm denn, griech. ἄγε δή, ἴθι δή, lat. mane dum, age dum usw.

Eine in dieser Weise angewandte Partikel kann leicht mit der vorhergehenden Verbalform zu einer Einheit verschmelzen: war die Verbalform vorher endungslos, so wird die Partikel dadurch zur Endung; hatte die Verbalform sehon vorher eine Endung, so wird die Partikel zu einem integrierenden Teil derselben.

Um dies zu beleuchten, brauche ich nur zu erinnern an die bekannten 3. Sg. und Pl. Imp. auf -tu: z. B. ai. bhāratu bhārantu, av. baratu barentu usw., die anerkanntermassen aus \*bharat = idg. \*bheret, \*bharant = idg. \*bheront (sog. unechte Konjunktiv- oder Injunktivformen in imperativischer Bedeutung) +Part. u hervorgegangen sind¹). Weniger sicher²), aber immerhin wahrscheinlich ist Gaedickes Deutung (Akkus. im Veda 225, vgl. Thurneysen KZ. XXVII 179 ff.) des Imperativs auf -tōd (ai. vāha-tād, griech. ἐλθε-τῶ-c ἀντὶ τοῦ ἐλθέ. Σαλαμίνιοι Hesych., φερέ-τω, φερέ-τω-ν usw., lat. statōd, licetōd u. A.) als entstanden aus dem Verbalst. +\*tōd (= ai. tād, Abl. d. Pronominalst. to-), z. B. \*bhere-tōd eig. 'trage von da, trage dann', welche Erklärung vorzüglich zur speziellen Bedeutung dieses Imperativs passt (Delbrück Synt. Forsch. III 2 ff., vgl. Ai. Synt. 363 f.).

Eine dem interrogat.-indef. St. angehörige Partikel ent-

Osthoff MU. IV 252 ff. Die medialen Gegenstücke zu den oben genannten Formen will O. in got. at-steigadau 'καταβάτω', liugandau 'γαμηςάτωςαν' finden. Über die als Indikative verwendeten aksl. beretű beratű s Brugmann KZ. XXVII 418, Wiedemann Das litauische Prät. 157 N.

<sup>2)</sup> Vgl. Curtius Zur Kritik d. neuesten Sprachf. 143 f.

halten die lit. Imperative auf -k(i)  $-k\bar{e}^{\,i}$ ), z. B.  $d\bar{u}$ -k 'gieb' = \* $d\bar{u}$  (vgl. griech. äol. epir.  $\pi\bar{\omega}$ , lat. \* $d\bar{o}$  in ce-do 'gieb her', falls dies do nicht als eine Partikel anzusehen ist) +k(i),  $d\bar{e}$ -ki 'leg',  $e\bar{i}$ -k 'geh' (lit.  $e\bar{i}$  mit lat.  $\bar{i}$  kann auf idg. \* $e\bar{i}$  zurückgehen, daraus beim Antreten von \* $dh\bar{i}$  ai. i- $(d)h\bar{i}$ , griech.  $\bar{i}$ - $\theta i$ ) usw.²). Nach dem Erblassen der Bedeutung von -k(i) traten andere Partikeln an, z. B.  $e\bar{i}$ -k-sz 'komm her' (Pl.  $e\bar{i}k$ -sz-te, vgl.  $e\bar{i}k$ ite zu Sg.  $e\bar{i}k$ ) =  $e\bar{i}$ -k+sze' 'her', oder  $d\bar{u}$ -k- $g\bar{i}$  'so gieb doch' =  $d\bar{i}k$ + $g\bar{i}$  u. dgl. — Ein dem -a im got. Akk. pan-a entsprechendes Anhängsel hat man in den Optativformen nimaiw-a nimaim-a nimain-a gesucht (s. z. B. Brugmann MU. I 152 N.; Kluge Pauls Grundriss I 382)³). Noch andere Formen werden in ähnlicher Weise wie die oben besprochenen erklärt von Thurneysen KZ. XXVII 174 ff.

Ich möchte nun zu erwägen geben, ob nicht die Erklärung der arischen Verbalendungen auf -na in derselben Richtung zu suchen ist. Zunächst einige Worte über den Formenbestand.

Das in Rede stehende -na kommt in folgenden Fällen vor: 1) Im Veda wird die Silbe na an die Endung des 2. Pl. prim. -tha, sek. -ta angefügt. Dadurch sind die zusammengesetzten Endungen -thana (auch -thana kommt vor) und -tana entstanden, die mit -tha -ta abwechseln. Die Endung -tana begegnet häufig besonders im Imperativ und dem sog. unechten Konjunktiv oder Injunktiv, z. B. itana êtana (vgl. itá êta), yatána, hantana; dhattana dádhātana (vgl. dhattá dádhāta), didiṣṭana, bibhītana, jujuṣṭana, vavṛttana (die beiden letzten Perfektformen nach Whitney Gramm. § 813);

<sup>1)</sup> Schleicher Lit. Gr. 229 ff., Kurschat Gramm. der lit. Spr. 283 ff. Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 354 N. setzt lit. -ki = ai. cid und erklärt die Formen auf -kë (nach Schleicher bei etwas gemildertem Befehl gebraucht) durch Einfluss der Optativ-(Permissiv-)-Formen wie te-sukë "mag er drehen" usw., dü-k = "gieb irgendwie".

<sup>2)</sup> Formen wie bû-k (bûkî bûkê) \*sei', vèsk (vèskî) 4führe', kirs-k 'haue' usw. scheinen im Anschluss an die Inff. bûtî, vèstî (aus \*ved-ti zu vedû), kirstî (aus \*kirt-ti zu kertû) nach dem Verhältnis von dű-k zu dű-ti, eī-k zu eī-ti u. dgl. neugebildet zu sein. So erklärt sich das vor k stehende s in vèsk, kirsk usw., das natürlich nicht, wie Schleicher annimmt (Lit. Gr. 70, Compend. 4827) aus t, d lautgesetzlich entstanden ist.

<sup>3)</sup> Anders Mahlow D. l. Vokale 64.

kṛṇōtana, śṛṇōtana (vgl. kṛṇōta, śṛṇōta); punītána, pṛṇītána (vgl. punītá, pṛṇītá); anaktana, pinaṣṭana (vgl. unātta, yunākta); bhajatana, nahyatana; im Aorist dhatana, gantana, rāṇiṣṭana, aviṣṭána usw. Delbrück Ai. Verbum 44 führt im Ganzen 44 Beispiele von tana-Formen des Imperativs und Injunktivs an. Dazu kommen zwei Optativformen: syātana, tiretana. Auch im Indikativ kommt die Endung -tana vor: āitana, áyātana usw. (12 Belege bei Delbrück). Viel seltener als -tana ist die Primārendung -thana. Delbrück erwähnt 4 Indikativformen und eine Konjunktivform: pāthána, yāthána, sthána, vádathana; riṣāthana.

2) In einer kleinen Gruppe von Verba mit Präs. Ind. auf -náti -ayáti endigt die 2. Sg. Imperativi auf -aná. Aus dem RV. führt Whitney Gramm. § 722 zwei Beispiele an: aśana (Pr. Ind. aśnáti; damit vielleicht im Grunde identisch aśnóti aśayáti)), grhāná (Pr. Ind. gr(b)hnáti grbhayáti); dazu aus dem AV. stabhaná (Pr. Ind. stabhnáti stabhayáti), badhāná (Pr. Ind. badhnáti).

Dass diese Imperativformen nicht Vokative des medialen Präsenspartizips auf -aná- sein können, liegt auf der Hand. Aus der vorauszusetzenden Bedeutung 'o essender' usw. konnte nicht die imperativische 'iss' hervorgehen. Lat. legimini bietet keine Parallele, da es ein imperativisch verwendeter Infinitiv ist (= griech, λεγέμεναι)2). Unzulässig ist anch die Annahme Curtius' (Das Verb. d. gr. Spr. 2 I 251), dass grhand, aśāna mit griech, ικάνε zu vergleichen seien: das ά von ικάνε beruht bekanntlich auf Ersatzdehnung: ικάνε aus ικαν. Fe 3). Thurneysen in seinem bereits mehrfach zitierten Aufsatz über den indogermanischen Imperativ KZ. XXVII 172 ff. will ai. Imp. aśāná in aśān-á zerlegen: aśān- sei aus \*aśñ entstanden, und dies repräsentiere den Präsensst, asna- mit schwacher Stufe des Suffixes; zur Verwendung als Imperativ seien tanu hinu usw. zu vergleichen. Auch dieser Erklärungsversuch ist gewiss abzulehnen. Denn wollte man auch zugeben, dass

Über dies Präsens Ludwig Infinitiv 91, Delbrück Ai. Vb. 217, Bartholomae Studien zur idg. Sprachgesch. II 91.

Vgl. Wackernagel Verh. d. 39. Philologenversammlung 281 f., Stolz Lat. Gr.<sup>2</sup> 360, Brugmann Grundr. II 155.

<sup>3)</sup> Zur Bildung vgl. Wackernagel KZ. XXV 262, Brugmann Gr. Gramm.<sup>2</sup> 163, IF. I 173 und W. Schulze Quaest. hom. 41 ff.

eine Imperativform \*aśū existiert hätte, und dass die lautgesetzliche Entwicklung derselben in ai. aśān- vorläge, so bliebe doch das angefügte -a in aśānā völlig dunkel. Thurneysens Vorschlag, das -ā durch Annahme einer Analogiebildung nach bhāra zu erklären, ist nur ein Notbehelf. Das Unwahrscheinliche dieser Annahme ist auch nicht Thurneysen selber entgangen, und in der Fussnote S. 189 sagt er: 'Man könnte auch aśā-nā trennen, vgl. die 2. Pl. punītā-na'. Dies ist m. E. das einzig Richtige: aśānā enthält gewiss dasselbe na wie punītāna, vgl. auch Bartholomae Studien II 123. Näheres über die Erklärung der Formen unten.

- 3) Im Avestischen ist nur éine Imperativform auf -na belegt: baranā Ys. 30, 9, wo es heisst: mazdāscā ahurānhō a moyastrā baranā aṣācā. Man hat hier baranā als 2. Pl. gefasst: na sei das ursprüngliche Suffix des 2. Pl. Imperat., mit ta des Injunktivs parallel¹). Wenn aber baranā sich anders deuten lässt, so dürfte es nicht gerathen sein, auf Grund dieser einzigen Form ein spezielles Suffix des 2. Pl. Imp. aufzustellen. Nun kann baranā der Syntax wegen ebensowohl 2. Sing. Imp. sein. So ninmt es auch jetzt Bartholomae Studien II 123 f. Dann ist na in baranā (neben bara in gleicher Funktion) derselbe anscheinend 'unnütze Ballast' (vgl. Geldner a. a. 0.), wie na in ai. bharatana u. dgl. Formen, d. h. na ist in beiden Fällen an eine schon fertige Imperativ-(Injunktiv-)form herangetreten.
- 4) In Betracht kommen hier endlich, wie ich glaube, die arischen 1. Sing. Konjunktivi, bezw. Imperativi auf -āni: ai. áyāni, dsāni, bhárāni, bhárāni usw., av. ayēni, barāni, bavāni usw. Neben den Formen auf āni stehen, wie bekannt, kūrzere auf ā: ai. ayā, bravā, stávā, arcā usw. (s. Delbrück Ai. Vb. 26), av. awhā, mrava, tavā usw. (s. Bartholomae Altiran. Vb. 23).

Dass das ni der Konjunktivendung ani nicht lautgesetzliche Entwicklung des im Indik. vorkommenden mi sein kann, bedarf heute keiner weitläufigen Auseinandersetzung; ebenso klar ist es, dass die kürzeren Konjunktivformen auf a nicht aus denen auf ani durch successive 'Abschwächung' entstanden sein können. Dagegen spricht, von den Lautgesetzen

<sup>1)</sup> Geldner KZ. XXVII 249, Bartholomae AF. II 131.

abgesehen, schon das historische Verhältnis zwischen den aund den ani-Formen. Die Formen auf a kommen nur im
Rigveda vor; später wurden sie von den Formen auf ani
ganz verdrängt. Im Gäthädialekt des Avestischen sind die
Formen auf a weit zahlreicher als die auf ani, in der späteren Sprache ist das Verhältnis umgekehrt. Vgl. Bartholomae Altiran. Vb. 17. Hieraus dürfte man den Schluss ziehen
können, dass die ani-Formen auf jüngerer Neubildung beruhen: sie scheinen aus den Formen auf a durch Anhängung der
Silbe -ni entstanden zu sein (vgl. Bartholomae a. a. O. S. 18,
Brugmann MU. I 140).

Ist aber das ni der Konjunktiv-(Imperativ-)endung ani als ein späteres Anhängsel zu betrachten, so dürfte es mit dem Anhängsel na in den oben besprochenen Imperativformen im Zusammenhang stehen. Eine Partikelform \*ni (vgl. oben S. 250f.) neben na ist hier wahrscheinlich nicht anzunehmen, sondern -ni kann in der 1. Person des Konj. für -na eingetreten sein durch Einfluss der 2. und 3. Pers. auf -si -ti sowie der 1. Pers. des Indik. auf -mi.

Eine ganz abweichende Ansicht über das gegenseitige Verhältnis der arischen Konjunktivformen auf -a -ani hat Mahlow (D. l. Vok. 162) ausgesprochen, dem sich J. Schmidt (Pluralbild, d. idg. Neutr. 236) und Wiedemann (Lit. Prät. 160 N.) anschliessen. Mahlow vergleicht Konj. stava: stavăni mit nămă: nămăni. D. h. man hätte von einer idg. 1. Konjunktivi auf -ān auszugehen, die nach verschiedenem Satzzusammenhang in Formen auf -ā -ān gespaltet worden wäre. Die Endung -an will Mahlow auch in lat. feram, aksl. bera aus \*bheran wiederfinden. Das schliessende -i in stávāni sei mit dem in bhárat-i usw. zu vergleichen. Ich meinesteils kann der Mahlowschen Ansicht nicht beitreten. Dass lat. feram mit aksl. bera auf idg. \*bheran beruhe, ist durchaus unwahrscheinlich. Mahlow hat nicht bewiesen (a. a. O. 65 f.), dass im Lat. ausl. -m für ·n eintreten konnte. Übrigens ist feram nicht zu trennen vom Prät. -bam aus -fuam \*bhuam, air. bá ba (sowohl Prät. als Konj.) usw. Der Konj. auf -am ist nach den Ausführungen Thurneysens BB. VIII 269 ff. als ein Aoristinjunktiv zu betrachten. Es gibt in den europäischen Sprachen kein sicheres Zeugnis für eine 1. Sing. Konj. auf -ān. Griech. ἔω, lat. erō aus \*esō, φέρω usw. weisen auf -ō hin, lat. feram usw. auf -ām. Mit den ersteren Formen lassen sich nun die arischen Konjunktivformen auf -ā: ai. ayā, stāvā usw., av. anhā usw. unmittelbar zusammenstellen. Die Annahme, dass die Formen auf -āni aus denen auf ā erst in arischer Zeit durch Anhängung von -na, das analogice zu -ni umgestaltet wurde, entstanden sind, steht mit dem historischen Verhältnis der Formen auf āni zu denen auf a in bester Übereinstimmung. Der Gleichklang zwischen nāmā: nāmāni einerseits und stāvā: stāvāni anderseits beweist natūrlich nicht, dass die beiderseitigen Formenpaare in gleichem Verhältnis zu einander stehen¹). Ich sehe demnach keinen Grund, eine idg. 1. Konj. auf -ān anzusetzen.

Aus den vorhergehenden Erörterungen ergibt sich, dass die Endung -na ihren eigentlichen Sitz im Imperativ (bezw. Injunktiv, Konjunktiv) hat. Von da aus ist sie auch in den Indikativ eingedrungen: vgl. die ai. Indikative auf -tana -thana (s. oben S. 254). Ferner geht aus dem Gesagten hervor, dass -na sowohl im Singular wie im Plural auftritt. Daraus folgt, dass Delbrück wahrscheinlich im Unrecht ist, wenn er glaubt, die Silbe na habe "die Aufgabe der Bezeichnung der Pluralität zu dienen" (Altind. Vb. 33). - Wenn wir Recht hatten mit der Annahme, dass das -ni der 1. Sing. Konj. (Imp.) nur eine analogische Umgestaltung des -na der 2. Sing. und Plur. Imp. (Inj., Konj.) ist, so gehört unsere Endung auch verschiedenen Personen an. Schliesslich ist zu bemerken, dass -na (-ni) überall an schon fertige Verbalformen angetreten zu sein scheint. Dass dies auch von den Imp. wie grhaná gilt, werde ich unten wahrscheinlich zu machen suchen. Alle diese jetzt genannten Umstände weisen wohl darauf hin, dass wir in dem -na (ni) der oben besprochenen Verbalformen eine festgewachsene Partikel zu sehen haben: av. bara-nā, ai. bhaja-ta-na u. dgl. sind analog mit bhárat-u bhárant-u zu beurteilen (vgl. Bartholomae Studien II 123). Wenn Delbrück a. a. O. sagt: "Der Gedanke, dass die Silbe na 'verstärkenden' Sinn habe, ist sehon desshalb abzuweisen, weil eine solche Bedeutung nirgend im Gebrauch der Formen mit -thana -tana hervortritt', so ist dagegen einzuwenden, dass, wenn auch die Formen auf -tana (-thana) keinen Bedeutungsunterschied gegen-

<sup>1)</sup> Vgl. das oben S. 237 f. zu idå: idånīm bemerkte.

über denen auf -ta (-tha) zeigen, dies gar nicht die Annahme ausschliesst, dass ein solcher Unterschied von Anfang da war. Der verstärkende Sinn von -na hat sich früh abgeschwächt, ein Vorgang, der ja auch in anderen mit Partikeln gebildeten Imperativformen zu beobachten ist, z. B. in bhåratu bhårantu.

Ist nun wirklich das in Rede stehende na als eine Partikel zu betrachten, so kann diese Partikel kaum eine andere sein als die in ai. hi-na, ca-na, vi-na, pù-na-r, av. kas-na, cipena usw. hervortretende. Wir erinnern uns dabei, dass in slavischen Dialekten die Partikel no dazu gebraucht wird, um Imperative zu verstärken: klr. daj-no 'gib' u. A. (s. oben S. 225). Im Ai. wird häufig die mit na nahe verwandte Partikel nú mit Imperativen verbunden; sie scheint in dieser Funktion die Schwesterpartikel na verdrängt zu haben.

Sollten die vorstehenden Ausführungen das Richtige treffen, so erklären sich unmittelbar Formen wie av. bara-na = 2. Sing. bara+na, ai. bhaja-ta-na u. dgl. = 2. Pl. bhaja-ta  $+na^{1}$ ), sowie auch die Konjunktivformen wie stavani = stava +ni (für \*na). Schwierigkeiten bieten die Imperative wie grha-ná. Man könnte zu der Annahme geneigt sein, es stecke in grha- eine schwache Stufe des in gr(b)hna- vorliegenden Präsensstammes, vgl. die Imperative der nu- u-Kl. wie srnu tanu kuru usw. Diese Annahme wäre ja doch u. A. aus dem Grunde bedenklich, dass grha- in grhana schwerlich von grbhain grbhayati zu trennen ist. Nun hat Froehde BB. IX 107 ff. gegen de Saussure (Mém. 251) u. A. wahrscheinlich gemacht, dass die Präsentien auf -ayati nicht in unmittelbare Beziehung zu denen auf -náti zu stellen sind: vielmehr liegt ihnen idg. -aio- -aie- zu Grunde, und z. B. damayati entspricht am nächsten lat. domäre2). Ist somit auch das schliessende a von grha- in grhand als idg. a zu nehmen, so fragt sich, ob wir berechtigt sind, bei der Deutung von grhand von einer 2. Sing. Imp. \*grhā auszugehen. Bartholomae a. a. O. 125 leugnet dies, und lässt grhand durch Analogiebildung entstehen: zu 2. Pl. Inj. \*grbhāta-na (die 1. Pers. Pl. desselben Inj. will Bartholomae in grhamahi finden RV. 8, 21, 16) sei

Die Endung -tha-na dürfte nur auf Analogiebildung nach -ta-na beruhen.

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu jetzt Bartholomae Studien II 89 ff.

2. Sg. grhand neugebildet worden nach dem Verhältnis von \*bharata-na zu 2. Sg. \*bhara-na. Eine Form wie die letztgenannte kommt jedoch nur einmal im Avestischen vor, und av. baranā, falls es in bhara + Part. na zu zerlegen ist, kann auf avestischem Boden entstanden sein. Anderseits ist bekannt, dass analog dem Verhältnis bei den e- o-Stämmen (bhere- bhero-) auch sonst die blosse Wurzel, bezw. der Präsensstamm als 2. Sing. Imp. fungiert: vgl. ausser den oben erwähnten synu tanu kuru usw. (denen griech, δαί-νῦ ὅμ-νῦ nsw. entsprechen): äol. epir. πω, lat. \*dō (vielleicht in ce-do 'gieb her'), lit. dü-k, griech. hom. ιςτη, dor. ιςτα u. A.1). Diese Formen können Neubildungen nach \*bhere sein, in verschiedenen Zeiten entstanden, können aber z. T. auch ursprunglich sein. Vielleicht darf man vermuten, dass es auch von den Verbalstämmen auf -a eine 2. Sg. Imp. auf a gegeben hat. Für diese Annahme könnte man sich berufen auf lat. doma u. dgl.2) sowie auf die lit. Imp. auf o(-k) von Verbalst. auf -o (= idg. a)3), denen dann auch ai. \*grhā usw. beizugesellen wäre. Zu der 2. Sg. \*grhā verhielte sich grhā-nā wie av. bara-na zu 2. Sg. bara. Wurde nun das so entstandene grhand zu gr(b)hnati in Beziehung gesetzt (über den mutmasslichen Anlass dazu s. Bartholomae a. a. O. 125 f.), so konnten analogice zu anderen Präsentien auf -náti 2. Sing. Imp. auf -aná neugebildet werden.

Woher es kommt, dass in den Imp. auf -aná na betont ist, kann ich nicht entscheiden. Auch in den pronominalen Bildungen mit na schwankt der Akzent: hi-ná ca-ná gegenüber vi-nā. Übrigens könnte man vielleicht an Einwir-

<sup>1)</sup> S. Brugmann Gr. Gramm. 2 172, G. Meyer Gr. Gramm. 2 497.

<sup>2)</sup> Was die Herleitung von domā aus \*domāje betrifft, so gilt davon dasselbe, was von der Herleitung von domās usw. aus \*domājesi. Es ist nicht wahrscheinlich, dass in diesen Formen je ein j gestanden hat. S. Johansson De deriv. Vb. 199 f., Bartholomae Studien II 136 ff.

<sup>3)</sup> Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 354 N. will ebenfalls lit. jësz-kó(-k) mit lat. amā u. dgl. zusammenstellen, "mag man auch — fügt er hinzu — die Kondensierung des ursprünglichen \*aje zu ā (durch ae hindurch) in eine Sprachperiode verlegen, in welche man wolle". Von einer Kondensierung kann jedoch für das Litauische noch weniger als für das Lateinische die Rede sein.

kung der 2. Sg. auf -nī-hi -nā-hi (punīhi punāhi u. dgl.) denken.

Upsala d. 6. Febr. 1892.

P. Persson.

## Nachträge.

Zu S. 211. Über *alioquin* vgl. noch Brambach Neugestaltung d. lat. Orthographie 271, Keller Epileg. z. Horaz 479, Lat. Volksetymologie 144 f.

Zu S. 217. Über das affirmative ne im Lat. s. auch B. Dahl Die lat. Part. ut 299 f., Schrader De particularum

-ne, anne, nonne apud Plautum prosodia 11 N.

Zu S. 219. Aksl. kzde dürfte ai. kúha, av. kuda entsprechen (vgl. Bopp Vergl. Gr. 3 2, 243 und jetzt J. Schmidt KZ. XXXII 397); sein -de ist dann = idg. \*-dhe. Über die aksl. Adv. auf -gda s. J. Schmidt a. a. O. 398.

Zu S. 221. Über donec bei Petronius s. jetzt Friedlän-

der Petronii cena Trimalchionis 229 f.

Zu S. 222. Über lat. sin etwas anders Wackernagel oben I 419 ff.

Zu S. 246. Zum pronom. St. qu- zieht jetzt J. Schmidt KZ. XXXII 397 ff. lat. ubei, unde, un-quam usw., got. hun, das = lat. un- sei, lit. kur u. A.

Zu S. 248. Der Diphthong von ποῦ usw. dürfte unecht sein, vgl. J. Schmidt a. a. O. 412.

P. Persson.

# Arica III 1).

10. Noch einmal av. yūšmo zu hšmo, Pron. 2. Pers.

Vgl. IF. I 185 ff. Fr. Müller hat die dort S. 185 von mir erhobenen Einwendungen gegen die von ihm in WZKM. IV 309 vorgetragene Erklärung von av. hšmāka- ebd. V 348 f. zu widerlegen gesucht. Ob ihm das gelungen, mögen die nachfolgenden Bemerkungen zeigen.

<sup>1)</sup> S. diese Zeitschrift I 178 ff., 486 ff.

Es heisst dort<sup>1</sup>): "Dass j im Altiranischen die Tendenz gehabt hat, sich in  $d\dot{z}$  zu verwandeln, dafür spricht schon die Form  $j\bar{u}\dot{z}em=$  ai.  $j\bar{u}jam$ . Aus  $j\bar{u}jam$  entstand zunächst  $j\bar{u}d\bar{z}em$  und daraus  $j\bar{u}\dot{z}em$  ebenso wie aus av. raetšajeiti die neup. Form  $r\bar{e}zed$  hervorgegangen ist". Es werden dann einige Beispiele für die Vertretung eines altir. y durch modernir. j gegeben. Hierauf folgt: "An dem Übergang des j in  $d\dot{z}$  im Altiranischen zu zweifeln wäre ebenso unstatthaft, als wenn man den Übergang des zwischenvokalischen d durch die Mittelstufe  $\delta$  in z bestreiten wollte, blos desshalb, weil sich dafür nur die beiden unzweifelhaften Fälle av. guz- ap. gud-(griech.  $\kappa \upsilon \theta$ -, ai. guh- für gudh-) und jezi ap. jadij (ai. jadi) beibringen lassen und weil man auf Grund blos zweier Fälle kein allgemein giltiges Lautgesetz dekretieren kann". Die Schlussfolgerung ist richtig, aber nicht die Voraussetzungen.

- 1) Die lautliche Identität von ai. yūyām und av. yūżem ist ganz und gar unerwiesen. Schon AF. I 20 Note
  habe ich gelehrt: "ind. yūyām ist nach vayām umgebildet",
  und diese Lehre hat, so viel mir bekannt, von keiner Seite
  Widerspruch erfahren; s. Spiegel Vergl. Grammatik 316, Brugmann Grundriss II 806, 810; vgl. auch Fick Wörterbuch
  I 295. Das Alter des Zischlauts wird durch av. yūš = got.
  jus, lit. jūs sowie durch ai. yušmān usw. verbürgt. Übrigens
  würde yūžem doch nur den Wandel eines alten y in ż dartun können; dass dazwischen notwendig j (dž) gelegen haben
  müsse, wird durch die neupersischen Wörter nicht erwiesen.
- 2) Dass av. guz- = ap. gud- und = ai. guh- ist, steht fest. Dass dagegen ai. guh- für gudh- eingetreten sei und dem griech. κυθ- entspreche, ist nicht nur nicht 'unzweifelhaft', sondern nach meiner Ansicht einfach falsch. Vgl. J. Schmidt KZ. XXV 164 f., Pluralbildungen 219, Fortunatov KZ. XXVII 478, Osthoff MU. IV 90, Brugmann Grundriss I 302, Fick Wörterbuch I 4 195 2), die alle in der Verwerfung jener Gleichung übereinstimmen 3). Ebenso 'unzweifelhaft' ist auch

Ich bediene mich bei den Anführungen Fr. Müllers Umschreibungsweise.

gudra im ZPGl. ist blos verschrieben für guzra. d und z schen sich in manchen Handschriften sehr ähnlich.

<sup>3)</sup> S. noch BB, X 290.

die zweite Gleichung: av. yezi = ai. yadi. Vgl. Fortunatov BB. VII 172, Osthoff a. a. O. IV 240 f., Verf. a. a. O. II 8 f. Note; unklar Fick a. a. O. 290. Die dort gegebene Erklärung von av. yezi neben yedi ist nirgend, so weit ich sehe, angefochten worden, und sie wird es mit Erfolg auch nicht werden können.

"Für die Verkürzung von u zu e möge als Beleg die Form dregvat- dienen, die aus drugvat- (vgl. ai. druhvan-) hervorgegangen ist, vielleicht auch fseratu, fseratu (Gatha Dial.), das für fsuratu, pasuratu stehen dürfte, obwohl pasu sonst zu fšhu zusammengezogen wird." Dass dregua zu druhš, drūjō gehört, ist mir wohl bekannt; s. meine Gathas 12, BB. VII 187 f., KZ. XXVIII 2 ff. Aber über den Wandel von u in e bin ich abermals andrer Ansicht als Fr. Müller, und ich stehe auch hierin nicht allein; vgl. Th. Baunack Studien I 391 f. und Jackson The Avestan Alfabet 11. Auf fseratus legt Fr. Müller wohl selber nicht viel Gewicht. Es genüge zu bemerken, dass bei keinem der neuern Erklärer des Worts auch nur der Möglichkeit des Zusammenhangs mit pasus Erwähnung geschieht; vgl. Baunack a. a. O. 372, Geldner BB. XV 259.

"Dass das aus u oder i verkürzte e ganz ausfallen kann, dafür liegt in der Wurzel sta- ein klassischer Beleg vor. Aus histami wurde hestami und daraus zstami. Hier wird gewiss Niemand das x für einen Vorschlag erklären." Fr. Müller muss meinen Aufsatz IF. I 185 ff. nur flüchtig gelesen haben, sonst würde er den letzten Satz nicht haben schreiben können. Was aber die Klassizität des angerufenen Zeugen angeht, so genügt es auf Geldner Studien I 157 zu verweisen: "Die Meinung hsta- sei verstümmeltes hista- . . . gebe ich . . als ganz haltlos auf . . . . die angenommene Zusammenzichung (ist) unerhört".

"Gleichwie aus  $jao\acute{g}+s$  der Stamm jaoχšh geworden ist, entstand aus dem hypothetischen  $\acute{g}šhmāka$  ( $\acute{g}e\~{s}hmāka$ ) das faktisch vorhandene  $h\~{s}māka$ ." Ich kann mir es nicht denken, dass Fr. Müller sich die Entstehung von  $yaoh\~{s}-=$  ai.  $y\~{o}k\~{s}-$  wirklich so vorstellt, wie hier angegeben ist.  $yaoh\~{s}-$  geht auf ar. \* $yauk\~{s}-$ , idg. \*yeuks-; vor s hat Palatalisierung doch nie stattgefunden.

So leicht auch die Widerlegung von Fr. Müllers Aufstellungen war, so wenig angenehm war es mir, sie geben zu müssen. Nachdem er sie aber mit solcher Sicherheit fast als etwas selbstverständliches vorgetragen hat, glaubte ich nicht schweigen zu sollen. Denn mein Schweigen hätte leicht als ein Rückzug ausgedeutet werden können. Die Zahl derer, die auf dem Gebiet der iranischen Grammatik selbständig urteilen können und mit der einschlägigen Litteratur vertraut sind, ist ja bekanntlich gering.

## 11. Anl. pt zu t; bal. trī.

Geiger Etymologie des Baluči 38 führt zwei Wörter an, darin im Balutši s vor t geschwunden sein soll. Das erste ist nordbal. trī 'Tante, Vaterschwester', das zu av. stri, ai. strī gestellt wird. Es liesse sich ja diese Annahme allerfalls verteidigen mit dem Hinweis auf Brugmann Grundriss § 589. 3. Dagegen spricht aber wieder die Bedeutung von strī-, d. i. allgemein 'Weib'. Mir scheint es ganz unzweifelhaft, dass trī 'Vatersschwester' mit ai. pitrvyas 'Vatersbruder', lat. patruus zusammengehört. Ebendazu av. tūirīō, wozu Verf. BB. X 271 f. und Leumann KZ. XXXH 304 ff. zu vergleichen ist. Das anlautende t in trī geht also nicht auf st, sondern auf uridg. pt. Über den ursprachlichen Wechsel von pt und kt mit t im Wortanlaut s. Verf. Beiträge 158 Note, Ar. und Ling. 136 Note.

Das zweite von Geigers Beispielen: nordbal. t'ān, t'āna 'Stall' halte ich für ein Lehnwort aus irgend einem indoarischen Dialekt; vgl. pali thāna-, prk. thāna- zu ai. sthāna-.

# 12. Av. panjasante Jt. 10. 136.

So die Neuausgabe nach H 3, K 40. Die Mehrzahl der Handschriften bietet panjai(a)sänte, das Westergaard in panjaiänte korrigiert hat, mit Rücksicht auf Jt. 19. 44, 5. 50, 17. 2, 12. Ich gebe Geldner Recht, dass er panjas aufgenommen hat. Man begreift leicht, wie die Abschreiber zur Einfügung von i(a) kamen, dagegen bliebe es unerfindlich, wie sie auf die von sa geraten sein sollten. panjasa ist ein Inchoativstamm von gleicher Bildung wie išasa; vgl. Verf. Handbuch § 2781, Beiträge 30.

Die Anmerkung dazu empfehle ich Bechtel für seine Note in Hauptprobleme 141. Idg. rs wird doch im Arischen zu rs! Lit. Indogermanische Forschungen II 3 u. 4.

Auch in den altpersischen Keilinschriften ist ein solches Inchoativum enthalten, und zwar in den Formen nirasatij, arasam, parārasam, parārasa. Was ich Handbuch 120 Note und AF. II 101 f. zur ersterwähnten Form geäussert habe, ist falsch. Ebenso J. Darmesteters Erklärung, Ét. iran. II 168. Ap. rasatij verhält sich zu ai. rchāti genau so wie av. išasaiti zu ai. ichāti. Dass das up. rasīdan dazu gehört, ist bekannt. Aber das av. rāsaintī- J. 52. 1, 3 ist fernzuhalten. Es bedeutet jedenfalls nicht 'kommend'. Etwa zu rasastāto?

## 13. Av. niyaštako.srya- Jt. 14. 23.

Die Westergaardsche Lesung niyast", die auch von Geldner 3, Yasht 72 angenommen worden war, ist jetzt durch die Neuausgabe beseitigt. Die Bedeutung des Worts, Beiworts des Widders, ist nicht zweifelhaft. Die Hörner des Widders sind 'einwärts gebogen'; so hat auch Geldner richtig übersetzt. Ich stelle vašta- 'gekrümmt' zu ai. vakrā- 'gebogen, krumm, schief'. Die Fortbildung des ta-Prinzips mit ka- ist ungewöhnlich; sie erinnert aus Mittel- und Neuiranische. Wegen der Differenz št — kt (in vaktvā) verweise ich auf Verf. Studien II 19 (255); s. auch lat. vacillare und got. unwähs.

Es ist jüngst von zwei Seiten etwa gleichzeitig die Ansicht aufgestellt worden, es hätten in der Ursprache drei Reihen von k-Lauten nebeneinander bestanden; s. Bezzenberger BB. XVI 238 ff., Osthoff MU. V 63 f. Ersterer versucht eine eingehende Begründung. Seine ç-Reihe¹) umfasst Brugmanns Palatal-, seine q-Reihe dessen Velarreihe im Allgemeinen, die dritte endlich, die k-Reihe, schliesst jene k-Laute der Ursprache zusammen, welche, wie Brugmann sich ausdrückt, in den y-Sprachen ohne Labialisierung erscheinen. Auf die gleiche Scheidung läuft auch Osthoffs Bemerkung hinaus. Ich kann aber nicht finden, dass dadurch unsre Erkenntnis auf diesem Gebiet der indogermanischen Lautlehre eine wesentliche Förderung erhält. Dass bei dem Versuch, die drei Reihen auseinanderzuschälen, ein Rest übrig bleibt, wird ja auch von

triszu (mit ri statt ir, wie im gotischen brukans ru statt aur) ist ebenfalls Inchoativbildung, vgl. aŭszo.

ç z zh; so auch Fick und Bechtel. Ich halte die Wahl dieser Zeichen für eine wenig glückliche.

beiden Gelehrten ausdrücklich zugestanden. Wenn man aus Bezzenbergers Beweismaterial was falsch ist oder zweifelhaft wegnimmt1), dagegen einfügt was fehlt, so dürfte sieh das Bild, wie mir scheint, nicht ganz unwesentlich verändern. Eine wirkliehe Lösung der verwickelten Gutturalfrage kann ich nur in einer Erklärung sehen, die sieh auf all die zahlreichen Fälle des Wechsels innerhalb der Gutturalreihen in gleicher Weise anwenden lässt. Das ist aber bei der von Bezzenberger-Osthoff vorgeschlagenen zugestandenermassen nicht der Fall 7). Man vergleiche mit meiner Anmerkung in Studien II 19 die Ausführungen Bechtels Hauptprobleme der idg. Lautlehre 346 f., 360 f. Auf S. 362 heisst es: "selbstverständlich muss man, wenn sich einmal herausgestellt hat, dass achäische Wortformen von Ost- und Westgriechen übernommen worden sind, auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass ost- und westgriechische Redeweise auf die achäische Einfluss gewonnen habe" usw. Was Bechtel hier aufstellt, um die Unregelmässigkeiten im Griechischen zu erklären, das selbe etwa habe ich behauptet, um das Schwanken in der Vertretung der k-Laute auf dem indogermanischen Gesamtgebiete begreiflich erscheinen zu lassen5). Bei der Auseinandersetzung über das Verhältnis des Hesyehschen λοφνίς gegenüber λυχνίς, lat. lacet, got, linhah usw. (s. auch Bezzenberger a. a. O. 252 ff.) ware die Erinnerung an KZ. XXV 117 f. von Vorteil gewesen; s. auch arm. lois 'Licht's). Was Bechtel a. a. O. 372 ff.

<sup>1)</sup> Es erhöht den Eindruck der Sicherheit ganz gewiss nicht, dass darin aus dem Indischen so viele ganz spät erst auftretende oder gar nur bei Lexikographen belegbare Würter angeführt werden; z. B. kudambå- S. 240, kali- 'Knospe' 246, kāla- 'blauschwarz' 246, kiņa- 246, krpāṇa-, kṛpāṇi- 245, gaūjana- 247, göla-, göla- 246, jarta- 248. Man vergleiche dazu das petersburger Wörterbuch. A. Webers Bemerkungen (gegenüber Pictets Origines) in KB. II 253 f. taben ihre Giltigkeit noch nicht verloren. — Bei Brugmann Grundriss I 225, 231 wird mihira- 'Wolke' angeführt. Ausserdem soll es noch 'Sonne', 'Greis', 'Wind' und 'Mond' bedeuten. Belegt ist es aler nur in der Bedeutung 'Sonne' und in dieser ist es Fremdwart.

<sup>2)</sup> S. auch Per Persson Wurzelerweiterung und Wurzelvaria-

<sup>3)</sup> S. auch Verf. a. a. O. 16 Note zu germ. f gegenüber lat.

<sup>4)</sup> Die Bemerkung auf S. VI klingt sehr stolz. Ich meine

unter 'Unerklärte Entsprechungen' zusammengetragen hat, ist nur ein geringer Bruchteil dessen, was bei der Bezzenberger-Osthoffschen Theorie wirklich unerklärt bleibt.

# 14. Av. apaši Jt. 10. 20.

So liest Geldner in der Neuausgabe mit fast sämmtlichen Handschriften. Westergaards apaša hat, wie die Neuausgabe zeigt, keine handschriftliche Gewähr. Nach dem Wortlaut des Textes: apaši vazaite arštiš yam anhajeiti avi.miþriš kann apaši nur Nom, Sing, Fem. sein: "rückwärts sich wendend fliegt die Lanze, welche der Mithrafeind (oder der Vertragsbrüchige) wirft". Der maskuline Nominativ dazu lautet apaš Jt. 10. 48, 14. 63: apaš gavo darezaieiti "nach hinten sich wendend — d. i. auf ihrem Rücken — fesselt er ihnen die Hände". apaš entspricht dem aind. ápān (s. dazu Verf. Beiträge 81)1); aber apaši und apācī decken sich nicht. Es scheint mir nicht zweifelhaft, dass das š aus den obliquen Kasus übertragen ist, darin im Arischen ci stand. So wäre z. B. aind. ápācyāi av. \*apašiāi. S. dazu av. zapā bei Verf. Ar. und Ling. 9. p stellt sich zu t genau so wie š zu c.

Das zwischen ai. ápācī und av. apāši bestehende Verhältnis finde ich nun auch bei den Wörtern ai. prācā 'vorwärts' und av. frašā 'vorwärts' neben gleichbedeutendem fraca (vgl. Jt. 14. 37 und 10. 118). Aind. prācyāi wäre av. \*frašiāi. Von solchen Formen aus ging das š zunächst auf \*fraši (gegenüber ai. prācī) und auf die übrigen Femininalkasus mit ī über, in der Folge aber auch aufs Maskulinum. Fördernd wirkte dabei der maskuline Nominativ fraš J. 9. 11 u. ö. = ai. prān (s. oben), welcher den š-Laut von Alters her besass²). Endlich geriet das Wort ins Fahrwasser der a-Deklination, sei es nun, dass der Akk. Sing. \*frašem unter dem Einfluss der obliquen Kasus zu frašem wurde, dem sich frašō usw. zugesellte, oder dass sich zum Instrumental fraša

aber, die Aufgabe, die sich Bechtel gestellt, verträgt den Ausschluss des Armenischen nicht. Vgl. BB. XVII 91 ff.

Anders J. Schmidt Pluralbildungen 416, ohne jedoch auf meine Erklärung Bezug zu nehmen.

<sup>2)</sup> Falsch fras bei Haug im ZPGl. Die Kopenhagener Handschrift hat s. — Fr. Müller WZKM. IV 355 bleibt unbekümmert um die Lautlehre und um die Neuausgabe bei apas und fras stehen.

nach dašino, "nem die a-Kasus einstellten, weil fraša in gleichem Sinn wie dašina u. ä. gebraucht wurde; s. Geldner KZ. XXX 522 N. 4. Dass frašem usw. mit fraš und ai. prancam usw. zusammengehören, bedarf jetzt keiner besondern Begründung mehr, nachdem sich auch Geldner, freilich erst nach langem Sträuben, meiner Etymologie angeschlossen hat; a. a. O. S. 518 f.

Gleichartige Beziehungen wie zwischen ai. prācā und av. fraša walten auch zwischen ai. pratīcā und av. paitiša, das ebenfalls als Adverb verwendet wird. Es steht ausser an den bei Justi angeführten Stellen noch Jt. 12. 3; s. die Nenausgabe<sup>1</sup>). Gehört auch paitišō V. 19. 43 dazu, so ist es wie frašō zu beurteilen.

Endlich schliesse ich noch vourušas-ca an, das sich zu ai. urūčė (aus \*vur° = ar. \*urr°; s. Osthoff MU. IV S. X N.) verhält wie frašō zu prācė. S. Verf. ZDMG. XLIII 670²); zur Etymologie J. Schmidt Pluralb. 390.

Meine frühere, bei Geldner angenommene Erklärung von fraša-, wonach es sich mit aind. prācyā- deckte³), ging von der Annahme aus, dass auch in den Gathas š die Stelle von ši = ar. či vertreten könne. Als ein zweites Beispiel dafür wird bei Geldner šauaitē J. 29. 3 angeführt. Das ist aber höchst unsicher. Soll šauaitē dem ai. cyāvatē gleich stehen? Gewiss nicht. Denn wir brauchen unbedingt eine 3. Plur. Leider ist Geldner über meine Fassung des Worts in AF. III 33 mit Stillschweigen hinweggegangen. Ich bleibe dabei stehen, dass šauaitē oder šuaitē, wie K 37 bietet, wirklich gesprochenes \*šiuaitē wiedergeben soll, das sein š in der a. a. O. angegebenen Weise erhalten hat⁴). Die Schreibung ĭuu (ĭu)

<sup>1)</sup> Auch Jt. 5. 62 wird gegen Geldner mit den beiden besten Handschriften F 1 und Pt 1 paitiša zu lesen sein. Geldner hat sich wohl durch die Silbenzählung irre leiten lassen. — Sonach steht die av. Präposition paitiš auf sehr schwachen Füssen; auf Jt. 3. 4 ist kein Verlass.

<sup>2)</sup> Wo Zeile 16 natürlich apācya- zu lesen ist.

S. auch Fr. Müller a. a. O., der aber keinen seiner Vorgänger — vgl. noch J. Darmesteter Ét. iran. II 112 ff., Geldner KZ. XXVII 228 Note, Hübschmann ZDMG. XXXVIII 430 — zu nennen für nötig hält.

Vgl. das ganz ähnliche ἀπεςτία bei Hesych; s. Verf. Studien II 129. S. noch unten S. 269 zu arm. κun.

ist in den Gathas nur für die Wörter diyamnem J. 31. 20, fradiya 32. 14, adīvieintī 44. 13 und aipiyaitī 44. 18 gesichert. Sonst bieten die Handschriften ay — so auch die Mehrzahl beim letzterwähnten Wort — oder y; vgl. J. 31. 2, 3, 45. 7, 46. 5 (zu ai. jivati, ap. jīvahy; vgl. Jt. 24. 1). In den Gathas ist s an Stelle von si nicht nachweisbar.

### 15. Av. asengō.gaum Jt. 19. 43.

Die Neuausgabe bestätigt die Richtigkeit der bereits von Westergaard aufgenommenen Lesung. Damit wird mein Erklärungsversuch (AF. I 119) ebenso hinfällig wie der von Geldner (3 Yasht 27). Das Richtige bietet J. Darmesteter, der zur Stelle 'stone-handed' übersetzt und Études ir. I 111, 264 auf ap. aþa(n)ga- und np. sang verweist. Natürlich gehört das Wort mit ai. áśman-, áśan- usw. zusammen. Spiegels Erklärung des altpers. Worts, Keilinschriften 202 ist falsch. Mit seinem ng erinnert das air. \*asanga- an ai. śṛnga 'Horn' gegenüber av. srua-, griech. κέραc usw., an lat. sanguis gegenüber ai. asnás usw.; vgl. dazu Johansson Beiträge zur griech. Sprachkunde S. 1 ff. 1).

Ich gestatte mir bei der Gelegenheit auf zwei armenische Wörter zu verweisen, die Johansson bei ähnlicher Veranlassung angezogen, aber, wie ich glaube, unrichtig beurteilt hat, BB. XVIII 29, 34: anurj 'Traum' und kamurj 'Brücke'. Ihr j kann meines Erachtens bloss auf idg. k oder g zurückgehen; s. Verf. Studien II 24. Ihr u hat man aus o erklärt. Aber u für o gilt mir nur für die Stellung vor Nasal + Verschlusslaut gesichert; s. auch Brugmann Grundriss I 71. Von den bei Hübschmann Arm. Studien I 62 § 10 Absatz 2 (für arm. u) gegebenen Beispiel enthalten:

1) etu 'ich gab', tueal; — cunr 'Knie'; — utem 'ich esse'; — ekul 'er verschlang'; — us 'Schulter'; — kur 'Frass' altes o. S. Verf. BB. X 293 f., XVII 92 Note, Studien II 44; ferner ebd. 36 f. In ekul finde ich den gleichen Vokal wie in ai. jagara, d. h. den zweiten Dehnstufenvokal der e-Reihe (vgl. ahd. chela) meines Vokalsystems; s. dazu Verf. BB. XVII

Zu ὁςτακός neben ai. asthnás (S. 8) sei noch auf ai. udakám neben udnás und auf ap. adakaiy neben ai. áhnas aufmerksam gemacht. S. Verf. BB. XV 30, 33.

108, Bechtel Hauptprobleme der idg. Lautlehre S. 235 f. (wo ebenfalls der Ausdruck 'Dehnstufe' gebraucht wird; vgl. Hirt IF. I 10 Note). Zu us 'Schulter' vgl. griech. ωμος und Solmsen KZ. XXIX 61 ff.

- 2) Auf idg. o geht u in ere-sun 'dreissig' und hun 'Furt'.
- 3) Auf idg. u in kun 'Schlaf'; um 'wem?', orum 'welchem'; durgn 'Töpferrad'. kun statt \*hun = griech. υπνος hat k = idg. su von der Vollform = ai. svápnas, an. svefn bezogen. um ist idg. u-sm°; s. lat. u-bi. Zur Differenz o 'wer?', u-m 'wem?', i 'was?' vgl. ai. ká-s, kú-tra, ki-m usw.; vgl. Brugmann Grundriss II 772 f. Idg. osm° wird om°; vgl. gom 'ich bin'; s. Hübschmann a. a. O. S. 25¹). Gegen die Zusammenstellung von durgn mit griech. τροχός und got. pragjan (Brugmann a. a. O. I 408) spricht ausser dem u auch d und die abweichende Folge der Konsonanten.
- 4) Gesondert zu betrachten sind ut 'acht' und aur (ōr) 'Tag'. Zu letzterem s. Verf. Studien II 37 Note. Zu ersterem Bugge Beiträge zur Erl. d. arm. Spr. 43. Aus urarm. \*opt' wäre wohl durch \*ovt, \*out ein \*oit hervorgegangen; s. Verf. BB. XVII 115 f.; von den mehrsilbigen Kasus dazu, darin oi zu u werden musste: utic usw., könnte das u auch in den einsilbigen Nominativ gedrungen sein.

Das u in anurj und kamurj kann nach dem Gesagten, da an idg. u doch schwerlich zu denken ist²), nur auf idg. σ zurückgeführt werden. So ergeben sich als Grundformen \*a°nōrk+x und \*kamōrk+x oder auch °ōrg+x; für den auslautenden Konsonanten gilt das bei Verf. a. a. O. XV 41 Note 3 zu leard 'Leber' gesagte. Das Verhältnis von anurj zu griech. ὄναρ erinnert somit an das von ai. ásṛk zu griech. ĕαρ, und das von kamurj zu ksl. kamene (got. himinis) an das von ai. ásṛk zu asnás, lett. asins. Wegen der Differenz ur (= σr) — αρ verweise ich auf τέκμωρ neben τέκμαρ³). J. Schmidt

<sup>1)</sup> o aus dem Perfekt?

<sup>2)</sup> Höchstens könnte man an griech. πτέρυξ, κόρυμβος (J. Schmidt Pluralbildungen 175 f., Froehde BB. X 300) anknüpfen, deren u allerdings u vertreten muss.

<sup>3)</sup> Ai. kāṣṭhā 1) Rennbahn, 2) Ziel wird von Bezzenberger BB. XV 120 mit lat. currō, ahd. hros verknüpft. In der Bedeutung 'Ziel' könnte es auch, für idg. \*kēḥthā oder \*kō° stehend, mit griech. τέκμαρ zusammengehören.

Pluralbildungen 173 vermutet für είαρ Entstehung aus idg. \*ėsṛk, s. ai. ἀsṛk. Ist entsprechend -ωρ in ΰδωρ usw. (ebd. 195) aus -ōrk hervorgegangen? Die Lautlehre steht dem nicht im Wege; vgl. Solmsen BB. XVII 329 ff., 338 f. Anders J. Schmidt a. a. O. 195; s. auch Brugmann a. a. O. II 559 f. Aber zu beweisen ist die Herkunft des lit. vandū, ksl. voda aus uridg. \*odor gerade so wenig¹). Über das ebd. erwähnte av. hama 'im Sommer' habe ich IF. I 178 ff. gehandelt.

Den Stamm und die Flexion des durch griech, «κμων, ksl. kamy usw. vertretenen Urworts hat Beehtel Gött. Nachrichten 1888 402 besprochen, ohne mich aber von der Existenz ursprachlicher Prothese überzeugen zu können. Ich setze einen zweisilbigen Stamm auf m an: aekem- und verweise dazu auf zhejem- 'Winter' bei Verf. BB. XV 36 f., s. auch ebd. XVII 132 f.2). Lit, akmű deckt sich seiner Bildung nach völlig mit griech, χειμών, ai. aśmarás (bei Panini) mit griech. δυςχείμερος; ahd. hamar 'Hammer' verhält sich zu ai. aśmarás wie lat. hiemem zu griech. χείμα; s. IF. I 314. Das ksl. kamy aus \*kōmōn gegenüber griech. ἄκμων usw. lässt sich mit np. nahun gegenüber ir. inga zusammenstellen. Die bei kamy, ἄκμων auftretende n-Erweiterung3) zeigt auch got. himins 'Himmel', zu dessen Vokalisation wieder ai. nakhám neben np. nāhun zu vergleichen ist; s. Verf. BB. XVII 133. Ein Nom, Sing, ohne diese Erweiterung und entsprechend dem av. ziā = idg. \*3hiōs gebildet würde \*kōs zu lauten haben. Steckt er im lat. cos? cotis usw. beruhte dann auf 'Entgleisung'. Wegen des n der verwandten Wörter ai. dsnas = av. ašno, ai. ašaniš usw. vgl. ai. hayanas, av. zajene, zaēna usw., ebd. XV 36. Nach Collitz ebd. X 20 f. wäre es ge-

Über ksl. voda anders jüngst Pedersen KZ. XXXII 259, 261, 270.

<sup>2)</sup> Wozu Bechtel Hauptprobleme 234.

<sup>3)</sup> Wozu Johansson BB. XIV 164 ff., XVIII 1 ff., Verf. ebd. XV 14 ff., 25 ff. Mit Rücksicht auf Johanssons letzten Aufsatz betone ich nochmals wie schon a. a. O. XVII 340, dass mir dessen Ansichten bei Abfassung meiner Abhandlungen weder bekannt waren noch bekannt sein konnten. Das Urteil, das jüngsthin Pedersen in dieser Frage über Johansson und mich gefällt hat, KZ. XXXII 263 ff., hat auf mich nur durch seine burschikose Fassung Eindruck gemacht.

stattet, ai. dśnas auf den men-Stamm — n aus mn — zurückzuführen; s. aber Verf. ebd. XVII 348. Jedenfalls darf man sagen: gab es in der Ursprache ein \*akn\* (vgl. ai. dśnas) — und das kann für sieher gelten —, so konnte dazu auch ein \*akn\*ng\* (av. asenga-) gebildet werden, vgl. ai. asnds lat. sanguis.

Die Lautdifferenz zwischen ai. dima und lit. akmü möchte Fick auf die Rechnung des m gesetzt sehen; das habe k statt sz erzeugt. Ieh kann einen solehen "Zusammenhang zwischen Erscheinen des Labials und Nichterscheinen der Spirans" ebensowenig begreifen als Bechtel a. a. O. 349. szm und žm sind im Litanischen doch ganz geläufige Verbindungen. S. dazu oben S. 264 f.

### 16. Ai. jēši — jišē.

Eine einleuchtende und dabei ausreichend begründete Deutang der sogenannten Imperativformen auf -si, -si im Arischen ist mir noch nicht aufgestossen1). Vgl. Ludwig Infinitiv 140 f., Rigveda VI 259 f.; Delbrück Aind. Verbum 34 f. § 30, Syntax 365; Brugmann MU, III 15; Thurneysen KZ, XXVII 176 ff. 9; Neisser BB. VII 230 ff.; Whitney Grammar 2 § 624. Ferner Verf. Beiträge 38; Geldner BB, XV 261. - Whitney a. a. O. schreibt: "Their formal character is somewhat disputed, but they are probably indicative persons of the rootclass (sc. des praesens), used imperatively". Und vorher heisst es: "In part, the are the only root-forms belonging to the roots from which they come" - als Beleg dienen 8 Formen -; "but the majority of them - namlich 16 - have forms (one or more) of a root-present, or sometimes of a rootaorist, beside them". Ich gehe zunächst die Formen der zweiten Klasse durch.

kɨjɨjɨ, Wz. kɨjɨ- 'rule'. Die Form findet sieh RV. 7.
 2, 6, 4, 4, 10, 51, 5. Delbrück will sie nur für die beiden letzten Stellen als Imperativ nehmen und zwar zu kɨjɨtɨ wohnt'. Grassmann und Ludwig dagegen übersetzen sie über-

<sup>1)</sup> Die BB, XVII 151 in Aussicht gestellte Abhandlung Neissers ist noch nicht erschienen.

<sup>2)</sup> Die Note auf S. 180 habe ich Studien II 125 f. leider über-

Auch in den altpersischen Keilinschriften ist ein solches Inchoativum enthalten, und zwar in den Formen nirasatij, arasam, pararasam, pararasa. Was ich Handbuch 120 Note und AF. II 101 f. zur ersterwähnten Form geäussert habe, ist falsch. Ebenso J. Darmesteters Erklärung, Et. iran. II 168. Ap. rasatij verhält sich zu ai. rchäti genau so wie av. išasaiti zu ai. ichäti. Dass das np. rasīdan dazu gehört, ist bekannt. Aber das av. rāsaintī- J. 52. 1, 3 ist fernzuhalten. Es bedeutet jedenfalls nicht 'kommend'. Etwa zu rasastātō?

### 13. Av. niuaštako.srua- Jt. 14. 23.

Die Westergaardsche Lesung niyast<sup>o</sup>, die auch von Geldner 3, Yasht 72 angenommen worden war, ist jetzt durch die Neuausgabe beseitigt. Die Bedeutung des Worts, Beiworts des Widders, ist nicht zweifelhaft. Die Hörner des Widders sind 'einwärts gebogen'; so hat auch Geldner richtig übersetzt. Ich stelle vašta- 'gekrümmt' zu ai. vakrā- 'gebogen, krumm, schief'. Die Fortbildung des ta-Prinzips mit ka- ist ungewöhnlich; sie erinnert ans Mittel- und Neuiranische. Wegen der Differenz št — kt (in vaktvā) verweise ich auf Verf. Studien II 19 (255); s. auch lat. vacillare und got. unwähs.

Es ist jüngst von zwei Seiten etwa gleichzeitig die Ansicht aufgestellt worden, es hätten in der Ursprache drei Reihen von k-Lauten nebeneinander bestanden; s. Bezzenberger BB. XVI 238 ff., Osthoff MU. V 63 f. Ersterer versucht eine eingehende Begründung. Seine ç-Reihe¹) umfasst Brugmanns Palatal-, seine q-Reihe dessen Velarreihe im Allgemeinen, die dritte endlich, die k-Reihe, schliesst jene k-Laute der Ursprache zusammen, welche, wie Brugmann sich ausdrückt, in den u-Sprachen ohne Labialisierung erscheinen. Auf die gleiche Scheidung läuft auch Osthoffs Bemerkung hinaus. Ich kann aber nicht finden, dass dadurch unsre Erkenntnis auf diesem Gebiet der indogermanischen Lautlehre eine wesentliche Förderung erhält. Dass bei dem Versuch, die drei Reihen auseinanderzuschälen, ein Rest übrig bleibt, wird ja auch von

triszu (mit ri statt ir, wie im gotischen brukans ru statt aur) ist ebenfalls Inchoativbildung, vgl. aŭszo.

c z zh; so auch Fick und Bechtel. Ich halte die Wahl dieser Zeichen für eine wenig glückliche.

beiden Gelehrten ansdrücklich zugestanden. Wenn man aus Bezzenbergers Beweismaterial was falsch ist oder zweifelhaft wegnimmt1), dagegen einfügt was fehlt, so dürfte sieh das Bild, wie mir scheint, nicht ganz unwesentlich verändern. Eine wirkliche Lösung der verwickelten Gutturalfrage kann ich nur in einer Erklärung sehen, die sieh auf all die zahlreichen Fälle des Wechsels innerhalb der Gutturalreihen in gleicher Weise anwenden lässt. Das ist aber bei der von Bezzenberger-Osthoff vorgeschlagenen zugestandenermassen nicht der Fall 1). Man vergleiche mit meiner Anmerkung in Studien II 19 die Ausführungen Bechtels Hauptprobleme der idg. Lautlehre 346 f., 360 f. Auf S. 362 heisst es: "selbstverständlich muss man, wenn sich einmal herausgestellt hat, dass achäische Wortformen von Ost- und Westgriechen übernommen worden sind, auch die Möglichkeit ins Auge fassen, dass ost- und westgriechische Redeweise auf die achäische Einfluss gewonmen habe" usw. Was Bechtel hier aufstellt, um die Unregelmässigkeiten im Griechischen zu erklären, das selbe etwa habe ich behauptet, um das Schwanken in der Vertretung der k-Laute auf dem indogermanischen Gesamtgebiete begreiflich erscheinen zu lassen3). Bei der Auseinandersetzung über das Verhältnis des Hesychschen λοφνίς gegenüber λυχνίς, lat. lacet, got. linhah usw. (s. auch Bezzenberger a. a. O. 252 ff.) ware die Erinnerung an KZ, XXV 117 f. von Vorteil gewesen; s. auch arm. lois 'Licht's). Was Bechtel a. a. O. 372 ff.

<sup>1)</sup> Es erhöht den Eindruck der Sicherheit ganz gewiss nicht, cass darin aus dem Indischen so viele ganz spät erst auftretende oder gar nur bei Lexikographen belegbare Wörter angeführt werden; z. B. kudambā-S. 240, kull- 'Knospe' 246, kūla- 'blauschwarz' 246, kiņa- 246, krpāņa-, krpāņa- 245, gaūjana- 247, göla-, göla- 246, jarts- 248. Man vergleiche dazu das petersburger Wörterbuch. A. Webers Bemerkungen (gegenüber Pictets Origines) in KB. II 253 f. haben ihre Giltigkeit noch nicht verloren. — Bei Brugmann Grundriss I 225, 231 wird mihirā- 'Wolke' angeführt. Ausserdem soll es noch 'Sonne', 'Greis', 'Wind' und 'Mond' bedeuten. Belegt ist es aber nur in der Bedeutung 'Sonne' und in dieser ist es Fremdwort.

<sup>2)</sup> S. auch Per Persson Wurzelerweiterung und Wurzelvaria-

S. auch Verf. a. a. O. 16 Note zu germ. f gegenüber int. qui usw.

<sup>4)</sup> Die Bemerkung auf S. VI klingt sehr stolz. Ich meine

25. dōišī. Präsens nach 2. und Aorist nach 1. Klasse zu diśáti fehlen.

Aus den gegebenen Zusammenstellungen ergibt sich nunmehr folgendes: Es sind im Veda und Avesta 24 verschiedene si-Formen als 2. Sing. des Imperativs gebraucht. Von den Verben, zu denen sie gehören, haben nur 2 ein Präsens nach der 2. Klasse indischer Zählung: yáti 'geht' und véti 'geniesst'. yási und vēši gelten als 2. Sing, sowohl des Indikativs als des Imperativs. Sonst steht nur noch den beiden Bildungen néši und rási je eine Form zur Seite, die man der Wurzelklasse des Präsens zuteilen muss: nēthā, rāté. Zu 6 weitern si-Bildungen ist der einfach-unsigmatische Aorist üblich, nämlich zu jóši, nakši, prási, yasi, śroši und sakši. Zu weitern 5 kommen wenigstens vereinzelte - 1 oder 2 - Formen dieser Aoristbildung vor, nämlich zu jēši, dárši, māsi, yōtsi und vákši. Neben mátsi und yákši sind nur die Medialformen mátsva und yákšva bezeugt, die nicht sicher untergebracht werden können; sie lassen sich auch zum s-Aorist ziehen. Endlich neben den letzten 7 si-Bildungen, 17-22 und 25, ist keine Form belegbar, die aus einem Präsens- oder Aoriststamm der Wurzelklasse hergeleitet werden könnte.

Wer Whitneys Ansicht über die si-Imperative teilt, wird sich selbstverständlich vor allem auf vēši und yāsi berufen müssen. Hier, so könnte man sagen, sei jedenfalls die geläufige Präsensform in imperativischer Bedeutung gebraucht worden. Vom Wurzelpräsens sei -si zunächst in den bildungsverwandten Wurzelaorist gedrungen, und schliesslich hätten sich nach leicht zu findenden Musterverhältnissen auch noch sátsi und die übrigen zugesellt. Die Thatsache, dass das isoliert stehende párši und einige andre nicht nur in imperativischer, sondern auch in indikativischer Bedeutung vorkommen, würde sich dabei mit dem Hinweis auf die Verwendung von vēši, yāsi in beiderlei Sinn erklären lassen. Dagegen erheben sich aber folgende Bedenken: Wie kommt es, dass nur die si-Formen der Wurzelklasse imperative Verwendung erfahren haben, die der andern nicht? Wie erklärt es sich ferner, dass von den si-Formen der Wurzelklasse nur zwei und auch diese trotz häufigen Vorkommens nur an ganz wenigen Stellen imperativisch gebraucht sind, während die übrigen si-Formen diesen Gebrauch fast ausschliesslich zeigen? Lässt das nicht

vielmehr vermuthen, dass man die imperativische Verwendung der si-Form gerade vermieden hat, wenn sie mit der Indikativform des Präsens zusammenfiel? Endlich wäre noch zu betonen, dass an einigen Stellen die si-Formen weder als Imperative noch als Indikative genommen werden können, sondern als Konjunktive.

Thurneysens Erklärung geht von den Injunktiven des Wurzelaorists aus. An nes sei ein i angetreten, das die selbe Bestimmung hatte wie das u in bhūtu usw., (nāmlich der Form ihre Zweidentigkeit zu nehmen). Aber neben bhatu steht bhacatu, warum nicht auch neben nesi ein "nayasi in gleicher Bedeutung? Und wenn man auch annehmen wollte, das konjunktivische \*nayasi sei wegen seines Zusammenfalls mit dem Indikativ aufgegeben worden - eine Annahme übrigens, welcher das Vorhandensein von yasi in indikativischer und konjunktivischer Bedeutung, sowie die Thatsache, dass in alter Zeit auch in der 1. Sing. Akt. der a-Konjugation Indikativ und Konjunktiv des Präsens zusammenfielen (s. Verf. Beiträge 1 f.), keineswegs günstig ist, - warum soll sich denn das i gerade nur auf den einfachen Wurzelaorist beschränkt haben? Warum nicht auch z. B. ein \*sisasi? Ich halte auch Thurnevsens Erklärungsversuch für verfehlt.

Die richtige Fassung finde ich bei Ludwig angedeutet, 2. a. O.: wenigstens in so fern, als er das s von -si dem s des sigmatischen Aorists identifiziert. Ich halte die in Rede stebenden si-Bildungen für i-Lokative des s-Aorists in infinitivischer Verwendung und vergleiche das Verhältnis von jêşi zn jişê dem von dydei zu die und von dhar-tdri zu av. ridöi-þre usw.; s. auch Verf. IF. I 496 Note 1). Zu J. Schmidts Fassung von jişê, Pluralbildungen 149, 378 s. Verf. BB. XV 230. XVI 268 f. Note.

Dass lokativische Infinitive in imperativischem oder konjunktivischem Sinn gebraucht werden können, bedarf keines Beweises. Man vergleiche Delbrück Syntax 416. Aufs leichteste begreift man aber auch die Bezugsetzung der si-Infinitive zu der 2. Singularis und ihre Behandlung, als wären es finite Formen. Der Anlass war genau der nämliche, der die dati-

We noch Geldner Ved. Studien I 146 Note hatte sitiert werden sellen. — Anders Neisser BB. XVII 250.

vischen Infinitive des s-Aorists im Griechischen: γράψαι usw. zur 2. Sing, Imp. Med. werden liess (vgl. Bezzenberger GGA. 1887 428): der Anklang an die Indikativ- und Konjunktivformen der 2. Sing. Das trug auch zur häufigen Verwendung jener Infinitive bei. Endlich die Thatsache, dass einige si-Infinitive — auch chantsi 1. 163. 4 — als 2. Sing. des Indikativs gebraucht sind, wird auf den bei etlichen Verben notwendigen Zusammenfall beider Bildungen zurückzuführen sein. Stellt man unsre si-Formen zum unthematischen Präsens, so sind sie, 2, höchstens 4 Fälle ausgenommen, die einzigen Belege der angenommenen Stammbildung. Stellt man sie zum unthematischen Aorist, so erhöht sich die Ausnahmeziffer auf 6, höchstens 11. Sie bleibt also auch so noch unter der Hälfte. Dagegen ist der s-Aorist zu 21 si-Formen unzweifelhaft bezeugt. Nur zu ratsi und vėši fehlt er, während jošat, jošati usw. zu joši nicht sicher zu bestimmen sind, da ihr s sowohl s als ss vertreten kann.

[Zu nákķi s. das s-Aoristpräsens nákṣati; vgl. auch śrōṣati — śrōṣi. — Zu mátsi ausser den bei Whitney angegebenen Formen auch mátsva. — Auch másva fasse ich als
s-Aorist-Imperativ. māhi ist auf den Grundlagen másva und
māsi aufgebaut. — Zu yākṣi auch yākṣva als s-Aorist. —
Zu yōtsi auch yōdhi. — Zu rāsi auch árādhvam und rāsva;
wegen rātē s. zu māhi. — Zu vākṣi auch vākṣva, ferner vōdham, vōḍhām, vōḍhvam und wohl auch ūḍhvam; s. dazu
oben. — Zu sakṣi auch sākṣva¹). — Zu prāsi auch die übrigen oben zitierten Formen; vgl. die 3. Sing. aprās²). — Zu
av. dōiṣi vgl. den Optativ diṣiaþ, ferner ai. ádikṣi usw.]

Kommen die si-Formen auch noch in rein infinitivischer Bedeutung vor? In der That führt Ludwig Rigveda VI 259 eine Reihe von RV.-Stellen auf, darin die si-Formen als Infinitive erscheinen sollen, nämlich 1. 174. 9, 175. 1, 176. 1, 6. 16. 8, 7. 9. 6, 5. 33. 23). An der ersten Stelle (s. oben

sākṣ̄ad kann zum s-Aorist gestellt werden, vgl. asākṣ̄a, sākṣ̄āma, aber auch zum Perfekt; vgl. sāhvān (Verf. Studien II 40) und av. āreṣ̄yā.

Auch trásva und trádhvam zu tráyatē sind zum s-Aorist zu ziehen. Zum epischen trāhi s. oben māhi.

Widersprechend sind seine Angaben zu åvrk§i 1. 27. 13;
 a. a. O. 32, 38, 44 und IV 251.

273) soll párši paráya eine Art Intensivausdruck sein; zur Erläuterung wird auf 6. 48. 3 yájasi yákši, 9. 106. 3 grabhám grbhnīta verwiesen. Man kann dem noch hinzufügen yujė . . ayukšata 8. 41. 6, nudata pranodam 10. 165. 5, av. aoi . . staomaine stuidi J. 9. 2, frayaza vazaiti V. 3. 31 (vgl. Verf. Ar. und Ling. 78, 81 Note); ferner ai. nāyišthā nēšāņi, páršišthāh paršáni RV. 10. 126. 3. Aber Ludwigs eigne Übersetzung, sowie seine Erläuterung a. a. O. V 48 sprechen gegen jene Annahme. Dazu kommt noch, dass die Zäsur zwischen die beiden Wörter fällt. párši scheint konjunktivische (futurische) Bedeutung zu haben. Sayana freilich möchte das Ganze vielmehr in die Vergangenheit rücken. - mātsi in 1, 175, 1 ist imperativisch zu nehmen. So auch bei Ludwig in der Übersetzung; s. auch V 48. - Auch für die 3 übrigen Stellen sei auf die Übersetzung und - zu 6. 16. 8 auf den Kommentar verwiesen.

Einige andre, bei Ludwig nicht erwähnte Stellen, scheinen mir eher geeignet, die ursprünglich infinitivische Natur der si-Formen darzuthun. Dass die si-Infinitive als Konjunktive für die 2. Sing. verwendet wurden, beruht, wie schon gesagt ist, auf der Gleichheit ihres Ausgangs mit dem der 2. Sing. Akt. im Indikativ und Konjunktiv. An sich sind sie so wenig an eine bestimmte Person oder an einen bestimmten Numerus gebunden als die übrigen Infinitive. Delbrück Syntax 412, 416 will die konjunktivische (imperativische) Bedeutung nur für die Infinitive auf -adhyāi und -sani gelten lassen, ihren prädikativen Gebrauch nur für die auf -tavē, -tavái und -ē, und zwar nur in negativen Sätzen, vgl. 415, 421. Was diese Einschränkung anlangt, so sei auf Ludwig Infinitiv 75, Verf. Ar. und Ling. 89, 92 verwiesen. Auch für die konjunktivisch verwendeten adhyai-Infinitive will Delbrück eine Einschränkung machen. "Ist keine Person vorhanden, zu welcher der Infinitiv konstruiert werden kann, so übersetzen wir ihn wie eine erste, im andern Fall wie eine dritte Person" - und zwar, wie die gegebenen Beispiele zeigen, des Singulars - "eines Modus der Begehrung". Dagegen wird z. B. grnīšáni RV. 6. 15. 6 durch die 2. Plur. wiedergegeben. Ich halte auch diese Einengung für unberechtigt. In 1. 27. 1 passt für vandádhyāi der folgenden Strophe wegen besser die 1. Plur. In 5. 45. 41), 6. 22. 7, 6. 67. 1 (huvá-dhyai, paritasayádhyai, vavydhádhyai) wegen des vas besser die 2. Plur.

In RV. 5, 25, 1 steht:

áchā võ agnim ávasē | dēvám gāsi sá no vasúh | gāsi wird hier und zu 8, 27, 2 als 1, Sing, Inj. Aor, Med. genommen. Aber Sayana übersetzt abhipragayata. 'Ohne rechten Grund', wie Ludwig a. a. O. IV 341 bemerkt. Doch lässt sich zu Sayanas Gunsten anführen, dass Medialformen zu gåyati 'singt' sehr schwach beglaubigt sind. Ich finde ausser gāsi nur noch gāyišē 7. 96. 1 und gáyē 8. 46. 17. deren Bestimmung als 1. Sing. Med. scheint mir keineswegs zweifellos. Bei Delbrück Verbum 181 werden unter dem Titel 'Doppelstämme' eine Anzahl von Formen auf -sē, -šē verzeichnet, welche mit Ausnahme von carkrie - worüber jetzt Geldner Ved. Studien I 128 f. - sämtlich als 1. Sing. Konj. gebraucht sein sollen, nämlich arcasē, rūjasē, yajasē, grnīśē, punīšė, gayišē, stušė. Whitney Grammar<sup>2</sup> § 897 d. der ihnen "the value of indicative present" zuteilt, fügt noch krie und hise hinzu. Auch rcase RV. 7. 61. 6 ist noch anzuschliessen 2).

Ich ziehe jetzt diese Fassung der a. a. O. 92 vorgeschlagenen vor. S. auch Whitney Grammar<sup>2</sup> § 982 d.

<sup>2)</sup> Pischel Ved. Studien 1 43 schreibt: "prá vām mánmāny rcásě návăni | kṛtắni bráhma jujuşann imáni | 'Möchten euch diese neuen gedichteten Lieder und Gebete gefallen für den Sänger'. i. e. zum Heile des Sängers. Der Dativ steht ganz wie nas 5. 50. 3 prá . . yá tē kṛtảni . . brávāma yáni nō jújōśah". Ein Gelehrter gewöhnlichen Schlags würde wohl eher - unmethodisch genug - von rcásē aus geschlossen haben, dass nas Dativ ist, nicht umgekehrt. Denn dass nas nur Dativ sein kann, wäre ihm um so sicherer verborgen geblieben, als verschiedene Stellen (wie RV. 10. 20. 5: jušád dhavyá mánušasya, 3. 61. 1: stómam jušasva grnató 3. 39. 7: imá gírah . . jušásva . . purutámasya kāróh, 6. 5. 6: táj jušasva jaritúr ghôši mánma, ferner 7. 11. 4, 3. 35. 10) nur zu sehr dazu angethan sind, ihn auf die Meinung zu bringen, nas sei vielmehr Genetiv. Auch Roth PW. III 114 ist diesem Irrtum verfallen. Schliesslich hätte ihn, so wie Pischel zu übersetzen, vielleicht auch noch der Umstand abgehalten, dass die Verbindung von jösati mit pra sonst nicht bezeugt ist, von prajusta- im Man. abgesehen, rease ist Verbum und in Übereinstimmung mit den vorhergehenden mahayam und huvê auf die 1. Sing. zu beziehen. Der Akzent macht

Dass stušė mehrdeutig ist, dass es auch als Infinitiv fungiert, wird von Delbrück ausdrücklich anerkannt. Und RV. 1. 122. 7: stušė sá vām varuna mitra rātih, 8. 52. 3: stušė tád asya páusyam gelten mir für unzweifelhafte Belege dieses Gebrauchs; s. Ludwig Infinitiv 75. Von da zu der Annahme, dass stušė überall Infinitiv sei, ist nur ein kleiner Schritt. Und zwar meine ich, diese Annahme müsste für bewiesen betrachtet werden, wenn sich zeigen liesse, dass stuße nicht nur als Konjunktiv für die 1. Sing., sondern auch für andre Personen verwendet wird. S. dazu Ludwig Rigveda VI 261. RV. S. 5. 4 steht: purupriyā ņa ūtāyē . . stušé kánvaső aścina. Will man nicht korrigieren, wie Delbrück und Grassmann (dieser stillschweigend) es thun, so kann man stušė kaum anders denn als 1. Plur. fassen: "wir, die Kanva, wollen die viellieben Asvinen preisen, dass sie uns helfen". Vergleiche Savanas stumahē. Ludwigs Übersetzung, die das Wort als 3. Plur. nimmt, dünkt mir weniger gut. Zu 8. 63. 1: visô visō vō átithim . . agnim vō dúryam vácah stušé . . fasst Ludwig stušė als 1. Plur. Besser scheint mir hier und 8. 73. 1: préstham vo átithim stušé . . die Übersetzung mit der 2. Plur. An den übrigen Stellen kann man mit der 1. Sing, auskommen. Nachdem sich aber herausgestellt hat, dass das keineswegs notwendig ist, so wird man auch noch für andre Stellen eine abweichende Fassung vorziehen. Zu 5.58. 1 passt am besten die 2. Sing., vgl. vandasva in 2; zu 5. 33. 6 die 1. Plur.1), zu 8. 21. 9 die 2. Plur.2).

Was das Formale anlangt, so steht der Deutung von stuşê als Infinitiv nicht das geringste im Weg. Gleicher Art ist z. B. jişê, an dessen Infinitivnatur die Stelle 1. 111. 4: tê nō hinvantu sātāyē dhiyê jişê keinen Zweifel lässt. Dagegen ist die Erklärung von stuṣé als 1. Sing. des Konjunktivs keineswegs so einfach. Delbrücks Versuch hilft nicht

keine Schwierigkeit. Dazu gehört prå. Zu RV. 6, 39, 5 ist reåse von Pischel richtig als Dativ bestimmt.

<sup>1) \*</sup>Gib uns Reichtum . . ., so wollen wir des Freundes Gabe

<sup>2) &#</sup>x27;Ihn, den Indra, preiset, ihr Freunde, dass er euch helfe'; vah gehört als Objekt zu ūtāyē, vgl. 1. 30. 6, 36. 13, 3. 37. 8, 5. 5. 10. 6, 8, 5, 4, 34. 6.

weiter. Statt -ē wäre jedenfalls -āi zu erwarten, cf. nasāi, masāi = av. mēnghāi<sup>1</sup>).

Freilich werden bei Delbrück a. a. O. 29 § 18 noch zwei weitre sē-Bildungen als 1. Sing. Konj. verzeichnet: hisē RV. 7. 7. 1 und kršē 10. 49. 7. Aber auch sie sind falsch bestimmt.  $kr\bar{s}\bar{e}$  findet sich ausserdem noch 8. 3. 20 = 32. 3: kršė tád indra pausyam, 10. 50. 5 = 6: višvėd etá (etá viśvā) sávanā tūtumā kršē, wo es s. v. a. krņušē sein soll. Das ist gewiss unrichtig. Grassmann übersetzt der Reihe nach: 'hast du vollbracht, vollbringe, mache'. Ludwig nimmt an den ersten beiden Stellen das Wort als prädikativen Infinitiv, und zwar zu carkarmi, indem er sich auf den ähnlichen Vers 8, 52, 3 bezieht (Infinitiv 75), an den beiden andern setzt er es gleich krnušē. Ich nehme kršē überall als Infinitiv. An der ersten Stelle kann man es wie Ludwig übersetzen oder auch mit der 1. Sing. Konj., und zwar zu carkarmi. In letzterer Weise auch zu 8. 32. 3, wenn man nicht nach Ludwig Rigveda V 149 tira für verderbt aus tirah betrachtet. In 10. 50. 5, 6 entspricht kršē dem Sinn nach einem krnavas; in 5 steht es den unzweifelhaften Konjunktiven ásas, várdhas, die vorausgehen, parallel. Endlich kommt noch 10. 49. 7 hinzu, wo kršē den Sinn von krnavāni oder karišyāmi hat. Es gleicht also kršē in der Verschiedenheit seiner Anwendung dem oben besprochenen stušē und ist wie jenes zu erklären.

Ob hiṣē 7. 7. 1 mit Sayana (hinōmi) auf die 1. Sing. bezogen werden muss, kann füglich bezweifelt werden. Besser passte wegen vō die 2. Plur. Übrigens scheint die ganze Strophe nicht recht in Ordnung zu sein. bhávā in c und vividē in d wollen nicht zusammenstimmen. Ludwig bemerkt daher Rigveda IV 367: "bhavā offenbar als bhavatu"?).

Die bei Verf. Altir. Verbum 27 § 18 angeführten Formen lauten nach der Neuausgabe pånhahe Jt. 8. 1 und mēńhī J. 29. 10.
 Wegen stuśżyya-, worauf sich Delbrück beruft, s. Verf. Studien II 92 Note.

<sup>2)</sup> Ein zweites hiệc 1. Sing. vermutet Delbrück Verbum 181 yáthōhiệc — Worttext yáthā ōhiệc — zu RV. 8. 5. 3. Vgl. auch Grassmann Übersetzung I 585. Die Zerlegung des Worttexts ist ganz gewiss falsch, aber Delbrücks Vorschlag ist ebenfalls abzulehnen; yáthō kommt sonst nicht vor. Vgl. auch Ludwig Rigveda

Auch im Avesta ist uns eine sai-Bildung entsprechender Art in konjunktivischem Gebrauch erhalten. In J. 10. 4 lesen wir: haoma raose gara paiti i uta fradaesa vispaha . Erklärt man raose als 2. Sing. Präs. Med., so steht es als der einzige Beleg der dann anzunehmenden Präsensbildung da; denn raosta J. 9. 24, das man damit zusammenzustellen pflegt, konnte auch sigmatischer Aorist sein, wenn es nicht etwa mit raosta J. 29. 9 zu identifizieren und zu ai. röditi 'jammert' zu ziehen ist; vgl. Geldner Studien I 591). Aber der Indikativ passt überhaupt nicht, wie man z. B. aus Geldners Obersetzung, Metrik 145 ersehen kann. raose muss in dem selben Sinn genommen werden, wie das folgende durch uta angeschlossene fradaesa. Also: "Hauma, du sollst wachsen auf dem Berg und dieh verbreiten auf dem Pfad der Vögel"7). Das av. raose ist sonach ein vollkommenes Gegenstück zu der griech. 2. Sing. Imp. des s-Aorists beifen3).

Auf die bei Delbrück Verbum 181 unter 1, 2, 3, verzeichneten Formen ) gehe ich nicht näher ein. Ich bemerke nur, dass ich auch sie für Infinitive halte, die überall auf die 1. Sing. zu beziehen weder nötig noch richtig ist ). So passt z. B. für rūjase 6. 15. 1, 4 wegen vas und wegen duvasyata, vicasata in Strophe 6 viel besser die 2. Plur., während für gratie 7, 97. 3 mit Rücksicht auf vraimahe — nas — bhd-vema — nas in 2 und auf nas — nas — nas — huvema in 4

IV 64 und oben 279 die Bemerkungen zu stuße in der folgenden Strophe.

Die ebd. 85 vorgetragene Zusammenstellung verbieten die Lauigesetze.

<sup>2)</sup> Zu višpaha s. Spiegel, Justi und neuerdings Meringer BB. XVI 233 f. Doch kann die Form gar wohl Instrumental sein; vgl. Hübschmann Zur Kasusiehre 254, Delbrück Syntax 128 f. Woher hat Meringer sein rause 'wuchsest'?

<sup>3)</sup> Auf die 1. Sing. bezieht sich andië J. 44. 14; s. Verf. BB. XIII 78, XV 230. Das Wort gehört zu lit. neszú, ksl. nesq 'trage'; a isi Prafix; der Dehnvoksi a — so!, falsch KZ. XXIX 230 — stammt aus dem Sing. Akt.; so auch in niś ndśama J. 44. 13, wozu aind. stłężima zu vergleichen ist. S. auch Geldner BB. XIV 27.

<sup>5)</sup> Neisser BB. XVII 250 spricht von 'kollektiven é-Imperati-

die 1. Plur. den Vorzug verdient1). - Ich kehre zur Erör-

terung von gayiśe zurück.

Die bei Delbrück a. a. O. § 200 b und Verf. KZ. XXVIII 18 unter III2) aufgezählten Infinitive auf -ai stellen formell betrachtet Dative aus einfachen, die auf -sai Dative aus sigmatischen Tempusstämmen dar. Nun ist es ja ganz selbstverständlich, dass solche Infinitive nicht nur aus dem s-Aorist 4. Klasse (Whitneyscher Zählung), sondern auch aus dem der 5. Klasse hervorgehen konnten, dem is-Aorist. Woher dessen i stammt, ist dabei ganz gleichgültig; s. Verf. Ar. und Ling. 125 ff. Anf S. 88 f. habe ich zwei ai. iāi-Infinitive aus dem iś-Aorist nachgewiesen: rôhiśyāi, avyáthiśyāi, und ebendort finden sich auch zwei, allerdings nicht ganz sichere ai-Infinitive gleicher Herkunft verzeichnet. Ihnen schliesse ich gayise an. Freilich kommt ja ein Aorist \*agāyišam nicht vor. Doch berücksichtige man, was dort über die Verschleppung von -išyai bemerkt wurde. Wenn gayišē auf die 1. Sing. Konj. bezogen werden müsste, so würde das noch keineswegs gegen die gegebene Erklärung sprechen. Wahrscheinlich geht es aber auf die 2. Sing. wie das folgende mahaya, das doch, wenn man vasistha nicht ändern will - wie das sowohl nach Grassmanns als nach Ludwigs Übersetzung zu geschehen hätte -, nur als 2. Sing. Imp. genommen werden kann. Noch anders Ludwig Infinitiv 753). Dass gāyiṣē unbetont erscheint, beweist kaum mehr, als dass die Diaskeuasten die Form für eine verbale betrachtet haben; s. übrigens S. 275 f.

Noch weniger nun als gāyiṣē kann gāyē 8. 46. 17 die mediale Flexion von gāyati beweisen. Man braucht sich nur die Stelle genauer anzusehen, sowie die Übersetzungen und Bemerkungen dazu, um zu erkennen, dass die Fassung von gāyē als 1. Sing. ein blosser-Notbehelf ist. Der überlieferte Text der Strophe ist unzweifelhaft verderbt. Kann gāyē als Objektsinfinitiv zu iyakṣāsi konstruiert werden? Also "du verlangst (von ihnen) dich zu besingen"? Wegen des Akzents s. Verf. IF. I 498 Note.

2) Von denen jedoch einige zu streichen sind.

Die Verwendung des nī-Präsensstamms zur Infinitivbildung auch bei grnījāni; s. oben S. 277.

asuryà ist Gen. Sing. Fem., vgl. av. vairià und Verf. IF.
 I 190. Noch besser freilich würde sich der Dativ fügen.

Die Erklärung von gasi als Medialform findet sonach weder an gayije noch an gaye die nötige Unterstützung. Aber anch die Beziehung auf die 1. Sing. halte ich keineswegs für geboten, an der oben zitierten Stelle 5. 25. 1 sogar für unpassend. Das zweite Wort der Strophe, ras deutet vielmehr auf eine 2. Plur. hin, vgl. S. 279 zu 8. 21. 9. Sayana hatte also, wie gegen Ludwig gesagt werden muss, recht guten Grund, gasi mit (abhipra)gayata wiederzugeben. Ist nun aber hier gasi als Infinitiv zu nehmen, so sieht man nicht ein, warum die Form 8. 27. 2 anders gefasst werden sollte, um so weniger als ja auch, wie gezeigt, das Medium bei jenem Verbum nicht üblich ist. Es liegt näher, gasi auf die 1. Plur. als, wie herkömmlich, auf die 1. Sing. zu beziehen.

In RV. 6. 48. 4 lesen wir:

mahô deván yájasi yákšy ánnšák i táva krátvotá dasána i arvácah sim krnuhy agné 'vase i rásva vájotá vasva i.

Grassmann und Ludwig nehmen beide ydjasi als 2. Sing. Ind., ydkii als 2. Sing. Imp. Jedenfalls liegt ein Betonungsfehler vor; yajasi darf keinen Akzent haben. Ich sehe in yajasi die 2. Sing. Ind., in ydkii aber einen Infinitiv, und zwar nach einer Andeutung Ludwigs Rigveda VI 259, der den Ausdruck yajasi ydkii mit grabham grbhnita und ähnlichen zusammenstellt; s. oben S. 277. Der Sinn der Strophe ist: "Immer verehrst du zur Verehrung die grossen Götter..; so bring sie denn herbei zur Hilfe..". Entsprechend ist auch die vorhergehende Strophe gebaut, mit der 2. Sing. Ind. in der ersten, der 2. Sing. Imp. in der zweiten Hälfte.

Ist auch práti cakți RV. 7. 3. 6 Infinitiv? Es heisst dort von Agni:

divô na të tanyatur ëti susmas | citrô na surah prati caksi bhanum |

Liest man bhānūh und fast man prāti cakši prādikativ, so erhālt man fūr die beiden Zeilen einen völlig konformen Ban. Es entsprechen sich dieð na tanyatūš und citró na sūras, eti und prāti cakši, šūšmas und bhānūš: "Wie des Himmels Donner geht dein Athem, wie die lichte Sonne sieht sich dein Sebein an". Ludwigs Übersetzung ist jedenfalls unrichtig. Grassmann kann sieh zwar für die seinige auf Sayanas pra-

darśayati und auf das petersburger Wörterbuch berufen. Aber mit 9. 85. 12 lässt sich die für práti cakṣ- angenommene Kausativbedeutung nicht stützen. Der Fassung von cakṣi als 2. Sing. Präs. dürfte doch auch die Thatsache im Wege stehen, dass sonst nur mediale Präsensformen vorkommen 1. abhicakṣuḥ 10. 92. 15 halte ich für ein Avyayībhāva-Kompositum, als Verbum zu b ist aus a rēbhan zu ergänzen. Das zweite cakṣi aber, 10. 97. 33 lässt sich nach 8. 276 erklären.

Ausser im Arischen finden sich die si-Infinitive, so viel ich sehe, nur noch im Lateinischen; vgl. dazu Stolz Iw. Müllers Handbuch II² 379 f. Lat. dīxe verhält sich zum griech. deīžai nicht wesentlich anders als ai. jēṣi zu jiṣē. Wegen der Wurzelvokalisation vgl. av. raose S. 281 und ai. jēṣē RV. 1. 100. 11, 6. 44. 18²), das nach Ludwigs Übersetzung ebenfalls als Infinitiv zu nehmen ist³). Die selben Beziehungen, wie sie zwischen dīxe und deīžai bestehen, finde ich auch zwischen ferre und ferrī. Der Anschluss von ferrī ans Mediopassiv — und ebenso der von agī usw. — wird zu einer Zeit erfolgt sein, als die alten Medialformen mit idg. -tai, -sai usw. denen mit r noch nicht völlig erlegen waren. Dass dīxe zum Infinitiv des Perfekts gestempelt wurde, beruht darauf, dass eben dīxit daneben bestand; zu ferre, velle usw. fehlen aber bekanntlich die s-Aoriste.

Münster (Westf.), 1. April 1892.

#### Chr. Bartholomae.

<sup>1)</sup> Pischel freilich würde auch ohne Änderung des Textes auskommen können. bhānum steht am Ende des Stollens, folglich kann es des Metrums halber aus einer beliebigen längern Form verkürzt sein; s. Ved. Studien I im Index unter 'Kürzungen des Wortendes', welche, wie S. XIX gesagt wird, anders als 'rein mechanisch zu erklären' ganz verkehrt wäre; s. Ludwig Über Methode 8 § 2. Wenn svàrvān, saparyán für svàrvantam, saparyántam eintreten konnten, warum nicht auch bhānum für bhānumán, i. e. Agni? Das Prinzip von der 'mechanischen Kürzung des Wortendes' am Stollenschluss muss nur auch noch aufs Verbum ausgedehnt werden.

Nur diese Form kommt vor; so auch in den Zusammensetzungen mit kšētra- und svar-, 1. 33. 15, 132. 2.

<sup>3)</sup> Auch für die Komposita (s. oben) ist diese Fassung zulässig. — Ganz anders über unser Wort J. Schmidt Pluralbildungen 379 Note.

## Das Präsensinfix n 1).

Zur Kennzeichnung des Präsensstammes in den indogermanischen Sprachen dient bekanntlich oft eine Erweiterung mittelst eines Nasales. Dieser Nasal wird scheinbar in zweitacher Weise verwendet, entweder als Suffix der Wurzel angefügt (báx-vw) oder als Infix in die Wurzel eingefügt (lat. rumpo rapi). Die letzte Bildungsweise scheint beim ersten

<sup>1)</sup> Die hauptsächlichste von mir berücksichtigte Litteratur: Bapp Vgl. Gr. 2 I S. 218-225, II S. 350-353. Pott Etymol. Forsch. 2 1861, H 1, 645-733. Schleicher Comp. 3 1871 S. 329, 355 ff., 360 f., 751-53, 756 f., 760-62, 764-66, 771 f., 776, 779 f., 784 f., 788 f. Curtius Bildung der Tempora u. Modi S. 53 ff., Das Verbum der gr. Sprache 1873, I passim. Richard Fritzsche C. St. VII 383-389. A. Kuhn KZ. II 392-98 u. 455-71. Whitney Sanskrit Grammar # 255, \$5 683-732, Die Wurzeln der Sanskritsprache, passim. Delbrück Das altindische Verbum. Kurschat Grammatik der lit. Sprache ## 403-4, 419-22, 434, 4362, 437, 4411, 1201a, 1225-27, 1240. Miklosich Vgl. Gr. II (1875) S. 423 f., 488, 492. Stolx Lat. Gr. 41 67, 1c, 97, 103. H. Schweizer-Sidler Gramm. der lat. Spr. S. 58, 134. H. Schweizer KZ, H 350-82. K. Brugmann Griech. Gramm. 55 116, 117, 129, 130, Die siebente Präsensklasse des Arischen MU. III 148-158, Die achte Konjugationsklasse des Altindischen KZ. XXIV 255-286, Über einige altindische Verba der 5. und 2. Klasse KZ, XXIV 286-293, Das vy in čvvčjat usw. KZ, XXVII 5-9-593, IF. I 172-74, 176, Grundriss I S. 190-92. Ahrens Rhein. Museum XXXV 581. Baudouin GGA, 1888 S. 654. Bartholomae BB. XIII 60-64. Fehrnborg De verbis latinis in uo divisas desimentibus Stockholm 1889 S. 18, 26, 42-45. Fröhde BB. III 285-300, IX 107-126, XVI 198-202. Fick GGA. 1881 S. 433 f. 1425-44. 1458-63. v. Fierlinger KZ. XXVII 559 f. Hoffmann Das Präsens der idg. Grundspr. S. 57-61, 111-139. Johansson De derivatis verbis contractis S. 107 f., 109-111, 126, 129, Akademiske Afhandlinger til Bugge S. 21-43. Leskien C. St. II 108. G. Meyer Die mit Nasalen gebildeten Präsensstämme des Griechischen Jena 1873. Naber Mnemosyne IX 70. Osthoff MU. IV 35-52, 215 f., PBrB. VIII 297, Zur Geschichte des Perfekts S. 372, 404 f., IF. Anz. 182-84. Joh. Schmidt Zur Geschichte des idg. Vokalismus I pas-KZ. XXIII 286-90, XXIV 313 ff. Saussure Mémoire sur le système primitif des voyelles S. 239 ff. Thurneysen KZ. XXVII 180. Wiedemann Archiv f. slav. Phil. X 652-55. Windisch KZ. EXI 406-424.

vischen Infinitive des s-Aorists im Griechischen: γράψαι usw. zur 2. Sing, Imp. Med. werden liess (vgl. Bezzenberger GGA. 1887 428): der Anklang an die Indikativ- und Konjunktivformen der 2. Sing. Das trug auch zur häufigen Verwendung jener Infinitive bei. Endlich die Thatsache, dass einige si-Infinitive — auch chantsi 1. 163. 4 — als 2. Sing. des Indikativs gebraucht sind, wird auf den bei etlichen Verben notwendigen Zusammenfall beider Bildungen zurückzuführen sein. Stellt man unsre si-Formen zum unthematischen Präsens, so sind sie, 2, höchstens 4 Fälle ausgenommen, die einzigen Belege der angenommenen Stammbildung. Stellt man sie zum unthematischen Aorist, so erhöht sich die Ausnahmeziffer auf 6, höchstens 11. Sie bleibt also auch so noch unter der Hälfte. Dagegen ist der s-Aorist zu 21 si-Formen unzweifelhaft bezeugt. Nur zu ratsi und réši fehlt er, während jošat, jošati usw. zu joši nicht sicher zu bestimmen sind, da ihr s sowohl s als ss vertreten kann.

[Zu nākṣi s. das s-Aoristpräsens nākṣāti; vgl. auch śrōṣāti — śrōṣi. — Zu mātsi ausser den bei Whitney angegebenen Formen auch mātsva. — Auch māsva fasse ich als s-Aorist-Imperativ. māhi ist auf den Grundlagen māsva und māsi aufgebaut. — Zu yākṣi auch yākṣva als s-Aorist. — Zu yōtsi auch yōdhi. — Zu rāsi auch ārādhvam und rāsva; wegen rātē s. zu māhi. — Zu vākṣi auch vākṣva, ferner vōdham, vōdhām, vōdhvam und wohl auch ūdhvam; s. dazu oben. — Zu sakṣi auch sākṣva¹). — Zu prāsi auch die übrigen oben zitierten Formen; vgl. die 3. Sing. aprās²). — Zu av. dōisi vgl. den Optativ disṭaþ, ferner ai. ādikṣi usw.]

Kommen die si-Formen auch noch in rein infinitivischer Bedeutung vor? In der That führt Ludwig Rigveda VI 259 eine Reihe von RV.-Stellen auf, darin die si-Formen als Infinitive erscheinen sollen, nämlich 1. 174, 9, 175, 1, 176, 1, 6, 16, 8, 7, 9, 6, 5, 33, 23). An der ersten Stelle (s. oben

sākṣ̄vā kann zum s-Aorist gestellt werden, vgl. asākṣ̄i, sākṣ̄āma, aber auch zum Perfekt; vgl. sāhvān (Verf. Studien II 40) und av. āreṣ̄yā.

Auch trásva und trádhvam zu tráyatē sind zum s-Aorist zu ziehen. Zum epischen tráhi s. oben māhi.

Widersprechend sind seine Angaben zu ävrkii 1. 27. 13;
 a. a. O. 32, 38, 44 und IV 251.

infigiert aufgefasst worden. Auch die fünfte und neunte Klasse sind auf ähnliche Weise bereichert worden: rdhnômi = rnddhmi 'gedeihe'; aśnômi 'erreiche' ist die gewöhnliche Form, aber ved. andśamahi (nicht mit Whitney Warzeln, als Perfekt zu fassen) beweist frühere Flexion nach der siebenten Klasse; vgl. tṛpṇômi = tṛmpāmi 'werde befriedigt' (idg. 'tṛmēpmi 'tṛmpēnti); ubhnāmi = unābhmi = umbhāmi 'halte zusammen'.

2) Wenden wir uns jetzt zum Griechischen, so springt zuerst in die Augen, dass hier nichts den sanskritischen Typen lumpāmi śūmbhami Entsprechendes vorkommt. Kein thematisches Präsens hat einen infigierten Nasal als Merkmal; in den Beispielen, welche beigebracht worden sind, ist der Nasal fest: cφίγρω λάμπω (vgl. cφιγκτήρ λαμπτήρ); κυλίνδω: έκύλιτα = επένδω : έςπειτα (κυλιω ist Neubildung). Weitere Ableitungen wie iνδάλλομαι 'erscheine', cχινδαλμός 'gespaltenes Stück Holz' können natürlich eben so leicht von mi-Verben wie von 6-Verben ausgegangen sein. Dies gilt auch für πτίκοω \*πτινεjω1) 'enthülse', Weiterbildung von skr. pināşmi lat. pinso; die indogermanische Form war \*ptinésmi; t ist im Indischen und Lateinischen lautgesetzlich weggefallen wie in skr. parnam 'Flügel, Blatt' vgl. πτέρις 'Farnkraut', d. Farnkraut, russ. paporotnik, paporot (in den anderen slavischen Sprachen Formen, welche auf urslav. paports f. zurückgehen); skr. páršni-s 'Ferse' vgl. ntépva got. fairzna; skr. pur 'Burg' vgl. πτόλις; lat. pareo vgl. πτοέω\*). Weiterhildungen analog mit πτίςςω sind auch πλάζω \*πλαγγίω, κλάζω, λύζω, λάζομαι (: λάμψομαι = νίζω : νίψω: demnach ist das β von λαμβάνω ein idg. q). χρίμπτω εκίμπτω γνάμπτω sind eben-

<sup>1)</sup> Osthoff Das Verbum in der Nominalkomposition S. 339.

<sup>2)</sup> Irrig urteilt von dem τ in πτίσω Johansson De derivatis verbis contractis S. 109, indem er an pj denkt; richtiger Kretschmer KZ. XXXI 423-428; doch halte ich es nicht für bewiesen, dass urspranlantendes pt als t auftreten kann; Gleichungen wie πτελέα 'Rüster': lat. tilia 'Linde', πτίλον 'Feder': lat. cespertiliö 'Fledermaus', πτωτίν 'sich fürchten': lat. taceō 'schweige' (Saussure Syst. 285) sind wenig überzeugend. Oh dagegen das von Kretschmer S. 438 f. Beigebrachte eine Möglichkeit eröffnet, skr. parnám zugleich mit lit. spaňnas 'Flügel' und mit πτίρας zu kombinieren? Vgl. φθάνω: abd. spucen.

besser die 1. Plur. In 5. 45. 41), 6. 22. 7, 6. 67. 1 (huvá-dhyai, paritasayádhyai, vävrdhádhyai) wegen des vas besser die 2. Plur.

In RV. 5. 25. 1 steht:

áchā võ agnim ávasē | dēvám gāsi sá no vasúh | gasi wird hier und zu 8, 27, 2 als 1, Sing, Inj. Aor. Med. genommen. Aber Sayana übersetzt abhipragayata. 'Ohne rechten Grund', wie Ludwig a. a. O. IV 341 bemerkt. Doch lässt sich zu Sayanas Gunsten anführen, dass Medialformen zu gåyati 'singt' sehr schwach beglaubigt sind. Ich finde ausser gasi nur noch gayišē 7. 96. 1 und gayē 8. 46. 17. deren Bestimmung als 1. Sing. Med. scheint mir keineswegs zweifellos. Bei Delbrück Verbum 181 werden unter dem Titel 'Doppelstämme' eine Anzahl von Formen auf -sē, -śē verzeichnet, welche mit Ausnahme von carkrie - worüber jetzt Geldner Ved. Studien I 128 f. - sämtlich als 1. Sing. Konj. gebrancht sein sollen, nämlich arcasē, rūjasē, yajasē, grnīšē, punīšė, gayišē, stušė. Whitney Grammar 2 § 897 d, der ihnen "the value of indicative present" zuteilt, fügt noch krie und hiệe hinzu. Auch rcdse RV. 7. 61. 6 ist noch anzuschliessen 2).

Ich ziehe jetzt diese Fassung der a. a. O. 92 vorgeschlagenen vor. S. auch Whitney Grammar<sup>2</sup> § 982 d.

<sup>2)</sup> Pischel Ved. Studien I 43 schreibt: "prå vām månmāny rcásē návāni | kṛtáni bráhma jujušann imáni | 'Möchten euch diese neuen gedichteten Lieder und Gebete gefallen für den Sänger'. i. e. zum Heile des Sängers. Der Dativ steht ganz wie nas 5, 50. 3 prá . . yá tě krtání . . bráváma yání nō jújōšah". Ein Gelehrter gewöhnlichen Schlags würde wohl eher - unmethodisch genug - von rcásē aus geschlossen haben, dass nas Dativ ist, nicht umgekehrt. Denn dass nas nur Dativ sein kann, wäre ihm um so sicherer verborgen geblieben, als verschiedene Stellen (wie RV. 10. 20. 5: jušád dhavyá mánušasya, 3. 61. 1: stómam jušasva grnató 3. 39. 7: imá gírah . . jušásva . . purutámasya kāröh, 6. 5. 6: táj jušasva jaritúr ghồši mánma, ferner 7. 11. 4, 3. 35. 10) nur zu sehr dazu angethan sind, ihn auf die Meinung zu bringen, nas sei vielmehr Genetiv. Auch Roth PW. III 114 ist diesem Irrtum verfallen. Schliesslich hätte ihn, so wie Pischel zu übersetzen, vielleicht auch noch der Umstand abgehalten, dass die Verbindung von jösati mit prá sonst nicht bezeugt ist, von prajušta- im Mān. abgesehen, reásē ist Verbum und in Übereinstimmung mit den vorhergehenden mahayam und huvé auf die 1. Sing. zu beziehen. Der Akzent macht

Auch die fünfte Klasse dient als Ersatzklasse für die siebente: ζεύγνῦμι, skr. yundjmi; μίγνῦμι, d. mengen; ὀρέγνῦμι, skr. γῆjāmi (urspr. \*rnégmi, Perf. \*orga; vgl. Abschnitt IV; hierzu ὄργυια; ὁ in ὀρέγω ist kaum rein prothetisch); πήγνῦμι, got. fāhan, lat. pangō (Wechsel zwischen k und g; vgl. Fröhde BB. XVI 189); ἐκπλήγνυμαι, πλάζω, lat. plangō. Aller Empirie widersprechend ist die häufige Annahme, lat. jungō pangō plangō seien durch Metathesis aus Formen wie ζεύγνῦμι entstanden; mag sie auch lautlich möglich sein, sie wird jedoch von den Formen der verwandten Sprachen widerlegt.

Durch den Umstand, dass die thematische Infixklasse im Griechischen gar nicht existiert, ist die Vermutung nahe gelegt, dass man für die gemeinindogermanische Periode nur die Flexion nach der siebenten Klasse anzusetzen und in der thematischen Infixklasse Sonderentwicklung der Einzelsprachen zu erkennen hat. (Gerade das Gegenteil von Brugmanns Annahme MU. III 148—158).

3) Im Lateinischen ist die unthematische Flexion bekanntlich fast ganz verschwunden. Die Verba der 7. Klasse sind daher in die ō-Konjugation übergegangen. Vgl. frangō: skr. bhanájmi, linquo: skr. rinácmi, findō: skr. bhinádmi, scindō: skr. chinádmi. Häufig ist das n fest geworden: junxī, functus von fungor: skr. bhunájmi. Zu fungor ist fruor eigentlich der Aorist; r ist in fungor schon idg. nach einer hier nicht näher zu erörternden Regel weggefallen; vgl. frangō: skr. bhanájmi, skr. śrámyati 'ist müde': śámyati 'arbeitet, müht sich', kánvw. Ein Paar Spuren der ursprünglichen Flexion sind jedoch von Johansson Akad. Afh. til Bugge 24—28 nachgewiesen. frūniscor ist \*frūneg-scor vgl. skr. bhunájmi. conquiniscō conquexī 'būcke mich nieder' ist \*quenéc-scō; an

sei \*fingnō, und die indische siebente Klasse, welche sich gegen eine ähnliche Auffassung sträubte, erklärte man für unursprünglich. Selbst Brugmann MU. III, der doch (wie auch G. Meyer Nasalst. 90 ff.) richtig geschen hat, dass θιγγάνω aus \*θιγγω (korrekter wäre \*θινέγμι) entstanden ist, kann sich nicht von der Vorstellung der Unursprünglichkeit der siebenten Klasse losmachen. — Die Bildung von θιγγάνω beruht also m. E. darauf, dass man noch das v in \*θινέγμι als präsensbildend empfand und der Dunkelheit der Formation abzuhelfen versuchte. Mit Recht vergleicht Brugmann βοςκέςκοντο lat. ventitäre; vgl. auch ahd. sintun lat. danunt unten II 3 b.

\*conquec-n- ist nicht zu denken; dies würde conquign- geben (Brugmann Grundr. I 368; Fröhde BB. XVI 187 greift zu folgender Nothülfe: "In conquiniscö für \*conquicniscö ist c ausgestossen zur Vermeidung des Misklangs der vier einen Guttural enthaltenden Silben"). Unbegründet ist die Vermutung Baudouins GGA. 1888 654 ff., dass man in einer vermeintlichen verschiedenen Behandlung des Velars nach n im Lateinischen eine Spur der ursprünglichen unthematischen Flexion zu erkennen habe.

Mit i-Suffix erweitert: pinsiō sanciō (vgl. sacer).

4) In den germanischen Sprachen ist die geschilderte Bildungsweise beinahe vollständig aufgegeben. Das einzige Überbleibsel ist an. standa stod got. standan ags. stondan; und obendrein hat n in diesem Beispiele eine Tendenz fest zu werden: ahd. stantan stuont. Die einschlägigen Verba sind in die regelmässigen ablautenden Klassen (die indische erste Klasse) gezogen; so an. bita : lat. findere; got. leilvan : lat. linquere; an. miga: lat. mingere; an. gjóta: lat. fundere; got, brikan : lat. frangere. Dass brikan Neubildung nach dem Präteritum ist, beweist der e-Vokal (anders Zubatý KZ. XXXI 56-57). Nicht selten hat n sich im ganzen Paradigma festgesetzt. Ahd. dwingan entspricht dem indischen nicht belegten tvanákti = tanákti 'zieht zusammen'; der Schwund des v beruhte vielleicht auf dem Akzent, vgl. skr. catváras Fem. cátasras 'vier'; an. springa 'springen': cπέρχομαι; ahd. scrintu 'berste, springe auf, bekomme Risse': lit. skérdžiu 'berste, springe auf, bekomme Risse'; mhd. schrimpfen: an. skorpna (Brugmann IF. I 176); an. bryngva: lat. torquere (Joh. Schmidt Vokal. I 53); in got. preihan musste n lautgesetzlich schwinden; das Verbum ward dann natürlich in die i-Ablautsreihe übertragen, vgl. got. beihan ags. déon Prät. Pl. dungon Part. dungen lit. tenkù текеїу; mit dieser Wz. teg scheint die Wurzel teug in der Bedeutung identisch zu sein: τετύκοντο τεύχω τυγχάνω (mit analogischer Aspiration wie in δέχομαι : ion. δέκομαι Brugmann Grundr. I 361) skr. tuc 'Nachkommenschaft'; eine lautliche Vermittelung liegt vielleicht in der Vorgeschichte der indogermanischen Grundsprache verborgen 1). - Andere Beispiele eines lautlichen

<sup>1)</sup> Urspr. zweisilbige Wurzel teveq, daraus t(v)eq, teuq, vgl. Abschnitt IV.

Schwundes vor n im Germanischen sind ahd. sihan : skr. siñcâmi, got. sceihan 'kämpfen' : lat. vincere 'siegen' 1).

Übertritt aus der i- in die e-Reihe liegt vor in an. stinga got. stiggan ags. stingan; dass der nämliche Übertritt auch in ahd. stehhan stattgefunden hat, beweist das einstige Vorhandensein der Nasalbildung auch in diesem Zweig. Ahd. stehhan got. stiks crizu skr. tejdyami 'schärfe' weisen auf idg. Media, an. stinga usw. auf Tennis oder Media aspirata; vgl. Brugmann Grundr. I 348 und 190.

Die in an. springa usw. zu konstatierende Metathesis ist zum Teil auf analogischem Wege zu Stande gekommen; \*sprnéghmi \*sprughmés gab mutmasslich germ. sprung-; dazu Prät. sparg-, neugebildet sprang-; nach diesem Präteritum ward dann die Präsensform zu spreng-, später spring- umgestaltet. Ähnliche Vorgänge werden uns unten begegnen. Es wird demnach möglich, dass auch u-Wurzeln in die e-Reihe übergehen konnten. Das von Osthoff IF. Anz. I 82 angeführte Beispiel (got. stigga: skr. tuñjāmi) ist jedoch der blassen Bedentung und der unvollständigen lautlichen Übereinstimmung wegen unsieher.

Ubertritt in die neunte Klasse liegt vor in an. skorpna; vgl. unten II, 4.

5) In den slavischen Sprachen finden sieh zwei Fortsetzungen der siebenten Klasse, jedoch in die thematische Flexion übertragen. Es sind das abulg. lešti lega 'lege mich' und sēsti seda 'setze mich'z'). Versteinerte Reste sind gresti greda 'komme': lat. gradior und vielleicht bada 'werde' (mach Wiedemann Archiv f. slav. Phil. X 652 von der Wurzel in byti φύω). Erweiterung mittelst eines j-Suffixes findet sieh in obrešta 'finde', Inf. obrešti. Die meisten der urspr. hierhergehörigen Verba mögen in die neunte Klasse hinübergetreten sein: abg. pschnati: skr. pindišmi, lipnati: skr. limpāmi, banati (Wz. bīd) 'erwachen': πυνθάνομαι, rygnati 'eruzare': ἐρυγγάνω. Litauisch: bundā 'erwache', Aor. budaā; limpā 'klebe an', lipnā; sniāga 'es schneit', Aor. snīgo, vgl. lat. ninguit; tenkā, alt tenkmi 'reiche, werde zu Teil' Aor.

Bei dieser Auffassung muss man eine Akzentverschiebung kenstatieren, vgl. Osthoff PBrB. VIII 259.

<sup>2)</sup> Vgl. skr. dsandi 'Lehnstuhl',

tekaŭ. Mit fest gewordenem n: jûnkstu Aor. jûnkau 'werde gewohnt' vgl. abg. vyknati usw.; mēžu mīžaŭ 'harne' lat. mingō ist ausserdem von der Vokalisation der Verba mit -en(z. B. slenkù slinkaŭ) beeinflusst worden.

#### II.

1) Die zweite Hauptgruppe von nasalierten Präsensbildungen ist die indische neunte Klasse. In der bekannten indischen Flexion (grbhņāmi 'greife' grbhņāsi grbhņāti grbhņīmás grbhnīthá grbhnánti) ist a = idg,  $\bar{a}$ ,  $\bar{i} = a$ . Bekanntlich ist nach Saussure der Ablaut in dieser Reihe völlig parallel mit z. B. φεύγω ἔφυγον, πένθος ἔπαθον, d. h. ā ist eə (nach Saussures Bezeichnung eA). Dies a od. A muss ein Laut gewesen sein, welcher wie u, n usw. sowohl sonantisch als konsonantisch auftreten konnte : sonantisch = skr. 1, europ. a; mit einem vorhergehenden Sonanten schmolz dieser Laut in eine Länge zusammen (ē od. ā, ō, ī, r̄, n̄ usw.); antesonantisch ward er später stumm (grbhnanti ist -nvénti; daraus -nénti). Ganz ähnlich müsste man von einem speziell griechischen Standpunkt den Laut F beschreiben: sonantisch = u; mit einem vorhergehenden Sonant schmolz er in einen Diphthong zusammen; antesonantisch ward er später stumm (ἐρρύην ῥεύςομαι ῥέω).

Beim ersten Anblick möchte es scheinen, als sei grbhnāmi mit einem Suffix nā gebildet; Saussure hat aber nachgewiesen, das vielmehr ein Infix ne od. n vorliegt; das ə
von nā = neə bleibt nāmlich in allen Formen des Verbs:
Fut. grahīṣyāmi, Aor. 3 Sg. āgrahīṣṭa, Part. grhīta-, Inf. grāhītum, Gerund. grhītvā; von drnāmi 'zerreisse', Part. dīrnā(īr aus r̄). von prṇāmi 'fülle' Part. pūrṇā- (ūr aus r̄); von
mathnāmi 'rühre um' Fut. manthiṣyāmi.

Einige dieser Verba haben auch Formen nach der thematischen Konjugation, so namentlich pṛṇāti 'er füllt' und
mṛṇāti 'zermalmt'; diese Formen sind unursprünglich; pṛṇāti:
pṛṇāti = tiṣṭhati, lat. sistit: ἴcτητι. Es ist das eine Manifestation der durch alle Einzelsprachen gehenden Tendenz,
die mi-Verba in die ö-Flexion zu ziehen, und parallele Vorgänge werden uns in allen übrigen Sprachen begegnen. Die
in Rede stehende Formation ist aber im Sanskrit nur noch in

ihrem Werden und kann natürlich noch weniger als der thematische Appendix der siebenten Klasse einen Anspruch darauf erheben, als urindogermanisch betrachtet zu werden.

Die neunte Klasse ist im Indischen diejenige der Nasalklassen, welche sieh im lebendigsten Gebranch erhalten hat, und sie hat viele Eroberungen von der siebenten und fünften Klasse gemacht. - Als eine besondere Gruppe sind hervorzuheben die Verba, welche schon in der Wurzel einen Nasal haben: grathnāmi 'knupfe, binde' Fut. granthisyāmi vgl. d. Krauz (idg. th nach Kons. wurde germ. t, Bezzenberger BB. XVI 257), badhnámi 'binde' Perf. babándha, mathnámi vgl. abg. mesti meta, skabhnāmi 'stūtze' vgl. skambhd-s 'Stūtze, Pfeiler', stabhnāmi 'stūtze' vgl. stambha-s 'Pfosten, Saule', irathudmi 'werde locker'. A priori hat man natürlich kein Recht an der Ursprünglichkeit solcher Formationen zu zweifeln, am wenigsten bei grathnāmi und mathnāmi (Wurzel \*grentha und \*mentha). badhnami aber zeigt ausserhalb des Präsens nirgends ein a und wird daher urspr. nicht hierher gehört haben, sondern zur siebenten Klasse (denn, wie Abschnitt IV näher zu erörtern ist, enthält diese Klasse auch Verba mit ansserpräsentischem n). śrathnámi hat die Nebenform synthami; Part. sythita-s; bei diesem Wort kann ich über ein non liquet nicht hinauskommen.

2) a) Im Griechischen ist die neunte Klasse im Aussterben begriffen, hinterlässt aber zahlreiche Nachkommen. Bei Homer finden wir cκίδνημι Aor. ἐcκέδαςεν. Das i der ersten Silbe ist unursprünglich und beruht auf dem Einfluss von ໂστημι τίθημι πίμπλημι usw. (Anders, aber unrichtig Kretschmer KZ, XXXI 375). Das Griechische bestätigt die Beobachtung Saussures, dass das » wurzelhaft ist; die Wurzel bekundet sieh dentlich als cκεδα. cκεδάννϋμι erst bei Xenophon. Homerisch sind ferner: πίλναμαι 'nähere mich' Aor. πέλαςε; κίρνημι 'mische' Aor. κεράςαςα, von Plato an κεράννυμι, vgl. skr. śrindmi mit unregelmässiger Vokalisation, vermutlich vom Part. śritd-s \*krató-s beeinflusst; nirvnus breite aus' Aor. πέταce, erst bei Aristophanes πετάννυμι; πέρνημι 'verkaufe' Aor. έπέρατα, vgl. περάω, att. πιπράτκω πέπρακα; imhesychischen πορνάμεν · πωλείν finden wir eine regelmässigere Vokalisation (idg. \*prndmi); op mag äolisch statt op sein; im substantivierten Partizip πόρνη 'feile Dirne' (G. Meyer

Nasalst. S. 43) ist op dagegen regelmässig: idg. \*pṛnā¹); ob skr. páṇati 'kauft' mit πέρνημι identisch ist, bleibt wegen lit. pelnas 'Verdienst' abg. plėnũ 'Beute' vgl. skr. paṇa-s 'Wette, Vertrag, ausgemachter Lohn' zweifelhaft; endlich δάμνημι Perf. δεδμημένος, skr. damā-yāti (solche Bildungen auf -ā-yāti stehen überhaupt oft neben Verben der 9. Klasse, ein Beweis, dass ā wurzelhaft und n infigiert ist) Part. dāntá-s (ān aus ṃ) Gerund. damitvā, lat. domā-re domi-tus (\*doma-tos).

Wie in allen diesen Verben das a sich wurzelhaft bekundet, so auch in dem erst bei Pindar vorkommenden κρήμνημι 'hänge auf' (in den besten Handschriften übrigens κρίμνημι, eine morphologisch verständlichere Form; s. Naber Mnemosyne IX 70), vgl. hom. Fut. κρεμόω Aor. κρέμαcε; κρεμάννῦμι erst bei Plato.

In die neunte Klasse gehören ferner: μάρναμαι 'kämpfe', nicht mit skr. mṛṇāmi \*mļnāmi zu vergleichen; αἴνημι 'lobe' mit festgewachsenem n wie δύναμαι 'kann'; von den etymologischen Deutungen des letztgenannten Wortes hat nur die von Curtius (Verb. I 170 f.) Wahrscheinlichkeit, dass δύνασθαι eigentlich so viel sei als ὑποδῦναι, ὑποδύεσθαι (Fiek: lat. dūrus, Joh. Schmidt KZ. XXV 148: skr. junāmi 'eile', Fröhde BB. IX 111: lat. bonus).

Wenn man von den drei letztgenannten Verben absieht, ist die Wurzelhaftigkeit des α zu deutlich, als dass sie nicht schon frühe bemerkt worden wäre. Pott Etym. Forsch. II 687 betrachtet das ν in δαμνα- als Einschiebsel, weil neben δάμνημι ein δαμάω steht. Westphal Methodische Gramm. der gr. Spr. I 2, 167 hatte ebenfalls den Zusammenhang des α und να gesehen, wollte aber κρέμαμαι aus \*κρέμανμαι ableiten. Hierzu vergleicht Curtius Verb. I das Verhältnis skr. krnômi: karômi (vgl. Abschnitt III) und stellt èρυ- zu skr. vrnômi; wie nahe ist Curtius hier an die Saussuresche Entdeckung gekommen! Er fehlte aber, indem er èρυ- aus \*Γερρυ- \*Γερνυ- ableiten wollte.

b) Fragt man, wo die grosse Masse der Verba der neunten Klasse geblieben sind, so wird es sich zunächst zeigen, dass viele in die ō-Flexion übergetreten sind, ähnlich wie im

<sup>1)</sup> Vgl. jedoch Abschnitt V.

Indischen. Mit könyw vergleicht sich skr. samnami 'töte' (Delbrück Altind, Verb. 216); das a der Wurzel begegnet uns wieder in κέκμηκα (κμη = kmeg), κάματος 'Mühe', skr. Aor. 3 Sg. dšamišta, und in ahd. muoan, 'muhe machen' an. modr 'mude'; h ist im Germanischen vor m weggefallen (Bugge PBrB. XIII S. 316; er vergleicht noch an. cigmódr 'im Kampfe gefallen' mit οι καμόντες). Ein weiteres Beispiel ist τέμνω; » in τέτμηκα, τέμενος, Fut. τεμώ aus τεμε-c-w. Ferner δάκνω, dessen a cin n repräsentiert, vgl. skr. Pf. dadasa an. tong 'Zange': δήξομαι ist wie auch λήξομαι nach λήψομαι λήςω usw. gebildet (anders Fröhde BB, XVI 194); da die Wurzel keine Spur von auslantendem a zeigt, haben wir hier wieder einen Übertritt aus der siebenten in die neunte Klasse zu konstatieren, dudwo ist ein idg. "munāmi vgl. ἀμυνά-θειν mit dem 'Wurzeldeterminativ' 0. bovw, vgl. bovoum oben; ob es zufällig ist, dass im Partizipium dieses Verbums hänfig Formen wie δύναντος mit a statt o überliefert sind (s. Stephani Thesaurus), mögen die der Paläographie Kundigen entscheiden. klivw wird unter und 4) behandelt werden. βούλομαι aus βόλγομαι aus gln-.

e) Mit der neunten Klasse in Zusammenhang stehen die Verba auf -áyw. Bei Homer kommen vor: a) kigáyw und ixáyw. welche sich von allen den übrigen durch die Länge des α unterscheiden; wir lassen sie vorläufig ausser Betracht. β) ἀμαρτάνω άπεχθάνομαι Ιζάνω οϊδάνω κευθάνω άλυςκάνω κύδάνω ληθάνω έρυκάνω ίςγάνω πιμπλάνω γ) άνδάνω λανθάνω λαγγάνω πυνθάνομαι τυγχάνω χανδάνω δ) μελάνω (deutlich denominativ). Curtius (Verb.) behauptet, dass der Typus ohne inneren Nasal "bei weitem nicht so verbreitet, auch nicht so primitiv" wie der von mir mit 7 bezeichnete Typus sei. Osthoff Perf. 404 sagt ebenfalls, dass der β-Typus "nach allgemeinem Einverständnis die jüngere Schicht gegenüber jenen den eingesetzten Nasal enthaltenden ausmachen"; das 'Einverständnis' wird durch eine Reihe von Zitaten belegt. Es ist schwer dieser Ansieht beizustimmen, wenn man das statistische Verhältnis bei Homer ins Auge fasst. Diese Ansicht ist aber nicht sowohl durch die Empirie als durch die Theorie von der Genesis des laybáyus-Typus ins Leben gerníen; hier schrieb man dem suffigierten Nasal die Priorität zu und nahm an, der infigierte Nasal sei nur "ein Reflex der nasalen Endung"; diejenigen Verba, deren Endung keinen solchen Reflex hervorgerufen

hatte, mussten daher als nach dem Wirken des betreffenden Lautgesetzes entstanden betrachtet werden. Wir haben aber oben gesehen, das vielmehr dem inneren Nasal die Priorität gebührt (vgl. noch das Pf. λέλογχα), und dass -άνω nur angefügt ist um eine ältere, abstechende Bildungsweise zu vermeiden; dies -άνω muss also natürlich schon früher in anderen Verben, welche das Muster abgeben konnten, vorhanden gewesen sein. Hiezu stimmt das numerische Verhältnis bei Homer. Man muss aber zugeben, dass viele der einschlägigen Verba nicht den Eindruck der Ursprünglichkeit machen. In ίζάνω ἰςχάνω πιμπλάνω sehen wir Contamination von zwei urspr. verschiedenen Präsensbildungen vgl. skr. piparmi und prnāmi; ähnlich in άλυςκάνω; άμαρτάνω ήμβροτον scheint auf einem Partizipium \*ἄμαρτος (μείρομαι) zu beruhen. Es ist kaum möglich ein deutlich ererbtes Verbum auf -áyw nachzuweisen, es wäre denn άλφάνω vgl. skr. árhāmi 'verdiene', wovon arghá-s 'Wert, Preis' lit. algà 'Lohn' ἀλφή. Dass ist aber nicht auffallender als, dass der einzige Repräsentant der siebenten Klasse im Germanischen, an. standa, nicht ursprünglich in die siebente Klasse gehört hat (wie man ja auch zweifeln kann, ob die slavischen Beispiele lega und seda ererbtes n haben). Dass die Formation auf - \( \alpha v \times \) von der neunten Klasse ausgegangen ist, wird durch Doppelformen wie icyavw : icyavaw, ἐρῦκάνω : ἐρῦκανάω (vgl. Abschnitt e) bewiesen. Wenn dem so ist, muss man ausserhalb des Präsens das dieser Klasse charakteristische a oder a wiederzufinden erwarten; in dem λανθάνω-Typus (urspr. 7. Klasse) muss dieser Laut dagegen wegbleiben. Und in der That finden wir αἰςθή-coμαι άμαρτήcoμαι usw., aber θίξομαι λήψομαι λήςω χείςομαι. Es gibt von dieser Regel nur wenig Ausnahmen: ληθάνω hört nur scheinbar in die Gruppe β, wie das daneben stehende λανθάνω beweist; es hat nur eine vollständigere Metamorphose erlitten und ist mit ζεύγνῦμι (nicht \*ζύγγνῦμι) zu vergleichen. κευθάνω (Fut. κεύςω) wird nur Γ 453 gelesen, und hier ist statt ἐκεύθανον ἔκευθον ἄν einzusetzen, wie schon längst gesehen ist, und wie die Syntax entschieden fordert; auf das hesychische κυνθάνω ist nichts zu geben. τετύχηκα muss wegen τεύξομαι (vgl. τέτυγμαι von τεύχω) Analogiebildung sein. Als Ausnahmen bleiben ἀνδάνω άδήςω und μανθάνω (das aber kaum in die siebente Klasse gehört hat; vgl. unten). Es kann demnach als

ausgemacht gelten, dass die Endung - cyw aus der neunten Klasse stammt. Es fragt sich aber, woher das a. Die Antwort lautet nach Osthoff Zur Geschichte des Perfekts 372, 404 f.: -avw ist -pno; nach vorhergehender langer Silbe entwickelte sich if rr un statt j r n usw. Somit ware - dvw Fortsetzung eines idg. -nnami, Nebenform von -nami. Hierzu stimmt es sehr gut, dass die Endung nur nach langer Silbe vorkommt. Untersuchen wir, ob sich in den verwandten Sprachen Analogien auffinden lassen. Die indischen Imperative asand grhand sind natürlich ausser Betracht zu lassen. Dagegen hat man noch in neuerer Zeit ved. isanas isanat isananta neben isnami verglichen. Es erhebt sich aber der Einwand, dass diese Formen mit λαμβάνω, das doch grossenteils eine speziell griechische Entwicklung sein muss, allzu gut stimmen; man erwartete "isanās "isanāt, was in der That eine viel wertvollere Analogie sein würde. Bei dieser Sachlage können die vorliegenden Formen kaum dem Verdacht entgehen, denominativ zu sein, was durch krpananta (Delbrück 217) bestätigt wird. Im Armenischen hat man eine genaue Analogie finden wollen: Ikanem 'verlasse' λιμπάνω, gtanem 'ich finde' skr. vindami, bekanem 'ich zerbreche' skr. bhandimi; auch im Armenischen kann an auf un beruhen. Bei meinem Mangel an Kenntnis des Armenischen werde ieh keine Deutung der beigebrachten Formen wagen; ich bemerke nur, dass Formen, welche urspr. in die siebente Klasse gehören, uns über die Endung der neunten Klasse nicht belehren können. Aus dem Lateinischen sind verglichen worden: coquinare 'kochen', farcinare 'vollstopfen', lancinare 'zerreissen', carinare 'spotten'; solche Formen mögen wirklich in die nennte Klasse gehören, das i kann aber auf einer speziell lateinischen Anaptyxis bernhen, vgl. nominis: skr. namnas. Sehr problematisch ist Brugmanns Deutung von got, qaraknan an, rakna ags, wacnan als mit -nno- gebildet (IF. I 173); sie stützt sich vermutiich auf das Fehlen der Assimilation kk aus kn, das aber ohne Schwierigkeit in anderer Weise (durch analogischen Einfluss, oder durch spätere Entstehung der Formen) erklärt werden kann (vgl. mikvoum Brugmann Grundriss I 172). Vergliehen werden endlich einige litauische Bildungen mit kansativer Bedeutung (vgl. ληθάνω, Lávu) z. B. auginti 'wachsen machen'; dies lit. -inu ist aber

nicht präsensbildend und es lässt sich meines Wissens nicht beweisen, dass es je präsensbildend gewesen ist; es scheint also geraten, diese Verba als denominativ zu fassen, sie von -ávw zu trennen und vielmehr skr. krpánanta zu vergleichen; vgl. die Verba auf -enù (Kurschat § 419). Wir haben also keine Stütze für ein idg. -nnō aus -nnāmi gefunden. Weiter entwickelt ist Osthoffs Lehre von Bartholomae (BB. XIII 60-64), der im Iranischen ein -nneu- als Nebenform des -neu- der fünften Klasse finden will; zur Deutung der einschlägigen Formen bin ich nicht gerüstet, betone aber, dass Ähnliches jedenfalls in den von mir in Betracht gezogenen Sprachen nicht zu finden ist. ίκάνω, welches Bartholomae anführt, ist von Brugmann Griech. Gr. 2 § 130 richtig als Analogiebildung nach kıχάνω betrachtet worden; κιχάνω seinerseits ist das Ergebnis der analogischen Gleichung φθήςομαι : φθάνω = κιχήςομαι : x; diese Deutung wird unten III d einleuchtend werden. Ich kann also Brugmann IF. I 172-173 nicht beistimmen, wenn er, im Anschluss an Oskar Wiedemann Archiv f. slav. Phil. X 652-655, sagt: "Neben der Präsenssuffixform -no- standen die Formen -nno-, -eno-, -ono-". Die Form -ono- ist von Wiedemann aus slavischen Formen wie vragnati erschlossen; urspr. soll ein \*vrogona \*vrogati neben vrogna gestanden haben; aus vrsqna drang n in \*vrsqati ein und verwandelte es in vrsqnati. Aber da sonst keine Spur einer Präsensform \*vrsgona besteht, kann eine solche Form gar nicht als Ausgangspunkt der Erklärung benutzt werden; misslich ist es ausserdem, dass das vermutete Präsenssuffix sich auch im Infinitiv, wo es urspr. nicht zu Hause war, festgesetzt haben soll. Die Erklärung der Infinitivform -nati wird unten gegeben werden. Übel steht es auch mit der Suffixform -eno-, die nur auf den oben anders gedeuteten litauischen Formen beruht. Ich meine, dass keine andere indogerm, nasalische Präsensbildungen anzusetzen sind als die drei, von welchen skr. yunájmi, grbhnámi srnómí die genauen lautgesetzlichen Fortsetzungen sind. Demnach betrachte ich die griechischen Verba auf - ávw als eine speziell griechische Entwicklung, von der neunten Klasse ausgegangen, erst später als Ersatz der siebenten Klasse angewendet: die Begründung werde ich unten in anderem Zusammenhang geben.

Betrachten wir jetzt etwas genauer das Phänomen der doppelten Nasalierung in λαμβάνω. Wir haben sehon oben in báxvw und skr. badhnámí die nämliche Erscheinung gesehen, dort aber für das Sprachbewusstsein unempfindbar. Ein δάκνω \*δέδογκα könnte aber, indem -νω und -άνω als gleich empfunden wurden, zum Perfekt λέλογχα ein Präsens auf -άνω zu bilden mitgewirkt haben; die gegenseitige Beeinflussung der zwei Verba scheint durch δήξομαι und das späte δαγκάνω ansser Zweifel gesetzt zu werden. Vielleicht bestand sogar in der Ursprache ein Verbum der neunten Klasse mit Nasal in der Wurzelsilbe; es ist nämlich kaum möglich die Kuhnsehe Gleichsetzung von skr. mathnámi mit uavôávw entschieden zu verwerfen. Zwar ist die Bedeutungsdivergenz gross, aber lautlich scheinen sich die Wörter genau zu decken, wenn man anders richtig μενθήραι μέρμηραι mit μανθάνω kombiniert hat, a in ¿untov gestattet jedoch nicht nur die Dentung ans idg, s, sondern auch aus idg, a oder s, und die letztere Deutung scheint durch προμηθέσμαι empfohlen zu werden, προunë (oum steht aber etymologisch isoliert da und macht den Eindruck mit Έπιμηθεύς aus dem volksetymologisch gedeuteten (vielleicht auch umgestalteten) Προμηθεύς entstanden zu sein. Hiermit sei nicht gesagt, ob Προμηθεύς mit skr. pramantha-s zusammenzubringen ist.

Von diesen Erwägungen ganz abgesehen ist die Umgestaltung eines \*bhunédhmi \*bhundhmés in πυνθ-άνο-μαι eine an und für sieh wohl verständliche Kontamination. Vgl. abg. seknati 'seicht werden' : lit, senku sekti 'fallen (von hohem Wasser)'. Oh lat, lancinare (vgl. lacer) und lett. mifun "mingo" (Bielenstein Lett. Spr. I 348), und got. tundnan einen ähnliehen Vorgang voraussetzen, mag ich nicht entscheiden; ein Übertritt aus der siebenten Klasse in die neunte wäre in diesen Sprachen etwas Auffälliges; eher möchte man den umgekehrten Prozess annehmen (lancino also Kontamination von ursprünglichem \*lacno \*lacino und nach frango gebildetem "lanco); ich verzichte aber auf die Deutung dieser Formen und hebe nur hervor, dass sie natürlich in keinem Zusammenhang mit den griechischen Formen stehen. Nach Turyáyu. πυνθάνομαι, λιμπάνω, θιγγάνω sind λαγχάνω, χανδάνω, vielleicht μανθάνω, das späte δαγκάνω und πανθάνω mit einem inneren

n versehen worden, so dass sie eigentlich drei Nasale enthalten; auch im att. κιγχάνω beruht das γ auf Analogie.

d) Das Verbum μελάνω beweist eine Mischung der Endung -άνω mit denominativen Formationen. Vgl. das vielleicht ursprünglichere κῦδαίνω und οἰδαίνω neben κῦδάνω und οίδάνω. Es bleibt zu erwägen, ob nicht auch ληθάνω in ähnlicher Weise zu erklären ist. Sehen wir so -avw in das Gebiet des -αίνω (das natürlich von Wörtern wie τεκταίνω περαίνω πιαίνω τημαίνω ausgegangen ist) eingedrungen, so kann es nicht Wunder nehmen, wenn umgekehrt auch -aivw von -άνω Eroberungen gemacht hat: ὀcφραίνομαι ὀcφρήςομαι, άλιταίνω ήλιτον. Wenn ήλδανε wirklich Aorist zu άλδαίνω ist. sehen wir hier die zwei Nebenbuhler im friedlichen Bunde des Zusammenwohnens. Vgl. noch ἐριδαίνω ἐριδήςομαι, κερδαίνω κεκέρδηκα, κλαγγαίνω = κλαγγάνω. In den meisten Fällen ist die Mischung wohl in der Weise zu Stande gekommen, dass zu Präsentien auf -αίνω die übrigen Tempora nach Analogie der Verba auf - ávw gebildet sind. Wenig klar sind mir ραίνω ἐρράδαται und καίνυμαι aus \*καίνομαι aus \*καδνjoual.

Auch in anderen Sprachen liegen Mischungen von Präsensbildungen und Denominativbildungen vor: ahd. giucahannen, gewuog; vgl. ? skr. damanyāmi 'bändige': δάμνημι, iṣ̄anyāmi (= ἰαίνω G. Meyer Nasalst. 59): iṣ̄nāmi.

- e) Neben -νω und -άνω treten -νάω, -ανάω auf: ἰςχανάω ἐρῦκανάω δαμνάω πιτνάω. Auch κυβερνάω? (vgl. äol. κυμερνήτης und kypr. κυμερῆναι Meister I 124).
- f) Dem indischen jināmi 'überwältige, unterdrücke' entspricht genau βινέω (Pott, Curtius, Ascoli, Osthoff). Die Wurzelhaftigkeit des ā wird durch das Fut. jyāsyāmi verbürgt (vgl. ζάει 'βινεῖ Hesych.). Vgl. das Substantiv jyā 'Übergewalt, Überlast' = βία; in diesem Substantive ist ā urspr. nicht Femininsuffix, sondern Wurzelauslaut. Die Endung -νέω als Ersatz der neunten Klasse begegnet uns wieder in ὑπ-ιςχνέομαι vgl. ἰςχάνω ἰςχανάω ςχήςω ἔςχηκα, αἰνέω = αἴνημι, οἰχνέω, ἀγινέω, δινέω = δίνω (vgl. dor. ἐδινάθην, ἐδίνᾶςε), ἰκνέομαι. Über κινέω vgl. unten. κυνέω muss wegen des kurzen υ in ἔκυςα anders beurteilt werden, vgl. oben; wäre das Wort in die neunte Klasse gehörig, so stände, wenn man die Wurzel ohne s ansetzte, ū zu erwarten (u+ ə), und

setzte man die Wurzel mit s an, so müsste das Präsens \*κῦντέω älter \*kusnāmi, lauten. — Zu πιτνέω gilt ἔπιτνον als Aorist, denn "das Vorhandensein der längeren Form πιτνέω genügte, am ἔπιτνον zum Aorist zu stempeln" (Curtius Verb. II 12). — εἰλέω = εῖλω \*Fελνω (Brugmann Grundriss I 172), vgl. ? skr. elināmi 'drücke zusammen' (die Vokalisation ähnlich wie in śrināmi zu erklären). — Die Endung -νέω ist sieher nicht vom Plural (idg. -nəmés), sondern vom Singular (idg. -nāmi, att.-ion. -νημι) ausgegangen; vgl. νεώς νεών. Demnach wären diese Formen als speziell ionisch-attisch anzusehen.

- g) Nieht wenige Verba sind aus der neunten Klasse in die fünfte gezogen worden: κεραννόμι, εκεδάννόμι usw. Vgl. δείκνόμι : δεικανάσμαι. ὅλλόμι ist wahrscheinlich \*Indmi (\*Îndmi?), vgl. ἄλεεα, ὅλεθρος, lat. lētum, dē-leo. Fehrnborgs Kombinationen S. 15: lat. polluö λύμαίνομαι an. lýja 'to beat soft' sind sehon der Bedeutung wegen abzulehnen.
- 3) a) Im Lateinischen sind die Verba der neunten Klasse natürlich in die thematische Flexion übergetreten. Von Singularform ausgegangen sind aspernäri consternäre (skr. strudmi) declinare (xkivw). Die Pluralform lat. -nd- musste lautgesetzlich zu -ni- werden; zu sternimus ward dann nach Analogie von scribimus : scribo ein Singular sterno gebildet. So ferner sperno temno. Solche Bildungen auf -no finden sich, wie Schleicher Komp, 771 bemerkt hat, nur mit vorhergehendem Vokal oder r, und ansserdem nach m in temno, nach s in degano, nach l in tollo aus \*tolno aus \*t/nami, vgl. τελα-μών thiyan (Wurzel tela); auch pello ist \*pelno, vgl. appellare mud griech, πίλναμαι, πέλαςε χθονί 'warf zu Boden', vgl. όδύνητι πελάζειν und τ 291, η 254. percello könnte man mit Fröhde BB. IX dem skr. śrnámi 'zerbreche' (Wurzel kela vgl. κλάω κλήμα) gleichsetzen; doch ist dies der Bedentung wegen unsieher, und der Möglichkeiten sind genug (Brugmann Grundr, I 283, Sabler KZ, XXXI 281). Es ist ferner möglich, dass coquinare u. a. (vgl. oben) hierher gehört; das unveränderte -no aus -nami findet sich aber nicht nach Explosiven. Dem griechischen πίτνημι entspricht pando nach der siebenten Klasse (mit unerklärtem a). Wenn domä-re domitus auf eine Wurzel dema (dema) weist, so wird es wahrscheinlich, dass -cumbo neben cubare cubitum auf \*cubnami \*cubno zurückgeht; verwandt ковос кожты got, hups. Man

nahm früher an, pandō sei aus \*patnō lautlich entwickelt. Fröhde BB. XVI 198—202 leugnet aber die Möglichkeit eines solchen Lautwandels; ich kann zwar seinen weiteren Ausführungen nicht beistimmen; auch erkenne ich nicht an, dass "in pandō die Nasalierung der ersten Silbe vorlateinisch sein muss", ich bin aber geneigt in pandō cumbō das Resultat analogischer Vorgänge zu sehen. Ganz ähnlich liegen ja die Verhältnisse im Litauischen: die Bildung auf -nū nach Konsonanten ist durch die siebente Klasse analogisch ersetzt worden. In πίτνημι: pandō liegt dann der idg. Wechsel von Tenuis und Media vor.

b) In der ältesten Latinität kommen noch eine Reihe von Formen vor, welche man hierher hat ziehen wollen: danunt = dant, explenunt, ferinunt = feriunt, inserinuntur, nequinunt, obinunt, prodinunt, redinunt, solinunt = solent. Bei dieser Auffassung könnte man sich auf skr. prnāmi und lit. einù berufen. Schon im zweiten Bande von KZ, behauptete aber H. Schweizer, dass dieses n, weil nur in der 3. Pl. auftretend, durch Wiederholung der Personalendung zu erklären sei, vgl. ahd. sintun. Selbst hat er diese Erklärung später aufgegeben, s. H. Schweizer-Sidler Lat. Gr. S. 134; sie ist aber neuerdings von K. F. Johansson Akad. Afh. til Bugge ausführlich begründet worden. Das Vorkommen in der 3. Pl. kann nicht Zufall sein: danunt ist mehr als 13 Mal belegt. Man muss von der sekundären Endung ausgehen: \*dant wird \*dand, daraus dan; zu dieser Form \*dan hängte man die Endung in leq-unt scrib-unt. So Johansson, zweifellos richtig. Hiervon ausgehend gelangt er zu einer Hypothese über die Entstehung der Verba auf -άνω: ein Imperfekt 3. Pl. \*έλιμπαν ward durch Doppelung der Endung ἐλίμπανον; hierzu analogisch das Präsens λιμπάνω. Aber der Ausgangspunkt \*ἔλιμπαν hat sicher nie existiert. Die sekundäre Endung der 3. Pl. der unthematischen Konjugation war nicht -av, Brugmanns - nt, sondern -ent, woraus -εν. Dies wird, nachdem Streitberg IF. I 88-94 die "betonte Nasalis sonans" aus der Welt geschafft hat, nicht Widerspruch finden. -av ist ein Produkt der Analogiebildung, zuerst im sigmatischen Aorist entstanden, weshalb es gewöhnlich das c mit sich schleppt: έδίδοςαν, ἐπεπαιδεύκεςαν, Opt, εἴηςαν (älter εἶεν). Von solchen Formen gelangt man nie zu \*ξλιμπαν. ἔςταν, ἔκταν φθάν βάν

čδωκαν helfen auch nur wenig. Aber zugegeben, der Ausgangspunkt wäre möglich, so bleibt doch der ganze Vorgang sehr unwahrscheinlich, und jedenfalls kann die Hypothese nicht erklären, warum neben ἰςχάνω ein ἰςχανάω steht, warum αἰςθάνομαι das Futurum αἰςθήςομαι, λιμπάνω aber λείψω bildet, kaum warum die Endung -άνω nur nach langer Silbe vorkommt. Die ganze Hypothese ist also zu verwerfen.

4) Im Germanischen musste die Differenz φέρουεν: cκίδναμέν durch das Zusammenfallen von o und a aufgehoben werden. So treten die Verba der neunten Klasse in die thematische Konjugation. An. fregna 'fragen', Prät. frå, Part. freginn; im Gotischen ausserdem keinan 'hervor sprossen', Part. kijans. Im Westgermanischen fehlen diese beiden Beispiele, dagegen finden wir ags. wæcnan 'erwachen', Prät. woc; ferner ahd. giwahannen 'erwähnen', Prät. gewuog, dessen Präsens jedoch in die Analogie der schwachen Verba gezogen worden ist. Aber ausserdem gibt es eine Reihe von Verben, in denen das urspr. präsensbildende n ins ganze Paradigma sich festgewachsen hat: an. gina gein 'gähnen' ags. ginan gan abg. zinati lat. hiare (dessen a wurzelhaft sein wird, vgl. cubare domare oben); ahd, spurnan (mit ursprünglicher Vokalisation) an. sperna (ins regelmässige Ablautsystem gezogen) 'mit dem Fusse stossen' vgl.? lat. sperno; an. skina 'scheinen': skr. -khyāmi 'sehe, mache sichtbar' = an. qina: lat. hiare; wenn cxiá hieher zu stellen ist, ist das a wie in Bía urspr. Wurzelauslaut. Neben solchen Bildungen finden wir ags. ginian; das vorauszusetzende -nō- entstammt natürlich dem Singular auf -nāmi germ. -nōmi; ebenso ags. hlinian 'lehnen' = κλίνω lat. dēclīnō. Diese schwachen Verba haben die ursprüngliche Vokalisation bewahrt, während die starken von den regelmässigen Ablautsreihen beeinflusst sind. - Fest ist n ferner in einigen Verben geworden, wo es mit einem vorhergehenden Explosiv assimiliert ist (Osthoff PBrB. VIII 297): ahd. lēccon vgl. λίχνος λιχνεύω (λιχνάω als v. l. für λιχμάω bei Aristophanes); lat. lingō könnte aus \*lighnō wie pando aus \*patno, -cumbo aus \*cubno umgestaltet sein; wenn aber die Glosse λίγξαντα έπιθυμήςαντα hieher gehört, muss man vielmehr fürs Germanische einen Übertritt aus der siebenten in die neunte Klasse konstatieren; vgl. an. skorpna oben I 4 und d. schlucken unten III 4. An. hoppa hoppada 'hüpfen' ist vielleicht urspr. 'sich in der Hüfte biegen' = lat. -cumbō. Auch mit einem l od. m ist das präsensbildende n assimiliert worden; demnach könnte an. kalla = skr. grnāmi sein; indessen sind für beide Wörter auch andere Kombinationen möglich. Ob an. svimma 'schwimmen' in die neunte oder in die fünfte Klasse gehört hat, ist nicht auszumachen.

Im Ostgermanischen hat sich ein eigentümliches Verhältnis ausgebildet, das ziemlich genau mit dem Baltisch-Slavischen übereinstimmt. Die Bildungsweise nach der neunten Klasse hat eine bestimmte Bedeutung erhalten, die intransitivinchoative; dem hierdurch entstandenen Bedürfnis eines zugehörigen Prät.s und passiven Part.s wird durch schwache Formen abgeholfen: got. fralusna 'gehe verloren' 2 Sg. fralusnis usw. Prät. fralusnoda. Dieses neugebildete Präteritum kann von der schwachen Form auf -nōmi ausgegangen sein. Im Altnordischen flektiert auch das Präsens schwach, nach Analogie des Präteritums: au. vakna 'erwachen', slitna 'zerreissen' (intr.). Auch von Adjektiven werden solche Formen gebildet: an. myrkna 'dunkel werden', got. hailnan 'geheilt werden").

5) Einen Rest der unthematischen Flexion der neunten Klasse ist vielleicht in abg. imams 'ich habe' erhalten; m ist aus mn entstanden (Fierlinger KZ. XXVII 559—560). Wiedemann Archiv f. sl. Phil. X erhebt Widerspruch, kann jedoch selbst keine andere plausible Deutung beibringen. Sonst sind die Verba dieser Klasse in die thematische Flexion übertragen; ob auch hier wie im Germanischen der Zusammenfall von o und a mitgewirkt haben kann, wage ich nicht zu entscheiden; historisch ist der Bindevokal ausser 1. Sg. und 3. Pl. nicht o sondern e. Das am besten erhaltene Beispiel ist stana Inf. stati vgl. an. standa lat. de-stinare τανύω (kretisch) icτάνω (Polyb) τάνω (Kaibel Epigr. Graec. 970). In

<sup>1)</sup> Nur im Vorübergehen mag erwähnt werden, dass diese Bildungen im heutigen Dänischen von den weniger Gebildeten gerade mit transitiver Bedeutung verwendet werden: lysne 'hell (lys) machen', sogar styrkne 'stärken'; dementsprechend ist an. myrkna (auch in der gebildeten Sprache) in mörknes (mit dem passivbildenden s) verwandelt worden. So unstet ist die Bedeutung eines Suffixes!

der Regel ist der Nasal auch in den Infinitiv gedrungen: drignati 'bewegen', drigna 'ich bewege', Aor. drigü; nach vorhergehendem Vokal dringt der Nasal auch in den Aorist: zinati zina zinacht 'gähnen'. So sehen wir n im Prozesse des Festwachsens begriffen. Im Russischen ist es in der Regel fest, Ausnahmen finden sich nur, wenn die Silbe -nu- (= abg. -na) nicht betont ist.

Die Formation nach der neunten Klasse ist, wenn auch weniger scharf als im Ostgermanischen, zum Ausdrucke einer bestimmten Bedeutungskategorie verwertet worden; die Verba auf -na bezeichnen die inchoative oder momentane Handlung, z. B. abg. usznati 'einschlafen' (an. sofna). Auch von Adjektiven werden solche Verba gebildet: oslupnati 'erblinden' von sleps 'blind'. Herr Prof. Verner macht mich auf das chronologische Zeugnis aufmerksam, das einerseits in dem Ablaut (glachnati : glucha, sachnati : sucha), andererseits im Fehlen gewisser adjektivischen Suffixen (krépnati : krépaka) liegt. Der Ablaut kann natürlich bei einer einzelsprachlichen Neuerung nur analogisch sein (vgl. was unten IV über den Ablaut erörtert ist), wird aber zu einer Zeit eingetreten sein, wo die Diphthonge noch nicht monophthongiert waren. Man wird kaum umhin können, einen historischen Zusammenhang mit der ganz analogen Erscheinung im Ostgermanischen zu konstatieren. Dann ergibt sich das für die Sprachtrennungstheorie interessante Resultat: eine beginnende Dialektscheidung innerhalb des Germanischen zu einer Zeit, wo die slavischbaltisch-germanische Spracheinheit noch nicht vollständig gebrochen war; denn es findet sich keine Spur dieser Formation im Westgermanischen. Fragt man nach dem Ausgangspunkte dieser slavisch-baltisch-ostgermanischen Neuerung, so bietet sich das Verbum u-stnati an. sofna, dessen Wurzel auf a (skr. svapiti 'er schläft') endigt; ein \*supnami \*supnamés mag von sehr alter Zeit ererbt sein; in diesem Verbum hatte die intransitiv-inchoative Bedeutung vielleicht ihren ursprünglichen Sitz. Ist dieses Verbum mit dem zugehörigen Substantiv (skr. svápna-s υπνος lat. somnus abg. sznz lit. sãpna-s an. svefn ags. swefen) im Westgermanischen einst ausgestorben gewesen?

Sobald die Endung -nami eine andere Bedeutung als die bloss präsensbildende erhalten hatte, musste eine Tendenz entstehen, das n auch in den übrigen Tempora beizubehalten, besonders im Infinitiv, indem die inchoative Bedeutung auch hier ihren Ausdruck forderte. Diese Verallgemeinerung des Nasals scheint jedoch erst nach dem Übertritt in die thematische Konjugation stattgefunden zu haben. Nach der Analogie plova: pluti zu dvigna einen Inf. \*dvignti zu bilden, darauf könnte natürlich niemand verfallen; man musste also den Bindelaut des Präsens mitschleppen, und dann war das a des 1 Sg. und 3 Pl. bequemer als das e der übrigen Personen; eine Infinitivform \*dvigneti würde nicht so gute Analogien als dviquati (vgl. datí dzma) haben; ausserdem könnte der Stamm dvigna- beguem bei der Bildung anderer Formen (dvignavs dvignals kosnachs) zu Grunde gelegt werden. Mit dem ganzen Vorgang vgl. δύναμις von δύναμαι (neugebildet weil ein regelmässiges \*bucic lautlich zu fern von dem einheitlich aufgefassten δύναμαι liegen würde). Dass die Verallgemeinerung des Nasals am frühesten und vollständigsten nach vorhergehendem Vokal eingetreten ist, hängt mit der idg. Tendenz nach einsilbigen 'Wurzeln' zusammen und hat seine Analogie im Festwerden des n in κρίνω κλίνω πλύνω δύναμαι gegenüber δάκνω τέμνω κάμνω κίρνημι.

Im Litauischen gibt es als Fortsetzung der neunten Klasse Verba auf -nu (thematisch) mit vorhergehendem Vokal. Der Übertritt in die thematische Flexion erklärt sich hinlänglich durch den lautlichen Zusammenfall von o und a (v), zumal da der Bindevokal a im Litauischen verallgemeinert ist. Beispiele: einü 'gehe' Aor. ejaŭ Inf. etti; aunu 'ziehe Fussbekleidung an' Aor. awiaŭ Inf. aŭti (lat. ind-uō); gdunu gawaŭ 'empfange'. Nach Konsonanten ist der Ausgang -nu durch Übertritt in die siebente Klasse vermieden worden. Dies gilt namentlich auch von der dem Baltischen mit dem Slavischen gemeinschaftlichen Inchoativkategorie: lit. szwintù 'werde hell' = abg. svana an. hvitna 'weiss werden'; hierdurch sind sogar Formen wie balù bâlti 'weiss werden' entstanden.

## III.

1) Die dritte Gruppe der nasalierten Präsensbildungen sind die Verba der indischen fünften Klasse. Beispiel śrnomi ich höre śrnośi śrnoti Pl. śrnumas śrnutha śrnvanti = idg. \*klnéumi Pl. 1. klnumés 3. klnvénti. Dass n infigiert

ist, ersieht man aus Fut, śrošyami Part, śruta-s. Im Griechischen würde śrnómi als \*κάλλῦμι (od. \*κόλλῦμι) erscheinen müssen; dazu Aor. ἔκλυον, ἐκέκλυον, Part. κλυτός. Schon die Aufstellung dieser Formen erklärt, warum das Präsens aussterben musste (später ward ein Präsens κλύω neugebildet). Indessen hat Osthoff MU. IV 215 f. śrnumás aus \*śrunumás durch Dissimilation erklären wollen; vom Plural sei dann das r in den Singular gedrungen. Die Beweisstücke sind skr. bhrukuţi- 'verzogene Brauen' = bhrkuţi- (übrigens auch bhrūkuti- und bhrakuti-) - so auch Delbrück S. 154-155 und bhrukuśa- 'Schauspieler im weiblichen Anzuge' = bhrkuśa- (übrigens auch bhrūkuśa- und bhrakuśa-). Das letztere Beispiel wäre besser weggeblieben; denn was nötigt uns in diesem Worte eine Zusammensetzung mit bhrū- 'Braue' zu sehen? Man könnte mit gleichem Recht bhrkusa- als die ursprüngliche Form ansehen und bhru-, bhrū- als volksetymologische Umgestaltung auffassen. Nach dem so entstandenen Muster bhrukuśa: bhrkuśa mag neben bhrukuţi ein bhrkuţi gebildet sein. Das Osthoffsche Lautgesetz erkennt auch Fröhde BB, IX 124 nicht an. Für die Saussuresche Infixtheorie spricht dagegen nicht nur das Fehlen des Präsens im Griechischen und die Analogie der neunten Klasse, sondern auch die Analogie zahlreicher Verba der fünften Klasse, deren u sich als wurzelhaft bewährt.

rnómi 'bewege' = ὄρνῦμι; vgl. skr. árvan-, árvantrennend, eilend', hom. ὁρέομαι \*ὀρέ-Γομαι, Aor. ὄρουςεν und lat. ruo (Kuhn KZ. II 460, Walter KZ. XII 377; Fehrnborg a. a. O. S. 18 vergleicht spumas salis aere ruebant (Vergil) und κύματα Εύρος τε Νότος τε ὤρορε (Homer), ruit Oceano nox (Verg.) und ὀρώρει οὐρανόθεν νύξ (Hom.) n. ä.). Dass auch Formen von einer unrichtig abstrahierten Wurzel op- pvorkommen (ŏocw skr. rtá- lat. ortus; in lat. orior skr. ára ist der Zusammenhang wahrscheinlich ein anderer, s. IV), kann nicht Wunder nehmen. - Weitere Beispiele: ved. krnómi, klass, skr. karômi (Pl. 2 kuruthá); vgl. kāru-s 'Handarbeiter'. Hierzu nach Noreen an. gorr (Akk. gorvan) 'gemacht' gorva 'machen', ahd. garo 'fertig, bereit' garawen bereiten' nhd, gerben. Das g ist entweder in zusammengesetzten oder reduplizierten Formen entstanden oder nach Bugge lautgesetzlich bei Betonung auf der dritten Silbe vom Wort-

anfang entwickelt. - Skr. dhršnómi 'wage' : θραςύς (skr. dhṛṣṇú-ṣ). - Skr. stabhnómi 'stütze': hierzu stabhūyami wie mathayami neben math-n-ami; vgl. cτέμφυλον cταφυλή. -Skr. prušnomi : prušva 'Tropfen'. - Skr. vrnomi 'verhülle, bedecke' urnômi 'umgebe, umhülle'; vgl. varūtár- 'Schirmer' várūtham 'Wehr, Schutz'; hierzu nach Saussure είλύω 'httlle, decke': diese Form ist wahrscheinlich als \*Fελνύω zu fassen: das n fehlt in ἔλυτρον lat. vulva skr. ulvam. Brugmann IF. I 175 stellt indessen skr. vrnomi zu lit. veriù 'mache auf oder zu', vartai 'Thor, Thur', lat. aperio (\*apverio), operio usw. Ich weiss nicht, welcher Kombination ich den Vorzug geben soll, aber die indischen Formen allein genügen, die Wurzelhaftigkeit des u zu beweisen. - Skr. dāśuri-ś 'die Götter ehrend, fromm': daś-n-ômi 'huldige, diene'. - Skr. sáhuri-š 'überlegen, gewaltig' sahvan- 'gewaltig' exupóc öxuρόc : skr. sagh-n-òmi 'nehme auf mich, bin gewachsen' -Skr. á-dbhu-ta- 'wunderbar' (Bezzenberger BB. III 171): dabhnomi 'schädige, verletze'; das Perf. dadambha fasse ich mit Bartholomae BB. XIII als Neubildung nach tastámbha und caskámbha.

Ist es demnach unzweifelhaft, dass das u der fünften Klasse urspr. wurzelhaft ist, so müssen wir jedoch hinzufügen, dass der infixale Wert des n sich nicht wie bei der neunten Klasse im Sprachbewusstsein lebendig erhalten hat.

Sowohl im Sanskrit als im Griechischen findet grosses Schwanken zwischen der 5. und 9. Klasse statt; dabei gewinnt im Indischen die 9. Kl., im Griechischen, wenigstens in der historischen Zeit, die 5. Klasse Terrain. In einzelnen Fällen ist es schwer zu entscheiden, welche Form die ursprünglichere ist. Zu skr. strnomi 'streue' finden wir im Germanischen Formen mit u (got. straujan); vgl. lat. struō (Brugmann Grundr, I 252), dessen Perf. und Supinum dann natürlich auf Neubildung beruhen muss; in lat, strāvī kann v wurzelhaft sein wie in lavī usw. Daneben skr. strnámi Aor. ástarīt Part. stīrná- ἐςτόρεςε ςτρωμνή lat. consternare strātus (ra kann r̄ sein). — Das Nebeneinander von κνύω und κνάω, τρύμη und τρήμα 'Loch', διδράςκω έδραν und skr. drávami drutd- bringt Fröhde BB. IX mit dem Schwanken zwischen der fünften und neunten Klasse in Verbindung. Und in der That findet sich neben τρύμη und τρήμα eine Nasalpräsensbildung τρωγνύω = τιτρώςκω (vgl. jedoch Kretschmer KZ. XXXI 385). διδράσκω skr. drárami scheint urspr. ein m enthalten zu haben. Der Schwund dieses m könnte durch ein \*drmnéumi veranlasst sein (skr. \*dranômi, durch analogische Regelung des Ablauts \*drnômi, dann drutd-s nach śrutd-s gebildet); die griechischen Formen lassen sich von einem \*drmsko oder einem unthematischen Aor. Pl. \*édrmme aus erklären, ähnlich auch skr. drami daridrami. Auf ähnliche Weise haben die nämlichen zwei Sprachen das m der Wurzel gem wegeskamotiert (βήcouai έβην skr. dgam jigami); einem a α = m ist durch analogischen Ablaut ein a zur Seite gestellt. Dasselbe Loos traf das m der Wurzel für 'schlafen' : lat. dormio abg. drėmati drėmlją russ. dremata griech. έδραθε edermdhet; -pa- ist aber von dem Sprachbewusstsein als r gefasst worden, wie r behandelt worden) skr. nidra 'Schlaf' drami 'schlafe'. Auf dieses Wort werde ich später zurückkommen. - In kvów kvów ist v vielleicht das präsensbildende n.

Aus dem Vorhergehenden wird einleuchten, dass zur Erklärung von τρύμη: τρήμα, διδράκκι : drdrami der Ansatz eines Präsens nach der neunten Klasse nicht nötig ist. Wenn aber die Verknüpfung von skr. drdrami mit einer Bildung nach der fünften Klasse richtig ist, so haben wir hier ein Zeugnis von einer Zeit, wo n in dieser Klasse noch als infigiert empfunden ward.

Übergang von der fünften Klasse in die thematische Flexion (1. od. 6. Klasse) findet sieh z. B. in invami = inômi setze in Bewegung', hincami = hinômi 'treibe an', rucami = ruômi. Nur thematisch flektieren z. B. ji-n-vami 'rege mich, treibe an' vgl. jivami 'lebe', dhā-n-vāmi 'renne, laufe' vgl. θέω θεύ-coμα, pi-n-vāmi 'mache fett' vgl. pivan- 'fett', rānvāmi 'ergötze' vgl. rānāmi (1. Kl.) 'vergnūge mich', das vielleicht der neunten Klasse entstammt (bei dieser Auffassung kann das n nicht mit dem m der Wurzel ram identisch sein, Brugmann Grundr. 1 169).

2) a) Im Griechischen entsprechen der fünften Klasse Verba wie άγνθμι άγνθμεν; der Ablant eu : u ist nach der Analogie von a : a durch den Wechsel θ : υ ersetzt worden. Die erste Silbe hat oft durch analogische Vorgänge den hochstufigen Vokal bekommen, z. B. in ρήγνθμι, das nach Johansson Akad. Afh. S. 27 mit ἄγνῦμι identisch ist (vrēg-: v(r)əg-).

— γάνυμαι 'frene mich' ist vielleicht von einer Wurzel γαυgebildet, vgl. γαῦρος 'froh, stolz', γαίω; γανάω 'glänze' könnte
eine Nebenform nach der neunten Klasse sein. — Ob ἄχνυματ
eine ursprüngliche Bildung ist, mag ich nicht entscheiden;
jedenfalls aber finden wir das u in ἀχέων ἀχεύων skr. ahu'enge' got. aggvus abg. azzkī wieder.

Die fünfte Klasse hat im Verlaufe der griechischen Sprachgeschichte einen bedeutenden Zuwachs empfangen. Vgl. ζεύγνύμι: skr. yunajmi, cκεδάννύμι: cκίδνημι nsw. Das vv in ckeδάννῦμι stammt von Formen wie ἔννῦμι cβέννῦμι ζώννῦμι, wo die Wurzel ein s enthält: lat. ves-tis — ακβεκτος abg. qasnati 'erlöschen' lit. gesti 'erlöschen' skr. jasate 'ist erschöpft' jasu-š 'Erschöpfung' jásuri-š 'erschöpft' jásvan- 'armselig, elend' (mit wurzelhaftem u) - abg. pojast. Den Vorgang denkt sich Brugmann in folgender Weise: Das lautgesetzliche είνυμτ (vgl. είμί άλγεινός) ward durch Neubildung zu \*εςνύμι (vgl. ήμφίεςμαι), und dieses neu entstandene cv ward zu vv assimiliert. Nach ήμφίεςα: ἀμφιέννυμι ward zu ἐκόρεςα ein κορέννῦμι gebildet; ferner cτορέννῦμι, cκεδαννῦμι. Der Typus cκεδάννῦμι verbreitete sich um so viel leichter, weil eine Form wie \*cκεδανυμεν mit drei aufeinanderfolgenden Kürzen den Griechen lästig war (Sanssure). Auch ρώννῦμι, ετρώννῦμι, χρώννῦμι, χώννῦμι (vgl. χέω), cωννύω = cώζω, τρωννύω = τιτρώςκω haben analogisches vv. (Kuhn KZ. II sah in diesen Formen Ableitungen von Nominalstämmen auf -snu-; widerlegt von Leskien C. St. II 108 durch den Nachweis, dass der ganze Typus nachhomerisch ist). - Auch Formen wie λάζυμαι aus λάζομαι, καίνυμαι aus \*καίνομαι (zum Unterschied von καίνομαι 'werde getötet' nach Osthoff Perf. 457), γίνυμαι aus γίνομαι aus γίγνομαι beweisen das Umsichgreifen der fünften Klasse im Griechischen.

b) Saussure Syst. 187 Fussnote erklärt κινέω (vgl. κίνυμαι) als \*κινέρω \*κινευμι; diese Erklärung ist von Osthoff MU. IV 135 weiter entwickelt (der Ausgangspunkt sei Ipf. \*ἐκινερα und Konj. κινερο-) und später z. B. von Fehrnborg a. a. O. S. 43 wiederholt worden. Doch erweckt das homerische κίνητε κινήθη Bedenken; ein \*κινέρω hätte doch sieher \*κίνευτε \*κινεύθη gegeben. Es scheint also geraten, von der Nebenform \*κινημι,

welche durch κινα-θίζω bewiesen wird, auszugehen 1). Es würde natürlich dogmatisch sein überhaupt die Möglichkeit zu lenguen, dass die fünfte Klasse im Griechischen mit der Endung -νέω auftreten kann; doch lässt sich kaum ein sieheres Beispiel nachweisen. Man könnte an θῦνέω denken, vgl. skr. dhunômi 'schüttle' an. dýja 'schütteln'; doch ist der Bedeutungsunterschied so gross und der Zusammenhang zwischen θῦνω und lat. furo so dentlich, dass man in θῦνέω cher ein "dhusnāmi sehen mag. ὑπιςχνέομαι wird trotz skr. saghnômi wegen ἰκχανάω in die neunte Klasse gehören; ebenso ἰκνέομαι vgl. was unten d über ἰκᾶνω erörtert ist. Anch Richard Fritzsche CSt. VII 386 ist geneigt, -νέω nur mit der neunten Klasse zu verknüpfen.

e) Den indischen thematischen Formen parallel gibt es im Griechischen Verba auf -vw aus -v.Fw. Homer. avw = άνοω = άνομι = skr. sanômi 'erlange, gewinne' (diese Gleichung ist von Brugmann KZ, XXIV 271 f. ausführlich begrandet); hom. φθίνω att. φθίνω vgl. φθινύθω, skr. kšinômi zerstöre'; hom, qêdvw att. qêdvw; hom, rivw att. rivw vgl. skr. cinomi 'schichten, sammeln; bemerken, annehmen', das möglicherweise mit cayate 'straft, rächt' identisch und so den griech, τίνω vergleichbar ist, έλαύνω hat man als \*έλαν-For erklärt; die angenommene Epenthese hat aber fast keine Analogie; jedenfalls gehört έλαύνω urspr. in die fünfte Klasse. Die urspr. Form mag \*/néumi gewesen sein: \a aus /, mit Prothese tha- vgl. tpubióc 'Reiher' lat. ardea (Saussure Syst. 264); die urspr. Bedeutung ist 'treiben, in Bewegung setzen'; das Fut. Medium, das Perf. und der Aor. II Act. hatten, wie so off, intransitive Bedeutung: έλεύςομαι ήλυθον έλήλυθα, θ ist 'Wurzeldeterminativ' vgl. έδραθον; in ήλθον ist θ an die unrichtig abstrahierte Wurzel ek- angefügt; an lautlichen Schwund des v ist natürlich nicht zu denken.

Eine zweite thematische Bildungsweise tritt in τανύω

<sup>1)</sup> Die Vergleichung von kivim mit skr. sinöti sinuté (unbelegt), ist aufzugeben, wenn dies im Petersburger Wib. richtig zur Wurzel sa gestellt wird. Die Kombination mit skr. cinômi Hoffmann Präs. S. 130 ist der Bedeutung wegen unzulässig. Sicher ist der Zusammenhang mit lat. cieö citus; wenn die Bildung nach der fünften Klasse die ursprüngliche ist, kann man tecson tecomu skr. rwiente berbeiziehen; "q ohne Labialisierung".

usw. hervor. Mit 'Determinativ': μινύθω, φθινύθω ἀνύτω κινύςςομαι.

d) βραδῦνω βεβράδῦκα muss entweder falsche Analogiebildung nach den Verben mit Nasalpräsens sein, oder es besteht wirklich ein etymologischer Zusammenhang zwischen der 5, Klasse und den Verben auf - vw (über diese Verba s. G. Meyer Nasalst. S. 96-98). Das regelmässige Verhältnis, namentlich in der älteren Sprache, ist, dass diese Verba neben Adjektiven auf -úc stehen. Als denominativ sind sie aber nicht verständlich, denn woher das ν? Das homerische iθύντατα neben iθύc hilft nichts; diese Form hängt mit der griechischen Abneigung gegen die Aufeinanderfolge von drei Kürzen zusammen; vgl. coφώτατος : λεπτότατος; ἰθύντατα ist von der Akkusativform ιθύν gebildet; diese Neuerung wurde aber wahrscheinlich dadurch erleichtert, dass neben iθύc sehon nicht nur ein ἰθύω, sondern auch ein ἰθύνω stand 1). Auch θάρουνος kann kaum der Ausgangspunkt gewesen sein; es ist dieses Wort eine Weiterbildung von θραcύc nach der Analogie von γηθόςυνος usw. (Nach Brugmann Grundr, I 484, II 153 ist es geradezu aus \*θαρςό-cuvoc entstanden. — Nach θάρςυvoc ist πίcυνος gebildet). Die Möglichkeit ist nicht zu leugnen, dass θαρεύνω denominativ von θάρευνος sein kann; regelmässig wäre freilich dann nur \*θαρςυνόω; und wenn das Sprachbewusstsein von Anfang an θάρςυ-νος nicht θάρ(co)-cuvoc analysiert hat, ist es sogar wahrscheinlicher, dass θαρςόνω bei der Entstehung von θάρςυνος mitgewirkt habe, als dass es von diesem Wort hervorgegangen sei. An τορύνω neben τορύνη als Ausgangspunkt für die Verba auf -ύνω wird kaum jemand denken; das regelmässige Denominativ von τορύνη ist nur τορῦνάω. Das wichtigste Muster für die Formation auf -ύνω ist gewiss θαρςύνω gewesen; so ist es nahe gelegt, skr. dhršnomi berbeizuziehen und -όνω mit -άνω zu parallelisieren; haben wir doch schon oben gesehen, dass nichts die Analyse von -άνω als -nnō wahrscheinlich macht; α kann natürlich eben so gut a, der charakteristische Wurzelauslaut der neunten Klasse sein. Dieser Parallelisierung widerspricht es nicht, dass -όνω als -υνίω aufzufassen ist; vgl. κρίνω (urspr.

KZ, XXXII 254 habe ich f

älschlich der fr

üheren Auffassung von iθ

üvτατα (Curtius Verb. I 365, G. Meyer a. a. O.) beigestimmt.

5. Kl.), dessen Präsensform nach dem Festwerden des v nach der Analogie der übrigen verba liquida umgestaltet ist; ein j hat in diesem Worte nie existiert; nur ideell ist κρίνω ein \*κρινίω. Ganz ebenso bei den Verben auf -όνω; die Endung ist aus -υν. ω entstanden; die daran geknüpfte faktitive Bedeutung erforderte aber Verallgemeinerung des v im ganzen Paradigma; diese Verallgemeinerung zog Umgestaltung der Präsensform als notwendige Konsequenz nach sich.

Wie κίρνημι κερά-caca in \*κερά-νημι \*κεράννῦμι verwandelt wurde, so konnte auch ein \*αἴςθναμαι αἰςθή-coμαι in \*αἰςθαναμαι, später αἰςθάνομαι umgestaltet werden; hierbei ist daran zu erinnern, dass, wie wir schon oben bemerkt haben, die meisten der erhaltenen Beispiele der Formation auf -άνω, άλφάνω ausgenommen, kaum ursprünglich sein können; die Prototypen sind also verloren gegangen; in diesen mögen aber Formen, welche mit ἐκέραcα usw. ganz parallel waren, existiert haben. Übrigens ist πιμπλάνω Kontamination aus πίμπλημι (urspr. \*πίπλημι) und \*πλάνω = skr. prnāmi; in κιγχάνω ist α deutlich der Auslaut der Wurzel vgl. κίχημι; ebenso in dem späten ίστάνω vgl. στάνω; πιμπλάνω kann zur Ausbildung des Typus -άνω ebenso mitgewirkt haben wie ἀμφιέννῦμι bei dem Typus -έννῦμι, -άννῦμι; war aber dort der wichtigste Faktor das anslautende ε oder α (ἐκόρεςα ἐκέραςα), so ist das Gleiche bei den Verben auf -άνω der Fall gewesen. Bei dieser Deutung ist leicht ersichtlich, warum die Endung -άνω nur nach langer Silbe vorkommt; die Aufeinanderfolge von drei Kürzen ist durch analogische Vorgänge vermieden worden: \*κεράναμεν ward κεραννυμεν; \*ίκάναμεν \*κιχάναμεν wurden durch die Analogie von φθάνω beseitigt; \*λαχάναμεν wurde von τυγχάνω beeinflusst; ebenso attisch κιγχάνω und πιμπλάνω. Die Form δαρθάνω kann nicht ursprünglich sein, da das θ nicht wurzelhaft ist: urspr. vielleicht \*δράνω ἔδραθε (\*drmnami \*édrmdhet), dann \*δραθάνω ἔθραθε und weiter δαρθάνω, da auch sonst pa (freilich anderer Herkunft) mit ap wechselte. Es fragt sich noch, worauf mich Prof. Verner aufmerksam macht, wie die Länge im abg. drėmati zu erklären ist; -rė- kann wegen russ. dremate nicht urslav. -er- repräsentieren. Sollte diese Länge ursprachlich sein, wäre die oben vorgetragene Ansicht über die indischen Formen etwas zu modifizieren; skr. drami drasi wären dann vielleicht altererbte Formen (idg. \*drēmi \*drēsi aus \*drēmmi \*drēmsi); da aber lat. dormio urspr. vokallose Wurzelform aufweist, halte ich die gegebene Erklärung der griechischen Formen fest.

Der Endung -άνω ist -ύνω parallel. Aus \*θάρςνῦμι: θραςύς entstand \*θαρςύνῦμι \*θαρςύνϜω. Ähnlich steht ὀροθύνω neben ὄρνύμι und ἀμαλδύνω neben skr. mrdnámi, das nach skr. mrdú-š lat. mollis vielleicht ursprünglich in die 5. Klasse gehört hat. Möglicherweise sind auch ἀμαθύνω παλύνω φορύνω τορύνω alte Verba der fünften Klasse; auf die Derivation von άμαθύνω παλύνω aus ἄμαθος und πάλη ist wenig zu geben; man vermisst hierbei die durchsichtige Analogie, nach der die übrigen homerischen Verba auf - ovw gebildet sind, z. Β. βαρύνω: βαρύς = θαρςύνω: θραςύς, άρτύνω: skr. rtú-ś ἀρτύς Hesych.; αἰςχύνω : αἴςχος = θαρςύνω : θάρcoc (so auch έντύνω : έντεα und άλεγύνω : άλγος); πορεύνω nach θαρςύνω, δηθύνω nach ὀροθύνω, ἀρτύω ἐντύω ἰθύω sind vielleicht mit ἀρτύνω ἐντύνω ἰθύνω urspr. paradigmatisch verbunden gewesen. Sollte Kuhn KZ. II 466 mit seiner Vergleichung von skr. daghnómi 'reiche bis, erreiche' und ταχύς Recht haben (was doch nicht sehr wahrscheinlich ist), könnte auch in ταχύνω ein altes Muster der -ύνω-Formation vorliegen.

Der Vorgang, welcher κεράννῦμι αἰςθάνομαι θαρςᡠνω ins Leben rief, ist seinem Wesen nach eine Verwandlung des Infixes in Suffix; diese Verwandlung hat in einer Menge von Verben stattgefunden; idg. \*junégmi : ζεύγνῦμι = κίρνημι : κεράννῦμι. Auch ausserhalb der siebenten Klasse finden sieh Beispiele. Die Wurzel pleu mag urspr. \*plnéumi gebildet haben (vgl. \*klnéumi skr. śrnómi); hieraus \*pluneumi πλύvw. Die Wurzel peu bildete \*pnéumi Part. \*putó-s; mit festgewordenem n πνέω πεπνυμένος Πνυταγόρας; neugebildet \*punéumi, wovon πινυτός aus \*πυνυτός (Osthoff MU. IV 65; er vergleicht ausserdem den Gegensatz des πινυτός, nämlich νηπύτιος). Mit ξύω im Zusammenhang steht skr. kšnáumi 'wetze' lat. novācula (\*ksnevā- Kretschmer KZ, XXXI 470), vgl. Fröhde BB. IX (anders Bugge KZ. XXXII 44, welcher γαμψὸς : γνάμπτω u. ä. vergleichend lautlichen Wegfall des n vermutet); es fragt sich, ob nicht ἀπο-ξύνω in denjenigen Homerstellen zu lesen ist, wo zwischen ἀπ-οξύνω und ἀπο-ξύω ein Schwanken stattfindet. Zu dieser Sippe gehört übrigens auch ožúc, vgl. Kretschmer KZ. XXXI 412.

Eine Bestätigung der obigen Vermutung über die Verba auf -δνω liefert ἐλαύνω, dessen Endung mit derjenigen von θαρεδνω zu parallelisieren ist; \*ἐλάνδμι ἐλεύεομαι gab \*ἐλαύν νδμι \*ἐλαύν. Εω ἐλαύνω; wie schon oben bemerkt lässt sich die Annahme von u-Epenthese nicht wahrscheinlich machen.

- 3) Im Lateinischen finden wir aus der fünften Klasse minuō und sternuō (πτάρνυμαι); u ist wie in suus denuō ein eu, die Stammform des Singulars. Der Pl. \*minumus fiel lautlich mit scrībimus legimus zusammen; demnach bildete sich eine Singularform auf -no. Eine solche Form ist cerno urspr. \*krinéumi; das wurzelhafte u kehrt im Pf. crēvī \*creivī (vgl. lēvis : λεῖος) wieder; nach crēvī ist crētum gebildet; das urspr. Partizip liegt in certus aus \*critus (Brugm. Grundr. I 35) vor. Übrigens darf man nur mit Vorsicht von den -vi-Perfekten Folgerungen ziehen; denn diese Formation ist auf alle vokalisch auslautende Wurzeln verallgemeinert (z. B. sēvī). strāvī (vgl. oben), lēvī (vgl. oblīviscor) und sīvī (vgl. desinare 'authören') sind doch mit ziemlicher Sicherheit auf \*strnéumi \*linéumi \*sinéumi zurückzuführen; neben \*strnéumi stand strnámi; sinō ist von Saussure Mém. de la soc. de lingu. VII 75 mit φθίνω identifiziert worden, was richtig sein wird. Von solchen Perfekten (vgl. auch nāvī : νεύcouαi, lāvī, mōvī usw.) wird wahrscheinlich richtig das ganze v-Perfekt abgeleitet (Brugmann, Osthoff). Kaum richtig ist die Gleichung angö: ἄχνυμαι (Schweizer-Sidler, Fehrnborg).
- 4) Im Germanischen finden wir die fünfte Klasse am deutlichsten in einer Gruppe von Verben wieder, die in die thematische Flexion übergegangen sind und nv zu nn assimiliert haben. Mit got. rinnan pflegt man zu vergleichen: ὀρίνω¹) \*ὀρινϜω aus \*rinéumi, Nebenform von skr. rinâmi 'lasse los, lasse laufen', abg. rinati 'stossen' rinati sę 'stürzen' Part. vzzdrinovenō; vgl. lat. rīvus. Dann wäre das Verbum analogisch in die e-Reihe übergetreten. Wahrscheinlicher ist jedoch die Anknüpfung an ὄρνῦμι skr. rnōmi; die mechanische Entwickelung gab got. \*runna Prät. \*ar, daraus \*runna rann und schliesslich rinna rann. Beachtenswerth ist ags. iernan arn. Das Prät. ar ist übrigens in anderer Bedeutung

Mit ὄρνῦμι assoziiert kann ὀρίνω zur Bildung von ἀγῖνέω mitgewirkt haben.

erhalten (ags. eart eard 'du bist' Brugmann IF. I 81). -Ahd. trinnu ist \*drnéumi, Nebenform von skr. drnámi 'zerreisse'; rein lautgesetzlich würde \*trunnu Prät. zar sein; zu zar ist ziru zëran neugebildet; zu \*trunnu ward ein neues Präteritum gebildet und dann \*trunnu in trinnu umgestaltet. (Vgl. got. trudan : ahd. trëtan). - An. brenna (dessen Gleichsetzung mit skr. bhrīnāmi unhaltbar ist) wird gleichfalls in die fünfte Klasse gehören. - Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Brugmann IF. I 173 nicht Recht hat, wenn er aus ahd. trinnu rinnu brinnu eine Suffixform -enuō erschliesst. Ich erkenne bei der fünften Klasse keine andere idg. 'Suffix'-Form an als -néumi Pl. -numés. — Übergang aus der i- in die e-Reihe findet sich in got. duginnan = skr. hinómi 'treibe an' (gh ohne Labialisierung; jedenfalls wahrscheinlicher als die Gleichung got. (du-)ginnan : abg. (na-)četi. Ähnlich got. affinnan 'aufhören' vgl. ἐλῖνύω, vielleicht auch lat. linō, das in oblīviscor eine ähnliche Bedeutung zeigt; gewöhnlich vergleicht man noch skr. linami 'schmiege mich an, stecke, bleibe in'. - Mit an, vinna lässt sich skr. vanómi 'liebe, gewinne' vergleichen; hierzu noch got. unwunands 'betrübt' an. una 'zufrieden sein'. Mit got. ufmunnan, ufarmunnon vgl. skr. manuté 'denkt, meint' (an. minni ist got, gaminhi; ahd, minna hat die westgermanische von j hervorgerufene Doppelung). — Anderen Ursprungs ist nn in ahd, sinnan, vgl. got. sinbs sandjan; man muss von einer Präsensform der 4. indischen Klasse (= lat. sentiō) ausgehen; in der Verbindung ntj fiel t weg (vgl. got. sunjis 'wahr' : skr. satud-s); es ist also nicht nötig mit Kluge Et. Wtb. ein Präsens \*sentno- anzusetzen.

Formen wie ἄγνυμεν und φέρομεν mussten im Germanischen lautlich geschieden bleiben; aber da anderwärts ein sekundär entwickeltes u als 'Bindevokal' fungierte (got. nēmum), konnte u auch im Präsens als thematischer Vokal empfunden und in Folge dessen durch den gewöhnlicheren Bindevokal ersetzt werden: so entstand eine Form, welche dem lat. cernō genau analog war. Dieser Vorgang konnte besonders leicht da stattfinden, wo n sich mit einem vorhergehenden Laut assimilierte. So mag ahd. backan Prät. buoch dem griech. φώγνῦμι genau entsprechen (nur beruht das griech. ω statt α auf nicht-präsentischen Formen). Wenn man mit Osthoff PBrB. VIII 297 in der verschiedenen Behandlung des Vokals der

ersten Silbe in ahd. *lēcchōn*: *nicchan* Spur einer verschiedenen Herkunft sehen will (1. Pl. \*likkamé: hnikkumé), muss d. schlucken in die fünfte Klasse gehören; urspr. stand aber der Nasal vor dem Guttural: λυγγάνω λύζω λύζε; vgl. *lēcchōn* 

oben II 4, an. skorpna I 4.

5) Im Slavischen ist die 5. Klasse ausgestorben, indem die einschlägigen Verba in die neunte übergingen. Deutliche Spuren sind jedoch erhalten: Part. druznovenu (: druznati 'sich erkühnen'), prikosnovenu (: prikosnati 'anrühren'), vuzdrinovenu (: rinati 'stossen'): Subst. kosnovenije 'Berührung' (Leskien Handbuch § 120). -nov- ist natürlich idg. -nev-. Ein ähnliches Schicksal hatte die fünfte Klasse im Litauischen; die fünfte Klasse ist mit der neunten zusammengefallen und dann von der siebenten Klasse verschlungen worden; gestü Aor. gesaü Inf. gesti 'erlöschen' (oben III 2 a) mag als Beispiel dienen.

## IV.

Die gegebene Übersicht über die Nasal-Präsensbildungen in einer Reihe von idg. Sprachen wird gezeigt haben, dass sowohl die einförmige Armuth des Slavischen, Litauischen, Germanischen und Lateinischen als die grosse Mannigfaltigkeit des Griechischen auf denjenigen drei Typen beruhen, welche am ungestörtesten im Indischen erhalten sind: yundimi grbhnámi srnómi. Einzelsprachlich sind die drei Formationen vielfach analogisch unter einander gemischt. Die nämliche Klasse ist in einem Sprachzweig zurückgedrängt, in einem anderen vorwärtsgedrungen (man vergleiche die Behandlung der neunten Klasse im Griechischen und im Slavischen, die Behandlung der siebenten Klasse im Slavischen und im Litauischen usw.). Ein Schwanken zwischen der fünften und der neunten Klasse mag schon in der Ursprache stattgefunden haben (\*strnámi \*strnéumi). Alle drei Klassen hatten ursprünglich unthematische Flexion; die in den Einzelsprachen häufige thematische Flexion ist für die Ursprache zu leugnen; dass es z. B. unzulässig wäre, wegen skr. rncami und got. rinnan ein idg. \*rnvo anzusetzen, beweist skr. rnomi ορνυμι. Die Gleichung skr. lumpāmi : lat. rumpō beweist für die thematische Flexion nichts, weil das Lateinische überhaupt die athematische Flexion getilgt hat.

Ferner ist gezeigt worden, dass nicht nur die siebente, sondern auch die neunte und fünfte Klasse urspr. infigierend waren. Man sollte also eigentlich nicht von drei Typen reden, sondern entweder von einem g-Typus, einem t-Typus, einem s-, u-, v-Typus usw., oder nur zwei Grappen unterscheiden:
a) Der Wurzelauslaut ist ein Geräuschlaut (siebente Klasse).
b) Der Wurzelauslaut ist ein Sonorlaut (5. und 9. Klasse).

Übrig ist noch die Frage über den Ursprung der Infigierung. Wer nach dem Ursprung der Flexion überhaupt forscht, wird bald Endungen finden, die einst selbständige Wörter gewesen sind (z. B. die dänische Passivendung: elske-s 'geliebt werden'). Dadurch ist die Annahme nahe gelegt. ähnliche Vorgänge hätten auch in vorgeschichtlichen Zeiten gewirkt. Diese Annahme ist ebenso alt wie die Wissenschaft der idg. Sprachgeschichte. Es ist auch nicht zu leugnen, dass auf solchem Wege bisweilen richtige Resultate errungen sind (das Augment e urspr. ein selbständiges Wort; die alte Hypothese von der Entstehung der Verbalendung m hat auch noch nicht ihre Wahrscheinlichkeit eingebüsst). Aber vorschnelle Generalisierung rief bald die bewusste oder unbewusste Ansicht ins Leben, die idg. Flexion sei immer durch solehe Verbindung von bedeutsamen Elementen entstanden. "Die Sprache ist durch und durch bedeutsam" (Curtius Verb. 1 33). Wo Verschmelzung von selbständigen Wörtern nicht möglich war, musste die symbolische Erklärung herhalten, welche schon von Bopp in Anwendung gebracht war: Vergl. Gr. § 113, § 226; § 236 "Ich fasse bei diesem ns" (des Akk. Pl.) "das blosse s als das wahre Kasuszeichen (wie im Nom. Sg. und Pl.) und nehme an, dass, wie in der dritten Pluralperson der Verba, die Mehrheit symbolisch durch Einfügung eines Nasals, was fast einer blossen Vokalverlängerung gleichkommt, angedeutet sei". Gegen Bopps Erklärung des Ablauts durch das Gewicht der Personalendungen "ohne alle grammatische Bedeutung" protestiert Pott Etymol. Forsch.2 (1861) II 1 S. 667. Das "Vokalinkrement" ('Zulaut' Curtius) sei vielmehr "ein mit sinniger Ahnung gewähltes Lautsymbol".

Für diese Bedeutsamkeitstheorie war das Infix sehr unbequem. Bopp Vgl. Gr. § 497 (vgl. § 495) nahm wirklich an, na in bhi-ná-dmi sei ein in das Innere der Wurzel eingedrungener Pronominalstamm. Die Undenkbarkeit eines sol-

chen Eindringens ist der bewusste oder unbewusste Grund gewesen, warum man die indische 7. Klasse als unursprünglich angeschen hat, Schleicher Komp, 3 (1871) S. 752: "Diese Bildungsweise, welche mit dem morphologischen Prinzipe des Indogerm. (Re se) in Widerspruch steht, ist offenbar ans der vorber erwähnten [fünften und neunten Klasse] entstanden; ursprünglich ist sie nicht. Ob sie in den verschiedenen Sprachen sieh erst nach der Sprachtrennung entwickelt hat, oder bereits in der Ursprache vorhanden war, ist schwer zu entsebeiden. Wir vermuten indes das letztere auf Grund des allgemeinen Vorkommens dieser Formen". Während Schleicher sieh hier nur wenig dentlicher als Bopp ausdrückt, hat Brugmann MU. III die Konsequenzen der Bopp-Schleicherschen Ansieht mit grösserer Bestimmtheit formuliert. Skr. vindati repräsentiert nach ihm eine unzweifelhaft urindogermanische Bildungsweise; die indische siebente Klasse aber sei mursprünglich; bhinddmi würde, wenn -na- Infix wäre, "den sonstigen morphologischen Prinzipien der indogermanischen Sprachen" widersprechen. Die siebente Klasse soll daher aus dem vinddti-Typus entstanden sein; auch hier ist zwar der Nasal infigiert, die Möglichkeit einer lautlichen Erklärung des Infixes aus einem ursprünglichen Suffixe ist aber grösser, und diese Mögliehkeit wird von Brugmann offen gehalten, obgleich auch eine andere Möglichkeit angedeutet wird, nämlich dass die Verba dieser Bildung "assoziative Neubildungen, und zwar uridg. Neubildungen, nach dem Muster von anjati u. ahnl. mit urspr. wurzelhaftem Nasal sind". Ähnlich hat neuerdings Osthoff in einem Vortrage (IF, Anz. I 83) die siebente Präsensklasse beseitigen wollen, weil sie "dem Charakter des idg. Wortbans widerspricht"; sie ist nach Osthoff Kontamination zweier Formationen: 1) \*liquino Plur, \*lingmes, 2) \*stonetmi \*stontmes mit präsensbildendem Suffix net, nt. Osthoff hat jedoch seine net-Bildungen durch kein zwingendes Beispiel belegt; seine Hauptstütze ist abg, bada, weil dieses Verbum (das übrigens kein t enthält) nur im Präsens vorkommt. Auch die Formation \*ligano \*lingmés ist nur hypothetisch und widerspricht dem Charakter des idg. Wortbans, weil sonst thematische Flexion im Singular und athematische im Plural nicht zusammengehören. — Ob die noch immer angenommene idg. a-Epenthese (vgl. Kretschmer KZ, XXXI 450) überhaupt stattgefunden habe, brauche ich hier nicht zu untersuchen, denn sie kann jedenfalls bei den Präsensbildungen wegen der starken Formen nicht in Betracht kommen. Ich habe sie zwar KZ. XXXII 252 (λύγξ: schwed. lo got. \*lauho) zweifelnd zugelassen, bin aber jetzt geneigt alle scheinbar vorliegenden Fälle (vgl. Brugmann Grundr. I 191) als Analogiebildung aufzufassen. Hierauf werde ich weiter unten zurückkommen.

Für die Suffixtheorie (so nenne ich der Kürze wegen die Bopp-Schleicher-Brugmannsche Ansicht) war lumpami eine verständlichere Form als rindemi; zum nämlichen Resultat führte die symbolische Erklärung, welche von Pott a. a. O. ausgesprochen ist. Pott sieht in den nasalen Zusatzsilben nicht irgend einen für sich bedeutsamen Sprachteil (-vu- etwa-= vûv), sondern ein "Lautsymbol als Wiederhall von dem begrifflichen Gegensatze zwischen Aor. und Präs.-Impf.". Ähnlich Curtius: "Ein mehr als phonetisches Einschiebsel in der Mitte scheint völlig unstatthaft" (Bild. der Temp. u. Modi S. 53); die nasale Verstärkung bezeichne die dauernde, 'schwellende' im Gegensatz zur momentanen Handlung (KZ. I 259). Mag aber, nach Bopp, die Einfügung eines Nasals der blossen Vokalverlängerung gleichkommen, - eine ganze Silbe als Lautsymbol war kaum glaublich. Demnach war die indische siebente Klasse auch der symboliehen Erklärung ein Anstoss.

So herrschte über die Unursprünglichkeit dieser Klasse Einverständnis. Delbrück Altind. Verb. 159 f. nahm an, der Singular bhinad- sei analogische Neuerung. Joh. Schmidt KZ. XXIII 286-90 ff. dachte an Svarabhakti. Die Ursprünglichkeit dieses Typus wurde zuerst von Windisch KZ. XXI 406 verfochten; der Nasal, behauptet er, sei nicht von einer ursprünglichen Stellung hinter der Wurzel gesprungen. Wurzel yuj sei aber von Wz. yu (wovon das unbelegte Präsens yunāmi) durch das Determinativ j gebildet; dies Determinativ sei sowohl an den Präsensstamm (yuna-j) als an die Wurzel (yu-j) getreten. Das so entstandene Infix sei auf analogischem Wege weiter verbreitet worden. Diese Hypothese ward in einer Anzeige von Ficks Vgl. Wtb. und im Anschluss an die eigentümliche Wurzelund Determinativtheorie dieses Forschers aufgestellt. Ähnlich noch Johansson De deriv. verb. contr. S. 109 (Kontamination von i(e)u(e)nă und i(e)u(e)gă). Vgl. noch Benfey Gr. Wz. lex. II 330: "Die Wurzeln welche nach der siebenten Klasse flektiert werden, schliessen alle mit einem sekundären Laut". (Diese Ansicht hat Benfey später aufgegeben. Or. u. Occ. III 220.) Jeder derartigen Erklärung ist aber von Saussure der Boden entzogen durch den Nachweis, dass auch in der neunten und fünften Klasse n infigiert ist. Will man das Infix aus einem Suffix ableiten, so muss die Existenz dieses Suffixes natürlich Thatsache sein; ein präsensbildendes n-Suffix existiert aber gar nicht. Es ist jedoch nicht meine Absicht zu leugnen, dass auf die von Windisch angedeutete Weise bisweilen in den Einzelsprachen ein Verbum der neunten oder fünften Klasse in die siebente Klasse übergetreten ist. Vgl. z. B. lat. fundō : χέω χώννυμι; got. standa : abg. stana cτάνω. Da ich oben an. gjóta mit lat. fundere kombiniert habe, so ist die Vermutung nahe gelegt, dass auch in an. fljóta eine urspr. nasale Bildung steckt; vgl. πλόνειν. Johansson a. a. O. S. 129 hat auf ahd. swintan: swinan (vgl. Kluge Et. Wtb.), ahd. wintan: lat. vieō, lat. vinciō : vieō, lat. vincō : skr. jayati (vgl. jināmi) 1) aufmerksam gemacht. Sehr scharfsinnig hat Osthoff IF. Anz. I 82 ags. bindan 'schwellen' mit skr. tavīti 'ist stark, vermag' (Übergang aus der u- in die e-Reihe), got, hrindan stossen' mit κρούω κροαίνω (vgl oben II 2 d) und got. tandjan (von \*tindan) mit skr. dunomi 'brenne' verglichen; sein Vergleich von lat. scintilla mit ahd. scinan kann richtig sein: andres ist jedoch kaum haltbar2). Aus dem Slavischen vergleicht sich bada zur Wurzel bhū, aus dem Indischen trnadmi 'bohre' vgl, τόρμος usw., wozu wohl auch τρωννύω = τιτρώςκω (τορύνω?). Ähnliche Vorgänge können schon in der Ursprache stattgefunden haben, z. B. bei skr. yunajmi lat. jungo. Aber dies war nur möglich, wenn der Typus der siebenten Klasse schon vorher bestand; zur Erklärung dieses Typus helfen die Determinative nichts; eher mag die siebente Klasse zur Erklärung der Entstehung von Determinativen Erhebliches beisteuern. Weil der letzte Radikal durch das Infix von der übrigen Wurzel getrennt wurde, konnte er als nicht wurzelhaft erscheinen, d. h. als Bildungselement aufgefasst und verwendet

Dann wäre der Vergleich von vincö mit got, weihan aufzugeben.

Diejenige der obigen Zusammenstellungen, bei welchen ich Osthoff nicht zitiert habe, sind auch von mir selbständig gemacht.

werden. Dies Schicksal traf u und ə, und vielleicht hat das häufigste aller Determinative ə wesentlich von der Infixklasse seinen Ursprung. Das nämliche Loos konnte natürlich auch die Geräuschlaute treffen; man beachte das häufige Auftreten gewisser Determinative neben Nasalpräsentien: τέμνω, τμήγω; lat. sternō, strāgēs, strāgulus; τρωννύω usw. τρώγλη τρώγω; skr. dhṛṣṇómi, dhṛṣṇj 'ein kühner Held'); ὄλλῦμι, ὀλέκω; ἤλθον; ἔδραθον; τρωννύω, τρύπανον. Das Determinativ t lässt sich auf diesem Gebiet kaum ausserhalb des Germanischen nachweisen.

Die Suffixthorie, die symbolische Erklärung und die Determinativtheorie sind alle - bewusst oder unbewusst - auf der alten Hypothese von der Bedeutsamkeit aller Sprachelemente aufgebaut. Es ist aber unmöglich diese Auffassung mit der Thatsache der Infigierung, wie sie uns durch den Scharfsinn Saussures entgegentritt, zu vereinigen. Einige Sprachforscher haben daher diese Thatsache nicht in ihrem ganzen Umfange anerkennen wollen (so Osthoff MU. IV 214). Andere haben auf diesem Punkte Widerspruch nicht gewagt, vielmehr ohne weiteres das Unvereinbare vereinigt. So Fick GGA. 1881 S. 1460: "Das ursprüngliche Wort wird mit andern bestimmenden Wörtern verbunden, und zwar treten diese vor, hinter und in dasselbe"; ihm folgt Otto Hoffmann Das Präsens der idg. Grundsprache; die ganze -mi-Konjugation ist nach ihm unursprünglich; sie soll von Aoristformen ausgegangen sein, und zwar soll die 7., 9. und 5. Klasse durch das in Hoffmanns Augen also ganz begreifliche Mittel, Infigierung von -ne-, entstanden sein!

Man muss hier wie so oft Entstehung des Bedeutsamen aus Bedeutungslosem annehmen (vgl. Verf. KZ. XXXII 268 ff.). Da die u- und v-Klasse (5. und 9.) schon durch ihre grosse Zahl den Verdacht eines grossen analogischen Zuwachses erregen, können wir eher bei den Geräuschlaut-Klassen eine Spur der Genesis der Infigierung zu entdecken hoffen. Ich glaube, dass diejenigen Sprachforscher, welche die Nasalierung mit dem Ablaut parallelisierten (Pott, Curtius)<sup>2</sup>), richtig gesehen haben.

Erinnert lebhaft an bhiṣāj-, ved. abhiṣṇak; vgl. noch tṛṣṇājund sanāj- lat. senex.

Lepsius soll zuerst in einem mir unzugänglichen Buche mit dem charakteristischen Titel "Paläographie als Mittel für die

Aber wie ihre Betrachtung des Ablants, welche von der minimalen Wurzelform ausgebend die lautreicheren Formen auf symbolischem Wege erklärte, jetzt einer rationelleren Betrachtung hat weichen müssen, welche von der volleren Wurzelform ausgebend die lautärmeren Formen auf physiologischem Wegeerklärt, so muss, wie mir scheint, auch ihre Ansicht über die Nasalierung geändert werden. n ist in den ältesten Mustern der Infixklasse wurzelhaft gewesen, ist aber in gewissen Formen lautgesetzlich weggefallen. Das so ins Leben gerufene Verhältniss  $(R:R \to n)$  hat sich analogisch weiter verbreitet  $(R+n:R)^{-1}$ ).

Indem ieh jetzt zur Begründung meiner Deutung des infigierten n schreite, kann ieh mich auf eine Bemerkung von Brugmann MU. III berufen. Er macht auf einige Verba der siebenten Klasse aufmerksam, deren n nicht präsensbildend, sondern wurzelhaft ist: andjmi 'salbe' Pf. andñja (ān-dñja, redupliziert), vgl. lat. ungō ahd. ancho 'Butter'; aśnōmi (urspr. 7. Kl.) Pf. andśa, vgl. ἤνεγκον lat. nactus sum (das Präsens mit unursprünglicher Nasalierung: nanciscor) got. ganah 'ist genug' abg. nesti 'tragen' lit. nèszti neszù. Das n in diesen Wörtern wurzelhaft ist, wird kaum Widerspruch finden. Auch in bhandjmi babhdñja ist n nach Brugmann wurzelhaft, was wegen lat. frangō frēgī got. brikan zweifelhaft ist; ba-

Sprachforschung" 2. Aufl. 1842 diese Parallele gezogen haben (s. Joh. Schmidt Vok. I 137).

<sup>1)</sup> Vgl. die oben zitierte Ausserung von Brugmann, "ob nicht die Formen wie limpáti Neubildungen nach dem Muster von Verben mit urspr. wurzelhaftem Nasal sind". - Der letztere Punkt, die analogische Verbreitung, wird übrigens nicht immer hinlänglich bei der Erklärung des Ablauts hervorgehoben. Nimmt man an, i und s seien immer aus ei und eu entstanden, o immer eine Modifikation von e, so wird man sehr leicht zu der unglaublichen Konsequenz gelangen, welche einzelne Forscher wirklich gezogen haben: eine Sprache mit nur einem Selbstlauter. Man muss die Möglichkeit offen halten, dass i und u als Sonanten ebenso alte Abnen als s haben. Nachdem nun ei eu in gewissen Fällen zu i und u geworden waren, kennte einem ursprünglichen i oder u analogisch ein ei en zur Seite gestellt werden. Ebenso konnte neben erem ursprünglichen o ein analogisches e entstehen. Für uns ist aber ursprüngliches und nicht-ursprüngliches i u o usw. gewiss h-fnungslos zusammengefallen. Noch in den Einzelsprachen kommt analogischer Ahlaut hänfig vor z. B. Ivu : skr. yena, överhoc : skr. a sdami, abg. oslapnati : slėpa.

bháñja mag indische Neubildung sein. Brugmann fügt noch hinzu: skr. tanácmi 'ziehe zusammen' vgl. ātanka-s 'Schmerz, Unruhe, Angst', ātancanam 'coagulum, geronnene Milch'.

Die übrigen Verba der 7. Klasse (die in die 1. und 6. Klasse übergetretenen mitgerechnet) haben eine gemeinsame Eigentümlichkeit: sie enthalten ein i, u oder r. Hierin liegt der Schlüssel zur Erklärung.

Wieder kann ich mich auf Brugmann berufen. KZ. XXIV 290 bemerkt er nach Erörterung des Parallelismus zwischen en, em, er, el, ei, eu rücksichtlich ihrer Rolle im Ablaut: "Aus dem in Rede stehenden allgemein indogermanischen Parallelismus der u- und i-Wurzeln einerseits und der Nasalund Liquidawurzeln andererseits begreift sich, warum es bis jetzt noch nicht gelungen ist, Wurzeln auf i od. u + Liquidaod. Nasal, oder solche Wurzeln auf i od. u + Liquida od. Nasal + Kons, nachzuweisen. Als letzter und vorletzter Laut einer Wurzelsilbe sind eben die Liquidae und Nasale ganz dasselbe, was sonst die Vokale i und u sind, und wie diese sich nur mit vorausgehendem a verbinden, so auch die Liquidae und Nasale. Wir können also jetzt mit um so grösserer Sicherkeit behaupten, dass in allen den Fällen, wo wir in der Wurzelsilbe urspr. i od. urspr. u + Nasal + Konsonant antreffen, also in Fällen wie skr. limpáti, der Nasal nicht von Alters her im Innern der Wurzelsilbe gestanden hat1)". Hierzu ist zunächst zu bemerken, dass die Lautfolge i od. u + Liquida oder Nasal keineswegs in den indogermanischen Sprachen vermieden wird; vgl. skr. śyēnά-s: ἰκτῖνος; skr. yėna : ἴνα; lat. silere got. silan; lässt sich diese Lautfolge in den 'starken' Verben nicht nachweisen, so ist das ein Zufall, dessen Erklärung uns hier nicht angeht. Dagegen lässt sich die Lautfolge ein eun ern eln + Kons, nicht nachweisen. Brugmanns obige Erklärung dieses Verhältnisses ist aber mehr philosophisch als lautphysiologisch. Der Grund ist vielmehr der lautliche, dass n in diesen Verbindungen weggefallen ist: so entstand aus \*leloimpa ein \*leloipa (skr. lilepa). Auch in lat. frango frēgi ist n vielleicht ursprachlich zwischen langem Vocal und Konsonant lautgesetzlich weggefallen.

Man muss in der siebenten Klasse zweisilbige (oder,

<sup>1)</sup> Vgl. Grundriss I 230: "Formen wie dherns und dhorns sind unerhört".

wenn man φέρο-μεν teilt, vielleicht dreisilbige) Wurzeln ansetzen1): leinep bhreuneg pteines ternep gernet. Im Präsens fiel der Akzent auf die zweite Silbe: \*linep \*bhruneg \*ptines \*trnep \*grnet, im Perfekt auf die erste: \*loimp \*bhroung \*ptoins \*tormp \*qornt, daraus \*loip \*bhroug \*ptois \*torp \*qort. (Im Präsens blieb das intersonantische n, im Perfekt schwand das interkonsonantische n). So entstanden Doppelformen wie \*nek \*onk (abg. nesa : skr. ānáša), \*neg \*ong (lat. ungō hat Perfektsvokalisation). Vgl. skr. rájištha-s 'der geradeste' ό-ρέγω: ὄργυια; skr. ádrākšīt drakšyáti (d. h. die zum Präsens gehörigen Tempora; das Präsens selbst ist verloren gegangen): dadársa δέδορκα (δέρκομαι ist Neubildung); skr. srapsyámi lat. rēpō2) : skr. sasárpa lat. serpō (vgl. jedoch Brugmann Grundr. I 214); τρέπω : τερπικέραυνος; skr. dyau-š : skr. devá-s lat. dīvus; skr. vāghát 'Opferveranstalter' lat. voveō : εὕχομαι; an. van-r: euvic; ahd. swehhan: ahd. riohhan (Noreen Urgermansk judlära); d. schwach : got. siuks (Noreen l. l.); skr. yábhāmi 'futuo' : οἴφω (mit Perfektsvokalisation); ήκω (\*jēk-): οίχομαι vgl. ίκ-νέομαι; an. nagl: lat. ungvis; an. nafli: όμφαλός; νέφος 'Wolke': skr. ámbhas 'Wasser' ὅμβρος; skr. var: οὖρον; skr. vāra-s 'Rossschweif' : οὖρά; skr. kš-n-áuti 'wetzt': όξύς; γνήςιος : γένος (\*géngos); πτήςομαι (pteo-) : πέτομαι (pet20-). Hermann Möller (PBrB. VII) hat bemerkt, dass solche zweisilbige Wurzeln im Positiv den Akzent auf der ersten Silbe (vgl. Perf.), im Komparativ auf der zweiten Silbe (vgl. Präs.) haben: skr. várīyās- : εὐρύς, πλείων got. filu.

Solche zweisilbigen Wurzeln sind auch bei der 5. und 9. Klasse anzunehmen: \*rnéumi Perf. \*ornya — \*orya — \*ora skr. ára. Der angenommene Wegfall des y ist unbedenklich; -rv- ist keine ursprachliche Verbindung; in skr. urvárā ἄρουρα lat. arvum liegt r vor; ähnlich in skr. pûrva-s abg. prīvī; neben lit. gérwē abg. žeravī liegt lat. grūs als eine ursprünglichere Form; neben skr. párvan- liegt páruṣ-; aus δέρη: skr.

<sup>1)</sup> Prinzipielle Bedenken lassen sich natürlich gegen diesen Ansatz nicht erheben. Die mathematische Regelmässigkeit, welche uns nicht selten (z. B. in der Einsilbigkeit der idg. "Wurzeln', dem Trilitterismus des Semitischen usw.) in der Sprache begegnet, ist gewiss immer ein sekundäres Produkt der Analogiebildung. Warum sollten nicht etwa sechs- oder siebensilbige Wurzeln d. h. "Wörter der vorflexivischen Periode' (Delbrück) vorhanden gewesen sein?.

<sup>2)</sup> r aus sr schon voritalisch; frīgus : rigor = cτέγος : τέγος

grīvá lässt sich wegen der unerklärten Vokalisation nichts folgern; lat. parvus nervus ist durch lateinische Metathese (vgl. παῦρος und νεῦρον ahd, snuor skr. snavan-, Bloomfield Am. Journ. of Phil. XII 5) entstanden; ταῦρος ist gewiss älter als die im Keltischen vorliegende Form. Auch nach n kann v ursprachlich weggefallen sein; skr. śrnvánti ist Neubildung (wenn dem so ist, war also einst die 3. Pl. der fünften und der neunten Klasse gleich). Kretschmer KZ. XXXI 444-450 nimmt in einigen der hier in Rede stehenden Fälle indogermanische u-Epenthese an; wenn dies richtig sein sollte, ist jedoch κλόνις nicht \*κλον. Fic, sondern idg. \*klonis aus \*klonvis vgl. lat. clūnis skr. śróni-ś usw. Zum Beispiele skr. śváśura-s: śvaśrú-ś ist zu bemerken, dass hier analogische Vorgänge zu constatieren sein können; vgl. skr. gråvan- : abg. žrony, skr. pivan : pinvāmi. — Eine zweisilbige Wurzel mit auslautendem u liegt vor in skr. srávāmi : sáras (idg. \*séros aus \*servos, ganz analog mit γένος \*géngos) sísarmi ὁρμή (vgl. Solmsen KZ. XXXII 286). - Für die neunte Klasse ist anzunehmen, dass \*pepornaa zunächst \*peporaa und dann \*pepora gab; einleuchtend wird dies erst werden, wenn es dereinst gelingt, den lautlichen Wert des Konsonanten a genau zu bestimmen. Zweisilbige Wurzeln mit auslautendem a sind schon von Kretschmer KZ. XXXI 403 aufgestellt worden.

Wie in der siebenten Klasse gibt es auch in der fünften und neunten Klasse Verba, deren n dem ganzen Paradigma gehört: skr. jānāmi 'kenne' aus \*janāmi, idg. \*gnnāmi (Brugmann KZ. XXIV 277, Saussure Syst. 256), Wurzel genes; skr. tanómi 'strecke' (idg \*tunéumi) Perf. tatāna; das wurzelhafte u finden wir in tanú-š 'dünn' τανυ- lat. tenuis an, bunnr wieder; skr. manuté 'denkt, meint'; skr. vanómi, vgl. vanusvanu- 'eifrig'; skr. sanômi vgl. sanutrī; skr. kšanômi 'verwunde, verletze' = κτείνω. Die letztgenannten fünf Verba werden von der indischen Grammatik als eine besondere Bildung (Suffix u, nicht nu) ausgesondert und in die 8. Klasse gerechnet. Mit Recht hat aber Brugmann KZ. XXIV 255-286 behauptet, diese Verba seien von der fünften Klasse nicht zu trennen. Unrichtig ist es aber, tanómi in \*tn-neumi zu zerlegen; mit gleichem Recht könnte man anajmi aus Wz. eng + Infix ne erklären. In beiden Wörtern findet sich (von der Personalendung abgesehen) nichts als die nackte Wurzel; sowohl n als u sind wurzelhaft wie überall in den ursprüngliche Mustern der fünften Klasse; der Unterschied zwischen tanömund rnömi besteht nur darin, dass n hier im Perf. weggefallen ist, weil interkonsonantisch, dort geblieben ist, weil die Bedingungen des Wegfalls nicht vorhanden waren. Ganz ähnlich verhält sich rindemi zu andjmi¹). Ich habe daher im Vorhergehenden Verba wie an. binda, deren n dem ganzen Paradigma gehört haben muss, nicht von den Infix'-Klassen ausgeschlossen.

Man wird einwenden, dass meine Deutung des Infixes das Fehlen des n im Plur, des Perfekts nicht erklärt. Wahrscheinlich muss man aber die Entwickelung des Plurals für jünger halten als die Scheidung zwischen Präsens und Perfekt. Aus Wz. leinep entstand zunächst \*linep-(mi) und \*leloimp-(a), woraus \*lelóip(a). Später wurden die Pluralformen gebildet (bezw. ablautlich vom Singular geschieden); linép musste limp-, -loip- musste -lip- geben. Wenn diese Erklärung nicht annehmbar sein sollte, kann man den Plural der Analogie des Singulars folgen lassen. Dagegen kann meine Hypothese nicht erklären, warum das n im Aorist und Futurum fehlt. Dies ist aber kein erheblicher Einwand gegen die Richtigkeit meiner Ansicht. Bekanntlich sind alle die verschiedenen Aoristbildungen mit Präsensbildungen identisch, wenn man von dem Unterschied in der Reduplikation (μίμνω : ἔπεφνον) absieht. Sogar die sigmatischen Aoriste und das Futurum (skr. dasyami) sind nichts als verschiedene Präsensbildungen einer mit dem 'Determinativ' s versehenen Wurzel (vgl. ἀλέξω: ἄλαλκον, αὐξάνω: lat. augeō, skr. śrośamana-s abg. slyšati: ἔκλυον, skr. yakšati : d. jagen usw.). Dieses Determinativ ist mit dem -os der neutralen Substantive identisch (vgl. skr. 6jas lat. augus-tus : αὔξω, skr. śrávas κλέος abg. slovo : śrośamana-s) und ist ursprünglich der Auslaut gewisser Wurzeln, welcher unter bestimmten Bedingungen wegfiel (wahrscheinlich in der Verbindung kst u. ä.); wenn die Prototypen von augus-tus und auctus einmal neben einander standen, musste das s natürlich als nicht wurzelhaft erscheinen. Der Bedeutungsunterschied zwischen dem Aorist, dem Futurum und dem Präsens ist also analogisch entstanden, und der Vorgang, durch welchen jedem Präsens ein Aorist und ein Fu-

Die Präsensstammform anj beruht natürlich auf analogischer Neuerung, vgl. Perf. Med. anajé, Part. aktá-s.

turum zur Seite gestellt wurden, war ebenfalls ein analogischer und hat wahrscheinlich erst nach den oben geschilderten lautlichen Vorgängen stattgefunden.

Fragt man, warum von den Sonorlauten nur a und u, nicht aber i r l m n in den 'Infix'klassen als Wurzelauslaut erscheint, so kann man teils auf die eigentümliche Natur einiger dieser Lauten (m n), teils auf ihre sonstige Verwendung in der Verbalflexion (i) hindeuten, teils darauf aufmerksam machen, dass leerer Zufall die Entstehung eines gewissen Tvpus hindern, oder dass Formen- und Wörterverlust leicht einen nicht analogisch verbreiteten Typus tilgen könnte. Dass aber gerade a und u von der Analogie gegriffen wurden, wird die Bequemheit dieser Laute für die Wortbildung verursacht haben. Die analogische Verbreitung konnte in dreifacher Weise erfolgen: 1) Einer Wurzel mit dem Auslaut des Musters konnte analogisch ein n vor dem Auslaut beigegeben werden: skr. krnômi aus ursprünglicherem karômi; so vielleicht slav.-balt.germ. \*supnámi vgl. skr. svápimi. 2) Einer Wurzel mit schliessendem n konnte der Auslaut des Musters hinzugefügt werden; so möglicherweise skr. takśnómi von tákśan-; Nomina wie skr. svápna-s 'Schlaf' praśna-s 'Frage' śvitna-s 'weisslich\* -- gleichgültig welchen Ursprungs -- können zur Bildung von an. sofna got. fraihnan an. hvitna mitgewirkt haben. 3) Eine Wurzel kann sowohl das n als den Auslaut des Musters analogisch annehmen, wenn anderweitige formelle oder begriffliche Bedingungen einer Assoziation der zwei Wörter vorhanden sind; so kann skr. skabhnómi nach stabhnómi gebildet sein.

Man wird schliesslich fragen, ob die von mir angenommenen lautlichen Vorgänge sich nicht in der Nominalflexion Spuren hinterlassen haben. Es kann jedoch nicht Wunder nehmen, wenn einstige Beispiele, etwa mit innerem n in den Kasus obl., ohne n im Nom. und Akk., nicht zu einer Kategorie ausgebildet und daher früh analogisch getilgt worden sind; waren ja doch diese zwei Kasusgruppen durch andere Mittel hinlänglich geschieden. Es ist ausserdem nach dem, was oben über den Plural des Perfekts erörtert ist, nicht sicher, dass es überhaupt einst solche Fälle hat geben müssen. Jedoch lässt sich die Möglichkeit nicht leugnen. KZ. XXXII 268 habe ich für 'Horn' im Nom. und Akk. \*kör(n) (n fiel

vor Konsonant weg), Lok. \*kṛrén angesetzt. Der Parallelismus mit \*lelói(m)pa \*linépmi lässt sich nicht verkennen: zwei(drei-?)silbige Wurzel mit Akzent dort auf der ersten, hier
auf der zweiten Silbe. Der Luchs könnte also ursprünglich
Nom. \*lóu(n)k Lok. \*lunék geheissen haben; wenn die übrigen
Kasus obliqui von der Lokativform gebildet sind, müsste Nom.
\*lóuk, Gen. \*lunkós entstehen. Diese Genitivform ist im Griechischen erhalten. Nach dem Muster von Genitiven wie skr.
yaknás śaknás konnte leicht \*luknós entstehen; dies ist im
Germanischen geschehen. Einen ähnlichen Vorgang vermute
ich in skr. pīvan- grāvan-; sogar im lat. magnus μέταc usw.
mag n einst im Innern des Wortes gestanden haben, vgl. got.
manags abg. mīnogī und Bartholomae IF. I 303. Auf diesem
Wege ist vielleicht auch für die vielbesprochenen Wörter lat.
fundus und unda (Brugmann Grundr. I 191) Rath zu schaffen.

Die hier entwickelte Hypothese über das Präsensinfix n wird, wenn sie sich als richtig erweisen sollte, eine allzu bequeme Handhabung der 'Nasalierung' hindern. In vielen Fällen wo man früher nasallose und nasalierte Formen ohne Bedenken verglichen hat, wird dies künftig kaum zulässig sein, weil die Bedingungen des Wegfalls von n nicht vorhanden sind.

## V.

Bisher habe ich den oft behaupteten Zusammenhang der Nasalpräsentien mit Nominalbildungen (Kuhn KZ. II, Curtius Verb 1 14, Friedr. Müller Der Verbalausdruck im arischsemitischen Sprachkreise, Wien 1858 S. 19, Pott Etym. Forsch. II S. 658, R. Fritzsche CSt. VII 389, Fröhde BB. IX 126) unbeachtet gelassen. Dieser Punkt bedarf gewiss keiner besonderen Erörterung. Denn schon aus dem Vorbergehenden ergibt sich, dass ein solcher Zusammenhang entweder auf ursprünglicher Identität (skr. tanů-š: tanômi) oder auf Analogie beruhen kann. Etwas ausführlicher ist nur der besonders von G. Meyer Nasalst. behauptete Zusammenhang zwischen unseren Präsensbildungen und den Partizipien auf -no- zu besprechen. Die Richtigkeit seiner Bemerkung p. 27, dass die meisten indischen Verba mit -na- Partizip ihre Präsensform nach den Nasalklassen bilden, lässt sich nicht bestreiten. Beispiele:

<sup>1)</sup> Dabei ist Wechsel zwischen Velar und Palatal anzunehmen.

stīrnā-: strnāmi, šīrnā-: śrnāmi, dīrna-; drnāmi, gīrnā-: grnāmi, jīrnā-: jrnāmi, (unbelegt), pūrnā-: prnāmi, mūrnā-: mrnami. Analogiebildungen nach diesen können die folgenden Partizipia sein: īrná-: Wz. īr, vgl. jedoch rnômi, kīrná-: Wz. kr 'ausstreuen', curná- : Wz. carv 'kauen', tirná- : Wz. tr. Ferner: jīná-: jinámi, kṣīnā-: kṣinômi, vlīná-: vlīnāmi, līna-: linămi (unbelegt), dūna- : dunômi, lūna- : lunâmi, dhūnā- (unbelegt): dhunômi, pūná- (unbelegt): punámi, pyāná- (unbelegt) od. pīná: Wz. pyā od. pī vgl. pínvāmi. Analogisch finden wir bei einer Reihe von Wurzeln ähnlicher Form Partizipia auf -na- : glānā- : Wz. glā, dīnā- : Wz. dī, trānā- : Wz. trā, diná: Wz. da, dyūná: Wz. dīv 'wehklagen', draná: Wz. drā 'laufen', drānā- : Wz. drā 'schlafen' (vgl. jedoch was oben über diese zwei Verba erörtert ist), mland-: Wz. mla, śūná- : Wz. śvā, śīná- od. śyāná- : Wz. śī od. śyā, hīná- od. hāná- : Wz. hā. Neben der Geräuschlautklasse: bhagná- : bhanájmi, bhugná : bhunájmi, chinná : chinádmi, bhinná : bhinádmi, vinná- : vindámi, skanná- : skándámi, unná- : unadmi, kšunna-: kšunadmi 'zermalme' (unbelegt), syanna-: syándāmi, tunna- : Wz. tud, wovon tundaná- und tundatē, trnná- : trnádmi, chrnná- : chrnádmi, khinná Wz. khid, wovon khinttē (unbelegt), aknā- : áncāmi. Nach diesem Muster findet das -na-Partizip sich bei einigen Wurzeln auf d oder Guttural: klinna- : Wz. klid, channa- : Wz. chad, panna- : Wz. pad, sanná- : Wz. sad (vgl. abg. seda), svinná- : Wz. svid, hanná- : Wz. had, hlanná- : Wz. hlad, magná- : Wz. majj (vgl. Fut. mankšyámi), rugná- : Wz. ruj, vigná- : Wz. vij, lagná- : Wz. lag, vrkná- : Wz. vraśc.

Eine vollständige Untersuchung über das -no-Partizip würde zu weit führen. Ich berücksichtige daher nicht die Substantive mit Suffix -no- (z. B. praśnd-s), obgleich einige von ihnen substantivierte Partizipia sein mögen (z. B. dnnam 'Speise'), noch weniger den Zusammenhang der Suffixe -na- und -nas- (rėknas 'Erbe, Gut, Reichtum' ags. læn) oder etwaige Suffixe -ono-, -eno-, -no-, obgleich eine Untersuchung dieser und ähnlicher Verhältnisse für die Aufklärung der -no-Partizipia von Belang sein würde. Ohne auf solche Fragen einzugehen ist es aber unmöglich, die europäischen Sprachen, in welchen das -no-Partizip nicht lebendig geblieben ist, auch nur einigermassen erschöpfend herbeizuziehen. Nur das be-

merke ich, dass diese Sprachen wenigstens teilweise mit dem Indischen übereinstimmen; mit skr. pūrná- vgl. lat. plēnus (mit analogicher Umgestaltung der Vokalisation) got. fulls abg. plana lit. pilnas; mit skr. stīrņά- vgl. cτέρνον abg. strana (Brugmann Grundr. II S. 135 u. 140); mit skr. jīrņā- vgl. lat. grānum got. kaurn abg. zrūno; mit skr. dīrņá- vgl. ahd. zorn (Brugmann Grundr. II 133). Vgl. ferner πόρνη: πέρνημι, φθινόκαρπος : skr. kšīná-, ζώνη : ζώννῦμι, ποινή abg. céna : tívw, abg. stegna 'Strasse' : skr. stighnuté, an. laun 'Geheimniss' got, liugn 'Lüge' : an. lokka, lat. scamnum : skr. skabhnômi (Kuhn), lat. damnum : skr. dabhnômi (Kuhn), an. stafn: skr. stabhnómi (Fröhde BB. XVI 200), τερπνός: skr. trmpámi, líxvoc (kaum ein Partizipium) : lat. lingo, τέκνον: lit. tenkù. Wie leicht ersichtlich, ist ein idg. -no-Partizip bei der neunten Klasse am besten beglaubigt. Der neunten Klasse nachgebildet kann got. barn lit. bérnas φερνή sein. Doch muss beachtet werden, dass die beigebrachten europäischen Wörter in wirklich partizipialscher Funktion nieht belegt sind.

Nach dem Vorhergehenden wird wohl niemand daran denken, etwa got. fraihna fraihnis fraihnib als 'konjugierten Partizipialstamm' zu fassen. Die Nasalpräsentia können aus dem -no-Partizip nicht erklärt werden. Entweder ist der Zusammenhang auf analogischem Wege zu Stande gebracht; dies ist für die siebente Klasse anzunehmen; vgl. die Assoziation zwischen der Reduplikationssilbe an- und der Präsensbildung nach der siebenten Klasse im Indischen; anrdhe: rnádhmi = anajé : anájmi; die verschiedene Stellung des Nasals hinderte den assoziativen Ausschluss nicht. Oder was nur bei der fünften und neunten Klasse möglich ist das Partizipium ist urspr. ein suffixloses Nomen (vgl. skr. kšāmá-s: kšáyati, kršá-s: kŕšyati und ähnliche Partizipia) im etymologischen Zusammenhang mit der Präsensform. Got. fulls könnte ein idg. \*plnó-s aus \*plnoó-s (vgl. 3. Pl. \*plnoénti) sein. Skr. pūrnd- mit I müsste dann Neubildung etwa nach einem daneben liegenden -to-Partizip sein, vgl. jānāmi statt \*janāmi. In griech. πόρνη kann ein durch analogischen Ablaut entstandenes or stecken, ebenso in got. barn; in cτέρνον ist -er- analogisch genau wie im lat. sterno. Dass wirklich die hier vorgetragene Deutung von got. fulls usw. richtig ist, bin ich geneigt zu glauben; doch will ich hier auf das Problem des -no-Partizips nur hingedeutet haben.

Kopenhagen, d. 10. Januar 1892.

Holger Pedersen.

## Zum Wechsel a : ō in den altnordischen Sprachen.

Die Frage nach dem Wechsel  $\bar{u}:\bar{o}$  im An. hängt mit jener viel debattierten zusammen, wie die urgerm. Lautverbindung  $\bar{o}w$  in verschiedener Stellung in den verschiedenen germanischen Sprachen behandelt worden ist. Darüber sind wohl die meisten einig, dass die Mehrzahl der germ. Dialekte auf eine solche Behandlung des germ.  $\bar{o}w$  deutet, dass es vor Vokal zu  $\bar{u}$ , vor Konsonant zu  $\bar{o}$  geworden sei. Indessen haben die nordischen und besonders die ostnordischen Sprachen eine sehr wesentliche Rolle bei der Diskussion der Frage gespielt, weil diese oft  $\bar{o}$  haben, wo die westnordischen  $\bar{u}$  (altschw.  $b\bar{o}a$ : isl.  $b\bar{u}a$  usw.) anwenden. Dieser Wechsel in den nordischen Sprachen ist meiner Meinung nach nicht richtig aufgefasst worden.

Sievers fasst Beiträge VI 570 seine Ansicht in dieser Frage so zusammen, dass "man die Verengung von ôu [nach S. sollte es sich um germ. ôu, nicht ôw handeln zu ô vor Konsonanten wohl als einen gemeingermanischen Akt betrachten darf, nicht so, wegen des Gotischen und Nordischen, den Übertritt zu û vor Vokalen, wenn sich nicht für diese Sprachen mit grösserer Sicherheit als es bisher geschehen ist, Lautgesetze nachweisen lassen, welche den Übertritt eines solchen û vor Vokalen (darunter auch dem thematischen o der Nomina wie schwed. bo, tro) in au resp. o fordern. So lange dies nicht geschehen ist, wird man nur sagen dürfen, dass an die Stelle der vielleicht im Gotischen erhaltenen Diphthongen in den übrigen Sprachen ein dem û sehr nahe liegender ô-Laut getreten sei, der im Ostnordischen blieb, sonst aber weiterhin zu û entwickelt wurde." Wenn aber die ostnordischen Sprachen ōw wirklich sowohl vor Vokal als auch vor Konsonant beibehalten hätten, so würde man in ihnen ja nie in hierhergehörigen Wörtern u oder dessen Umlaut y finden. Dies ist jedoch oft der Fall; ich erinnere an die altschwed. rætsýlis, andsýlis, den Ortsnamen Nýbýli, Stare und das Verb stýras ("sich gross machen, hoffahrtig sein"), die seltenen bûl, bû. Sievers Ansicht kann darum nicht richtig sein. Dahingegen ist die von ihm verworfene Auffassung, dass û im Ostnordischen vor Vokal û geworden sei, richtig oder kommt dem Richtigen nahe.

Noreen hat sieh Urgermansk judlära S. 19 ff. über die Frage geäussert. Nach ihm sollte ostnord, o : westnord, a aussehliesslich auf einen in urgerm. Zeit in gewissem Grade vorbereiteten Wechsel ö: a nach der Regel "a vor Vokal, a vor Konsonant" zurückzuführen sein, so dass sowohl im ostnord, boa als auch im isl, bua der Vokal unmittelbar aus der urgermanischen Regel zu erklären wäre. Man würde also nach ihm in den nordischen Sprachen unter keinen Umständen eine Lautentwicklung a zu o oder o zu a gehabt haben. Diese Auffassung seheint mir nicht möglich zu sein. Da man ganze Reihen von Wörtern hat, die im Ostnord, 6, im Westnordischen dagegen a haben: altschwed, boa, bo, -boe, boande, höandzman, böh, tröa, tror (Adj.), troin, tro (Subst.), snöa, snop, "knoe zu neuschw. knoge, Plur. skoar (von skor), ko, bro; dagegen isl. baa, ba, bai, baandi, baandmahr, bah, traa. trar, tra (Subst.), snaa, snabr, knai, skaar, kūr, bra usw., so ist man nicht berechtigt, einen so weit regelmässigen Wechsel in zwei einander so nabestehenden Dialekten wie Altschwedisch und Isländisch mmittelbar und ausschliesslich auf ein urgermanisches Lautgesetz zurückzuführen. Denn man kann nicht annehmen, dass infolge eines reinen Zufalls bei Wahlfreiheit zwischen o und a der eine Dialekt in so vielen Fällen o, der andere hingegen in denselben Wörtern a gewählt haben sollte. Dass man hier teilweise ein auf dem nordischen Sprachgebiete durchgeführtes Lautgesetz aufzustellen hat, scheint mir offenbar.

Eine andere Frage ist, in welcher Sprachperiode oder in welcher der nordischen Sprachen ein Lautgesetz angewendet worden und in welcher Ausdehnung dies geschehen ist. Paul vermutet Beiträge VII 154, das Lautgesetz, nach welchem a in 6 überging, sei gemeinnordisch, und die verschiedenen nordischen Dialekte hätten nachher teils 6, teils a gewählt. Hierdurch gerät man aber in ganz dieselbe Schwierigkeit, wie wenn man annimmt, dass der Wechsel 6: a ausschliesslich auf urgermanische Zeit zurückgeführt werden müsse: man sieht

nämlich nicht ein, warum der eine Dialekt so oft  $\sigma$ , der andere in denselben Wörtern  $\bar{u}$  gewählt habe. Das Lautgesetz muss also nach der Zeit gewirkt haben, wo die gemeinnordische Sprache sieh in westnordische und ostnordische Sprache teilte.

Ich fasse das Verhältnis in folgender Weise auf.

Auf gemeinnordischem Standpunkte hat man einen Wechsel ū : ō aus urgerm. ōw gehabt, welcher gleichwie in den meisten andern germanisch. Sprachen von dem Umstande reguliert worden ist, ob ow ursprünglich antevokalisch oder antekonsonantisch gestanden hatte. Dieser Standpunkt wird noch immer im wesentlichen vom Isländ, repräsentiert, obgleich Analogieeinfluss und spätere Vokalverluste oft das ursprüngliche Verhältnis teilweise verdunkelt haben. Die in den ostnordischen Sprachen begegnenden wenigen Beispiele auf ū, ỹ sind auf diesen ursprünglicheren durch spätere analogische Veränderungen usw. verdunkelten Wechsel zurückzuführen, so z. B. die teilweise schon angeführten altschw. rætsýlis, andsūlis : altschw. isl. sōl, altschw. rætsēlis, isl. andsēlis; altschw. Nýbýli, būl (in einem lat. Diplom), bū (VGL. I, 1 mal) und bw (Rimkr. 1 mal) (vgl. isl. Nýbūli, bū), bỹr (vgl. isl. byr), būr (vgl. isl. būr) : isl. altschw. böli 'Wohnung', böl, bolstab(e)r1), bo, isl. bor; jütländ. kū2) ält. dän. einmal kuehale (Daniae descr.; vgl. Kalkars Wb. II 569 Sp. 1; isl. kyr): altschw. altdan. kō; jütland. skū2) (vgl. isl. Plur. skūar): isl. altschw. skor 'Schuh'; ält. dän. buen 'fertig' (vgl. isl. būinn): dän. redeboden, altschw. bōin. Hierhin gehört auch der altschw. Personenname Stying, falls derselbe (wie Noreen Urgerm, judlära p. 20 annimmt) mit got. staua 'Richter', ahd, stûen 'entgelten' usw. verwandt ist3).

<sup>1)</sup> Den ü-Laut in den altschw. ternabulstad, brendabulstadh, høgabulstad im Gegensatz zu bölstaþer fasse ich nunmehr (anders im Arkiv IV 179) als aus ö bei Vokalverkürzung entwickelt auf. Man akzentuierte nämlich ternabolstadh mit Fortis auf der ersten, Infortis auf der dritten und Semifortis auf der vierten Silbe. Der lange ö-Laut in -böl- wurde daher hier zu ü verkürzt, während er in bölstaþer mit Fortis auf böl unverändert stehen blieb (vgl. Arkiv IV 176).

<sup>2)</sup> Diese jütländischen Formen werden von K. P. Thorsen Bidrag til nörrejysk lydlære S. 40 Anm. 3 angeführt. In den übrigen Wörtern, welche im Dänischen und Schwedischen ö-Laut haben, wendet das Jütländische Laute an, die von ö ausgegangen sind (ib.).

<sup>3)</sup> Das Wort hat auch deshalb Interesse, weil es zeigt, dass

Indes hat sieh nach der gemeinnordischen Zeit im Ostnordischen folgendes Lantgesetz geltend gemacht; a geht vor Vokal in a über; vielleicht muss das Lautgesetz in folgender Weise eingeschränkt werden: a geht unmittelbar vor a in a aber. Hierdurch erklärt sich isl. baa : altsehw. boa, altdan. bo; isl. baandmapr 'Bauer'; altschw. boandzman "Einwohner'; isl. trun; altschw. tron, dän, tron (Verb) (über den Vokalverlust in diesem und ähnlichen Verben siehe Kock im Skandinav. Archiv I 36 ff.); isl. gnua; altschw. gnoa; isl. snua : altschw. snoa, dan. snoe; isl. obl. Kasus knua Plur. kunar (von Nom. kuui) : schwed. knoge, dän. kno; isl. Plur. skuar (von skor) : altsehw. skoar; isl. obl. Kasus bua, Plur. buar (von bui) : altsehw. -boa, Plur. -boar (in aboa, landboa usw.), altdan. -bo (in landbo usw.); isl. Akk. Sing. traan, traa, Nom. Plur. Fem. traar usw. (von trar) : altsehw. troan usw. (von tror), dan. tro; isl. braa 'cine Bracke bauen': altschw. broa (Verb); isl. Gen. Sing. Nom. und Akk. Plur. bruar, Gen. Plur. brua : altschw. broar, broa von bro altdan. bro; isl. Gen. Plur. kaa (Gen. Sing. kýr); altschw. koa, koar von ko, altdan, ko.

Falls u auch vor anderen Vokalen als a lantgesetzlich o geworden ist, so hat es sich lautgesetzlich entwickelt auch im Nom. Sing. -bōe, kno(g)e, im Dat. Plur. brōum, kōum, nicht bloss im Nom. Sing. sondern in allen Kasus (ausser dem Gen. Plur.) des isl. trūa, Gen. trū(u): altschw., altdān. trō; im isl. būinn: altschw. bōin, dān. redeboden; altschw. trōin. In diesem Falle schreibt sich der Vokal u im ālt. dān. būen¹) von den kontrahierten Formen her, und man hat im Ostnord. einmal bōinn, Plur. būnir flektiert. Wenn hingegen u lautgesetzlich vor i(e) stehen blieb, so repräsentiert būen die lautgesetzliche Form.

Wörter, welche in den ostnordischen Sprachen o (von älter. ow) vor Konsonant oder im Auslaut anwenden (sol, ko, bob, Subst. bo, bol, snop, bro usw.), haben diesen Laut teilweise aus einer älteren Sprachperiode bewahrt, in der der Wech-

der jüngere i-Umlaut auch von einem unmittelbar auf einen Vokal folgenden i-Laut bewirkt wurde.

Kalkar nimmt diese Form von Moth auf und führt auch ein buthen an mit th = dh, eingeschoben durch s. g. umgekehrte Schreibung, wie d in brooden für broen, brod für bro usw.

nämlich nicht ein, warum der eine Dialekt so oft  $\sigma$ , der andere in denselben Wörtern a gewählt habe. Das Lautgesetz muss also nach der Zeit gewirkt haben, wo die gemeinnordische Sprache sich in westnordische und ostnordische Sprache teilte.

Ich fasse das Verhältnis in folgender Weise auf.

Auf gemeinnordischem Standpunkte hat man einen Wechsel u : o aus urgerm. ow gehabt, welcher gleichwie in den meisten andern germanisch. Sprachen von dem Umstande reguliert worden ist, ob ōw ursprünglich antevokalisch oder antekonsonantisch gestanden hatte. Dieser Standpunkt wird noch immer im wesentlichen vom Isländ, repräsentiert, obgleich Analogieeinfluss und spätere Vokalverluste oft das ursprüngliche Verhältnis teilweise verdunkelt haben. Die in den ostnordischen Sprachen begegnenden wenigen Beispiele auf a. y sind auf diesen ursprünglicheren durch spätere analogische Veränderungen usw. verdunkelten Wechsel zurückzuführen, so z. B. die teilweise schon angeführten altschw. rætsūlis, andsylis : altschw. isl. sol, altschw. rætsolis, isl. andsolis; altschw. Nýbýli, bůl (in einem lat. Diplom), bů (VGL. I, 1 mal) und bw (Rimkr. 1 mal) (vgl. isl. Nýbýli, bū), býr (vgl. isl. byr), būr (vgl. isl. būr) : isl. altschw. boli 'Wohnung', bol,  $bolstap(e)r^1$ , bo, isl.  $b\bar{o}r$ ; jütländ.  $k\bar{u}^2$ ) ält. dän. einmal kuehale (Daniæ deser.; vgl. Kalkars Wb. II 569 Sp. 1; isl. kýr): altschw. altdan. ko; jütland. skū2) (vgl. isl. Plur. skūar): isl. altschw. skor 'Schuh'; ält. dän. buen 'fertig' (vgl. isl. būinn): dän. redeboden, altsehw. bōin. Hierhin gehört auch der altschw. Personenname Stying, falls derselbe (wie Noreen Urgerm. judlära p. 20 annimmt) mit got. staua 'Richter', ahd. stûen 'entgelten' usw. verwandt ist3).

<sup>1)</sup> Den ü-Laut in den altschw. ternabulstad, brendabulstadh, høgabulstad im Gegensatz zu bölstaþer fasse ich nunmehr (anders im Arkiv IV 179) als aus ö bei Vokalverkürzung entwickelt auf. Man akzentuierte nämlich ternabolstadh mit Fortis auf der ersten, Infortis auf der dritten und Semifortis auf der vierten Silbe. Der lange ö-Laut in -böl- wurde daher hier zu ŭ verkürzt, während er in bölstaþer mit Fortis auf böl unverändert stehen blieb (vgl. Arkiv IV 176).

<sup>2)</sup> Diese jütländischen Formen werden von K. P. Thorsen Bidrag til nörrejysk lydlære S. 40 Anm. 3 angeführt. In den übrigen Wörtern, welche im Dänischen und Schwedischen ö-Laut haben, wendet das Jütländische Laute an, die von ö ausgegangen sind (ib.).

<sup>3)</sup> Das Wort hat auch deshalb Interesse, weil es zeigt, dass

Indes hat sieh nach der gemeinnordischen Zeit im Ostnordischen folgendes Lautgesetz geltend gemacht: a geht vor Vokal in o über; vielleicht muss das Lautgesetz in folgender Weise eingeschränkt werden; a geht unmittelbar vor a in 6 über. Hierdurch erklärt sich isl. ban : altschw. boa, altdan. bo; isl. buandmapr 'Bauer': altsehw. boandzman 'Einwohner'; isl. traa : altschw. troa, dan. troe (Verb) (über den Vokalverlust in diesem und ähnlichen Verben siehe Kock im Skandinav. Archiv I 36 ff.); isl. gnāa : altschw. gnōa; isl. snua : altsehw. snoa, dan. snoe; isl. obl. Kasus knua Plur. knuar (von Nom, knui) ; schwed, knoge, dan, kno; isl. Plur. skaar (von skor) : altschw. skoar; isl. obl. Kasus baa, Plur. baar (von bai) : altschw. -boa, Plur. -boar (in aboa, landboa usw.), altdan. -bo (in landbo usw.); isl. Akk. Sing. trüan, trüa, Nom. Plur. Fem. trüar usw. (von trür) : altschw. troan usw. (von tror), dan. tro; isl. braa 'eine Bracke bauen': altschw, broa (Verb); isl. Gen. Sing. Nom. und Akk. Plur. bruar, Gen. Plur. brua : altschw. broar, broa von bro altdan. bro; isl. Gen. Plur. kaa (Gen. Sing. kgr); altsehw. koa, koar von ko, altdan, ko.

Falls u auch vor anderen Vokalen als a lautgesetzlich o geworden ist, so hat es sich lautgesetzlich entwickelt auch im Nom. Sing. -bōe, kno(g)e, im Dat. Plur. broum, koum, nicht bloss im Nom. Sing. sondern in allen Kasus (ausser dem Gen. Plur.) des isl. trua, Gen. tru(u): altschw., altdän. trō; im isl. būinn: altschw. bōin, dān. redeboden; altschw. trōin. In diesem Falle schreibt sich der Vokal u im ält. dän. būen¹) von den kontrahierten Formen her, und man hat im Ostnord. einmal bōinn, Plur. būnir flektiert. Wenn hingegen u lautgesetzlich vor i(e) stehen blieb, so repräsentiert būen die lautgesetzliche Form.

Wörter, welche in den ostnordischen Sprachen o (von älter. ow) vor Konsonant oder im Auslaut anwenden (sol, ko, boh, Subst. bo, bol, snoh, bro usw.), haben diesen Laut teilweise aus einer älteren Sprachperiode bewahrt, in der der Wech-

der jüngere i-Umlaut auch von einem unmittelbar auf einen Vokal folgenden i-Laut bewirkt wurde.

Kalkar nimmt diese Form von Moth auf und führt auch sie berthen an mit th = dh, eingeschoben durch s. g. umgekehrte Schreibung, wie d in brooden für broen, brod für bro usw.

sel ū: ō nach der Regel reguliert wurde: "ū vor Vokal, ō vor Konsonant", oder haben es auf dem Wege der Analogie von Formen eindringen lassen, wo es nach dieser Regel berechtigt war; teilweise haben sie auf dem Wege der Analogie in später Zeit o von solchen Formen erhalten, in denen es nach dem ostnordischen Lautgesetz vor Vokal resp. a entstanden ist. Es ist kaum möglich, in jedem einzelnen Falle mit Gewissheit zu entscheiden, auf welchem von beiden Wegen der ō-Laut hervorgebracht worden ist. Bisweilen können beide Faktoren zur Einsetzung des o-Lauts mitgewirkt haben. Da indessen z. B. altschw. bol im Isl. dieselbe Form hat, und da das Altschw. (neben Nýbýli) auch (gleichwie das Isl.) bôle hat, so ist es glaublich, dass ō in bol alt ist. In dem Subst. bö hingegen kann ö sehr wohl in später Zeit auf analogischem Wege das ū ersetzt haben, welches im isl. bū und der seltenen altschw. Nebenform bu (bw) begegnet. Im Gen. Plur. boa und vielleicht auch im Dat. Sing. und Plur. boe, boum, entstand ō lautgesetzlich und zu dessen Einsetzung in bō trug ausserdem der Einfluss von boa, boandzman, aboar, bol usw. bei.

Das Wort so scheint mir zu bestätigen, dass im ostnordischen ū lautgesetzlich ō geworden ist. Das Wort hat (im Gegensatz zu den oben behandelten Wörtern) ursprünglich nicht ow gehabt, sondern w (lat. sws, griech. vc), und das Isl. hat noch Sing. Nom. Gen. sýr, Plur. Gen. súa usw. In den ostnord. Sprachen entwickelten sich Gen. Sing. und Plur. sūar, sūa und vielleicht auch Dat, Plur, sūum lautgesetzlich zu sōar, soa, so(u)m, doch kann zur Einführung des o-Lautes auch Einwirkung von seiten des Wortes ko beigetragen haben; vgl. z. B. dergl. in den alten Landschaftsgesetzen begegnende Zusammenstellungen wie haua eig ko eig so (jünger. Västgötalag UB. 8) und koa a rek oc soar (Västmannalag JB. 1).

Das Altgutnische hat in der hier behandelten Lautentwickelung teilgenommen: altgutn. boa, landboar, troa, broa 'Wege verbessern', broan 'Wegverbesserung', broa gierb;

beachte auch altgutn. bō, trō (Subst.), snōb, kō.

Dagegen wird von gewissen neuschw. Dialekten an der norweg. Grenze ū in grösserer Ausdehnung angewendet als im Altschw. und in der neuschw. Reichssprache. So hat der Sörbygd-Dialekt in dem vormals zu Norwegen gehörigen Bohuslän (in Übereinstimmung mit dem Isl.) bū 'wohnen', bū

'Wohnung', bū 'Laden', trū als Subst. Adj. und Verb, snū 'drehen', snūr 'Schnur', brū 'Brücke', kū 'Kuh' und auch sū 'Sau', aber bonne 'Bauer', skō¹) (vgl. isl. Sing. skōr), ausserdem knōga f. 'Knöchel'. In diesem Grenzdialekt scheint das ostnord. Lautgesetz betreffs ū zu ō nicht durchgeführt zu sein. In der Grenzprovinz Dalsland werden kū 'Kuh', sū 'Sau', bū 'Laden' angewandt, da aber Angaben über sonstige hierhergehörige Wörter fehlen, ist es ungewiss, wie diese Beispiele beurteilt werden sollen. Auch in Dalarna²) wird ū (resp. daraus entwickelte Laute) in grösserer Ausdehnung als in der schwed. Reichssprache gebraucht³).

Gotenburg.

Axel Kock.

#### Zu den slavischen Auslautsgesetzen.

Streitberg hat IF. I 259 ff. nachzuweisen versucht, dass auch im Slavischen Nachwirkungen der indogermanischen Akzentqualitäten zu spüren seien, nämlich 1) in der Vertretung nasaler Silben, bei denen ja auch im Germanischen das Vorhandensein der beiden Akzentarten am deutlichsten zu beweisen ist, und 2) in der verschiedenen Behandlung von w und η, je nachdem sie gestossenen oder schleifenden Ton besassen. Seine erste Behauptung muss ich für recht wahrscheinlich halten, indessen ist der Weg, den Streitberg die Entwicklung nehmen lässt, m. E. nicht richtig, weil die Grundvoraussetzun-

In einer Gegend von Bohuslän Sg. sku [vgl. isl. Pl. skūar] nach Holmberg.

<sup>2)</sup> Betreffend dieser Dialekte vgl. Holmberg Bohusläns historia och beskrifning II 60; Lignell Beskrifning öfver grefskapet Dal I 102; Lyngby in Antiquarisk Tidskrift 1858—60 S. 252; Nilén Ordbok öfver allmögemålet i Sörbygden; Noreen in Sv. landsm. IV 1 S 7

<sup>3)</sup> Nach dem was mir Prof. W. Streitberg privatim mitteilt, nimmt er an, dass das mit  $\bar{o}$  in den germ. Sprachen wechselnde  $\bar{u}$  die (durchgeführte) Schwundstufe, sowie dass die Monophthongierung des  $\bar{o}u$  vorgermanisch sei. Meine Untersuchung des Wechsels  $\bar{u}:\bar{o}$  speziell in den nordischen Sprachen wird jedoch nicht unmittelbar davon berührt. Vgl. auch Streitberg Komparative S. 69 ff.

gen über die slavischen Auslautsgesetze mir nicht haltbar zu sein scheinen, und in Folge davon muss ich auch seine zweite Aufstellung ablehnen. Indem ich meine Bedenken gegen seine Aufstellungen im folgenden zu begründen gedenke, benutze ich die Gelegenheit, um zunächst zu meiner eigenen Arbeit nachzutragen, was mir allmälig noch wahrscheinlich geworden ist.

Ich habe für die Entstehung des schleifenden Tones im

Indogermanischen 3 verschiedene Arten aufgestellt:

1. Kontraktion zweier Silben,

2. Silbenverlust,

3. Schwund eines Nasals oder eines r, l.

Die erste Vermutung ist vor mir auch von Kretschmer KZ. XXXI 358, die dritte von demselben ebenda und von V. Michels IF. I 22 ausgesprochen. Im ersten Falle unterscheide ich mich insofern wesentlich von Kretschmer, als dieser annimmt, dass Kontraktion nur unter gewissen Bedingungen Zirkumflex ergeben habe, während ich nachzuweisen bemüht war, dass dies in allen Fällen geschah.

Ebenso muss ich im dritten Falle von Kretschmer abweichen, da er annimmt, worin ihm Streitberg IF. I 270 f. beistimmt, dass neben dem Schwund von n und r nach langem Vokal auch der von i und u Übergang zu schleifender Betonung veranlasst habe, wobei er sich auf die Gleichungen griech.  $Z\hat{\eta}v = \text{ved. } dy\hat{a}m$ ,  $\beta\hat{\omega}v = \text{ved. } g\hat{a}m$  stützt. Diesen beiden Beispielen, die ich IF. I 228 f. auf einem nicht sehr wahrscheinlichen Wege zu erklären versucht habe, stehen aber andre Fälle gegenüber, in denen der Schwund von i und u die von Kretschmer angenommene Wirkung nicht hat, ich meine

die Formen des Nom. Dual. ai. vṛkā, griech. θεώ,
 lit. vilkū, ags. nosu, idg. -ō aus -ōu, die sämtlich gestossenes
 -ō besitzen, — wenn Streitberg mit seiner Annahme Recht hätte, so wiese auch abg. vlīka auf gestossenen Ton —, und

2) die Formen des Lok. Sing. der i-Stämme lit. szalè

dektė, got. gasta.

Griech. τῆ, das Streitberg a. a. O. gegen diese Instanz ins Feld führt, kann auch als Sandhiform zu idg. \*tēr vgl. got. par ahd. der gefasst werden, ist also nicht einwandsfrei genug, um sicher in Betracht zu kommen.

Dieser durchgehenden Regelmässigkeit gegenüber kann

ich nicht an eine Analogiebildung glauben, nicht eine Übertragung des Akzentes von einer auf die andre Form annehmen. In Wirklichkeit sind auch die Bedingungen, nuter denen hier und dort & geschwunden ist, nicht gleich. Im Nom. Dual. stand og im absoluten Auslaut, in \*djeym haben wir dagegen einen Triphthongen vor uns, von dem wir gar nicht wissen, wie er im Indogermanischen betont gewesen ist. Dieses Beispiel darf daher für den absoluten Auslaut nicht berangezogen werden. Gegen die völlige Gleichsetzung von i, u mit n und r sprechen aber die Thatsachen. Es lässt sieh nicht wahrscheinlich machen, dass der Sandhi dieser 4 Sonorlaute in einem ursächlichen Zusammenhang steht. Ich verweise nur darauf, dass im Griechischen i nach o und a schwindet, während n und r erhalten bleiben, umgekehrt im Germanischen der Nasal nach Langdiphthong reduziert wird, während i. u und r fortbestehen usw.

Die Gleichung ai. dyam¹), griech. Zñv, ai. gam, griech. pov erklärt sich vielmehr nach der unter 2 angegebenen Regel. Doch will ich vorerst noch etwas weiter ausholen.

Streitberg bestreitet a. a. O. 268 meine Behauptung: "Ein Vokal mit sehleifendem Ton steht nirgends im Ablaut mit einer Kürze". "Ich halte im Gegenteil" sagt er "sehleifende Lange für eine normale Ablautsstufe eines Kurzdiphthongs". Es handelt sieh an diesem Punkt um die Erklärung des sehleifenden Tones der Endung -is der jo-Stämme lit, gaidis, got, hairdeis, für die nach Streitbergs Vermutung eine indogermanische Grundform -ijos aufgestellt hatte. Daraus wurde nach Schwund des -o ein -Is, weil eine Silbe verloren gegangen war. Jetzt möchte aber Streitberg im Anschluss an Bartholomaes Vokalsystem BB. XVII 105 eine Grundform -ion ansetzen, aus der durch Kontraktion -is entstanden ware. Man kann fragen, ob in der Form -iss i vokalisch oder konsonantisch war, ob wir -jos oder -ijos anzusetzen haben. Ich glanbe in keinem der beiden Fälle gelangen wir zu -is. Dass -jos zu -is hätte werden können, dem widersprieht ganz entschieden der gestossene Ton des der je-Stämme. Für dieses - sowie für jeden Tiefstnfenvokal langvokalieher Reihen

Ich bezeichne im folgenden die altindischen Vokale mit schleifendem Ton mit ~, einfache Längen mit ~.

Nasal bereits reduziert war, als das Kürzungsgesetz wirkte. Streitberg nimmt weiter an, dass die "Kürzung des ersten Komponenten gestossener Langdiphthonge jünger ist, als die der schleifenden. Denn diese setzt Erhaltung auslautender Nasale voraus, jene aber schon ihre Reduktion, ihren Übergang zur blossen Nasalierung" a. a. O. 292.

Diese Regel ist zwar von Streitberg auf Grund sorgfältiger chronologischer Erwägungen begründet, scheint mir aber doch nicht allzu wahrscheinlich zu sein, und wer das Resultat annehmen will, muss sich fragen, ob in dem Beweisgang ein Fehler zu finden ist, oder ob nicht gar die Grundvoraussetzungen, mit denen Streitberg operiert und auch sonst allgemein operiert wird, hier die slavischen Auslautsgesetze, einer Korrektur bedürfen. Mir will die Annahme besser erscheinen, und sie liegt ja auch zunächst näher, dass die Verkürzung gestossener und schleifender Langdiphthonge zu gleicher Zeit stattgefunden hat, die Reduktion des Nasals dagegen in verschiedene Perioden fällt. Urslavisch bestand z. B. \*rabon und \*żenan. Aus letzterem, sowie aus allen gestossen betonten Silben wurde schon vor dem Wirken des Verkürzungsgesetzes ein Nasalvokal, der von einer Verkürzung natürlich nicht mehr betroffen werden konnte. Für diese verschiedene Behandlung nasaler Silben haben wir die beste Parallele im Indogermanischen selbst. Ist ein Langdiphthong gestossen betont, so schwindet der Nasal wahrscheinlich durch die Mittelstufe des Nasalvokals, hat er schleifenden Ton, so bleibt der Nasal erhalten. Hätte in indogermanischer Zeit ein ähnliches Kürzungsgesetz wie im Slavischen gewirkt, so würden uns genau die Resultate vorliegen, die wir im Slavischen antreffen.

Gegen die hier vorgetragene Ansicht wird Streitberg vor allem geltend machen, dass sie nicht in den Rahmen der folgenden von ihm ermittelten Chronologie passt.

- 1) Idg. -om wird zu slav. -on.
- 2) Slav. -jens aus \*-jons: -ons.
- 3) Slav. -on zu -on, -ons zu ons : -jens.
- 4) -vns wird zu y, -vns zu -i : jens zu ję.

"Die Akkusative Plur., deren kurzer Vokal vor -ns gedehnt worden ist, zeigen erhaltene Länge, vgl. raby, pati, syny. Wir haben infolge dessen anzunehmen, dass der Verschlusslaut -n zur blossen Nasalierung geworden ist, bevor Verkürzung des gedehnten i, y, möglich war. Folglich haben wir auch für die Endung von konje ursprünglich langen Nasalvokal, also -ē anzusetzen. Ist dies aber der Fall, so gilt ē auch für ime aus idg. \*nmén und weiterhin ā für ženā aus idg. genām".

Durch diese Thatsache soll nun der Anhaltspunkt gefunden sein, der die Kürzung des ersten Komponenten gestossener Langdiphthonge als jünger erweist als die der schleifenden. Dem kann ich nicht beistimmen. Denn der Beweis scheint mir nicht erbracht zu sein, dass diese sekundär entwickelten Längen nicht erst nach dem Kürzungsgesetz entstanden sind und daher von ihm nicht betroffen werden konnten. Dass dem so war, lässt sich sogar bis zu einem gewissen Grade wahrscheinlich machen. Wie Streitberg richtig gesehen hat, fällt die Kürzung von af vor den Übergang von azu o a. a. O. 281 f. Vor dieser Zeit muss auch die Verkürzung von -ans zu -ans eingetreten sein, denn auch dieses ist mit -ons zusammengefallen, was nur unter der Voraussetzung möglich ist, dass a noch nicht zu o geworden war.

Sollte nun ein -ān, oder -ēu zu einer viel späteren Zeit gekürzt sein, so kämen wir zu einer ausserordentlich verwickelten Chronologie. Denn die Verkürzung von ēu zu eu, fällt m. E. ebenfalls in eine sehr alte Zeit, da eu noch nicht zu ou geworden sein konnte. Nach Streitberg kann aber ēu erst zu ĕu verkürzt sein, als -ins zu -īns gedehnt und weiter zu i geworden war, also in einer sehr jungen Zeit.

Das Lautgesetz jo zu je ist ferner nach Streitberg älter als die Dehnung vor -ns, trifft aber auch das heterosyllabische ov z. B. kleveta 'Verleumdung' = kljeveta Leskien Handbuch § 25, 1, nicht aber, wenn ich recht sehe, das tautosyllabische, vgl. reva = rjeva aus rjova, Inf. rjuti Leskien Handbuch 103, woraus doch hervorzugehen scheint, dass ov schon zu ü geworden war, als dieses Lautgesetz wirkte. So bereitet die Chronologie Schwierigkeiten, und ich muss daher Streitbergs Annahme, dass gestossene und schleifende Langdiphthonge zu wesentlich verschiedenen Zeiten verkürzt sind, ablehnen, damit nicht aber seine ganze Annahme.

Auch noch eine andre Annahme, die Streitberg voraussetzt, ist mir seit längerer Zeit unwahrscheinlich geworden, nämlich, dass -o durch den Einfluss von -n zu -zn wird. Frei-

lich ist dieses Lautgesetz jetzt allgemein anerkannt, aber die Probleme der slavischen Auslautsgesetze lassen sich durch dasselbe doch nicht zufriedenstellend lösen.

Zunächst sollte man erwarten, wenn die betreffende Hypothese richtig wäre, dass auch -en zu -b, -jen zu jb wird; dieses ist nach Streitberg aber entschieden nicht der Fall, -jen ergibt vielmehr stets -je. Daraus folgt, dass der Übergang von jo zu je älter ist als der von -on zu -zn.

Um ein anschauliches Bild der ganzen Verhältnisse zu gewinnen, gebe ich hier noch einmal sämtliche Fälle, die in

Betracht kommen.

1) Nom. Akk. Sing. Neutr. der o-Stämme, lêto, polje. Von diesen beiden Formen ist nur die zweite lautgesetzlich aus \*poljen, \*poljon herzuleiten, das -o von lêto muss von den Pronominen und den es-Stämmen übertragen sein.

2) Akk. Sing. Neutr. der o-Stämme, rabt aus \*rabon, konjs. Diese Form soll einem \*konin entsprechen, was wohl möglich, aber nicht sicher ist, da die Existenz eines \*konjon

durch \*poljon nahe gelegt wird.

3) Sicher ist diese soeben angenommene Herleitung nicht für den Gen. Plur. der jo-Stämme anwendbar rabs, konjo; für konje sollte man konje erwarten. Die beiden Erklärungsarten, die Brugmann Gr. II § 345 S. 692 vorschlägt, denen Streitberg eine dritte hinzufügt a. a. O. 288, sind mir nicht gerade plausibel. Am wenigsten will mir das von Streitberg gesagte einleuchten. "Ward im Gen. Plur. das ursprüngliche Verhältniss -z: \*-je, das sonst nirgends wiederkehrt, unbequem, so lag es bei dem Zusammenfall von Akkusativ Sing. und Genetiv Plur. sehr nahe, \*-je durch -jb nach dem Vorbilde des vielgebrauchten erstgenannten Kasus zu ersetzen". Mir sind Parallelen für einen solchen Vorgang, dass eine Endung nur deshalb verdrängt wird, weil die Assoziation mit einer andern Endung unbequem ist, nicht bekannt, und ich bestreite aufs entschiedenste, dass wir einen solchen Grundsatz aufstellen dürfen. \*konje war ja besonders deutlich charakterisiert. und man müsste daher ganz im Gegenteil erwarten, dass nach dem Verhältnisse konjems : raboms = \*konje : \*ein \*rabo neu hätte gebildet werden müssen.

Je öfter ich aber das Verhältnis leto : polje und rab: konje gegeneinander abwäge, desto mehr drängt sich mir die

Überzeugung auf, dass wir es hier in keinem Falle mit Analogiebildungen, sondern beide Male mit lautgesetzlich entstandenen Formen zu thun haben, für die es nur noch gilt, die richtige Regel zu finden.

Eine Regel, die mir die vorhandenen Schwierigkeiten zu lösen scheint, ist mir schon seit längerer Zeit wahrscheinlich geworden. Streitbergs Aufsatz hat die bisher vorhandenen Bedenken nur verstärkt, und ich will daher meine Ansicht in Kürze darlegen.

Leskien nimmt Handbuch der altbulgarischen Sprache 18 f. bekanntlich an, dass auslautendes -o als solches erhalten bleibt, vor -m aber als z erscheint, vgl. Nom. télo aus télos, to, Akk. elskz aus -on, I Sg. nest aus \*neson. Bei dieser Annahme müssen wir Nom. elskz als Akkusativ auffassen, was angeht; die neutralen o-Stämme wie léto bereiten aber grössere Schwierigkeiten. Wir müssen schon eine Übertragung der pronominalen Endung, die auf -od auslautete, zu Hilfe nehmen. Für sehr wahrscheinlich halte ich dies nicht, trotzdem was Streitberg jetzt weiter dafür anführt. Brugmann bemerkt Gr. II S. 565 § 227: "Wie die Formen wie igo 'ingum' noco 'nocum' zu beurteilen sind, die sich auf -\*om nicht zurückführen lassen, ist nicht ganz klar."

Man hat daher andre Erklärungen versucht, so Kozlovskij Arch. f. slav. Phil. X 557, der -os zu -a werden lässt. Aber auch diese Annahme befriedigt nicht. Meine eigene Ansicht ist die, dass betontes -o als -o erhalten blieb, unbetontes zu -a wurde. Einen Einfluss des Nasals leugne ich ganz.

Ieh beginne mit der Endung der ersten Pluralis Präs. die im Abg. auf -ma, in den übrigen slavischen Sprachen aber auch noch anders auslautet.

Die Vertheilung ist folgende:

-ms (resp. -m) finden wir im Abulg., Aslov., Neubulg., Russ., Klruss., Czechisch., und im älteren Polnischen.

-my im Czechischen, Polnischen Ober- und Niedersorbischen.

-me im Bulg., Kleinruss., Czechischen.

-mo im Serbisch., Slovenischen und kleinrussischen Dialekten.

Von diesen Endungen können wir -my als unnrspränglich

ausscheiden, da es offenbar an das Pronomen -my 'wir' angelehnt ist.

Die übrigen 3 Formen lassen sich nun anscheinend schwer vereinigen: -mz weisst auf -mu, -mus oder -mom, -me auf -me (-mes), oder -mem, -mo auf -mo oder -mos, vgl. Brugmann MU. I 153 ff.

Mit der Form -me können wir die lit. Form süka-me ohne weiteres verbinden, und beide könnten auf eine Grundform -men oder -mem zurückgehen, die dem griech. -μεν gleichzusetzen wäre. Andrerseits kann slav. -me auf -mes zurückgeführt und mit griech. dor. -μες verglichen werden. Aber drittens könnte slav. -me, lit. -me auch ai. sekund. -ma, pers. -mā, Gd. -mā, iran. -ma, urar. -ma entsprechen.

Zu diesem -me steht serb. -mo offenbar im Ablaut. -mo vergleicht sich lat. -mus. Möglicherweise haben wir diese Differenz dem Akzent zuzuschreiben. Was ist aber -mz. Sollen wir es auf -mus zurückführen, und damit noch eine neue Form für das Indogermanische ansetzen, oder mit Brugmann MU. I 153 auf -mom(n). Dies würde zu griech. μεν in dem halben Verhältnis stehen wie -mes: -mos.

Diese Annahme hilft uns aber über eine andre Schwierigkeit nicht hinweg, den Dativ Plur. auf -mz, den wir nur auf -mus zurückführen können.

Die Formen, die wir in den verschiedenen Sprachen für diesen Kasus finden, weisen im allgemeinen auf -mo (-bho) : ai. -bhyas, lat. -bos, bus, osk. -fs, -ss, umbr. -s, = urital. \*fos, gall. -bo. Lit. -mus könnten wir auf -mos zurückführen, die Dehnstufe zu -mos. Das Slavische -mt hat man auch mit preussisch -mans verbunden, das vielleicht aus -mam-s entstanden ist. Die Grundform für das Slavische wäre -mom ohne das s. Indessen ist das doch keineswegs sicher. Brugmann bemerkt Gr. II § 367 S. 710 Anm. mit Recht: "Wegen des lit. -mus, -ms, das auch -\*mans nicht hergeleitet werden darf, bleiben Zweifel. und es fragt sich, ob im Preuss. nicht -mas (z. B. noumas 'nobis') die ältere Form war, die sich mit lit. -mus zu urspr. -mos vereinigen liesse, und -mans erst nach dem Akk. Plur. auf -ans gemacht war. Lit. -mus liesse sich aber auch mit aksl. -mt zu idg. -mus vereinigen." Ich kann diesen Ausführungen nur zustimmen; da sich für preuss. -mans eine Erklärung als Neubildung bietet, so lassen wir diese am besten ganz aus dem Spiel. Es ist aber das eine klar, dass sieh die ganze Frage über das Suffix des Dat. Plur. und der 1 P. Plur. sehr einfach gestalten würde, wenn wir slav. -ms ebenfalls auf -mos zurückführen dürften. Nach meinem Dafürhalten besitzen wir für diesen Lautwandel ein ganz sieheres Beispiel in der Präposition ots = ai. dtas. Hiermit ist wohl ziemlich sieher das Suffix -tos, lat. coeli-tus griech. ἐκτός zu verbinden.

Andrerseits liegt -os als -o sieher vor in der serbischen Endung -mo, mit der wir sonst nichts anzufangen wüssten. Wir werden also mit Notwendigkeit zu der Annahme geführt, dass auslautendes -o im Slavischen in doppelter Weise vertreten ist. Das Serbische, das die Form auf -mo verallgemeinert hat, weist uns den richtigen Weg für die Beurteilung.

Bekanntlich lässt sich aus dem Serbischen der urslavische Akzent zum Teil rekonstruieren; wir haben dort 2 verschiedene Akzente 1) ~ (Länge) und " (Kürze), die auf Silben
stehen, welche seit urslavischer Zeit den Ton trugen, und
2) " (Länge) und " (Kürze), bei denen wir den Akzent um
eine Silbe nach dem Wortende verschieben müssen, um die
urslavische Betonung zu erhalten. Die serbischen Formen der
1 Plur. lauten jesmo, damo, das ist urslav. "jesmo, "damo"

"jesté.

Ebenso heisst es plètèm aus \*pletém plètès \*pletès plètè \*pletè pletémo \*pletemó pletète \*pleteté.

dáte

jeste.

Diese Endbetonung war für gewisse Fälle urslavisch, denn wir finden sie auch im Kleinrussischen z. B. vedemó, zovemó, vidimó, und sie entspricht genau, wie Leskien annimmt, der altindischen Flexion émi, imás, dcéimi, dviimás, sunami, sunumás. Diese Endbetonung war aber nicht in allen Fällen vorhanden, — es heisst serb. auch nösimo, známo, russ. būdems, ždēms, — und diese Doppelheit der Betonung komte zu einer doppelten Behandlung führen, -o unter dem Hochton blieb -o, unbetont wurde es zu -s. So erklären sich die beiden Endungen -ms und -mo auf das einfachste. In den Einzelsprachen wurde bald die eine, bald die andre dieser Doppelformen verallgemeinert. Zu bemerken ist, dass die

beiden Dialekte, die -mo zeigen, Serbisch und Kleinrussisch, es auch in einer Anzahl von Fällen noch betonen.

Bei dieser Annahme erklären sich auch die übrigen Fälle, in denen -o im Auslaut stand, verhältnismässig einfach.

- 1) Dat. Plur. hat in allen Dialekten -mz, das nach den Lautgesetzen geschwunden ist, lit. -ms weist hier auf Unbetontheit. Wir können demnach slav. -mz auf -mos zurückführen, und den Endungen der übrigen Sprachen gleichsetzen.
- 2) Nom. Akk. Sing. der maskulinen o-Stämme. Es ist bekanntlich eine Eigentümlichkeit des Litauischen, dass kein o-Stamm im Nom. Akk. Sing. die Endung betont. N. būtas A. būta, dēvas, dēva usw. Setzen wir diese Eigentümlichkeit, die wir, für den Akkusativ zum mindesten, nicht für alt halten, keinen Grund haben, auch für das Slavische voraus, so setzen Nom. und Akk. Mask. die ursprünglichen Formen lautgesetzlich fort.

Streng bewiesen wird diese Annahme durch das Serbische, denn dieses zeigt im Nom. Akkusativ der o-Stämme stets den Akzent 1, vgl. dim, russ. dymz, griech. θυμός, čās, russ. časz 'Zeit', brēgz, russ. béregz 'Ufer', vrān, russ. vóronz 'Rabe', vgl. die Zusammenstellungen von Brandt načertanije slavjanskoj akcentologii S. 233 ff. Wäre im Urslavischen die letzte Silbe betont gewesen, so müssten wir Akzent 2' und 'finden.

3) Der Nom. Akk. Sing. der neutralen o-Stämme betonte dagegen in vielen Fällen die Endung, wie sich aus der Vergleichung des serbischen und russischen Akzentes mit Sicherheit ergibt, und wir erhalten nach Abfall des -n lautgesetzlich -o vgl. russ. bedro 'Hüfte, Oberschenkel', serb. bèdro, russ. vedro 'Eimer', serb. vèdro, russ. dobro 'gut', serb. dobro, russ. dno 'Boden', serb. dnö, russ. zlo 'Böse' serb. zlö, russ. selo 'Dorf', serb. selo, russ. serebro 'Silber' serb. srèbro, russ. gnézdo 'Nest', serb. gnézdo, russ. moloko 'Milch', serb. mléko usw.

Daneben finden wir auch eine Anzahl von Worten, die keine Endbetonung zeigen, und dass es solche auch schon im Urslavischen in grösserer Anzahl gegeben hat, scheint mir sicher zu sein, wenngleich ihre Zahl namentlich im Russischen durch dass Gesetz stark vermehrt ist, dass sekundäre Ableitungen gewöhnlich den Akzent des Wortes haben, von dem sie abgeleitet sind. Lautgesetzlich hätte aus dem unbetonten -om -s werden müssen.

Das -o wurde indessen dem -z der Maskulina gegenüber als günstiges Unterscheidungsmerkmal verwertet, und es boten sieh dann für die Neutra nur zwei Möglichkeiten; sie behielten ihr -z und wurden Maskulina, oder sie blieben Neutra und nahmen als solche -o als Endung an.

Der Nachweis, dass Genuswechsel stattgefunden bat, lässt sieh leider nicht mit irgend welcher Sieherheit führen, da das neutrale und maskuline Geschlecht von Anfang an in vielen Worten schwankte<sup>4</sup>), und der Worte wenig sind, deren Geschlecht sieh durch dass Zeugnis verschiedener Sprachen mit Sieherheit bestimmen lässt. Neutrales Geschlecht lässt sieh vermuten für lat. förum, umbr. furo 'forum', ai. dvåram, dagegen abg. dcors m. 'Hof', got. dal, ahd. tal n. 'Thal' = aksl. dols m. 'Thal', ahd. mos n., aksl. mschs m. Jedenfalls ist an-einem solchen Vorgang kein Anstoss zu nehmen.

Die es-Stämme betonten dagegen ursprünglich die Wurzelsilbe vgl. ni. śrdcas, griech. κλέος 'Ruf, Ruhm' ni. jdnas griech, révoc, ai. sadas, griech. Edoc usw. vgl. Brugmann Gr. II \$ 132 S. 388, und auch diese Betonung ist noch im Russischen erhalten vgl. télo 'Körper', abg. téles-, délo 'Werk', abg. délessloco 'Wort', abg. sloves-, cado 'Wunder', abg. cudes-, ného, abg. nebes- 'Himmel' usw. vgl. Hanusz Über die Betonung der Substantiva im Kleinrussischen S. 66 des Separatabzugs aus dem Archiv f. slav. Phil. II. Entspreehend im serbischen: téla, slova, čūdo, něbo. Daher ist ihr -o im Slavischen nicht lantgesetzlich; aber dass sie ihr -a durch -o, das Charakteristikum der Neutra ersetzt haben, dass in diesem Falle die weniger zahlreiehe Stammklasse durch die gebränchlichere beeinflusst wird, ist viel wahrscheinlicher, als der umgekehrte Fall. Auch in diesem Falle gibt es einige Beispiele, die das lautgesetzliehe -s bewahrt haben, in Folge dessen aber in die Flexion der o-Stämme übergetreten sind, vgl. abg. rids = griech. Feiboc, dies 'Wunder' und uds 'Glied', die vielfach noch als alte es-Stämme flektieren. Vgl. Wiedemann Das litauische Präteritum S. 14 Fussnote 13).

Vgl. Viktor Michels Zum Wechsel des Nominalgeschlechts im Deutschen S. 37.

<sup>2)</sup> Bemerkenswert ist slav. igo = al. yngdm, griech. Luydv,

- 4) Für die erste Sing. Aor. vezt aus \*vezon lässt sich aus dem Slavischen selbst der Akzent nicht feststellen, doch dürfte der Annahme der Unbetontheit der Endung nichts im Wege stehen, vgl. ai. ά-vaham, griech. ἔ-φυγον.
- 5) Es bietet sich ferner die Möglichkeit die 3 Sing. und Plur. Ind. Präs. abg. -ts und -qts aus -to und -onto zu erklären und mit ai. ά-bhara-ta, ά-bhara-nta, griech. ἐφέρετο, ἐφέροντο zu vergleichen, was mir ansprechender erscheint als die Annahme einer Injunktivform + Partikel -u; vgl. Brugmann Gr. II § 909 und Johansson KZ. XXXII 513.
- 6) Die Ortsadverbia auf -amo, kamo 'wohin?', tamo 'dorthin' usw. hat Kozlovskij ansprechend mit griech. τῆμος, ῆμος verglichen. Hier lässt sich allerdings Endbetonung nicht beweisen, aber auch nicht sicher widerlegen.
- 7) Gen. Sing. der pronominalen Deklination russ. mojê, Gen. mojegó, to, togó, sijê dieses, segó, čegó, samogó, vsegó, odnogó. Von hier aus ist die Endung natürlich auf die Fälle übertragen, in denen keine Endbetonung statt hatte, wie étogo, bogátogo.

Gestützt wird nun diese Lautregel durch die genau gleichen Verhältnisse, die der indogermanische Diphthong of im slavischen Auslaut aufweist. Bekanntlich wird derselbe bald durch -é bald durch -i vertreten, ohne dass der Grund dieses Wechsels aufgeklärt wäre, vgl. Lok. Sing. der o-Stämme lèté, rabé, indogermanische Endung -oī, Nom. Akk. Dual. der neutralen o-Stämme lèté, idg. Endung -oi, dagegen Nom. Plur. der maskulinen o-Stämme: rabi aus idg. -oi, 2, 3 Pers. Imp. puni gleich idg. -oīs, -oīt.

Wie sich aus einer einfachen Vergleichung ergibt, vgl. Streitberg a. a. O. 282, kann dieser Unterschied nicht mit Mahlow Die langen Vokale S. 103 f. auf die indogermanischen Akzentqualitäten bezogen werden, wohl aber kann ihn die Akzentstellung bewirkt haben. Nehmen wir einmal an, dass zur Zeit als unser Gesetz wirkte, oi noch als solches vorhandas im Russischen aber auf der ersten Silbe betont ist; neben dem o-Stamm hat in diesem Falle ein es-Stamm gestanden, vgl. griech. Zeöyoc, got. jukuzi, von dem der russische Akzent herrühren wird. Man sieht hieraus, wie leicht eine Vermischung der beiden Stammklassen im Slavischen eintreten konnte. Es bleibt aber wahrscheinlicher, dass die es-Klasse von den zahlreicheren o-Stämmen beeinflusst ist als umgekehrt.

den war, so musste daraus  $\delta i$  und  $\delta i$  werden; aus jenem entstand dann  $\dot{e}$ , aus diesem i.

Als sichersten Fall für unser Lautgesetz will ich den Dativ der persönlichen Pronomina anführen abg. mi, moné, ti, tebė, si, sebė. mi, ti entsprechen ai. mē, tē, griech. μοί, τοί. Sie sind hier wie dort enklitisch, daher slavisch -i. tebe entspricht einem indogermanischen tebhoi, auf das auch lateinisch tibi, tibi zurückgehen kann. Man wird dies indessen wegen osk. sifei lieber auf \*tebhei zurückführen. Für abg. tebė kann aber solche Grundform nicht angenommen werden, man kann es nicht wie Torp Lehre vom geschlechtslosen Pronomen S. 6 thut, gleich \*tebhei setzen. Den Akzent für das Urslavische erweist russ. tebé, mne aus moné, serb. tèbi, mèni. Da diese beiden Formen fast ganz isoliert stehen, erweisen sie m. E. das Lautgesetz schon als ziemlich sicher. Der Zusammenhang zwischen Betontheit und Unbetontheit tritt hier deutlich zu Tage. Dass -ė in diesem Falle auf -āi zurückginge, wird man wohl nicht behaupten können, obwohl die Instrumentalform toboja offenbar nach den a-Stämmen gebildet ist. Diese Beeinflussung wird aber unwahrscheinlich, wenn nicht wenigstens ein Kasus lautgesetzlich mit einem der a-Stämme zusammengefallen war, und dieses muss tebé sein, dass also nicht erst selbst wieder von den a-Stämmen beeinflusst sein kann.

Litauisch und Preussisch weisen in dieser Form auf -ei, lit. mánei, távei, sávei, preuss. mennei, tebbei, sebbei. Vereinigt man hiermit den slavischen Akzent, so ergibt sich idg. \*tebhéi, aber \*toi, mit dem bekannten Wechsel von e und o unter dem Einfluss des Akzentes¹). Abg. tebé muss dar-

<sup>1)</sup> Kretschmer KZ. XXXI S. 367 ff. leugnet die Entstehung des hier angenommenen Ablauts durch Akzentverschiedenheiten, ohne mich indessen zu überzeugen. In der Gruppe der Verwandtschaftswörter haben unzweifelhaft Analogieeinwirkungen stattgefunden, aber trotzdem blickt das alte Verhältnis noch durch. Die griechische Endbetonung und e-Stufe ist in πατήρ, δαήρ sicherlich alt vgl. ai. pitά devå, got. fadar, dagegen ist idg. \*bhrātōr, \*svésōr anzusetzen, wie sich mir aus ai. bhrātā, got. brōþar, abg. bratъ, serb. brāt sicher zu ergeben scheint. Das griech. μήτηρ kann sein η von πατήρ erhalten haben vgl. παμμήτωρ. Deutlich ist auch in ξορ und ξορες Nebenton und o-Stufe verbunden. Auf die litauische

nach als eine Kompromisbildung aufgefasst werden, -oi wurde von moi eingeführt, während der Akzent beibehalten wurde.

Aus dem Lok. Sing. und dem Nom. Plur. können wir an und für sich keine sichern Schlüsse ziehen. Nach unsrer Annahme müssen wir wenigstens in einer Reihe von Fällen eine ursprüngliche Betonung, Lok. vlzcé, aber Nom. Plur. vlści ansetzen.

Das Russische gibt uns in diesem Falle leider keine präzise Auskunft, da es den Nom. Plur. durch den Akk. ersetzt hat. Allerdings bietet es eine sehr grosse Zahl von Substantiven, die in den Kasus obliqui die Endung betonen, wie otéc Gen. otcá L. otcé, stol, stolá, stolé. Notwendig müssen dies auch die Neutra auf -6 thun. Aber eine Regel, dass der Lokativ immer den Ton trägt, ist nicht mehr vorhanden. Wir finden auch vid, vide usw. In diesen Fällen ist aber meistens der Plural ebenso betont wie der Singular. Er trägt stets den Akzent auf der Endsilbe, wenn ihn der Sing, dort aufweist. Ob der Nom. Plur. Mask, den Akzent zurückgezogen hat, lässt sich nicht sagen, da er im Russischen nicht mehr vorhanden ist, - nur vereinzelte Reste sind noch übrig -, aber für unmöglich kann ich diese Ansicht nicht halten. In andern Fällen weist das Russische einen lebendigen Akzentwechsel auf. Den von uns vorausgesetzten Fall finden wir beim Femininum und zwar hier in Übereinstimmung mit dem Litauischen. Wenn der Akzent im Nom. Sing. auf der letzten Silbe steht, so lautet eine Regel der russischen Elementargrammatik, so geht er im Nom. Plur. auf die erste über. Bei einigen Substantiven geschieht dies auch im Akk. Sing. Wir haben daher folgende Flexion:

Betonung akmű, raumű, żelmű, augmű vermag ich kein sicheres Gebäude zu bauen, da sehr wohl eine Ausgleichung des Akzentes stattgefunden haben kann aus \*ákmű, akmeűs. In andern Fällen wie δψ ist nicht sicher, dass das Wort der e-o-Reihe angehört, und schliesslich könnte allerdings o auch unter andern Bedingungen aus e entstanden sein. Mit denselben Gründen, mit denen hier Kretschmer die Entstehung des Wechsels von e und o unter Einfluss des Akzentes bekämpft, kann man auch die Entstehung der Schwundstufe durch Akzententziehung leugnen. Denn es gibt Dutzende von Fällen, in denen in den Einzelsprachen und auch wahrscheinlich schon im Indogermanischen die Schwundstufe den Hochton trug.

| N. stěná 'Wand'. Hiermit vergleiche man die | mergà    |
|---------------------------------------------|----------|
| G. sténý Flexion der lit. a-Stämme Kurschat | mergõs   |
| D. stěně Lit. Gr. S. 170.                   | mergai   |
| A. sténu                                    | merga    |
| I. stěnóju                                  | mergà    |
| L. o stěně                                  | mergojė  |
| Plur. N. stény                              | mergos   |
| G. stěnz                                    | mergū    |
| · D. stěnám                                 | mergóms  |
| A. stény                                    | mergàs   |
| I. stěnámi                                  | mergomis |
| L. o stěnácht                               | mergosè  |

Diese Flexionen sind genau identisch im Nom. Gen. Akk. Sing., Nom. Dat. Plur. und nahezu gleich im Instr. Lok. Plur. Der Dativ Sing. zieht im Litauischen den Akzent durchweg zurück, und das ist sicher eine hohe Altertümlichkeit, das Russische betont dagegen die Endung. Das braucht keine Neuerung zu sein, sondern die russische Form wird dem Lokativ entsprechen. Lautlich fielen schon im urindogermanischen Dat. und Lok. Fem. Sing. zusammen, denn  $\bar{a}+ai$  gab - $\alpha \hat{i}$  und  $\bar{a}+i$  ebenfalls, vgl. Streitberg bei Brugmann, gr. Gr. S. 122 Fussnote. Die beiden Formen können aber durch den Akzent unterschieden gewesen sein, wie  $\delta i k \omega i$  und  $\delta i k e \hat{i}$  jedenfalls zuerst auch verschiedenen Akzent hatten. Die litauisch-russischen Verhältnisse erklären sich bei dieser Annahme am besten.

Es ist ausserdem allerdings der russische Nom. Plur. auch Akkusativ, und es wird allgemein auch angenommen, dass diese Form ihrem Ursprunge nach die Akkusativ-Form ist, weil das -y nur durch Ausfall eines Nasals entstanden sein kann, und weil die weichen Stämme den Nasal noch deutlich zeigen, abg. ženy, zmiję. Trotzdem ist mir diese Annahme zweifelhaft, wegen der Übereinstimmung des Russischen und Litauischen in dem Akzent. Das Litauische betont in den beiden am meisten vertretenen Stammklassen mergà, rankà den Nom. Plur. auf der ersten, den Akk. Plur. auf der letzten Silbe. Die Klasse várna, die, wie fast alle Klassen mit gestossener Stammsilbe keinen Akzentwechsel mehr hat, kann natürlich nicht in Betracht kommen, und es bleiben in Folge dessen nur die mehrsilbigen, die nach aszakà gehen, die auch im Akk. Plur. den Akzent zurückziehen. Diese Klasse scheint mir zu schwach zu sein. Sie

kann kaum die russische Flexion veranlasst haben. Sollte wirklich ženy Akkusativform sein, so muss es seinen Akzent doch vom Nom. bekommen haben. Es scheint mir indessen immer noch möglich, dass abg. -y ein idg. w oder a fortsetzt. Wir finden dieses -y noch im Gen. Sing. der Fem. abg. ženy. im Instr. Plur. der o-St. raby, in der ersten Pluralis der persönlichen Pronomina my, während der Akkusativ ny lautet. In allen diesen Fällen muss nach der jetzt geltenden Fassung der Auslautsgesetze im Slavischen ein Nasal geschwunden sein. Für den Instrumental des Plurals kann man den Nasal ansetzen und die Form auf -om zurückführen, die indogermanische Instrumentalform des Singulars. Bedenken wir aber, dass das Suffix -bhi, das neben -m stand, ursprünglich keine numerale Bedeutung hatte, dass die Sanskritadverbien uccāištarām usw. die Instrumentalendung -ām mit dem Plural verbinden, so darf man wohl vermuten, dass -m zuerst ebenfalls nicht numeral war, und im Slavischen zufällig als Plural verwendet wurde. Die Form der weichen Stämme konji lässt sich dagegen direkt auf idg. -ois zurückführen. -ois wurde zu -ois, dieses zu -ė, -jė zu ji. Dagegen entsprechen in den andern Fällen in den verwandten Sprachen Formen ohne Nasal.

Idg. α bez. ω wird in folgenden Fällen sicher zu -a. N. Sg. Fem. żena idg. α. N. Plur. Neutr. lėta aus α. Gen. Sing. der o-St. raba, lit. krāszto aus αd. Nom. Dual. raba aus ω. Instr. Dual. raboma ist wahrscheinlich die Sandhiform zu ai. -bhyām, und geht aur ω zurück. Man beachte, dass -ōm hier im Dual. erscheint. 2 Dual. Präs. -ta kann lit. -ta entsprechen und dann nur auf idg. ta oder tat zurückgehen.

Allen diesen Fällen ist es gemeinsam, dass der Vokal von indogermanischer Zeit an auslautend war oder es wenigstens schon in der litauisch-slavischen Epoche wurde, denn dist schon vor der Trennung der Litauer und Slaven abgefallen, vgl. Brugmann I S. 524 § 663, 3. Dem gegenüber kann man es unmöglich von vornherein ablehnen, dass ω+ Kons., also auslautend in geschlossener Silbe zu -y geworden sein kann, denn wir haben entschieden andre Bedingungen vor uns. Eine genaue Parallele bietet das Ahd., wo -ō zu -o, -ōs dagegen zu -a wurde. Ist dies richtig, so fielen Gen. Sing., Nom. und Akk. Plur. der harten a-Stämme zusammen (vom Akzent abgesehen) und es konnte sehr wohl geschehen,

dass man die Akkusativform zmije auch als Nom. Plur. und Gen. Sing. verwandte, und zwar deshalb, weil der Gen. Sing. und Nom. Plur. auf -jes mit dem Nominativ Singularis zusammenfielen. Vor einer derartigen Analogiebildung scheut ja auch Streitberg IF. I 288 nicht zurück.

Doch wie dem auch sein mag, wir haben allen Grund den Akzentwechsel zwischen Sing. und Plur. Kasus bei den a-Stämmen als alt anzusehen, und hätten damit eine gute Parallele zu dem von mir vorausgesetzten Wechsel der o-Stämme.

Ein zweiter Fall, in dem im Russischen ein Akzentwechsel zwischen Sing. und Plur. stattfindet, sind die Neutra. Ruht der Akzent im Sing. auf der letzten Silbe, so geht er im Plural auf die erste über und umgekehrt. N. seló 'Dorf', Gen. selá, Loc. o selé, N. Pl. sêla. Hier können wir leider das Litauische nicht vergleichen, da dieses Neutra in der Flexion nicht mehr besitzt.

In der litauischen Flexion der o-Stämme finden wir aber thatsächlich eine Abwandlung, wie wir sie für das Slavische voraussetzen mussten, wenn auch daneben noch andere Arten existieren. Kurschat S. 143 gibt folgendes Paradigma Nom. bùtas 'Haus' Lok. butè, Plur. Nom. bùtai. Darauf, dass im Litauischen der Nom. Plur. vielleicht früher noch im weiteren Umfang unbetont war als jetzt, weist, wie ich IF. I 40 nachzuweisen versucht habe, die Erhaltung des -ai. Allerdings könnte man, da der Lok. auf -è nicht sicher den o-Stämmen angehört, behaupten, dass diese Vergleichung hinfällig wird. Aber auf die Endbetonung des Lok. weist das verschiedentlich auftretende -ei, griech. oßei, osk. mūinikei terei lat. bellī, domī, lit. namē?, während noch kein -ei im Nom. Pluralis nachgewiesen ist.

Soviel geht aus allem hervor, dass unsre Annahme denn doch nicht völlig in der Luft schwebt. Vor allem spricht nichts im Russischen gegen diese Voraussetzung. Nun brauchen wir durchaus nicht anzunehmen, dass es im Slavischen nur ein Akzentschema gegeben hat, sondern es können sehr wohl Doppelformen entstanden sein, von denen dann die verschiedenen zum Zweck der Differenzierung erhalten blieben.

Vielleicht ist uns im Russischen eine dieser Formen in der Flexion der Pronomina tot und étot erhalten.

Im Abg. flektiert to im Plural ti, techo. Eigentlich hätten wir, wenn unsere Annahme richtig wäre, té zu erwarten. Aber die Möglichkeit, dass te von andern Pronominen wie oni und den o-Stämmen beeinflusst ist, ist hinreichend gegeben und genügt völlig zur Erklärung. Im Russischen existiert thatsächlich die Form té. Auch hier kann man daran denken, dass dies eine Analogiebildung nach dem obliquen Kasus ist, nach téch und tém. Aber die Form könnte doch auch alt sein. Und für ein gewisses, ziemlich hohes Alter spricht es, dass diese Form auch im Kleinrussischen als t'i vorhanden ist, während die obliquen Kasus auf -i zurückgehen. tych muss auf \*tichz zurückgeführt werden. Neben der grossrussischen Form të liegt aber merkwürdigerweise éti und nach dieser sind die obliquen Kasus zu étich, étim umgebildet. Man muss hier denn doch die Frage aufwerfen, warum bei ganz gleichen Verhältnissen, die wir nach dem Altbulgarischen voraussetzen müssen, bei so nahe verwandten Worten ein so verschiedener Weg der Ausgleichung eingeschlagen ist. Hiess es in beiden Fällen ursprünglich ti, tech, eti, etech, so würde die verschiedene Ausgleichung immerhin recht auffällig sein, wenngleich sie ja nicht unmöglich ist. Leichter kommen wir aus den Schwierigkeiten heraus, wenn wir te als ursprünglich fassen, dann bestätigte die verschiedene Behandlung von te und eti unsre Regel auf das Beste.

Wie té flektiert auch vsé, 'omnes', während es abg. vssi heisst. Zu widersprechen scheinen allerdings sami, odni, aber diese können ihren Akzent recht wohl vom Singular erhalten haben.

Indessen will ich noch bemerken, dass man auf diese russischen Verhältnisse nicht allzuviel geben darf, solange die Geschichte des Russischen noch so wenig erforscht ist.

Ein ähnliches Verhältnis wie in den erwähnten Fällen könnte in den mit nė und ni zusammengesetzten Pronomen vorliegen. Diese sind im Russischen noch selbständige Worte, denn sie können durch eine Präposition von dem zu ihnen gehörenden Pronomen getrennt werden. Es gelten also für sie die Auslautsgesetze. Das Charakteristische ist auch hier, dass nė stets den Ton trägt, ni niemals. Es heisst nekto, necto, nekotoryj, aber nikto, ničto, nikakoj usw.

Fraglich bleibt allerdings hier, ob die beiden Worte

identisch sind, dass aber die Betonungsverhältnisse alt sind, erscheint mir ziemlich wahrscheinlich.

Das -ė des Nom. Dual. Neutr. geht wahrscheinlich ebenfalls auf -oį zurück. Auch hier ist Endbetonung möglich, da die einzige im Russischen erhaltene Dualform neutr. dvė abg. dzvė = ai. duvė darauf hinweist.

Die Endung -ė der neutralen o-Stämme findet sich im Abg. auch bei den übrigen Klassen imenė, tėlesė, otročetė. Daneben erscheinen aber auch Formen auf -i, wie imeni, slovesi. Brugmann verbindet diese mit dem altind. Nom. Dual. Neutr. aut -ī, brhat-ī mānas-ī Gr. II § 294 S. 647 f. Nach unsern Ausführungen ist es jedoch auch möglich, dass diese abulg. Formen auf -oį in unbetonter Stellung zurückgehen.

Wir können wegen des Fehlens beweisender Fälle auch hier wieder uns eine Parallele vom Maskulinum heranziehen. Im Russischen ist der Dual zuweilen bei paarigen Dingen erhalten,

bereg — beregá 'Ufer', bok — boká 'Seite' glaz — glazá 'Auge', kólokol — kolokolá 'Glocke' rog — rogá 'Horn', rukáv — rukavá 'Ärmel';

und zwar ist dann die Endung stets betont. Dies ist meistens auch im Litauischen der Fall. dēvas — dëvù 'Gott' bùtas, 'Haus', butù. Diese auffallende Übereinstimmung fällt natürlich auch für die Neutra stark ins Gewicht, besonders da auch der Nom. Dualis Fem. die Endung betont zu haben scheint, vgl. unten.

Da die meisten dieser Worte im Russischen den Akzent auf der Stammsilbe behalten, so entsprechen sie dem Litauischen genau. Gen. bóka, 'Seite' lit. dēwo Nom. Dual. boká lit. dēvù.

Die Gegenprobe mit den Formen auf -i ist zum Teil schon gemacht. Zu besprechen bleibt noch der Gen. Sing. der i-Stämme, weil diese im Gen. Sing. im Litauischen den Ton vielfach auf der Endung haben. naktis, naktes. Hier lässt aber das Russische die Vermutung wenigstens zu, dass dies im Slavischen nicht mehr so gewesen ist. Das Russische zeigt bei den femininen i-Stämmen fast keinen Akzentwechsel im Gen. Sing. mehr, wohl aber noch im Lok. Sing. und z. B. russ. kosto, Gen. Sing. kösti, Gen. Plur. kostéj. serb. kôst,

Gen. Sing. kōsti; russ. krovs, Gen. Sing. króvi, Lok. vs krovi, serb. kīrv, Gen. kīrvi, russ. Nom. noči, Gen. noči, Lok. vs noči, serb. noh, nohi, russ. česti, česti, vs česti, serb. čāst, čāsti.). Daraus geht hervor, dass eine Akzentausgleichung stattgefunden hat, und diese vor die Wirkung unsres Lautgesetzes zu setzen, kann uns nichts hindern. Ausserdem kann -i in diesem Kasus auch auf -eis zurückgehen, kann also nicht sehwer in die Wagschale fallen.

Trotz des vielen unsichern, das wir leider behandeln mussten, gibt es doch wenigstens einen festen Punkt und von diesem aus konnten wir die Stellungshypothese als richtig nachweisen<sup>2</sup>), während wir Mahlows Annahme mit Sicherheit ablehnen dürften. Bei der Behandlung von oß haben die verschiedenen Akzentarten keine Rolle gespielt.

Ich habe bis jetzt nur idg. oj behandelt, da es ja nicht sicher ist, dass zur Zeit, als unser Lautgesetz, wirkte o und a schon zusammengefallen waren, aber auch ai zeigt den nämlichen Unterschied in der Behandlung, wie sich aus der 1. Person Sing. des Mediums vėdė, lat. vidi, ai. tutudė und dem Dativ. Sing. der konsonantischen Stämme kameni = ai. davan-e griech. ἴδ-μεν-αι zu ergeben scheint. Diese Annahme ist nicht unbedingt sicher, da -i auch die Endung der i-Stämme sein kann, vgl. Brugmann Gr. II § 251 S. 606. Nehmen wir an, dass -ai stets zu è geworden ist, so muss man doch fragen, aus welchem Grunde die deutliche Form der konsonantischen hat verdrängt werden können, während die alten Formen im Gen. Sing. kamene, Akk. Sing. kamens Nom. Plur. done erhalten sind. Da sich, soweit ich sehe, keine Ursache finden lässt, durch die die alte Form beseitigt wäre, so muss ich -i für die lautgesetzliche Entsprechnng von idg. -ai halten.

Für die Dativendung -ai kann nun Betonung in keiner Weise wahrscheinlich gemacht werden, vielmehr weist die allgemeine Unbetontheit der Endung des Dativs der o- und a-Stämme im Litauischen, vgl. vilkui, rankai darauf hin, dass im Indogermanischen das -ai des Dativs Singularis nicht betont war.

Die Endbetonung des Russischen im Lokativ stimmt zu der der u-Stämme. In beiden Fällen liegt wahrscheinlich e-Stufe vor.

<sup>2)</sup> Zuerst hat Leskien Deklination im Slavisch-Lit. und Germ. auf diesen Weg hingewiesen.

Umgekehrt ergibt sich Endbetonung für vėdė aus dem Altindischen, das die Endung -ē in jedem Falle betont; das gotische haitada widerspricht dieser Annahme wenigstens nicht.

Die übrigen Fälle sind sämtlich nicht beweiskräftig genug, da uns die Mittel zur Bestimmung des urslavischen Akzentes fehlen.

- der Nom. Dual. Fem. auf -ė betont in der entsprechenden Form des Litauischen stets die Endung, vgl. geri, wovon nur die Stammklasse mit gestossenem Wurzelton ausgenommen ist.
- 2) Der Dat. Lok. der ā-Stämme abg. zéné trägt im Russischen vielfach den Ton auf dem é, während der Akkusativ dem Akzent zurückzieht. Ich habe ihn deshalb für den ursprünglichen Lokativ erklärt, und sehe diese Betonung für eine alte indogermanische Eigentümlichkeit an.

Unterliegt idg. -ai unserer Regel, so muss es auch -a thun; leider lässt sich der Akzent des abg. ženo wieder nicht bestimmen, und kann also weder dafür noch dagegen als Instanz angeführt werden.

Es genügt mir, wenn ich durch die bisherigen Ausführungen den Leser überzeugt habe, dass mit dieser Möglichkeit, den Unterschied in der Behandlung von idg. -oi und -ai zu erklären, immerhin gerechnet werden muss. Ein exakter Beweis lässt sich ja leider nicht führen, da der urslavische Akzent nicht überliefert ist und daher nur unsicher erschlossen werden kann. Ist aber die vorgeschlagene Erklärungsart für -oi richtig, so muss sie es auch für -o sein, wofür ich auch beweisende Punkte genug angeführt habe.

Dass vim Gen. Plur. aus -om kann also sein vebensowenig dem Einfluss des Nasals verdanken, wie im Akk. Sing. des Mask. Dass es unbetont gewesen sein muss, geht aus dem Umstande hervor, dass ein solch reduzierter Vokal, der in sämtlichen slavischen Sprachen später abfällt, keinen Ton getragen haben kann. Gab es ursprüngliche Formen mit dem Akzent auf der Endung, so müssen diese durch Analogie oder ein Lautgesetz den Ton zurückgezogen haben.

Wenn man ferner mit Leskien Handbuch S. 39 annimmt, dass je zu je wurde, so erklärt sich auch der Gen. Plur. der weichen Stämme völlig lautgesetzlich.

Ich will nun noch auf einen Fall hinweisen, der mit Indogermanische Forschungen II 3 u. 4. dem Gen. Plur. in gewisser Weise verwandt ist, zugleich aber auch beweist, dass dessen z nicht durch Einfluss des Nasals entstanden ist, ich meine abg. bratz 'Bruder'. Als indogermanisch können wir bekanntlich nur \*bhrātōr oder \*bhrātō ansetzen. Aus einer dieser beiden Formen muss abg. bratz entstanden sein, mag man sagen, was man will. Die r-lose Form konnte unmöglich bratz ergeben, wohl aber hat \*bhrātōr zu bratz werden können.

Es ist bis jetzt noch nicht entschieden, ob auslautendes -r im Slavischen abfiel, vgl. Brugmann Gr. I S. 524. Fürs Litauische betrachte ich es als sicher, dass -r erhalten geblieben ist, vgl. IF. I 30 Streitberg IF. I 272. [Dagegen jetzt Joh. Schmidt KZ. XXXII 4011]. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass -r in die slavische Sonderentwicklung gekommen ist, und erst dem Akzentgesetz, dass keine geschlossene Silbe im Slavischen geduldet wird, zum Opfer fiel. Nehmen wir an, dass dieser Abfall nach dem Vokalverkürzungsgesetz sich vollzog, so musste urslav. \*bratōr zunächst zu \*brator, und dieses nach Abfall des -r zu bratz werden, da das -onach Ausweis des Germanischen got. brōpar und ai. bhrātā, russ. bratz, Gen. brāta, serb. brāt unbetont war, wiederum also eine Bestätigung unseres Akzentgesetzes, die ich für vollständig sicher halte.

Durch unsere Lautregel werden, um noch einmal kurz zusammenzufassen, folgende Formen als zum grossen Teil lautgesetzlich erklärt

- 1) Nom. Sing. der mask. o-Stämme rabs aus urslav. \*orbos.
- Akk. Sing. der mask. o-Stämme rabt aus urslav.
   \*órbon.
- 3) Nom. Akk. Sing. der mask. io-Stämme konjb aus urslav. \*kônjos und \*kônjon. Da konjb jedoch auch wie got. harjis aus urslav. \*konis mit Einführung des j von den obliquen Kasus erklärt werden kann, so sind im Slav. in der Form konjb wahrscheinlich die beiden vielleicht schon indogermanischen Bildungsweisen auf -ios und -is zusammengefallen.
- 4) Nom. Akk. Neutr. der o- und io-Stämme zrīno aus \*zirnon, pitije aus \*pitijen aus \*pitijen.
- 5) Gen. Plur. der o- und io-Stämme rabs aus \*órbōn, zrsns aus \*zérnōn, \*konjs aus \*konjsn aus \*kónjōn.
  - 6) bratz aus \*brator aus \*brator.

Wenn wir den Einfluss des Nasals auf einen auslautenden Vokal leugnen, so ist eine solche Einwirkung auch im Akk. Plur. der mask, o-Stämme unwahrscheinlich. Man nimmt gewöhnlich an, dass -ons zunächst zu -nns, dann mit Dehnung zu -un schliesslich zu -y geworden ist, vgl, Leskien Handbuch S. 19, Streitberg a. a. O. 285. Wir können nun allerdings auch ein -sas, das in unbetonter Silbe entstanden wäre, als Vorstufe voraussetzen, dem widerstreitet aber die danebenstehende Endung der weichen Stämme -je, die in diesem Falle -ji lauten musste, da \*-jans zu -jans hätte werden müssen. -y muss also zunächst aus -o entstanden sein. Wir haben für diesen Fall ein besonderes Lautgesetz anzunehmen, dass -o zu -y wurde, während -e erhalten blieb. Wahrscheinlich ist dies Lautgesetz dasselbe, durch das ursprüngliches -on zu -y wurde, vgl. Leskien Handbuch S. 19. Die beiden Nasalvokale -a und -o werden also eine Stufe nach -u hin verdumpft. Dass aber bei einem # der Nasalklang leichter verloren ging als bei 6. hängt mit der lautphysiologischen Beschaffenheit dieser Laute zusammen.

Weiter aber fragt es sich, ob dass o in -one durch den Akzent erhalten ist, oder ob unser Gesetz nicht auf dasselbe wirkte, weil hier andere Bedingungen vorlagen. Ich glaube, dass das letztere der Fall sein muss, denn es lässt sieh Endbetonung für diese Formen in keiner Weise wahrscheinlich machen, vielmehr weist russ. N. Plur. Jeny auf Unbetontheit. Ist dem aber so, so können, da zwischen -on und -one kein wesentlicher Unterschied besteht, die Nasale nicht mehr erhalten gewesen sein, das Lautgesetz traf hier -o aus -on, dort -ons an. Der Abfall des Nasals fällt also in eine sehr frühe Zeit, vor den Obergang von -o zu -s, und da dieser noch älter ist als der von -jo : -je auch vor diesen. Letzteres ergibt sieh zur Gealige aus der Thatsache, dass es ein Gesetz, -e wird in unbetonter Silbe -s, nicht gibt, -e vielmehr in allen Fällen erhalten ist. Der Konsequenz halber sollte man eigentlich fordern, dass, wie -o zu -s, auch -e zu -s geworden ware. Aber das ist eine falsche Anschauung. Als so wenig auffallend man es hisher empfunden hat, dass -on zwar zu -an, -en aber nicht zu -su wurde, so wenig kann ich mich an dem Unterschied in der Behandlung in diesem Falle stossen. Es gibt viele eund o-Laute, die sich nicht entsprechen.

Man sieht, es ergibt sieh uns eine ganz andere Chronologie der Lautgesetze als Streitberg, und zwar die folgende.

Im Urslavischen, das ist sicher, waren o und a, o und a noch getrennt.

- 1) Die gestossenen langen Diphthonge mit Nasal,  $\bar{e}n$ ,  $\bar{o}n$ ,  $\bar{a}n$  werden zu Nasalvokalen,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{q}$ ,
- 2) Verkürzung des ersten Bestandteils der langen Diphthonge im Auslaut, -ai zu -ai, -om zu -om, -ans zu -ans, or zu or.
  - 3) Übergang von a zu o, ai zu oi, -ans zu -ons.
  - 4) Abfall auslautender Nasale.
  - 5) o zu z, jo zu jz in unbetonter Silbe.
  - 6) Übergang von -jo zu -je, -jons zu -jens, je zu je.
  - 7) -jē zu -jā.
  - 8) -ons zu -ons oder \( \bar{q}(s), \) -jens zu j\( \bar{e}ns \) oder  $j\( \bar{e}(s). \)$
  - 9) -ā zu -o, -ō zu -y, -jē zu je.

Ich glaube, dass auch bei dieser Chronologie die Thatsachen zu ihrem Recht kommen, und ich will nur einige Bemerkungen hinzufügen.

1) Die Entstehung von Nasalvokalen im Auslaut bei gestossenem Ton der betreffenden Silbe ist eine der ältesten Erscheinungen, und die Annahme ist in Folge dessen nicht zu kühn, dass zu dieser Zeit ö und a noch unterschieden waren.

Das Lautgesetz, dass o zu a wurde, konnte natürlich später nicht auf die Nasalvokale wirken, da diese ganz andere Laute sind, und so ist es gekommen, dass idg. -ōm und -ām im Slavischen in diesem Falle für immer unterschieden geblieben sind. Erheblichen Schwierigkeiten unterliegt diese Annahme nicht, die einzige Form, die dagegen in Betracht kommen könnte, ist bera, die ich heute mit grösserer Überzeugung als je mit lat. feram, got. bairaü vergleiche und gleich idg. \*bherām oder \*bherān setze.

2) Es steht nichts mehr im Wege, kamy, wie bisher allgemein geschehen, auf \*kamön zurückzuführen. Der lautliche Vorgang wird vielmehr durch den Übergang von -ons zu -ō zu -y aufs beste gestützt.

So sehr ich also auch im einzelnen von Streitberg abweiche, so halte ich doch seinen Hauptnachweis des Nachwirkens des stossenden und schleifenden Tons in nasalen Silben für völlig gelungen. Erfreulich ist es, dass so auch durch das Slavische die durch die andern Sprachen gewonnenen Resultate völlig gestützt werden.

Aber Streitberg geht weiter und sucht nachzuweisen, dass auch -o und -o, -e und -e verschieden behandelt sind. Der Hauptgrund, der ihn zu dieser Annahme führte, war jedenfalls kamy, das er direkt dem litauisehen akmű vergleicht.

Seine Haupteinwendungen gegen eine Herleitung aus \*kamon bestehen jetzt nicht mehr zu Recht. Aber doch muss ja die Frage aufgeworfen werden, ob kamy nicht doch eine Form auf -o vertreten kann. Mein Hauptbedenken gegen seine Annahme ist nun zunächst, dass wir nirgends eine Parallele dafür anführen können, dass die beiden Akzentarten eine qualitative Anderung der Vokale herbeigeführt haben. Auf das Litauische und Germanische kann man sieh nicht berufen, es handelt sieh in beiden Sprachen nur um quantitative Veränderungen, die nicht gekürzten litauischen gestossenen Vokale zeigen genau denselben Laut wie die schleifenden, und ebenso war es im Germanischen. Aber solche Parallelen sind ja keine schlagende Erwiderung. Bedenklicher scheinen mir die Thatsachen gegen Streitberg zu sprechen. Entspricht auch roda nicht genau lit, randu, so doch genau got, wato, dass notwendigerweise schleifenden Ton gehabt haben muss. Dieses für eine Analogiebildung zu halten, kann ich mich durchaus nicht entschliessen. Lat. unda bleibt m. E. besser aus dem Spiel, da es aus "udu-a erklärt und daher als a-Ableitung von einem a-Stamm gefasst werden kann.

Auch was Streitberg über sestra bemerkt, befriedigt mich nicht völlig. Ursprünglich muss m. E. eine Flexion wie im Litauischen bestanden haben. Wurde nun -ō zu -a wie ieh glaube, so ergab sieh \*sesa und mit Einführung des -r von den obliquen Kasus \*sesra, sestra, das dann ganz in die a-Deklination überging, wie bratz in die a-Deklination.

Streitberg erwähnt den Gen. Abl. Sing. elska, lit. eilko aus eilköd nicht. Hier sind nur 2 Erklärungsweisen für ihn möglich, entweder war als -ö zu -y wurde, -a noch vou -ö unterschieden, worauf ich nicht rekurrieren möchte, oder das -d hat den Lautwandel verhindert. Auch die letzte Möglichkeit scheint mir nicht befriedigend zu sein, da ich es für wahrscheinlich halte, dass -d schon in der lit.-slavischen Periode abgefallen ist, vgl. oben.

Ferner kommt noch der Dat. Instr. Dual. auf -ma in Betracht, den ich abgesehen von dem m- nach andrer Vorgange mit ai. -bhyām vergleiche. Da hier ein -m geschwunden ist, sollten wir schleifenden Ton erwarten, aber -ma weist nach Streitberg auf gestossenen Ton. Allerdings kann man auf diese Instanz nicht allzugrosses Gewicht legen, da im Germanischen ein Instrumental auf -ō ahd. tagu, got. daga existiert, der jetzt nach Streitbergs Ausführungen IF. I 274 durch lit. vilkū als alt erwiesen wird. Möglich ist also, dass der Schwund des Nasals nach langem Vokal nicht durchweg, sondern nur unter gewissen Bedingungen schleifenden Ton veranlasste, wie dies V. Michels annimmt.

In den Endungen der Adverbien auf -mi und -ma boljbmi 'mehr', velbmi 'sehr', delbma 'wegen' usw. (Leskien
Handbuch S. 96) habe ich bis jetzt immer noch einen alten
Ablaut -ē, -ō gesehen. Das lässt sich mit Streitbergs Voraussetzung schwer vereinigen, denn es wiese dann -i auf schleifenden Ton, -a aber auf gestossenen, und das wäre doch
recht wenig glaubhaft.

Die Beweiskraft des zemlja gegenüber mati ist schliesslich nicht allzugross. Ich sehe kein Hindernis anzunehmen, dass das Lautgesetz -iē wird zu -ia, eher wirkte, als das, welches auslautendes -ė in -i verwandelte. Ehe wir also an Streitbergs Annahme glauben, muss ein völlig paralleler Fall angeführt werden, und da möchte man doch zunächst auf den Lokativ Singularis der i-Stämme auf -ē hinweisen, der m. E. sicher gestossenen Ton hatte, aber in diesem Falle bietet sich kein ė.

Soll nun die Sandhiform, die uns das Litauische und Germanische bieten, im Slavischen spurlos verschwunden sein, während sie sich doch gegenüber dem i, das sonst so vielfach in der i-Deklination auftritt, ausgezeichnet zur Charakterisierung des Lokativs geeignet hätte, und später auch an dem -è der maskulinen o-Stämme einen festen Halt gehabt hätte. Wird aber aus -è auch in diesem Falle -i, so fielen die beiden indogermanischen Formen auf -è und -è im Slavischen lautgesetzlieh zusammen.

Leipzig, den 28. Nov. 1891. Herman Hirt.

## Die Tieropfer im Avesta.

Y. 44, 20 macht Zara@u-tra den Daevapriestern und -opferern den Vorwurf, dass sie "das Rind der Mordgier preisgaben" (zuletzt Bartholomae AF. II 187). Ebenso heisst es Y. 32, iz von den Karapans "die das Leben des Rindes zerstören, morden"; auf die Bedeutung von urväykuyti - nach Geldner KZ, XXVIII 258 "mit dem Ausdruck der Befriedigung", d. h. es mache ihnen solches ein besonderes Vergnügen, nach Bartholomae BB. X 276 Anmerk. "durch ihr Hokuspokus" - kommt es hierbei nicht an. Die Feindschaft der nichtzoroastrischen Priester gegen das Rind geht auch aus Y. 51, 14 hervor; die zuerst erwähnte Stelle beweist jedenfalls deutlich, dass das Rind geopfert wurde, eine That, welche Zara@ustras hochste Missbilligung erfährt. Und das nach den Prinzipien seiner Religion mit Recht.

Andererseits finden sich in den Yasts Tieropfer im grossen Stile. Die übliche Anzahl ist hier "hundert Hengste, tausend Rinder, zehntausend Stück Kleinvich". In eine Übereinstimmung lassen sich diese beiden einander diametral entgegengesetzten Standpunkte nicht bringen: ein Anhänger der in den Gabas ausgesprochenen Ansicht konnte nicht tausend Rinder opfern, er konnte, wenn diese Zahl auch nur eine rhetorische Floskel ist, deren nicht einmal eines schlachten.

Nun ist aber, wenn man genau zusieht, im Avesta ursprünglich gar kein Widerspruch vorhanden. Überall in den Yasts, wo die Tieropfer erwähnt werden, kemizeichnen sieh diese Stellen schon durch die Prosa, in welcher sie verfasst sind, als spätere Zuthaten. Es kommen in Betracht Yt. 5, n, 25, 29, 23, 17, 41, 44, 49 ff., 9, 2, 8, 13, 11 ff.; von einer Stelle sind sie hier übrigens schablonenhaft in alle anderen eingedrungen. Im neunten Yast ist eine im fünften fehlende Zeile erhalten, die Geldner in seiner Ausgabe nicht als metrisch markiert hat. Man sieht, dass die epische Formel für die Einführung der einzelnen Verehrer die folgende war:

tem (bezw. tam) yazata (ausserhalb des Metrums stehend)

<sup>1.</sup> der md der 2. da und da

uta zaoθrąm (bezw. zaoθranąm) frabarō.

Für Tieropfer war hier ursprünglich gar kein Raum, nur um Darbringung von zaoθrao handelte es sich. Auch Yt. 8, 58 = 14, 50, wo vom Braten eines Opfertieres die Rede ist, ist unmetrisch, also nicht von Hause aus in den Yašt hineingehörig. In Yt. 15, 7 ff. und Yt. 17, 24 ff. fehlt die Zuthat des Opfers der hundert Hengste usw.; Yt. 17, 54 verlangt Aši nur zaoθrao.

Wenn Zaraθuštra eine Gottheit anruft, so findet sich allemal eine besondere Formel, die dann auch im Nyāy. 1, 16 auftritt:

> haomayō gava baresmana hizvō.danhanha maðrača aršuχδaeibyasča vāγžibyō

aber Tieropfer kommen auch hier nicht vor. Dies ist doch sicherlich ein deutliches Zeichen dafür, dass dieselben nicht ursprünglich waren und nicht als das höchste Opfer galten. Als solches erscheint vielmehr die Anrufung einer Gottheit mit Namen, aoztö.nāmana yasna, nach welcher Tištrya so sehr verlangt (Yt. 8, 11 ff.), verbunden mit

radwya vača sūra

und zaoθrāo, wie auch Ahura Mazda verehrt (Yt. 8, 25 vergl. Yt. 15, 2 und auch Yt. 10, 31, wo ebenfalls keine Tieropfer erwähnt werden).

Diese ursprüngliche ost iranische Verwerfung der Tieropfer hat sich später bekanntlich geändert. Im Pehlevīkommentare wird dann z. B. av. gaoiði- 'Milchkübel', eine der
Gerätschaften des Priesters, durch göstdan 'Fleischschale'
wiedergegeben (Vd. 14 s, 26). Die ebendaselbst vorkommende
astrā- war von Hause aus gewiss nicht zum töten des Opfertieres bestimmt.

Es schien mir wichtig, kurz darauf hinzuweisen, dass die Grundansicht des Avesta über die Tieropfer eine einheitliche, dieselben verwerfende ist, da dieser Standpunkt weder von Geiger Ostīrānische Kultur im Altertum S. 468 ff. (daselbst Verweise auf frühere Literatur) noch auch von Darmesteter in der Einleitung zu seiner Avestaübersetzung, Sacred Books of the East Vol. IV S. LXIX, erkannt bezw. klar ausgesprochen worden ist.

Strassburg i. E. Paul Horn.

## Lateinisch prodigium.

Über die Ableitung von prodigium haben bereits die alten Grammatiker verschiedene Vermutungen aufgestellt, von denen bis auf den heutigen Tag keine allseitig angenommen ist. Zwar an prodico, für welches man in unsicheren Lesarten bei Cicero de nat. deor. II 3, 7 und de div. I 42, 93 und bei Festus S. 229 einen Anhalt zu finden glaubte, wird schon aus lautlichen Gründen kamm noch ernstlich gedacht. Aber die Ansicht des Nonins S. 44, 22 prodigia dicta sunt porro adigenda (vgl. S. 430) kehrt wenig verändert bei Georges HW. 'prod und agere' wieder, und auch Bréal weist sie nicht ganz von der Hand: "ce qui doit être éloigné" ou peut-être "ce qui dépasse la mesure normale". Mit der letzten Andeutung wird vielleicht versucht an prodigus anzuknupfen, sowie an prodigere 'verschwenden'; die für die Erklärung des Nonius erforderliehe Bedeutung 'verscheuchen' findet sich aber erst bei Tertullian, darf also nicht verwertet werden, um ein seit der ältesten Zeit viel gebrauchtes Wort zu erklären. - Das Lateinische selbst bietet nur noch einen Weg der Deutung; ihn hat Schweizer-Sidler KZ. VIII 304 gewiesen, indem er an den Stamm von aio (vgl. nego) anknüpfte, auf welchen bereits Corssen adagium zurückgeführt hatte. Mit Recht wird dann auch Bréal indigito und indigitamenta ferner den Götternamen Aius Locatius zu dem gleichen Stamme gestellt haben. Diese Deutung des Ursprungs von prodigium haben auch Vaniček S. 21 und Wharton Et. Lat. S. 81 angenommen. Im thatsächlichen Gebrauche von prodigium bei lateinischen Schriftstellern etwa die Bedeutung mundliche Prophezeiungen' als besonders alt oder besonders häufig nachzuweisen ist mir nicht gelungen. Aber vielleicht steckt eine Erinnerung an den Ursprung des Wortes doch noch in den scharf formulierten Worten Ciceros: de nat. deor. II 3, 7 praedicationes vero et praesensiones rerum futurarum quid aliud declarant nisi hominibus ea ostendi, monstrari, portendi, praedici? ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigia dicuntur; de div. I 42, 93 quorum quidem

vim, ut tu soles dicere, verba ipsa prudenter a maioribus posita declarant. Quia enim ostendunt, portendunt, monstrant, praedicunt, ostenta, portenta, monstra, prodigia dicuntur. Man begreift in der That, wie mit Lambinus noch Christ sieh verleiten liess prodicunt in den Text zu setzen. Die Möglichkeit aber liegt vor, dass Cicero und seine Zeitgenossen noch ein Gefühl für den ursprünglichen Zusammenhang von prodigium mit einem Begriffe des Sagens bewahrt hatten. Wir dringen mit Hülfe des Lateinischen allein nicht weiter in das Dunkel der Geschichte des Wortes vor; mag nicht auch hier doch noch die Vergleichung der verwandten Sprachen Licht bringen?

Kiel. A. Funck.

## Lateinisch ligula.

F. Skutsch kommt in seinem soeben erschienenen Buche 'Forschungen zur lateinischen Grammatik und Metrik' (Leipzig 1892) I 17 f. auf lat. ligula 'Löffel' zu sprechen und deutet die Möglichkeit an, dass dieses Wort von dem in den Wörterbüchern damit gewöhnlich zusammengeworfenen lingula verschieden sein könne. Ich halte das für sicher, vermag mich aber der von Skutsch vorgeschlagenen Verbindung von ligula mit idg. leigh- 'lecken' nicht anzuschliessen. ligula gehört zu altslov. ložica 'Löffel', steht für \*lugula und ist, wie das slavische Wort, die Deminutivform eines \*luga 'Löffel'. Dieses Stammwort ist im Albanischen als l'uge erhalten, muss aber dort, des erhaltenen intervokalischen -q- wegen, als Lehnwort aus dem im Slavischen selbst verloren gegangenen einfachen luga gelten. Vgl. mein Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache 250: Albanesische Studien III 37. Das i in ligula für \*lugula ist zu beurteilen wie die bekannten Fälle (Brugmann Grundriss I 43); entweder war der Übergang von u in den Mittellaut nicht, wie man gewöhnlich annimmt, auf die Stellung vor Labialen (und 1) beschränkt, oder es liegt hier Dissimilation vor dem u der zweiten Silbe vor, oder \*lugula hat sich mit lingula gemischt. Fick in der dritten Auflage des Wörterbuchs II 653 schreibt unrichtig aslov. Iszica und konstruiert aus diesem und lettischem lizika ein lettoslavisches lizikā 'Löffel', das er (wie Skutsch das lateinische Wort) zu leigh- stellt. Das lettische Wort ist natürlich aus polnischem lyžka entlehnt (Brückner 177).

Graz.

Gustav Meyer.

## Keltische Etymologien.

Ir. con-tulim 'schlafe' aus \*toliō: ksl. tŭlja 'corrumpo', tŭlėti 'corrumpi', serb. zatljati 'obdormiscere', Miklosich Et. Wb. 370. Für die Entwickelung der Bedeutung vgl. got. slepan 'schlafen', ahd. slaf, ksl. slabŭ 'schlaff'.

Neuir. cearr 'left handed, wrong, O' Reilly', gael. cearr 'wrong, awkward' aus \*cerso-: lit. skersas 'quer', lat. cer-

ritus.

Cymr. han-fod 'oriri, exire': skr. sanutar 'weit hinweg', mit yu 'fernhalten, vertreiben', womit Fick I4 561 griech. åveu, lat. sine zusammenstellt.

Ir. mellaim 'betrüge' aus \*mels- oder \*meln-: lit. mēlas 'Lüge', womit Bugge KZ. XXXII 18 arm. mel 'Sünde' verglichen hat. Man könnte mellaim am leichtesten aus \*melnāmi erklären mit Übertritt in die thematische Konjugation wie im lat. consternare.

Ir. fo-chiállaim 'versammele' aus \*qeisl- ; skr. cinōti 'schichten, sammeln', av. ci- 'sammeln'.

Ir. glomar 'Zaum': lit. glem-žti 'zusammendrücken, stopfen', d. klemmen, lat. glomus, Persson Stud. z. Lehre v. d. Wurzelerweiterung 67.

Neuir. greim 'Stück, Mundbissen' aus \*gremmi-, \*gresmi-: griech. γράω 'verschlinge' aus \*gṛsô. Im Auslaut wird mm regelmässig zu m, vgl. trom 'schwer' neben tromme 'Schwere', obgleich die Wirkung dieses Gesetzes sehr oft durch die Analogie gestört wird.

Ir. sant, cymr. chvant 'Begierde' aus \*svandatā, \*suəndətā: ksl. frisvedati 'marcescere, torrefieri'.

Cymr. dryll 'Bruchstück' aus \*druslo-, \*dhruslo- : griech. θραύω aus \*θραύςω.

Neuir. meann, cymr. myn 'Ziege': alb. ment 'saugen'. Vgl. dénu 'agna' von der Wurzel dhē, griech. θήcατο, lat. fēlare. Ir. ds 'wuchs', ásaim 'wachse' aus \*patto- : griech. πατέομαι, got. fodjan. Vgl. got. alan 'wachse', lat. alo 'nähre'.

Ir. ferr 'besser' aus \*vers-: lit. virszüs 'das obere, die höchste Spitze', ksl. vrüchű 'cacumen', skr. várṣ̄īyas 'höher'. Die Grundbedeutung war wohl 'Spitze, Gipfel'; hiezu vielleicht noch cymr. gwarr 'occipitium, cervix'.

Ir. clóim 'besiege' aus \*claviō : lat. claudus 'lahm'.

Ir. malcaim 'verfaule': lit. nu-smelkiù 'lasse verkommen, verhindere am Gedeihen, ersticke', serb. mlak 'lau' (Mikl. 198).

Ir. anaim 'bleibe', an- aus \*nn-, \*mn : griech. μένω.

Ir. glé 'glänzend, klar', cymr. gloiu 'limpidus, lucidus, clarus' aus \*gleivo- : ags. clêne mit verwandten, vgl. Kluge Et. Wb. s. v. klein, Franck Et. Wb. der nederlandsche Jaal. s. v. klein, kleen.

Ir. túath 'links, nördlich' : got. piup 'das gute, gutes'. Vgl. Brugmann Rhein. Mus. XXXIII 399 ff.

Marple, Cheshire (England). J. Strachan.

## Neugriechisch ăµıa.

ἄμια 'Tante' bei Somavera und Legrand, im Jahrbuche des Syllogos VIII 490 aus Chios usw. hat nichts mit ἄμμια 'μήτηρ. τροφός' Hesychios, ἀμμία Εt. Μ. 84, 26 zu thun, sondern ist venez. amia genues. ámea 'Tante' aus \*amida, lat. amita. Vgl. Mussafia Beitrag zur Kunde der norditalienischen Mundarten 26.

Graz.

Gustav Meyer.

# Neugriechisch ἀρτάνα.

ἀρτάνα kommt in der Bedeutung 'Blumengarten' in Chios vor: Syllogos VIII 490. Paspatis 94. Letzterer erklärt es für ital. ortana (von orto), was aber nicht existiert. Es ist ital. altana.

Graz.

Gustav Meyer.

#### Ikarisches.

Im vorigen Sommer habe ich mit meinem Freund Georgios Zolotas, Gymnasialdirektor auf Chios, die kleme Insel Ikaros besucht. Von der Altertümlichkeit der ikarischen Mundart haben wir beide ott zu hören bekommen; die Insel ist aber von alters her so wenig in der Geschichte bekannt und bisher von so wenigen Reisenden besucht worden, dass man so gut wie nichts bestimmtes von ihr erfahren konnte. Ein zwei-wochentheher Aufenthalt daselbst hat uns über die Mundart und die Geographie der Insel ziemlich gut unterrichtet. So konnten wir die Altertümlichkeit des Ikarischen wirklich erweisen; denn eine grosse Anzahl echtaltgriechischer Worter und Formen, welche dem philologischen Herzen Freude inachen nussen , haben wir gehört und gesammelt; und ausserdem sind alle Ortsnamen echt griechisch, viele sogar durchaus altgriechisch.

Das Land ist schr arm und so felsig und dünn bewohnt. dass es die tremden Eroberer nicht allzusehr angelockt hat; die Anzahl der Bewohner belauft sich gegenwartig auf 12 15000 Section; see sind abor his vor 30 Jahren so arbeitscheit and generasian gewesen, dass sie sehr wenig Getreide. Odand Wenn kultivierten, und ihr kümmerhehes Leben haug! sa blich als Konleibrenner fristeten; ihre Frauen und Toet ter schickten sie nach Chios und Smyrna als Ammen und Magle. das wassereiche, stack bewaldete Land hatte man for die Zie 2 to trongelasson. Actzt haben sich die Verhaltnisse landers gestatet, die Mensehen arbeiten ziemlich fleissig, sie pflyszen Weinstocke mot Oelhanne, haben sich Schiffe gekont be- diranken ant jedem Tage das für die Ziegen bestimmet. Lied and wollen has meht mehr thre schonen Walder duren Koleabretier ranserent zwei kleine Stadte wurden ergelegt disselbet a before gostiffer mit einem Wort, as entwickelt, as in der letzten Zeit ein solliges Laben, dass es were Nie harm, ber welchen die Lacilieit der Ikarier spriet vorsewesen ist wie ein While, vorkommt,

Unter solchen Umständen ist von vornherein zu erwarten, dass das ikarische Idiom nicht mehr ganz rein sein wird. Denn abgesehen davon, dass viele von den Bewohnern der Insel in den vorigen Jahrhunderten von anderen Gegenden, z. B. von Kreta, Chios, Samos, Kydoniae, Kephallenia, Leros, Patmos usw. nachgewiesener Weise¹) zugezogen sind, dienen seit Jahrhunderten, wie gesagt, viele ikarischen Weiber ausserhalb der Insel, wo sie gezwungen sind, ihre heimische Mundart aufzugeben und eine fremde sich anzueignen; dies geschieht um so leichter, als sie durch Armut und Unwissenheit ihren Nachbarn nachstehen, und in Folge dessen ihre Mundart ihnen als ein Bauernidiom und die Altertümlichkeiten desselben als lächerliche Fehler vorkommen.

Diese Anschauung haben sie dann nach und nach auch in ihre Heimat mitgebracht, und die Mutter sorgt jetzt dafür, dass ihre Kleinen die allgemein übliche Aussprache und die allgemein bekannten Wörter und Formen kennen lernen, damit sie sieh einmal nicht lächerlich machen. So sind heutzutage alle von der Rustizität ihrer Mundart überzeugt, und vermeiden es, sie dem Fremden gegenüber zu zeigen. Ich habe oft beobachtet, dass sie sich, wenn sie miteinander sprachen und auf mich keine Rücksicht nahmen, älterer Wörter und Formen bedienten, z. B. δυὸ γνώμας, τοὺς ναύτας, τὰς πολλάς, τὸβ βοῦμ μου usw.; dass sie aber, wenn sie sich an mich wendeten, δυὸ γνώμες, τοὺς ναῦτες, τὲς πολλές oder τοὶς πολλές, τὸ βώδι μου usw. sagten.

Das ikarische Idiom gehört zu dem Südgriechischen nach meiner Einteilung, vgl. Einleitung in die neugr. Grammatik S. 341 ff.; es bewahrt also alle Vokale unverändert; es bildet ferner mit dem Rhodischen, Lerischen, Kalymnischen, Cyprischen, dem grössten Teil des Chiischen, nämlich dem südlichen und einem Teil des nördlichen, usw. eine engere Gruppe; mit diesen hat es gemein das Augment η st. ε, die Verbalendungen -ουσιν -ασιν st. -ουν -αν, die verschiedene Aussprache der einfachen und der doppelten Konsonanten, die Ausstossung

Den Beweis liefern zahlreiche Privatdokumente der drei letzten Jahrhunderte, die oft von Kretern, Leriern, Patmiern usw.' sprechen; im folgenden werde ich das Jahr dieser Dokumente in Klammern setzen.

und die Verwechselung vieler Konsonanten, die Erhaltung des auslautenden v, so dass die ganze Aussprache dieser Insulaner den übrigen Griechen sehr nasaliert und unangenehm klingt.

#### Vokale.

Da die Vokale im Mittel- und Südgriechischen im grossen und ganzen seit den späteren Zeiten intakt erhalten sind, d. h. da a als a, e und at als e, o und w als o, n i et seit den späteren Zeiten und oi und v seit dem IX. Jhd. als i ausgesprochen werden, so haben wir hier nur über die Abweichungen von diesem Zustand zu handeln. Es wird also abweichend a statt anderer Vokale sowohl im An- als auch im In- und Auslaut in folgenden Fällen gesprochen. Im Anlaut begegnet a st. e o i; vgl. ἀποδόχιν = ὑποδόχιον, ἀπακούω = ὑπακούω, ἀπομονή = ὑπομονή und so überall ἀποst. ύπο-; ferner ἀφφάλιν st. ὀμφάλιον, ἀρτύκια neben ὀρτύκια allein έναν ὀρτύκιν und τόρκύκιν; 'Αμάλου = 'Ομάλου und 'c τ' Αμάλου; ἀμάδα = ὁμάδα, so noch in Epirus in der Bedeutung von πλάξ δι' ής παίζουςι und darauf das Spiel selbst δμάδες -ἀμάδες; ἀλωίνα = ἀνωνίδα (so auf Kreta) = ὄνωνις und άςτακός (neben 'ς τοῦ Στακοῦ als Ortsnamen) können ihr α von alters her ererbt haben, da die Form avwvic schon bei den späteren durch Volksetymologie nach der Präposition àvá zu ihrem α gekommen ist und ebenso die Form άςτακός der Κοινή eigen gewesen ist. Wie ἄνωνις lassen sich noch ἀνοριά = ἐνορία, ἀνοχλῶ = ἐνοχλῶ u. dgl. durch Anlehnung an ἀνά erklären. Ferner braucht man auf Ikaros ἀχχέλυν = ἐγχέλυον, ἀρείκιν = ἐρείκιον, ἀρωτῶ = ἐρωτῶ usw.; auf Rhodos άρπετόν = έρπετόν, άρμήνεια = έρμηνεία, άρμαθός = όρμαθός, ἀλόχρουςο = ὁλόχρυςον, ἀρμίδια = ὁρμίδια, ἀρφανός = όρφανός, άρκαλειός = έργαλειός usw. usw. Dass dieser Ersatz aus dem Zusammenhang der Wörter im Satze entstanden ist, τὰ ὀρτύκια — τὰ ᾿ρτύκια — τάρτύκια — ἀρτύκια — ἀρτύκι (vgl. noch ἔναν ὀρτύκι auf Ikaros), θὰ ἐρωτήςω — θὰ 'ρωτήςω - θάρωτήςω - άρωτήςω - άρωτῶ usw., habe ich Einleitung S. 328 ff. auseinandergesetzt.

Als Vorschlag kommt α vor in ἀθρύμπα = θρύμβη und Deminutiv ἀθρύμπιν, ἡ ἀκόνυζα = κόνυζα, ἡ ἀχχυλιά (= Glutasche) von ἔγχυλος \*ἔγχυλιά, der Bedeutungswechsel von ἔγχυλος = Saft habend (sc. τέφρα) zu der τέφρα selbst, hat sein

Analogon in cτακτή (κονία), wovon heute cτάχτη = Asche; die Doppelkonsonanz χχ weist auf zusammengesetztes \*ἐγχυλία hin; auf Rhodos ἀπλάτανος = πλάτανος, ἀπάρθενον = παρθένος wohl nach Anlehnung an die Präposition ἀπό; ἀχαλάςτρα = χαλάςτρα, ἀροδάφνη = ῥο[δο]δάφνη usw.

Im Auslaute kommt α st. anderer Vokale vor in Adverbien wie cήμερα, ἀκόμα, τίποτα usw., worüber Einleitung S. 53.

Im Inlaut finden wir α st. anderer Vokale durch Assimilation entstanden in ξεροτράχαλον (auch Chiiseh) st. ξεροτρόχαλον (so auf Kreta) = τοῖχος ἄνευ τιτάνου ἢ πηλοῦ ἐκτιςμένος; λακάνη (ebenfalls auch Chiiseh) λακανίδα λακανίδια, λαδολακανίδια (auf Kreta regelrecht λεκάνη), φανάζω (so auch in Livision) st. φωνάζω (so auf Kreta, Peloponnes und sonst), Παπανός neben Πεπανός, Πέρα-Μαρέ und Πέρα-Μαρξά st. Πέρα-Μερξά (dies kann auch anders erklärt werden, worüber gleich unten); auf Rhodos heisst es χτενάκιμ μ' ἀλαφάντινον st. έλεφάντινον, auf Syros Δανακό Ortsname st. Δονακό. Umgekehrt ist ε st. α im Inlaut entstanden im Ikarischen πατέτες st. πατάτες (Kartoffel) und 'ς τὸν Τέφον = Τάφον (Ortsname, da daselbst ein alter grosser Τάφος ist).

Ausfallen kann α 1) im Anlaut, z. Β. τὸ Ξόνιν νοη τὰ ἀΕόνια — τὰ Ξόνια τὸ Ξόνιν; dann in den Verben τό ἀκουςα, νὰ τὸ ἀρήςετε, κάτω ἀρμένιζεν, ἐγὰ ἀποκλίνω usw.; wobei aber vielmehr ε als α von den vorangehenden stärkeren Lauten α ο verschlungen wurde, vgl. Einleitung S. 73—74. So auch kretisch ῥοδαμός neben ἀροδαμός st. ὀρόδαμνος — junger Spross, wohl Volksetymologie nach ῥόδον.

2) Im Inlaut, z. B. τὸ Φλέα st. τὸ Φλέας aus τὸ Φλέαρ und dies durch Dissimilation st. τὸ Φρέαρ. Der Nom. τὸ Φλέας ist von dem Gen. τοῦ Φλέατος = τοῦ κρέατος, τοῦ κέρατος nach τὸ κρέας, κέρας entstanden. Wie τὸ Φλές st. Φλέαρ so wird auch τὸ κρές τοῦ κρέτου τὰ κρέτα τῶν κρέτων st. τὸ κρέας usw. gesagt. Das α kann hier unmöglich durch irgend eine Analogie verloren gegangen sein; der Ausfall muss also in der Phonetik seine Ursache haben. Und dasselbe ist der Fall auch in den Nominibus Fem. auf -ϵ(-αί) st. auf -ϵα (-αία) und Mask. auf -ϵς st. auf -ϵας, wie ἡ γραῖ, ἡ ἐλαῖ, ἡ ἀπιδέ, ἡ μηλέ, ἡ ὁξέ, ἡ ἐρινέ, ὁ Ῥαφές, ὁ Λαριςές, ὁ Πρινές, ὁ Ποδρές usw. Wie dieses Phänomen zu erklären ist, habe ich in meiner Einleitung S. 441—2 gezeigt.

Der o-Laut wird wie der α-Laut verändert, ausgelassen, vorgeschlagen usw. So sagt man ή Δρακολαί st. ή Δρακ(ο)-ελαία, da ο der Kompositionsvokal κατ' έξοχήν ist, cf. Einleitung S. 339—340; ferner τορνοποδεύγω = τορνοπαιδεύω = διὰ τοῦ τόρνου διορθῶ, Μονοβαςμά, πολλοπικραίνω, πολλομιλῶ, πολλοπίννω, πολλοτρώγω usw.; vgl. ferner Κεφαλλονιά st. Κεφαλληνία schon bei Procop. de bello Goth. 452, 2, und κρεμαντολμά (st. κρεμανταλμά auf Kreta) = δρμαθός; auf Rhodos πρωτορμάτωςεν, ευχνοπαντηχτήκαςιν, ja sogar ἀμοσκάλη, indem man es als Κοπροsitum auffasste. (Kretisch λαιμουδέτης = Gravatte, καλαμουκάννι aus καλαμο + καννα = canna haben ou st. ο wegen des vorangehenden μ, vgl. Einleitung S. 105—6). Durch Assimilation ist ο entstanden in δνὸς μισαρίου, δνὸς πινακίου, δνὸς κοιλοῦ usw. st. ἐνός; ebenso auf Chios heute δνοῦς παρᾶ πρᾶμα st. älteren δνὸς παρᾶ usw.

Vom Artikel τὸ herübergenommen ist der o-Laut in τὸ βρύτοβρύ ὀβρυά (τά), ἡ ὀβρυά, ὀβρυάζει st. βρύα, das auch auf anderen Inseln, z. B. Kreta, mit demselben Vorschlag ausgesprochen wird: ὀβρυά ὀβρύ τὰ ὀβρυά (auf Chios auch τάβρυά und ohne Artikel ἀβρυά). Unregelmässig erscheint e st. o in einigen Wörtern, z. B. ὁ Θετόκις (auch auf Chios) neben Φετόκις und ἡ Θετοκοῦ neben ἡ Φετοκοῦ st. ὁ Θοτόκις und dies st. Θεοτόκις, wie Θοδόςις, Θόδωρος Θοδωρᾶτον, Θοκτίςτη st. Θεοδόςιος, Θεόδωρος, Θεοδωρᾶτον, Θεοκτίςτη usw.; Θεοτόκις kommt von Θεοτόκιος Θεοτόκος: in der Kirche hörte man stets die anlautende Silbe Θε- Θεός und stellte sie deshalb wieder her, also Θετόκις statt der lautgesetzlichen Θοτόκις, vgl. Einleitung S. 336.

ἀπεςπερίτης ist eine ältere Komposition als ἀποςπερίτης, wie man gewöhnlich sagt, vgl. δεκοχτώ, καθένα st. δεκα 'χτώ κατά 'να (nicht aber alt, da wir in diesem Falle ἀφεςπερίτης haben würden). ὁ ἐλαιόπρινος (vgl. Koraes At. V 355), auf Kreta ὁ λιόπρινος, heisst auf Ikaros τὸ λεπρίνιν und ὁ λεπρίνης (allein stets τὸ λαιοτρίβιν nicht τὸ λετρίβιν, wegen ἐλαμά); ebenso sagt man τὸ Νεχώριν st. τὸ Νεοχώριον, so auch in Macedonien und sonst; auf Kreta τὸ Νέ χωριό neben Νεὸ χωριό; auf Chios sagt man τὰ Νένητα st. älteres Νεώνητα. Die Unregelmässigkeit erklärt sich durch die Wahlverwandtschaft der Liquida und des ν-Lautes (vgl. Einleitung S. 333—4); vgl. τὸ ἄλετρόμ μου auf Ikaros st. τὸ ἄροτρόμ μου, τὸ νέγκος st.

τὸν ὅγκον auf Kreta und auf Rhodos ἄλεςες und ἀλεςίδα (= άλύςεις), προςερινός = προςωρινός, ξεράφια = ξυράφια, Κερεκήν = Κυριακήν, μαξελλάρι (dies auch Kretisch) st. μαξιλλάρι von maxilla = προςκεφάλαιον; περιφάνι und ξελέθω st. πυροφάνιν, ἐξαλέθω sind an die Präpositionen περι- ξε- (= ἐξε-) angelehnt worden; ebenso kann Rhodisches περιπλεκάδιν st. περιπλοκάδιν nach dem Verb πλέκω seinen Vokal verändert haben.

Wie in den Nominibus auf έας — έα der betonte é-Laut den unbetonten α verschlungen hat, so scheint der betonte i-Laut in einem Wort den tonlosen o-Laut verschlungen zu haben; Ζύγωμα — Ζύ(γ)ωμα — Ζύωμα — Ζύωμα. In einem Privatdokument vom Jahre 1693 las ich ἀπὲ τὸ cπίτιν νὰ πὰ Ζύγωμα τὴν cuκξάν d. h. νὰ πάη ἵcα τὴν cuκξάν. Heutzutage hört man aber in derselben Bedeutung ζύμα = ἵcα, εὐθὺς, ἀμέςως usw.

Die synkopierten Formen ἀπ' ἀφ' neben ἀπό, ἀφ' τοὺς άδελφούς, ἀπ' τὸθ θεόν, ἀπ' τὸ Καρκινάγριν, ἀπ' τὸ Καταφύγιν, άπ τημ Πλαγιάν sind wohl durch eine Kontaminationsbildung zwischen  $\dot{\epsilon} \kappa - \dot{\epsilon} \chi - \dot{\sigma} \chi - \dot{\sigma} \chi$  und  $\dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} - \dot{\sigma} \dot{\sigma}$  zu erklären. Die Silbe τω wird auch in den Adverbien κάτω ebenfalls durch Dissimilation verloren sein, z. B. ἀπὸ κάτω 'c τὸν τοῖχον — ἀπό κά 'ς τὸν τοῖχον, ἀπὸ κά 'ς τὸν κῆπον, ἀπὸ κά 'ς τὴμ πέτραν, wonach auch 'c τὸ Κὰ Χωριόν = Κάτω χωριόν usw. gesagt wird; nach κά st. κάτω ist auch sein Gegensatz (ά)πάνω zu (ά)πά verkürzt; vgl. ἀπά 'c τὸν τοῖχον, ἀπά 'c τὴμ πέτραν, ἀπά 'c τήν ἄμμον usw. Weder der t- noch der n-Laut fällt im ikarischen Idiom aus; es kann also nicht κάτω zu κάω - κά und ἀπάνω zu ἀπάω - ἀπά geworden sein, wie es in der That in einigen nördlichen Dörfern von Chios der Fall ist. Auch im Kretischen κιαείς st. κιανείς = κανείς ist ν nicht lautgesetzlich ausgefallen, sondern vom Fem, κιάμμιά (zu sprechen κια-μιά) hat man das Mask, κια-είς gebildet; vgl, auch κάποιος neben κάμποςος oder καμπόςος (so auf Kreta). Assimilierend hat der o-Laut eingewirkt in ποπόνιν (st. πεπόνιν), das auch auf Chios begegnet; möglicherweise hat aber auch eine Volksetymologie nach (α)πό ihr Unwesen getrieben, wie im cyprischen ποξαμάδιν st. παξαμάδιν, vgl. Einleitung 374-5; τομάχιν st. τεμάχιον wird wohl nach τόμος τομάριν zu seinem o gelangt sein, da τέμνω unbekannt ist; cκορπ\_όc mit Synizesis heisst der auch bei den Alten so genannte stachliche Meerfisch, cκόρπις aber ὁ χερςαῖος cκορπίος; ebenso sagt man ἀνώφλιν κατώφλιν neben ἀνώφλιον κατώφλιον usw.; vgl. Einleitung 314 ff.; ἐφέτι st. ἐφ΄ ἔτος — ἐπ' ἔτος = heuer, ist nach seinem Gegensatz πέρυςι ummodelliert.

Der e-Laut erleidet Aphäresen, Synkopen usw.: vgl. Γιαλός = Αἰγιαλός, γιαλοπλύτης, τὰ Γιάλια = Αἰγιάλια, Γιαλιςκάριν = Αἰγιαλιςκάριον, γίδια = αἰγίδια, ξανέμου = ἐξ ἀνέμου = nördlich, Λλενικά = Ἑλληνικά, παίρουν = ἐπαίρουν, ργούδιν = ἐργούδιν, νέςπαςεν = ἐνέςπαςεν = ἀνέςπαςεν (τὴν ἄγκυραν), 'νεςτέναξεν = ἐνεςτέναξεν = ἀνεςτέναξεν, 'πάντεχεν ἐπάντεχεν = ὑπάντεχεν = \*ὑπαντεῖχεν usw. Der Verlust des e-Lautes im Anlaut ist Einleitung S. 321 ff. aus dem Zusammenstoss der Vokale im Satze erklärt worden.

Im Inlant ist der e-Laut verloren gegangen in cμύρνα st. μύραινα und in Imperativformen πιάςτε, ὁρίςτε, ἄκου το in einem Rätsel ἄκου το καὶ ποῦ 'ν 'το; (sc. ὁ ἀήρ); darüber vgl. Einleitung 347.

Eine Assimilation des e-Lautes anzunehmen und auf diese Weise Formen wie πέλεμος st. πόλεμος, πελεμῶ st. πολεμῶ, zu erklären, scheint mir unstatthaft. Es ist wohl richtiger, eine volksetymologische Umwandlung nach (ἀ)πε- (= ἀπὸ) πε-(= ἐπί) wie in (ἀ)πεθαίνω (ἐ)πεθυμῶ, (ἐ)πετυχαίνω usw. anzunehmen, vgl. Einleitung 64; vgl. ferner Πελύκαρπος st. Πολύκαρπος, worin unmöglich eine Assimilation stattgefunden haben kann, da kein anderer e-Laut in der Nähe stand; es muss also entweder nach (έ)πε — (ά)πε umgestaltet sein oder aus der Nachbarschaft der Liquida erklärt werden; vgl. Einleitung 332-4; auch πελέμιν wird gesagt st. ὑπολήνιον nach derselben Volksetymologie von ἐπε- und mit Anlehnung an λαιμός. Wie mein Freund Dr. Klon Stephanos mir sagt, hat dieses Wort sehr viele Umbildungen erlitten; so sagt man auf Syros, Skyros, Amorgos, Chios, Lesbos, in Böotien, in Arachova πολήμι, auf dem dorischen Kythera πουλάνι, auf Siphnos und Sikinos πολήβι, auf Ikaros πελέμι, und in Monembasia πολέμι. Auf Ikaros habe ich ferner gehört ἀχερονάριν = ἀχυρονάριον, cπέρω, ἔcπερα, κερίθρα = κηρίθρα, τὸ ἄλετρον (vgl. indess θύρετρον φέρετρον u. dgl.), είς τὴν Καλόθερον neben ἡ Καλόθωρος, Σιδερής = 'Ιςίδωρος, ἀντίδερον = ἀντίδωρον, ἐςτέρεψεν und cτερεύγει τὸ νερὸν st. ἐςτείρεψεν cτειρεύει (so auf Kreta) vgl. indess auch cτέριφος; βρέςκω wird wohl sein ε wie πέφτω aus den ausserpräsentischen Temporibus εὐρέθην, εὐρεθῶ, ἔπεςα πέςω hergenommen haben; und μεςάριν neben μισάριν st. ἡμισάριν wird sein ε vom Adjektiv μεςο- bekommen haben, da die Begriffe μισός und μέςος oft zusammenfallen z. Β. ἐκόπη 'ς τὴ μέςη und so τὸ μισό; aus demselben Grunde sagt man neben μεςοπορεμά (πορεία διὰ μέςου) auch μιςοπορεμά; κουρτέροι st. κουρτάροι, wie sonst gesagt wird, ist wohl den anderen Wörtern auf -ερος -εροι wie καματερός καματεροί, νοητερός νοητεροί usw. nachgebildet.

Der schwächste aller Laute, nämlich der i-Laut (ι, η, υ, ει, ηι, οι, υι) erleidet dieselben Wandlungen, d. h. Aphäresen, Synkopen usw.; allein er übt keine Assimilation auf andere Vokale aus, und er wird auch nicht prothetisch vorgesetzt.

So sagen die Ikarier cτάριν neben cιτάριν, πωρνόν st. πωρινόν = πρωινόν - περπατώ und πορπατώ περπάτει = περιπατώ, κορφή = κορυφή, περβόλιν neben περιβόλιν, cφωνιάζει neben cιφώνιν; μερδικόν st. μερτικόν wie es immer auf Kreta heisst, und dies st. μεριτικόν von μερίτης (der δ-Laut νοη μερίδιον, d. h. μερίδιον X μεριτικόν — μερδικόν); άδόνιν st. ἀηδόνιν (vgl. auch ἐκάκαν st. ἐκάηκαν in Kardamyla auf Chios, und ἀτοῦ st. ἀετοῦ — ἀιτοῦ auf Rhodos und ἐπέρει st. πέρυςι ebd.); Κοςήκια = Οίκοςήκια, μερώννω und μερεύγω (= ημερῶ) nnd μέρωμα, cότιμον = ἰςότιμον, 'c της Σό(γ)υρην Πέτραν (= ὶςόγυρος), πάμεν νὰ 'κίςωμεν ἔναμ μελίςςιν (= νὰ οἰκίτωμεν), χνάριν, χναρώννω (= ἴχνος — ἰχνάριον), πουργός = ύπουργός (= ξύλον έπὶ τοῦ ζυγοῦ, ἐφ' οὖ προςδέουςι τὸ cχοινίον) nsw. Es bleibt aber intakt in 'lερόν, Name eines Ortes wo ein altes ίερον war, ἴος st. ἰός und ἰώννει = ἰοῦται neben Γερόν und jώννει; μία neben μιά, ζημία neben ζημιά. Gewöhnlich erleidet aber sowohl der i- als der e-Laut vor den Vokalen a e u Synizesis. Das Betont- oder Unbetontsein der Laute e und i hat auf Ikaros, wie es auch in den meisten Idiomen der Fall ist (vgl. über das Umgekehrte Einleitung S. 338, 353) keine Bedeutung. Nach der Natur des vorangehenden Konsonanten entstehen hier verschiedene Erscheinungen; d. h. zuerst ist der e- oder i-Laut unter dem Einflusse des direkt folgenden starken Vokals reduziert, indem die Organe, abgesehen von der Zunge, schon bei seiner Artikulation die für die Bildung des folgenden Vokals erforderliche Stellung einnehmen. Aus dem i oder e ist dadurch ein halbvokalischer Laut entstanden, der dem Klange nach zwischen i(-e) und j steht. Diese einsilbigen Lautkomplexe ia, io. iu. ea, eo, eu werden aber nicht überall ganz auf dieselbe Weise ausgesprochen; im Thessalischen und Südmacedonischen unterscheidet man bei der Aussprache die Lautgruppen ea eo eu von denjenigen ia io iu sehr deutlich; τὰ βαρεά wird also anders ausgesprochen als ή Μαριά, indem bei den ersteren immer ein Diphthong mit einem schwachen e-Laut als erstes Element gehört wird. Desgleichen werden die Gruppen ia io iu im Thessalischen nicht zu vollen ja jo ju (wie es im Südgr. der Fall ist); sie bleiben immer so zu sagen Diphthonge ia io iu, mit einem minimalen i-Vokal, der in Folge dessen auch nicht nach der Natur des vorhergehenden Konsonanten verändert wird. Hingegen werden im Südgr. die Lautkomplexe ea eo eu ia io iu ganz auf dieselbe Weise behandelt, d. h. sie verändern das erste Element i oder e zu vollem Spiranten, der je nach der Natur des vorigen Konsonanten verschieden ausfällt. Geht z. B. ein tönender Konsonant hervor, so entwickelt sich aus e oder i ein deutlicher j-Laut, vgl. opoβος — ὀρόβιον — ρόβι — ρόβια — ρόβια, ύγεία — ὑμεία — ὑμά – ὑϳά, ἀνώγεα ἀνώϳεα — ἀνώϳα — ἀνώϳα, Γεώργιος — Ϳϳώρϳις - Ιώργις, παιδία - παιδίά, ροδέα - ροδίά, βυζία - βυζίά, χωρία — χωρjά, ώραία — ώρjά usw. Wenn aber ein l- oder n-Lant vorangeht, so wird der Spirant mit diesem l oder n zu einem mouillierten l ñ verschmolzen, καλλιά (kalá), ἐννξά — (eñá), δουλειά (— δυlá) πλεά — (plá), παλαιός παλαιού παλαιά (- palós palú palá) usw. Wenn μ vorangeht, so bekommt i die Aussprache des ñ, z. B. μιά — mñá, ζημιά zimñá, ζημιώςω — zimñósso, ἐζήμιωςα — ezimñossa, καλαцей — kalamñá usw.

So oft aber ein tonloser Konsonant  $\theta$ ,  $\varphi$ ,  $\chi$ ,  $\zeta$ ,  $\tau$ ,  $\tau$  vorangeht, so wird auch i diesen assimiliert und zu einem tonlosen Spiranten, z. B.  $\theta$ εία —  $\theta$ εία —  $\theta$ εία,  $\chi$ ωράφεια, ενράφεια, φορες  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$ ορες  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$ ον  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$ ον  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$  —  $\dot{\alpha}$  —  $\dot$ 

Auf Ikaros, im östlichen Kreta, Amorgos, Thera und in Doris wird dieser Spirant i von den vorangehenden c, ζ, τς ganz verschlungen, daher νηςιά νηςκά, περπατηςιά — περπατηςκά, βυζιά — βυζζά, βιτςιά — βιτςά. Daneben aber hörte

ich auf Ikaros auch βυζjά, ἐκκληςιά durch Einfluss des gewöhnlichen Neugriechischen.

Auf Kreta und auf Thera wird der vorangehende tonlose Konsonant τ dem folgenden Spiranten assimiliert und zu Spiranten θ umgewandelt; also νοθέά = νοτία, σπίθέα, μάθέα, φωθέά = (δ)ςπίτια, (όμ)μάτια, φωτία usw.

Auf Ikaros und auf Cypern hat man nun-den Spiranten s durch Assimilation mit dem vorhergehenden Konsonanten zur Explosiva κ΄ gemacht; so φωθκά (κιά), νοθκά, ςπίθκα, μάθκα; vergleiche ferner ikarisches φτκάριν st. φτδάριν — φτυάριν — πτυάριον, φτκάννω st. φτδάριν — φτειάνω — εὐθειάζω, (auf Kreta φδάρι und φδάνω mit Ausstossung des τ zwischen φ und s; so ist auch das kretische Schimpfwort φδοῦ aus φτδοῦ — φτυοῦ — πτύου entstanden; dass dieses φδοῦ hierauf als Adverb aufgefasst mit Genetiv st. mit Dativ konstruiert wird, φδοῦ του, φδοῦ της, φδού των usw., beweist natürlich nichts gegen die Herleitung).

Αυτ Cypern hat man diesen έ-Laut in den älteren Τεχτενη mit χι geschrieben, vgl. πεντακόχιαις = πεντακόςιες, μεχιακός = μεςιακός, ροθέχιον = όροθέςιον, Λευκωχιάταις = λευκωςιᾶτες, ἴχια = ἴςια bei Μ. Beaudouin Dialecte Chypriote 41, und κραχιοῦ = κραςιοῦ ebd. 121, ἔχιος ἔχιοι ἰχιώννει χιόβαρος = ἰςιώννει ἰςιόβαρος usw. 119, 131, δροχιά = δροςιά 117, μοιραχιά = μοιραςιά 123, ξεραχιά = ξηραςιά 125 usw. In den älteren Zeiten schrieben die Cyprier auch ἀργιάκιν = ρυάκιον ebd. 114, δυςπυργιᾶ = δυςπυριᾶ 117, ἔβγαρμα ebd. μεργιά = μεριά, ξηλείβγω 125, βάβγω ρίβγω 127, πλατγιός = πλατειός = πλατύς ebd., χωργιάτης 131 usw. Heutzutage spricht man aber χωρκόν, ἀππάριν (= ἱππάριον) ἀππαρκοῦ (= ἱππαρίου = ἱππαριοῦ) ἀππαρκῶν, ᾿ρκάζομαι = ρχειάζομαι st. χρειάζομαι, Γεώρκις, Κερκακή (= Κυριακή), ςιτάρκα = ςιτάρια, κόβκω usw.

An Stelle der älteren durch zahlreiche Privatdokumente der beiden letzten Jahrh. belegten Form ἡ Προσεσπέρα heisst es heute durch Dissimilation ἡ Προσεσπέρα und ἡ Προϊσπέρα, wie auch statt des alten ἀετός heute wohl überall zweisilbig ἀιτός mit diphthongischem αι. Im letzteren Falle ist ohne Zweifel die Synizesis des αε zu einsilbigen αι Schuld daran; ob es aber auch bei Προϊσπέρα der Fall ist, ober ob es wahrscheinlicher (da dabei, soviel ich weiss, keine Synizesis statt-

findet) aus der Nachbarschaft des s-Lautes hervorgegangen ist, bleibt zweifelhaft; vgl. die ähnlichen Erscheinungen im Altgr. bei G. Meyer Griechische Gramm.<sup>2</sup> § 112.

Wie oben πελέμιν oder πελαίμιν, Πελύκαρπος usw., so ist auch πέτυκας st. πίτυκας (aus πίτυς) und ςεβάζομαι st. ςυβάζομαι = ςυμβιβάζομαι volksetymologisch nach (ἐ)πε — (ἀ)πε — (εῖ)ςε — (vgl. (εἰ)ςέβη ςέβηκε ςεβαίνω) entstanden. In ἀξάννω st. αὐξάνω ist nicht υ sondern φ zwischen zwei Konsonanten ausgestossen wie auch in ζεύλα ein β, afxáno zéwyla — axano zéwla.

Der u-Laut ist verloren gegangen in ράδια, τρία ράδια (= οὐράδια), wofür man auf Chios und in Sphakia (Kretas) όριά gebraucht, auf Samos aber νουρά (der ν-Laut vom Akkusativ τὴν οὐράν — τὴ νουράν vgl. Einleitung S. 51 Anm. 1); κουλουκας εκουλούκοι εκουλούκια st. εκούληκας — εκώληκας ist durch Assimilation entstanden.

Einige kleine Erscheinungen des Ikarischen möchte ich noch erledigen; τὸ ἔμιςυ und τὸ έμιςό, τὰ έμιςά hat sein anlautendes ε von ἔνα; vgl. έρϳό st. έδυό (= δύο) in Phertakäna nach ἕνας ἕνα.

Neben χάλα — χώρα = 'hier und da, aufs gerade wohl', z. Β. ἐπερπάτουν χάλα — χώρα (von χάλα Imper. zu χαλῶ = 'verderben, zerbrechen' und χωρῶ, also eig. 'verdirb, treib, aufs Geradewohl') sagt man auch χαλαχώρου nach ποῦ, παντοῦ άλλοῦ, αὐτοῦ usw. Darnach auch κοντοῦ st. κοντά, αὐτοῦ κοντοῦ; weiter 'πιταγοῦ = ἐπίτηδες nach ἐπιταυτοῦ; ὕμαλον πινάκιν im Gegensatz zu dem τρουλλωτόν erinnert sehr an ὕμαλος der alten Lesbier. Allein wie wäre es heute auf Ikaros zu erwarten? κοτςοχέρης, κοτςορνίθης usw. haben das alte o bewahrt, wenn wirklich κοτςός von κοντός herstammt; aus κοτςός ist nun κουτςός wegen der Nachbarsehaft des Gutturalen κ hervorgegangen. Beispiele derartiger Verdumpfung habe ich auf Ikaros folgende gesammelt: ςκλοῦπες (auf Kreta

<sup>1)</sup> Νίκαρις heisst auf Ikaros ein Fels im Meer östlich der Insel, die Insel selbst heisst Νικαριά; dass das ν auf dieselbe Weise zu erklären ist, kann nicht zweifelhaft sein, obgleich man nach vollzogener Prothese auch volksetymologisch an νίκη gedacht hat und ein Märchen bildete, wonach ὁ παλαιὸς βαςιλξὰς τούτου τοῦ νηςιοῦ ῆκαμεν πολλὰς νίκας, daraus also Νικαριά.

ςκλῶπες), δουκάρια (auf Kreta δοκάρια – δοκάρια), ζούφκ΄ος = coμφός (auf Kreta ζοφός), μουδιάζω μουδιαςτήρα = αίμωδιώ, έμετακουμίστηκαν (aus einem Privatdokument), είς τὴν Πλουματαρέν, βουλοςηκώννει τὸ χωράφιν, χρουςός, χρουςολάχανον, πουγκέφαλα = έπικέφαλα Χ έγκέφαλα, άμούργη (= ή ύποςτάθμη τοῦ ἐλαίου), εκουλόπετρα (= εκολόπενδρα, durch Volksetymologie nach πέτρα umgestaltet), ρουφός = όρφός, μουγγρίν (= γόγγρος vgl. Kor. At. IV 331 wohl Volksetymologie nach μουγγρίζω), πουκάριν (= ποκάριον πόκος), Ξουλοκερατέν und εκούλουκας (das zweite ou durch Assimilation an das erste), 'Ιωάννης Μουζίθρας in einem Dokument (1742), τυροκουμεΐον = τυροκομείον, Μούτιαννης = Μο(το)τιάννης, γεουργοί = γεωργοί, βρουχός = βρόχος, λουπάζω (und Λουπάςτρα Ortsnamen) (von λώπη oder λῶπος) = 'ich hülle, verberge mich, indem ich mich niedersetze, niederlege'; cουπιά = cηπία, Σουλουβέςτρου = Σιλβέςτρου, ή προθκα = προίκα und τὰ προυκιά, παρουςτιά = πυροςτιά - πυρεςτιά und παρουφανεύγω = πυροφανεύω (= πυροφανίω χρώμενος άλιεύω) beides durch Volksetymologie an παρά angelehnt; ὁ φούςκας wie auch χρουςός können altes v = ov bewahrt haben, (vgl. Einleitung S. 92, 104), wie es sieher der Fall ist in τὴν άγιάν Κιουράν, das aber nicht echt ikarisch sondern wie die 'Αγία Ματρώνα selbst (= Κιουρά) chiisch ist; ebenso scheint alte Aussprache des υ als u vorzuliegen im athenischen coυδαύλιζε τὰ ξούλα cou, cιγανά τὰ τούμπανα usw.; ferner im Kymeischen, welches mit dem Athenischen sehr verwandt ist, cούνταχα = cύνταχα, μεμαίντζουλα = μιμαίκυλα = καρπός τής κομάρου; bei ikarischem coυρίζει und Καταςούρας (= τόπος κατωφερής, ότι καταςύρει) und τὸ ἀποςούριν ist zweifelhaft, ob sie die alte Aussprache des v als u bewahrt haben, oder ob sie es, was mir wahrscheinlicher scheint, der Nachbarschaft des c verdanken; dies ist sicher der Fall in ζουλεύγει; ψαθούριν = ψαθύριον — ψαθυρόν, 'Αμμούδja, Ζούδja, ψίχουλο st. ψίχαλο sind nach den Deminutivendungen -ουρι -ουδι -ουλλι, umgestaltet, vgl. Einleitung S. 109; ή φοςκιά st. φαςκιά (wie es auf Kreta noch heisst) fascia und φονάριν st. φανάριν φανός und ποππάς st. παππάς in Livision, coμάρι1) st. caμάρι (Kreta) (wenn dies letztere nicht aus dem italienischen somaro her-

<sup>1)</sup> S. IF. II 89. - A. Th.

stammt) befinden sich im ersten Stadium der Entwicklung, vgl. Einleitung S. 105. Auf Rhodos βουθῶ (dies auch Pest 297), τοῦρνεύκω (ebenfalls auch Pest 126), κούντρα (ebenfalls Pest 243), τουμάριν st. τομάρι(ο)ν, γουμάριν, τουμάριν (kretisch regelrecht τομάριν, γομάρι); vgl. ferner rhodisch Νεουρτάνης = Ἰορδάνης, ζουλεμένο, χρουσός (dies auch auf Syros als Ortsname Χροῦσα und in Sphakia Kretas χρουσός), und Μούδια, Κιουρά auf Syros (vgl. Κουρσικήν st. Κορσικήν bei Procop de belli Goth. 590, 17, 18 und Φανάγουρες νου Φαναγαρία ebd. 480, 18).

#### Konsonanten.

Die Konsonanten werden im Ikarischen wie auch im Rhodischen, Cyprischen und anderen benachbarten Inseln vielfach verwechselt und weggelassen, was im nördlichen Griechisch und im Kretischen, Peloponnesischen usw. nicht der Fall ist. Diese Verwechselungen und Weglassungen haben ihre Ursache darin, dass die Bewegungen der Sprachorgane in diesen Idiomen schlaff ausgeführt werden; die Artikulation der Konsonanten, welche eine starke Kraftäusserung dieser Organe verlangen, wird vielmehr beabsichtigt als wirklich ausgeführt.

Will der Ikarier z. B. ein Wort wie τὸ τομάριν aussprechen, so eilt er sich, gleich nach der Aussprache der Silbe yo- nicht die Lippen zuzuschliessen und das Velum palati herabzulassen, wie es die Bildung des u verlangt, sondern nachdem er bloss angefangen hat, den Mund ein wenig zu schliessen, wendet er sich gleich zur Hervorbringung des folgenden -άριν. So bildet er sich wirklich ein, er habe auch μ ausgesprochen, d. h. in seinem Sprachgefühl ist immer noch u vorhanden, allein weder er hat es wirklich gebildet noch der Zuhörer hat etwas davon wahrgenommen. Da nun aber, wie oben gesagt, viele Ikarier und Ikarierinnen lange Zeit ausserhalb ihrer Insel gelebt haben und immer noch leben, wo sie die volleren Formen stets hören, und da sie auch in der Kirche unauthörlich dieselben zu hören bekommen, so bleibt bei ihnen das Gefühl für beide Formen stets lebendig. Ferner ist zu bemerken, dass derselbe Laut, der lautgesetzlich in einem Kasus z. B. wegfällt, in einem anderen wieder lautgesetzlich bleiben muss, z. B. ή ἄνα ου = ή μάνα μου, da μ zwischen Vokalen ansfällt, allein τημ μάναμ μου, da doppeltes μμ erhalten bleibt; φυή = φυγή, allein φεύγω (φέωγω), da γ zwischen Vokalen fällt, allein die Lautgruppe ωγ (βγ) nicht, usw. Daher finden mannigfaltige Ausgleichungen statt, z. B. ἡ μάνα μου, φυγή, Πηγή usw.

Zwischen Vokalen fällt aus

- 1) β, φλέες (φλέβες), φοοῦμαι (φοβοῦμαι), φόος (φόβος), καταλααίνω (καταλαβαίνω), νὰ καταλάης, νὰ κουεντjάςωμεν (=κουβεντιάζω = 'Gespräch halten', aus conventus), θ' ἀνέω (ἀνέβω), θ' ἀνέης, ετραός (ετραβός), ετραώννω, χαούζα (= χαβούζα), ἡ οὔρjα = βούργια, da β zwischen dem Artikel ἡ und ου steht, usw. So auch Cyprisch βλάος, φοοῦμαι, κιούριν, λαωμένος usw. und Rhodisch κάουρας = κάβουρας, φοᾶςαι und φᾶςαι (= φοβᾶςαι = φοβεῖςαι φοβεῖ).
- 2) γ oder j, ἄεννος = ἄγεννος und ἄενος = ἀγένειος, ἀέννητος, "Αουςτος = "Αγουςτος, wie es fast überall ausgesprochen wird, (vgl. die sp. ἀτός ἐατὸν, "Αγουςτος G. Meyer Gr. Gr. 2 § 121); τὰ ἴδϳα = αἰγίδια, ἀλλάει = ἀλλάγει = ἀλλάςτει, άννοίω = άνοίτω und ξαννοίω, άνδρόϋνον = άνδρότυνον, δ λαώς = λαγώς (dies auch auf Keos und sonst), ὁ ἀρμεώς τό άρμεώνιν (= άγγεῖον εἰς δ ἀμέλγους), ἡ ἐνεά (= γενεά), δ έροντας = γέροντας und ὁ έρως = ὁ γέρως = ὁ γέρων, τὸ έράκιν = γεράκιν = ίεράκιον, ή κουφοερακίνα = κουφογερακίνα, νὰ ὑρεύγη (= γυρεύγη), θὰ ὑρίςω (= γυρίςω), 'ς τὰ ὕρα = κατά τὴν ἐπάνοδον d. h. γύρα, ἀποϋρίδα = ἀπογυρίδα = καμπή δρόμου, ή ὑναῖκα (= γυναῖκα), τί ν' ἀποένη (= νὰ ἀπογένη), δραάτης (= δραγάτης = φύλαξ άμπελώνων, dunkler Herkunft), ἐώ = ἐγώ, τὰ οὐβάκια (= Γουβάκια), ἔλλια κ' ἐξόλλια = όλίγα καὶ έξολίγα, λλιάκιν = όλιγάκιν, κατώει, άνώει = κατώγειον, ἀνώγειον, καταωή = καταγωγή, καταωίδα = καταγωγίδα und καταωεύγω (= καταγωγεύω), δ Μεαλόφος (= Μέγας - Λόφος), μααζίν (= μαγαζίν Fremdwort), μαλαή (= μαλαγή), Παναᾶς (= Παναϳᾶς = Παναγίας), παντρολοῶ -λοοῦμαι (= ὑπανδρολογῶ = 'heirate'), ευκολοῶ ευκολοητός ευκολόημα, τυλλοή τυλλοούμαι τυλλοϊτμένος und so alle auf -λοώ -λοούμαι -λόϊν st. auf -λογώ -λογούμαι -λόγιν; πεύριζεν (= έπεγύριζεν = ἐπέςτρεφεν), Πηή = Πηγή, είουρο = είγουρο (securus), τρυά = τρυjά = τρυγία, τρυώ τρυήςω (= τρυγώ τρυγήςω), τραούδιν (= τραγούδιν = τραγώδιον), ὑπάει πάει πααίννω (= ὑπάγω), φυλάει (= φυλάγει = φυλάςςει), ἔφαεν ἔφααν = ἔφαγεν ἔφαγαν, τοῦ Φαάρου = Φαγάρου usw. usw. (Als

Απαρτγχίε kommt γ oder j vor, z. Β. τοῦ Λέγου = Λέοντος in einem Dokument von 1710, ἀφιγερώννω, μερίδιγιον = ἀφιερώνω, μερίδιον, γὴ = ἤ, ἡϳ ἀδερφή, οἱϳ ἀδερφοί und daraus ὁϳ ἀδερφός, ὁϳ ἀπάνω βράχος usw.). Auch im Rhodischen ist der Ausfall des γ sehr gewöhnlich; vgl. ναελᾶς = ἀναγελᾶς, ὁ τόζυος = ὁ τόζυγος = ὁ τοζευ(κ)τής auf Kreta und ὁ κωλλήγας auf Naxos, λιάκι, Διενής, λιερή, μαείρεμαν, τυναώδιν = τοναγώγιν, λαοῦ ποδάρϳα, ἀεράκιν = ἀγεράκιν = ἱεράκιον, κυνήι = κυνήγιν, ἀνοίω, ἀλοόβερκα, μεάλη, γλήορα, φρύανα, τὴμ μαρμαροπηή, μουλοταΐζω = ταγίζω τὴν μούλαν usw.; und auf Syros ὑδραγός = ὑδρα(γ)ωγός, Λυαρωπή, Όριανό, τὰ Ύψά = τὰ Γυψά, Πάος und Πάγος, Στεαςτό = Στεγαςτό und Στεάδα.

- 3) δ, 'Αμμωερή (= ἀμμωδερή ἀμμώδης), ἀερφή, τάαρος (= τάδαρος), ἡ ἄφνη (= δάφνη), τό εἰρα (= τὸ 'δειρα = ἔδειρα), τὸ ἰκόμ μου (= τὸ (ἰ)δικόν μου), νά ѿ = νὰ (ἰ)δῶ, νὰ ὤςω = νὰ δώςω, τὸν εἶεν = τὸν εἶδεν, τὴν εĨαν (= εἶδαν), ἤεςεν (= ἤδεςεν = ἔδηςεν), ἐῶ ἄ = ἐδῶ δά, εἰκοςάα = εἰκοςάδα, Λευκάα = Λευκάδα Ortsname (in Macedonien λευκάδα heisst ἡ αἴτειρος), παππάες (= παππάδες), τὸ μόῖν = τὸ μόδιον, ςίερον (= ςίδηρον), τὸ ςτάῖν = τὸ ςτάδιν, οἱ ςυκοφάες = ςυκοφάδες, χιμεράῖν (= χιμεράδιν = ἡ μονοετὴς καὶ διετὴς αἴξ πρὶν γεννήςη d. h. ἡ χίμαρος τὸ χιμαράδιον χιμεράδιν), Καμαρίιν = Καμαρίδιν, Καταβαςίιν = Καταβαςίδιν usw. So auch Cyprisch ἀερφός, τάαρος, διῶ (= δίδω), κλαεύκω = κλαδεύω, τὸ ἀμάλιν = τὸ δαμάλιν, und Rhodisch ἔδιεν, μηέ μηέ = ἔδιδεν, μηδέ μηδέ.
- 4)  $\theta$ , κάεται (= κάθεται), πιοττάτιν = πιθοττάτιν, ἄ τηνε κάω = θά τηνε κάμω, ἐχάηταν = ἐχάθηταν, ἀναετότ ἀναετή (= ἀναθετότ τή). So auch Rhodisch ἄ st. θά, z. B. τί ἃ τινοθτιν = θὰ τινοθτιν, τί ἃ τινοθμε; μὰ τώρα τ' ἐλυπήθηκα κ' ἄ τε τὸ μολοήτω = καὶ θά τε .., π' ἄ τες εὕρω; = ποθ θά τες εὕρω; usw.
- 5) μ, ἀκόη (= ἀκόμη), γοάριν = γομάριν (νοη γόμος = φορτίον), ὁ ᾿Αργαρίτης = ὁ Μαργαρίτης, καταραένος, πουληένος (= καταραμένος = κατηραμένος, πωλημένος), Καϊακάης st. καϊμακάμης ʿtürkischer Beamterʿ, πλεά ου = πλεά μου, ἡ ἄνα ου = ἡ μάνα μου, ἔμ ποένω πλεά = δὲν πομένω = ὑπομένω πλέον, ἡέρα = ἡμέρα, τήερις τηερινός = τήμερον (die Endung is nach ἐνωρίς πέρυςις wonach ὕςτερις und γρήγορις, ἀπὸ βραδύς usw.), ἀλλοίονον = ἀλλοίμονον, Πέρααρέ = Πέρα-μαρέ

st. Πέρα μερέα, εἶντα νὰ κάω (= κάμω), εἶντα νὰ φάεν (= φάμεν = φάγωμεν), νὰ κάωεν (= κάμωμεν), τὸ βραεν κ' εἴναεν = εὕραμεν καὶ εἴχαμεν = εὕραμεν καὶ εἴχαμεν = εῦραμεν καὶ εἴχαμεν = εῦραμεν καὶ εἴχαμεν = εῦραμεν = εῦραμεν

- 6) σ, allein nur infolge von Dissimilation und deshalb nur wenn ein anderes c folgt; ή Προεςπέρα st. Προςεςπέρα, ein so genannter Ort, da er westlich πρὸς ἐςπέραν des Dorfes αἱ Ῥάχες liegt; ν᾽ ἀκούης νὰ χτυπήης, νὰ γλύης νὰ γλυτώης usw.; allein stets νὰ γλύςω, ν᾽ ἀκούςω, νὰ χτυπήςω, νὰ γλυτώςη, νὰ γλυτώςω(u)εν usw.
- 7) Ebenso fällt τ nur durch Dissimilation weg, wie oben oben bei κά 'c τὸν τοῖχον, κά 'c τὴν πέτραν usw. auseinander gesetzt worden ist; eine Form wie cτράα cπίτν st. cτράτα cπίτιν kann man im nördlichen Chios und in einigen südlichen Dörfern derselben Insel hören, allein auf Ikaros nicht.

So fallen also aus die Dauerlaute β, γ, δ, θ, μ, nicht aber ζ, κ, λ, ν, π, ρ, ς, τ, φ, χ. Es ist aber zunächst zu bemerken, dass auch diese nicht alle in gleichem Grade dem Wegfall unterliegen, sondern γ und μ und δ am meisten, θ dagegen am wenigsten; ferner dass derselbe Laut nicht überall regelmässig ausgesprochen oder nicht ausgesprochen wird; so wird z. B. nicht gesagt τ' 'Αάλου st. τ' 'Αμάλου oder τὰ Μάλου, nicht ὀναχός st. μοναχός und dgl. mehr. Ob dies damit zusammenhängt, dass diese Lautaffektion sich immer noch im Entwicklungsstadium befindet, und daher also die Unsicherheit, oder ob die Erscheinung in dem Verkehr mit den Nachbarn u. dgl. ihre Ursache hat, wage ich nicht zu entscheiden.

Mit der energielosen Artikulation der Konsonanten steht auch ihre Verwechselung im Zusammenhang; dabei bemerken wir wiederum, dass weder alle Konsonanten unter einander vertauscht werden, noch diejenigen, die an dieser Affektion teil nehmen, regelmässig und in gleicher Masse diesen Wechsel erleiden. Es wird nämlich

- 1) θ zu φ, θυλάκιν neben φυλάκιν, Θετόκις Φετόκις Φετοκοῦ Φετοκάδικον Φετοκούδικα, (ἀριφνός st. ἀριθμός und ἄφνα ἄχνα st. ἀτμός usw. worüber Einleitung S. 95 Anm. gehandelt worden ist, haben ihren Grund in dem Lautkomplex θμ τμ, und rhodisches ῥουφούνια st. ῥουθούνια = ῥωθώνια ist an ῥοφῶ ῥουφῶ angelehnt worden).
  - 2) π zu β, πάντα = βάντα = banda.
- 3) γ zu β, λαβούς neben λαγούς, λαβοςτάςιν neben λαγο-

cτάςιν, ρώβα neben ρώγα und ρώα, βόνατον neben γόνατον, βονατιςτός neben γονατιςτός, καταβω(γ)ίδα neben κατα(γ)ω(γ)ίδα; dies findet auch auf Rhodos statt, vgl. τοῦ πελάβου, ἐβώ, βούρναν neben γούρναν usw.

- 4) β zu γ, λαγώννω λάγωμα λαγωματξά neben λαβώννω, λάβωμα, λαβωματξά, περιγόλιν und περιγολάκιν neben περιβόλιν περιβολάκιν; in Βαβώνη Βαγώνη Βαώνη, weiss man nicht, welche Form die ältere ist; in χουβλάρος φουγλάρος (fugaro) liegt auch Umstellung vor; vgl. auch Rhodisch γάγια = βάγια, γούργια = βούργια usw.
- 5) μ zu γ (durch die Mittelstufe β) ζυγώννω ἐζύγωςα und ζυβώννω neben ζυ(μ)ώννω ἐζύ(μ)ωςα.
  - 6) γ zu χ, χαςτρίν neben γαςτρίν.
- 7) θ zu χ, χαλατούριν st. θαλατούριν.
- θ zu δ, ἔδνος st. ἔθνος.
- 9) β zu φ, Φαλανιδjές, Καραφᾶς st. Βαλανιδjές, Καραβᾶς.
- 10) φ zu β, ὁ βλόμος st. φλόμος, οἱ βλέβες st. φλέβες, βαςόλλια st. φαςόλλια = φαςήολοι, βράςςω st. φράςςω.
- 11) γ zu δ, φυρρόδη st. φυρρόγη, ραδίζω st. ραγίζω, Καταφύδιν st. Καταφύγιν, δινάτιν st. γινάτι (türk.) = πειτρας und rhodisch τυναώδι = τυναγώγιν usw.
- 12) δ zu γ, ύπογέλοιπα neben ύποδέλοιπα und Rhodisch oft Γημήτρις, γεμάτι = Δημήτρις, δεμάτι.
- 13) β zu μ, μυζίν, μυζαίννω neben βυζίν, βυζαίννω (oder ist es das alte μυζάω, und so vielmehr μ in β übergegangen?), μύςςαλον st. βύςςαλον, Μοθώνοι st. Βοθώνοι, μούκινον neben βούκινον, γμαλμένος st. γβαλμένος (= ἐκ ἐγ βαλμένος) usw.
- 14) μ zu β, ρίβα neben ρίμα und ρία, βερτινέ neben μερτινέ, Ζυβώννω neben Ζυμώννω; bei Μουκαλέ und Βουκαλέ weiss ich nicht, welches von beiden das prius ist.
- 15) φ zιι χ, δίχορα st. δίφορα, εταφυλοχορήτη st. εταφυλοφορήτη, ἀχορέζω ἀχωρεεμένος neben ἀφορέζω ἀφωρεεμένος.
- 16) χ zu φ, εἰς τοὺς Χοχλάκους (= Κόχλαξ) neben Χοφλάκους und Φοφλάκους, alle drei in Privatdokumenten gelesen; λοφοῦ st. λοχού = λεχώ. Βεί Χαςκολέων Χαςκολιοῦ neben Φαςκολέων Φαςκολιοῦ und in κάρυφον κάρυχον weiss ich nicht, was ursprünglicher.
- 17) θ (θθ) zu c (cc), ἀκιθθαρωπή neben ἀκισταρωπή, ῥοβίσιν (st. ῥοβίθιν = ἐρέβινθος), ἀσσόπετρα st. ἀθθόπετρα = ἀνθόπετρα, το τοῦ Σκασσάρη (= Σκαθθάρη Σκανθάρου), τὸ Μά-

ρατον neben τὸ Μάραθον (st. τὸ Μάραθρον durch Dissimilation), τὸ καφίτι = καπίθιον, ἀπ' ὅτεθ θέτ = ἀπ' ὅθεν θέλεις.

- 18) c (cc) zu θ (θθ), ἐπίθημον st. ἐπίσημον in einem Ἰατροςόφιον vom Jahre 1805 gelesen; Γενέθιον st. Γενέςιον, κρώθκια und κλώθκια st. κρώςςια, ἰς τῆς Πίθθας τἀνήπορα st. ἱς τῆς Πίςας τἀνήφορα, ἰς τὴ(ν) Στάθθοςαν st. ἱς τὴν Στάςςουςαν, und ᾿Αράθθουςα st. ᾿Αράςςουςα.
- 19) π zu φ, πέρφυρα st. ὑπέρπυρα und φυρρός st. πυρρός, καφίςιν st. καπίθιν. (An diesen Weehsel ist aber nicht unbedingt zu glauben, da Φυρρό und Φυρροκάμποι und Φυρρολάκκοι auf Syros als Ortsnamen üblich sind, und καφίζιν auf Cypern bekannt ist, so dass beide Etymologien vielleicht unriehtig sind.)
- 20) ρ und λ, abgesehen wo Dissimilation stattgefunden hat, werden selten verwechselt und wohl jeweils nicht ohne einen speziellen Grund; so sagen die Rhodier und Kreter und andere φολά = φορά; dies wird aber nach seinem Synonym βολά verändert worden sein. Wo Dissimilation stattfindet, da ist die Vertauschung beider Liquidae sehr häufig, vgl. γλήγορα, παληγοριά, κλιθάρι, κλιάρι.

χι und cı werden auf Ikaros nicht wie auf Syros und Cypern verwechselt; Formen wie Σοιρόκελλες = Χοιρόκελλες, Ράςςες = 'Ράχες und Κακό ράςςίδι = Κακόν ράχιδι, 'Ραςιοῦ = 'Ραχιοῦ, Σεροςπήλια = Χοιροςπήλαια, wie sie auf Syros gehört werden, oder cyprische Formen wie ἔπιαχια, ἴχια, πεντακόχια, ἀνακατωχιά, Λευκωχιάτες usw. sind auf Ikaros völlig unbekannt. Ferner ist dem Ikarischen völlig fremd die Umwandlung des γ in κ nach β (oder w-) wie es im Cyprischen und Rhodischen der Fall ist. Ich zitiere aus dem Rhodischen, da die cyprischen Belege allbekannt sind, so dass man diese Eigentümlichkeit für speziell Cyprisch gehalten hat, folgende: αὐκά αὐκήν, παραςκευκήν, μαχεύκεις, κόβκεις, ζευκολάτης, ἦβκες, βκαίνω, ζευκάριν, τρίβκω, ςκύβκω, καρπεύκει, φεύκουν, ἐμάδευκεν (= ἐμάζευεν) Ι), χολικεύκεις (= χολοποτίζεις) usw.

<sup>1)</sup> Rhodisches μαδεύκω, μαδευτήτε steht nicht st. μαζεύω, μαζευτήτε, sondern geht auf Hesych's όμαδεύειν 'άθροίζειν zurück; μαδευτούςι μαδεύγεται hat im Mittelalter auch der Rhodier Georgilas 'Άλως. 260, 673, 781 gebraucht; aus όμαδεύω ist nun das gewöhnliche μαζεύω durch Aulehnung an μάζα μαζώνω gebildet. μεψάδια st. ψεγάδια auf Rhodos geht auf μέμψις zurück.

Es wechseln also mit einander vor Allem c und  $\theta$ , dann  $\phi$  und  $\chi$ ,  $\beta$  und  $\mu$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ , weniger  $\pi$  und  $\phi$ ,  $\mu$  und  $\gamma$ ,  $\theta$  und  $\delta$ ,  $\beta$  und  $\phi$ ,  $\beta$  und  $\pi$ ; aber dieser Wechsel ist wie gesagt nicht regelmässig in allen Wörtern und Formen sondern unterbleibt in vielen Fällen. Den Grund weiss ich leider nicht zu sagen.

Das ikarische Idiom wie das rhodische und cyprische unterscheidet die einfachen und die doppelten Konsonanten durch die Aussprache sehr deutlich; der doppelte Konsonant wird als eine Continua ausgesprochen, d. h. die Sprachorgane bleiben lange auf der zur Bildung derselben erforderlichen Stelle stehen. Die Continua kann im Ikarischen alt sein, so im Inlaut, kann aber auch sowohl im Inlaut als im Auslaut durch Assimilation entstanden sein; manchmal verdankt sie ihre Existenz der Analogie und den Akzentverhältnissen, wie es vor Allem im Cyprischen und Rhodischen der Fall ist. So spricht man ββ z. Β. μιὰβ βολάν, τὸ ψηλὸβ βουνίν, τὸ φυρόβ βουνίν, τὸ κακὸβ βουνίν, μῆλοβ βαςτά 'ςτὸ χέριν της, τὴβ βραδίά, τὸβ βοῦμ μου; γγ, z. Β. τὴγ γυναῖκάν του, τὸγ γάμον, τὸς τέροντα; δδ, ἔναδ δαυλόν, τὸδ δρόμον, τὴδ δικήμ μου, τὸδ Δημήτριν; ζζ, 'ς τηζ ζωήν του, 'ς τηζ ζωήμ μου; θθ, ἄδικοθ θάνατον, ἔθ θέλω, τὴθ θειάν του, τὸθ θεόν; μμ, τὸ ταίριμ μου, άδουλομ μέρος, ἔμ με cυβάλλ' ὁ νοῦς cou, τὸ ἄλετρόμ μου, μέ τὸν νοῦμ μου, τὴμ μάναμ μου; ρρ, εἰς τὰρ Ῥάχας, εἰς τὸρ Ρούκουνα, εἰς τὸρ Ῥήχτην; σσ, τὸγ τάμος cou, τὴχ χάρις cou, ς της ευκεάς του; φφ, νὰ τὸφ φά(η) ή θάλαςτα, 'ς τὴφ φακήν, τὸφ φό(β)ομ μου; χχ, τὸχ χάρον ἔφ φο(β)ᾶται, τὸ πράςινοχ χορτάρι, τὴχ χάριν του.

Wie man sieht, assimilliert sich das vorangehende auslautende v oder c allen folgenden anlautenden Konsonanten (mit Ausnahme der Tenues κ, π, τ), so dass wir die Lautgruppen ββ, ττ, δδ, ζζ, θθ, λλ, μμ, νν, ρρ, cc, φφ, χχ, bekommen. Bei den anlautenden κ, π, τ haben wir eine andere unvollständige Assimilation zu konstatieren, nämlich die Umwandlung derselben in die tönenden Mediae b, g, d, so oft das vorige Wort auf -ν ausgeht; man sagt also τὸν dόπον dou, ἄλλομ bouλλίν st. ἄλλον πουλλίν, τὸν bάτον st. τὸν πάτον, τὴν gράμβην st. τὴν κράμβην, τὸn gακόν st. τὸν κακόν.

Im Inlaut finden wir die Gemination der tonlosen Tenues κ, π, τ, der Nasale μ, ν, der Liquida λ und der Zischlaute c

und Z; dann die Gemination der Spiranten (durch Assimilation) θ, φ, χ und endlich sehr selten des ρ (in der Komposition). Man hört also deutlich κόκκαλον, κοκκάριν, κόκκινον, κοκκινίζω, λάκκος, ρόκκα; und ebenso Rhodisch κόκκαλον; παππᾶς, πάππους, ππέςε, ἔππεςα, νὰ ππέςω und Rhodisch ςτούππενο, πίκουππα; ξυλόκοττες, πίττα, πλακόπιττα, κουρουνέττα, μύττη, κρεβάττιν (allein κυτάζω nicht κυττάζω, also nicht durch Assimilation aus κυπτάζω hervorgegangen), und rhodisch κρεβάττιν, κείττεται, κείττουνται, μύττη, τρεῖς βόττες; ἄναμμα, τρίμματα, ςύγκαμμα, άμμέ, κρομμύδιν, έςυμμάζευτε, 'Αμμούδια, άμμουδόχωμα, φραμμός, φραμμένον, τυλιμμένος, ξεραμμένος, πικραμμένος, (allein φυτεμένος, ζηλεμένος, καμένος, ρέμα, φύτεμα usw.) und rhodisch οί ποταμοί πλημμύραςιν, γκρεμμός und daraus γκρεμμίζω, γκρέμμομαι, γκρεμμάμενος usw. (dabei kann aber auch an Assimilation der Gruppe μν zu μμ gedacht werden); νν χάννος, τὸ ννίν (= ὑννίον), παννί, πάννα πάννιστρον, ζώννω, στρώννω, χώννω und so alle Verba auf -ννω. d. h. δίννω, χάννω, ψήννω, άφίννω, φτάννω, δίαβαίνω, αμόννω, πίννω, δέννω, μπαίννω (= ἐμβαίνω), φανερώννω, cκοτώννω usw.

Das doppelte νν ist in den altgr. Verbis auf -ννυμι (= -ννύω in den späteren Zeiten) zu Hause. Als sie nun später vom Aoriststamm aus umgestaltet wurden, wie ich in Einleitung S. 394 ff. ausführlich gezeigt habe, blieb das doppelte νν im Präsensstamme bewahrt, und deshalb finden sich diese Formen in den mittelalterlichen Texten sehr oft mit Doppelkonsonanz. Danach sind hierauf alle Verba auf -νω zu solchen auf -ννω (vgl. πίννω, φτάννω, μπαίννω usw.), wie auch das Verb ἀννοίω, ἀννοίεται, ἀννοίματα ummodelliert. Auch im Rhodischen gehen alle diese Verba auf -ννω aus, z. Β. πίννω, δέννω, λούννω, κλάννω, μαθαίννω usw. und ebenfalls ἀννοίω, ἀννοίεται st. ἀνοίγω.

ἄλλος ὁ λόος, ἄλλα κ' ἄλλα, ἀλλοῦ, τά (ἐ)φφύλλια, τὸ βαθὸς Σελλάῖν (= ςελλάδιν νοη ςέλλα sella), φυλλάδϳα, φυλλαράκια, Τραουδοφυλλάες, πολλῶλ λογιῶν gλαδϳά, ἐβ βγάλλομεν τίποτα, μαλλιόρρυπος, μαλλίν, γίλλος, τὰ κάλλη cou, τρούλλα (trulla), παλληκάριν, μέλλεται, ὁ φελλός, τὰ Καυκάλλια, Ποῦλλος, Πουλλάκι, λαμπέλλον, ἡ ἄγρέλλα und ὁ ἄγρελλος und τὸ κατςαγρέλλιν und τὸ ἀγρέλλιν (dies ist ein Kompositum ἀγρία-ἐλαία, allein es hat volksetymologisch das Suffix -έλλα bekommen), ἡ κωπέλλα, τὸ κωπέλλιν, τὸ βαρέλλιν, ἡ βαςιλοπούλλα τὰ

μαρούλλια, ή cακούλλα, εἰς τοῦ Κουκούλλα und Κουκουλλοχώραφον, κουλλούρα, τὸν 'Απριλλομάν (bekanntlieh haben die Griechen in der späteren Zeit 'Απρίλλιος gesagt und geschrieben, und so findet es sich in den MMss. des Plutarch und anderer späterer Schriftsteller).

Ausserdem hört man πολλύς πολλύν (st. πολύς, πολύ) nach ή πολλή, οἱ πολλοί, τῶν πολλῶν usw.; zu πολλύς ist auch der Komparativ πολλύτερος und ein Verb πολλύνω gebildet; nach πολλύς, πολλένω sagt man wohl auch με(γ)αλλώννω, welches ich neben πολλύνω auch auf Chios gehört habe; ferner sagt man auf Ikaros cτύλλος, τοὺς χαλλούς, τά φαςόλλια, vielleicht, da man in diesen das Suffix -λλος, -λλι(α) empfunden hat; τὸ χάλλιν (= Zustand) ist türkisches Wort und verdankt wohl sein doppeltes 22 der eigenthümlichen Aussprache des türkisehen Wortes, χάλλαςμα, χαλλάςματα st. χάλαςμα trotz χαλώ έχάλαςα ist mir unklar. Auch im Rhodischen spricht man Σεβαςτούλλαν, βάλλω, ςτέλλω usw. regelmässig mit altem II; daneben aber auch viele unursprüngliche II z. B. in o aiγιαλλός, ή μηλλίτεα (= ή μηλέα), έλλίον (= όλίγον), (nach πολλύ) und daraus έλλιώθην (= ώλιγώθη = έλιποθύμηςεν), ο χάλλος und το χαλλίν und χαλλάκιν und χαλλιά; ούλλα = όλα, cέλλινον usw.

τζ wird im Ikarischen stets als Geminata ausgesprochen, da bei seiner Aussprache die Sprachorgane lange in ihrer Stelle beharren. Ist es ein schwaches Zeichen seiner alten Aussprache als Doppelkonsonanten? So sagt man also μαζζί(ν), ήταμ μαζζίν, νὰ ζζή, ψευτοζίή, τὸ βυζζίν nsw. Aus dieser Aussprache des ζζ wird verständlich, weshalb die Ikarier oft ζζ st. τε oder st. τζ (ts, dz) aussprechen, z. Β. καζζιλαρία, γαζζόκλαδα, γαζζοπρίναρα, ζζίζζικαε, καρεζζής, εκαζζόχεραε, νεραζζούλα, καζζάραε usw. σα, μέλιεςα, μελιεεουργόε, περίεςα, θάλαετα, κίετα, γλώετα, κιετός, πίετα, τέτεερα, πήτετε (= πήγνυτι), άράετω, φράετω, φυλάετω, τινάετω; ferner ἀπέτεω st. ἀπέτω unch seinem Gegenteil ἀπέξω; und umgekehrt κυπαρίειν st. κυπαρίετιν nach den anderen Neutris auf -ιειν, wie καπίειν (im Rhodischen regelrecht κυπαρίετιν).

Die Spiranten θ, φ, χ, werden als Geminatae ausgesprochen, so oft der vor diesen stehende Nasal ihnen assimiliert wird; vgl. ὁλόνθιον — ἀλόθθιν, Εανθός — Εαθθός, ἀχάνθιον — ἀχάθθιν ἀγκάθθιν από ὁ ἄγκαθθος und ἀγκαθθοτόπιν, γρόνθος

— γρόθθος und γροθθέ (= Faustschlag), ἄνθος, ἀνθίζω — ἀθθός, ἀθθίζω, κήρινθος — κέραθθος κεράθθιν, κολοκύνθιον — κολοκύθθιν, μαθθαίννω, παθθαίννω, νὰ μαραθθοῦν, νὰ πικραθθοῦν, ἐξεράθθηκεν usw., ferner sagt man πόθθεν ἔρκεςαι, wo die Gemination mit der Betonung in Zusammenhang zu stehen scheint. So auch im Rhodischen νὰ πικραθθῆ, ἐξάθθηκα = ἐξάνθην, ἀθθίζω, ἀθθιοῦςαν, ἐθθυμήθηκα (= ἐνθυμήθην st. ἐνεθυμήθην), ἐςύθθεκα usw. Wenn ein anderer Konsonant der Lantgruppe νθ folgt, so wird θθ nicht geminiert oder vielmehr vereinfacht; also ἄθρωπος nicht ἄθθρωπος und Rhodisch ebenfalls ἄθρωπος, ἀθρακούφιν allein ἀθθοκούφιν und ἀςςοκούφιν.

φφ, ἀφφάκια, ευφφέρει (auch Rhodisch), ὀφφαλόε und ἀφφάλιν (und Rhodisch), ἡ νύφφη (und Rhodisch); τὸ νυφφοετόλιν (= νυμφοετόλιον st. νυμφοετολία; vgl. auch τὸ ευντέλειο st. ἡ ευντέλεια = μεγάλη βροχή, und τὸ κατοικία in Epirus und sonst; über die Entstehung derartiger Neutra vgl. Einleitung S. 369 f.).

χχ: ὁ κόχχυλας τὸ κοχχύλιν, εἰς τὰ Κοχχυλίδ]α (κογχύλη — κογχύλιον), ὁ τςόχχος (= ςόγχος), τ' ἀχχέλια (= ἔγχελυς, ἄμα πιάςουν τ' ἀχχέλια (δ)έν ἐξοικίζουνται), λαχχαίννω, τυχχαίννω usw.; allein κέχρος nicht κέχχρος st. κέγχρος wegen des folgenden ρ.

ρρ nur in τραχύρρω(γ)ο(ν) (se. εταφύλιν) und ξερόρραχος, μαλλιόρρυπος; Rhodisch ἀρκυρορρίπιδα; allein θαρῶ und χαρῶ und θάρος nieht θαρρῶ, θάρρος.

Wie man sieht, sprechen die Ikarier die Geminatae da aus, wo die alte Sprache entweder dieselben Geminatae oder wenigstens deren Bestandteile, woraus sie später durch Assimilation hervorgegangen sind, gehabt hat; und nur selten finden wir die Gemination auch da, wo die alte Sprache nichts entsprechendes bietet, wie z. B. in τὸ κρεβάττιν, ἀπέςςω, τὸ χάλλαςμα, ὁ ςτῦλλος, τοὺς χαλλούς, πόθθεν, ππέςε, μεγαλλώννω usw. worüber ich meine Vermutungen ausgesprochen habe.

Ferner sagt man καμένος = κεκαυμένος, allein cύγκαμμα = \*cύγκαυμα, wo natürlich nur auf die verschiedene Betonung die verschiedene Behandlung des αυ zurückzuführen ist; und ebenso τυλιμμένος = τυλιγμένος-τετυλιγμένος, allein άλλαμένος st. ήλλαγμένος, vielleicht wegen des vorangehenden doppelten λλ; man sagt auch νναί und νναῖςκε, wohl wegen des Nachdrucks; άλλοῦ ἔχει πολλά καλλά st. καλά habe ich ge-

hört, trotzdem man sonst καλός, καλά gemeiniglich braucht. Es ist also klar, dass auch der Nachdruck, die Ausgleichung der synonymen Wörter und dgl. mehr wie auch die Betonung die Gemination des Ikarischen hervorgerufen haben.

## Nasale.

Es wurde bereits oben gesagt, dass die Nasale im Ikarischen, Rhodischen, Kalymnischen, Chiischen, Koischen, Cyprischen usw. viel besser als im gewöhnlichen Ngr. erhalten sind. In Griechenland und auf Kreta spricht man das auslautende ν des Artikels τόν, τήν, τῶν deutlich aus, so oft ein Vokal folgt, und assimiliert ihm die folgenden Tenues κ, π, τ; also τὸν ἄγιο, τὴν ὥρα, τῶν ὡρῶ(ν), τὸν dóπο, τὸν góπο, τομ bάτο. Dabei bewahren die meisten Griechen den Nasal vor den tönenden g, b, d. (Ich habe oft beobachtet, dass die Peloponnesier keine reinen tönenden Laute b d q aussprechen können; selbst die lateinischen Laute b d g sprechen sie als mb nd ng aus). Die Kreter dagegen und einige andere Insulaner z. B. die Theräer lassen den Nasal vollständig fallen, und begnügen sich mit den reinen tönenden Lauten b g d; sie senken nämlich bei dieser Aussprache das Gaumensegel nicht, und so kommt kein Luftstrom durch die Nasenhöhle heraus, und sie bilden auch nicht durch die Lippen oder in den Alveolen irgend eine Schliessung, sondern schon bei der Aussprache des dem Nasale vorangehenden Vokals eilt man zur Artikulation der tönenden Mediae b d q; also τὸ gακό, τὸ bάτο, τὴ bόλι, τὴ dáβλα, und ähnlich auch ἀbέλι (= ἀμπέλιον), bαίνω = (ἐ)μβαίνω, ἀναgάζω = ἀναγκάζω, gώνω = όγκώνω, ἄgελος = ἄγγελος, ἀgάλη = ἀγκάλη, ἀdί = ἀντίον, ἄdρες = ἄνδρες usw.

Wie man sieht, geht aus  $v + \tau$  und  $v + \delta$  im Inlaut stets ud, aus  $\mu + \pi$  und  $\mu + \beta$  mb und aus  $v + \kappa$  und  $v + \gamma$  ng hervor. Der Nasal übt nämlich eine assimilierende Kraft auf die folgende Tenues und verändert dieselbe zu tönender, also d b g st.  $\tau$   $\pi$   $\kappa$ ; vgl. ἀντί — andί, ἀμπέλι — απbέλι, ὀγκώνω — ὀνgώνω, ἀνgάλη, ἀνανgάζω usw. gleich wie ἄνdρας (ἔ)μbαίνω, ἄνgελος. Das die Lautkomplexe  $\mu + \beta$ ,  $v + \delta$ ,  $v + \gamma$  diese Aussprache aus dem Altertum erhalten haben, beweist der Umstand, dass sie nur im Inlaut, wo beide Elemente von alters her neben einander gestanden haben und

eine feste Gruppe bilden, diese Aussprache aufweisen; dagegen werden sie im Satze loser mit einander verbunden, und deshalb haben wir auch nicht nd ng mb, sondern einfach  $\nu$  +  $\delta$ ,  $\nu$  +  $\gamma$ ,  $\mu$  +  $\beta$  oder mit einem sehr schwachen Nasal vor  $\beta$   $\gamma$   $\delta$ ,  $\tau \delta(\nu)$   $\beta \acute{\alpha} \tau o$ ,  $\tau \acute{o}(\nu)$   $\Delta \eta \mu \acute{\eta} \tau \rho \iota$ ,  $\tau \acute{o}(\nu)$   $\gamma \acute{\alpha} \mu o$ .

Das auslautende v des vor dem vokalisch anlautenden Substantiv stehenden Adjektivs darf man im gewöhnlichen Ngr. sowohl aussprechen als weglassen, τὸν gακὸν ἄθρωπο und τὸν κακὸ ἄθρωπο, τὸ κακὸν ἀμπέλι und τὸ κακὸ ἀμπέλι usw. Auf Kreta ist immer noch die Aussprache mit v das gewöhnliche. Wenn aber das Substantiv mit einer tonlosen Tenuis κ, π, τ anlautet, so werden in Griechenland die nasallosen Formen den nasalierten vorgezogen, τὸ κακό παιδί, τὸ ξερὸ κλαδί, τὸ ξερὸ ψωμί, τὸ θολὸ ποτάμι, τὸ μεγάλο τομάρι usw. Auf Kreta dagegen braucht man stets die nasalierten Ausdrücke, τὸ κακὸ bαιδί (= κακόν παιδί), τὸ gαλὸ gαιρό (= καλόν καιρόν), τὸ καλὸ gepí (= καλὸν κερί), τὸ cπαςμένο bιθάρι (= πιθάριον) τὸ gακὸ dóπο = τὸν κακὸν τόπον usw. Auf Kreta spricht man also die Adjektiva eng mit den Substantiva verbunden aus, ganz wie die Formen des Artikels mit den Nominibus, in Griechenland aber ist diese Verbindung etwa loser; daher die verschiedene Behandlung des auslauteuden v des Artikel und der Adjektiva. In Pausa wird das auslantende v weder in Griechenland noch auf Kreta ausgesprochen, τὸ πουλλί, τὸ παιδί, τἄρρωςτο, τὸν ἄρρωςτο, τὸν gαλό, δὲν τὸν άγαπῶ αὐτό. Auch da, wo der Nasal dem folgenden Spirant φ x θ in den oben erwähnten Idiomen assimiliert wird, fällt er in Griechenland und auf Kreta völlig aus; τὸ φάλι oder τὸ ἀφάλι, ὁ ὀφαλός oder ὁ ἀφαλός, κολοκύθι, ῥεβίθι oder (auf Kreta und Chios) ροβίθι, νύφη, ἀθός, ἀθίζω usw.

Im Ikarischen und den mit ihm verwandten Idiomen fehlt diese Buntheit betreffs der Behandlung der Nasale vollkommen. Denn hier wird der Nasallaut stets, obgleich nicht überall mit derselben Deutlichkeit, ausgesprochen; τὸν ἀγαπῶ, τὸν ἄκκημον ἄθρωπον, τὄνομάν dou, τὸν gακόν dóπον, τὸ θολὸμ bοτάμιν, τὸ κακὸν gερίν usw.; selbst in Pausa wird es nicht ganz stumm z. B. cτέργουν, ποτάμιν, τὴν δύναμιν usw., und nur ungenaue Darstellung sind die Schreibungen ἀγαποῦ, cτέργου, τὸ ποτάμι usw., wie sie uns in den Privattexten der vorigen Jhd. oft begegnen. Gewöhnlich aber wird der Nasal

im Anslaut sowohl auf Ikaros als auch auf Rhodos am Ende der Nomina auf -ιν (st. ιον) und auf -μαν (st. μα) und im III. Pl. des Verbums auf und -ουςιν, -αςιν — ουν und III Sing. Aor. Pass. auf -(θ)ην ausgesprochen; also κλαδίν, ετόμαν, ετέρτουν, ήλέαςιν, εῦρέθην, ἐκάην usw. Auch da, wo der Nasal Assimilation erlitten hat, ist er nicht völlig versehwunden, da ein kleiner Luftstrom durch die Nase immer noch herausgestussen wird.

Bemerkenswert ist die psilotische Kraft des c nicht nur vor x und θ wie im ganzen Ngr., sondern auch vor φ, wie auch im Pontischen und Kythereischen und Cyprischen nach A. Sakellarios II S. LI (cπαγιάζομαι = cφαγιάζομαι), aber so viel ich weiss nicht im Rhodischen; also cπάζζω cπαλίζζω, cπίγγω, cπαράγγια, ἀcπαντάνια (= cφένδαμος), cπακίν wohl von cφάκα (= βούκεντρον), ἀcπόφυλλας = ἀcφόδελος — ἀcφοδελός durch Volksetymologie nach φύλλα.

Αυτί ρ übt einen ähnlichen Einfluss auf χ und θ (nicht aber auf φ oder auf γ und δ) aus; όρτός, όρτοστάτοι (= στηλαι), τὸν Όρτόγκρεμον, Παρτένιν, νά 'ρτης, ἢρτεν, νὰ σπαρτοῦν, ἄρκισεν, ἄρκοντας, ἀρκόντισεα, ἔρκομαι, ἔρκουνται, ἐρκόμεσα und ἀρκόμεσα = ἐρχόμεθα; dies findet auch im Rhodischen und Cyprischen statt; da die cyprischen Erscheinungen bekannt sind, vgl. Μ. Beaudouin S. 45 ff., so führe ich nur aus dem Rhodischen einige Beispiele an; ρχ und ργ = ρκ und ρθ und ρθ = ρτ. vgl. ἄρκουντες, ἀρκάγγελος, ἐρκίνιζεν (= ἀρχίνισεν), ποῦ ρκεται, καλανάρκας = ἐκαλανάρχας st. ἐκανονάρχεις, πόρκος, Γεώρκις, ἀρκατῶν = ἐργατῶν, ἀλουτούρκητη = ἀλειτούργητη, βίρκα = βέργα, μαρκαριτάριν, ἀρκυροδαχτυλίδιν, ἀρκεά = ἀργειά, λεφτουρκοί, λοαρκιάζει, ἢρτεν, ἐσυνέρτηκα, τὸν Νεουρτάνην = Ιορδάνην usw.

Die Metathesis ist im Ikarisehen häufig; so sagt man stets δρ st. ρδ z. Β. Πεδρίκις, πέδρικα, Λαδράς Λαμπαδράς, καδρία, Καδράμυλα, Ίοδράνης, Γάδρίας, τὰς τάδρας (= ταρδέλλας), φαδρύς, φάδρος, ἡ Φάδρη, τκόδρον, μπάτταδρος usw.; ferner Δρημήτις st Δημήτρις, κουνού(δ)εν, τῶν κουνουδίῶν, τυγκούνου(δ)ος = κωδιῶντν, κωδωνίων, τυγκούδουνος, ποράδεν = ποδάριν, θυδιράκιν = θυριδάκιν, άλωῖνα = ἀνω(δ)ίνα = ἀνωνίδα = ἄνωνις (über die Betonung vgl. Einleit, S. 423), φαρακλή (= φαλακρή), βολύμιν (= μολύβιν), δρεινον (in Aetolien είνορο) = ὄνειρον und νειρεύτεται und ρεινεύτεται, ἄρθωπος

st. ἄνθρωπος, κορπορροδίτης = κοπρορροδίτης, φρι(γ)άδα = φεργάδα usw. Im Rhodischen sagt man δαβρί st. ραβδί (dies auch auf Ceos), χοκλακίδjα st. κοχλακίδjα. Schwieriger sind folgende Einzelheiten: Μεταρέ oder Μεταρέά, das auch in vielen Gegenden üblich ist, ist wohl durch Synkope aus μέτα — [με]-ρεά durch Dissimilation entstanden; auf Chios ist μεταρεά Appellativum z. B. θὰ πάμε μεταρεά = wir wollen nicht einen Umweg machen, sondern direkt mitten durch die Felder, durch die μέτα μερεά, gehen. Nach Μεταρέ ist nun auf Ikaros auch Πέρα — Μερεά zu Πέρα(μ)αρέ geworden.

Herr Anton Miliarakis hat in der Έςτία 1891 N. 26 S. 411 gelehrt, dass alle Formen dieses Namens, nämlieh Μεςαρέα, Μεςαριά (davon Μεςαρά im östlichen und Μεcapé im westlichen Kreta, Μεταρκά auf Cypern) Ματάρι, Μαcάδα nicht griechisch, sondern italienisch sind und auf massaria oder messaria δι' ής έκαλοῦντο κατά τὸν μέςον αἰώνα μεγάλαι ίδιοκτητίαι καὶ μέρη καλλιεργημένα zurückgehen. Bedenkt man aber, dass durch den Namen Mecapeá sowohl auf Kreta wie auf Ikaros, Thera, Paxi weder grosse Besitzungen noch cultivierte Gegenden bezeichnet werden sondern einfach grosse Bezirke im Gegensatz zu anderen, so genannt werden, z. B. auf Ikaros Μεςαρεά im Gegensatz zu Πέρα-Μερεά, auf Paxi Μεςαρεά im Gegensatz zu Περαταρεά und auf Thera und auf Syros Μεςαρεά τὰ ἐνδότερα, τὰ μέςα μέρη, ἡ μέςα μερεά der Inseln im südlichen Teile, wo die Inseln nicht so schmal sind im Gegensatz zu den Gestaden, und nimmt man hinzu, dass ferner die Geographie von Ikaros (bis auf eine einzige Ausnahme ή Πούντα) völlig echtgriechisch ist, so wird man an Miliarakis Ableitung nicht leicht glauben. Dass die Synkope des Ausdruckes Μέςα - Μερεά zu Μεςα [Με]ρεά durch Dissimilation leicht eintreten konnte und mithin nichts Befremdliches hat, wird Jedermann zugeben.

Neben χάλαρα von χαλαρός wird sowohl auf Ikaros wie auch sonst auch χάλαβρα gesagt "χάλαβρο ςπίτι" = έτοιμόρροπον; aus χάλαβρο hat man auf Kreta und sonst durch Metathesis χάρβαλο = 'zerrissen, zerbrochen, auseinandergegangen', gemacht. Da nun die wenigen und heute meist unbekannten Adjektiva auf -αβρος oder auf -αυρος, wie z. B. ἀμαυρός, wofür wir μαῦρος sagen, ἀφαυρός, ἀγαυρός eine solehe Umgestaltung des Wortes χαλαρός nicht herbeiführen konnten,

mal gehört; ᾶς πὰ νὰ ῥαίννεται, auf Kreta bedeutet ῥαίνω = zögeren, sich verspäten, ῥαίνω 'ς τοὺς δρόμους = διατρίβω. Es wurde oben S. 390 gesagt, dass man heute auf Ikaros und auf Rhodos und Cypern ξαίννω, δjαβαίννω, (ἐ)μβαίννω, (ἐ)βταίννω, danach auch κοντοφταίννω, πληθέννω, καταλα(β)αίννω, πη(γ)αίννω, πίννω, vgl. ferner μπαλαίννω Rhod. st. παλαίω, χαίννω neben χάςκω ebenfalls rhod. usw. gebraucht; und umgekehrt sagen die Rodier περιλαμπάζει st. περιλαμβάνει. Nach dem oben erwähnten Kretischen und Kymäischen ἐςύνδραμα ςυνδρέμω st. ςυντρέχω bildeten die Ikarier ἐςύμβαλα ςυμβέλλω ἐςύμβελλα, und ἔβγαλα βγαίζω ἔβγαιζα (über dieses Verb. s. Einleitung S. 409); δjαλύζω bedeutet auf Ikaros wähle, und man könnte es auf δjαλέγω zurückführen, allein διαλύζω st. διαλύω bedeutet gemeiniglich διακρίνω χωρίζω, woraus die Bedeutung ἐκλέγω leicht hervorgeht.

Die alten Verba auf -ccw bleiben im Ikarischen intakt, so φυλάςςω, ἀλλάςςω, πράςςω, τινάςςω, χαράςςω usw.; danach sagt man auch ςυνάςςω, ράςςω neben ράζω, μάςςω (von ὁμάς — ὁμάδος) st. ὁμάζω in der Bedeutung ἐξαφρίζω usw. Nach ἔςτερξα ςτέργω, ἄρμεξα ἀρμέγω, ἐδιάλεξα διαλέγω usw. bildete man auch ἐφύλαξα φυλάγω, ἄλλαξα ἀλλάγω παραλλάγω und weiter mit Ausfall des γ φυλάει παραλλάει.

Nach ἄλειψα ἀλείφω ist auch ἔζεψα (st, ἔξευξα — (ézef-(k)sa) ζέφω und ὁ Πρωτόζεφος, Ortsname, gebildet; wie man umgekehrt nach ἔτριψα τρίβω auch ἄλειψα ἀλείβω sagt. Kretisches ἀναλείχει ὁ τοῖχος = die Wand wird etwas nass als ob man sie geleckt hätte, und ἀναλιχάδα die Nässe, beweisen, dass die Zurückführung des ngr. γλύφω = lecke auf altgr. λείχω unstatthaft ist.

Der Ausgang auf -βγω oder -υγω ist im Ikar. regelmässig; also ςκάβγω, (ἐ)γκάβγω, θάβγω, νίβγω, ςκύβγω, τρίβγω, κλέβγω, κόβγω, γεύγομαι, γυρεύγω, κλαδεύγω, ἀνακατεύγομαι, Ζηλεύγω, (ἐ)πιδεξεύγομαι, ςυγκαύγω, καύγω, πιςτεύγω, (ἡ)μερεύγω, ςκολεύγω (von ταλή nicht von alten ςχολάζω), παλεύγω (von πάλη nicht von παλαίω), ῥεύγω (von ἔρρεψα = ἔρευςα — ῥεύγω st. ῥέω), χωνεύγω, χαρκεύγω, πολιτεύγομαι, ἐμ πολιτεύγο(μ)αι ἀπὸ κεῖ = οὐ διατρίβω ἐκεῖ usw. usw. Dasselbe γ auch in Παραςκευγή ὁ Παραςκευγᾶς, τὸ βγαγγέλιο usw. s. Einleitung S. 122. κά(γ)ομαι κά(γ)εται st. καίω ist nicht ikarisch sondern kappadoeisch; παςκῶ (st. παςχίζω), im Epirus παςκάω, und τυ-

ραςον neben τὸ Μάραθον (st. τὸ Μάραθρον durch Dissimilation), τὸ καφίς: = καπίθιον, ἀπ' ὅςεθ θές = ἀπ' ὅθεν θέλεις.

- 18) c (cc) zu θ (θθ), ἐπίθημον st. ἐπίσημον in einem 'lατροσόφιον vom Jahre 1805 gelesen; Γενέθιον st. Γενέσιον, κρώθκια und κλώθκια st. κρώσσια, 'c τῆς Πίθθας τἀνήπορα st. 'c τῆς Πίστας τἀνήφορα, 'c τῆ(ν) Στάθθοςαν st. 'c τῆν Στάςςουςαν, und 'Αράθθουςα st. 'Αράςςουςα.
- 19) π zu φ, πέρφυρα st. ὑπέρπυρα und φυρρός st. πυρρός, καφίςιν st. καπίθιν. (An diesen Wechsel ist aber nicht unbedingt zu glauben, da Φυρρό und Φυρροκάμποι und Φυρρολάκκοι auf Syros als Ortsnamen üblich sind, und καφίζιν auf Cypern bekannt ist, so dass beide Etymologien vielleicht unrichtig sind.)
- 20) ρ und λ, abgesehen wo Dissimilation stattgefunden hat, werden selten verwechselt und wohl jeweils nicht ohne einen speziellen Grund; so sagen die Rhodier und Kreter und andere φολά = φορά; dies wird aber nach seinem Synonym βολά verändert worden sein. Wo Dissimilation stattfindet, da ist die Vertauschung beider Liquidae sehr häufig, vgl. γλήγορα, παληγοριά, κλιθάρι, κλιάρι.

χι und cı werden auf Ikaros nicht wie auf Syros und Cypern verwechselt; Formen wie Σοιρόκελλες = Χοιρόκελλες, 'Ράςςες = 'Ράχες und Κακό ραςςίδι = Κακόν ραχίδι, 'Ραςιοῦ = 'Ραχιοῦ, Σεροςπήλια = Χοιροςπήλαια, wie sie auf Syros gehört werden, oder cyprische Formen wie ἔπιαχια, ἴχια, πεντακόχια, ἀνακατωχιά, Λευκωχιάτες usw. sind auf Ikaros völlig unbekannt. Ferner ist dem Ikarischen völlig fremd die Umwandlung des γ in κ nach β (oder w-) wie es im Cyprischen und Rhodischen der Fall ist. Ich zitiere aus dem Rhodischen, da die cyprischen Belege allbekannt sind, so dass man diese Eigentümlichkeit für speziell Cyprisch gehalten hat, folgende: αὐκά αὐκήν, παραςκευκήν, μαχεύκεις, κόβκεις, ζευκολάτης, ἦβκες, βκαίνω, ζευκάριν, τρίβκω, ςκύβκω, καρπεύκει, φεύκουν, ἐμάδευκεν (= ἐμάζευεν)¹), χολικεύκεις (= χολοποτίζεις) usw.

<sup>1)</sup> Rhodisches μαδεύκω, μαδευτήτε steht nicht st. μαζεύω, μαζευτήτε, sondern geht auf Hesych's όμαδεύειν άθροίζειν zurück; μαδευτούςι μαδεύτεται hat im Mittelalter auch der Rhodier Georgilas 'Αλως. 260, 673, 781 gebraucht; aus όμαδεύω ist nun das gewöhnliche μαζεύω durch Aulehnung an μάζα μαζώνω gebildet. μεψάδια st. ψεγάδια auf Rhodos geht auf μέμψις zurück.

κελαδεϊ, βολεϊ, (ὁ)μιλεϊ, παρηγορεϊ, τραγουδεί, θωρεί, θαρεί, κουβαλεί, ημπορεί, ψυχομαχεί nsw.; allein anch φιλά (ebenso auf Rhodos) κουκκολογά, καρπολογά, έκοιλοπόνα, όμολογά, χτυπά, φυχομαχά usw. Das Imperfekt und der Imperativ werden ebenfalls auf doppelte Weise flektiert, περπάτει, μίλει καὶ παρηγόρει τον, έκελάδει(ν), έθάρεις, έθώρεις, έκάλεις, ήμπόρεις ήμπόρει(ν), έκουβάλει(ν), έπάτεις ἐπάτει(ν), ἐν ἐβόλειν (= das dürfte nicht) usw.; daneben aber auch (allein nicht im Dorfe Rhaches) έπάτειεν, έθάρειες, ήμπόρειες, έκουβάλας έκουβάλα, ετρα(γ)ούδας - δα usw. Im Allgemeinen flektiert man altertümlich; so, έπούλουν έπούλεις έπούλειν, έπουλούμεν, έπουλεϊτε, επούλουν und έπουλούςαν, πούλει πουλείτε; άγάπουν άγάπας άγάπα, άγαπούμεν άγαπάτε άγάπουν und άγαπούςαν; so ist -o0ca immer noch auf die III. Plur, beschränkt und auch da nicht aussehliesslich im Gebrauch. Medium πουλειούμαι πουλειέςαι, πουλειέται, πουλειόμεςτε, πουλειέςτε, πουλειούνται; άγαπειούμαι άγαπειέςαι άγαπειέται, άγαπειούμεςτεν, άγαπειέςτε, άγαπειούνται; und altertümlicher άγαπούμαι άγαπάται άγαπάται, άγαπούμεςτεν άγαπάςτε άγαπούνται; Imperfekt άγαπειούμουν άγαπειούσουν άγαπειέτον, άγαπειούμεςτεν, άγαπειέςτε άγαπειούνταν und άγαπειούντο; aber auch άγαπούμουν άγαπούςουν, άγαπάτον, άγαπούμεςτεν, άγαπούνταν und άγαπούντο.

Neben den altertümlichen Formen auf -civ, \(\lambde{\ell}(\gamma)\)ouciv, κάμνουςιν usw. werden auch die jüngeren auf -ouv gebraucht; sie finden sieh auch in den Privaturkunden des XVII Jahd., ετέργου και λαμβάνου (der Schreiber hat nicht für nötig gehalten den schwach gehörten Nasallaut zu bezeichnen). Formen auf -ouve sind im Gebiet von Mecapea bekannt, nicht aber in Rhaches und in Papa, we die Mundart viel reiner gesprochen wird. In den Präteritis gebraucht man stets die Endung -αει st. -αν, ήφύ(γ)αει(ν), ήφεύγαει(ν). In der III. Plur. Präsentis medii gebraucht man stets den Ausgang -ouvrui kéγουνται, έρκουνται, άγγρίζουνται, obgleich in den andern Personen o ansgesprochen wird, z. Β. λέγομαι έρκομαι έρκομετα (ca = θαι (neben έρκούμεςτεν) usw., deshalb glaube ich, dass meine Vermutung, dieses -ou sei vom Aktiv -ouv hergenommen, das Richtige trifft. ἤρκουμουν (in Mesaria ἐρκούμουνε), ἤρκουςουν, ήρκετον, ήρκούμεςτεν, ήρκεςτεν, ήρκουνταν. Auf Rhodos sagt man aber δύνουμαι (= δύνομαι = δύναμαι), πείθουμαι, καταund Z; dann die Gemination der Spiranten (durch Assimilation) θ, φ, χ und endlich sehr selten des ρ (in der Komposition). Man hört also deutlich κόκκαλον, κοκκάριν, κόκκινον, κοκκινίζω, λάκκος, δόκκα; und ebenso Rhodisch κόκκαλον; παππᾶς, πάππους, ππέςε, ἔππεςα, νὰ ππέςω und Rhodisch ςτούππενο, πίκουππα; ξυλόκοττες, πίττα, πλακόπιττα, κουρουνέττα, μύττη, κρεβάττιν (allein κυτάζω nicht κυττάζω, also nicht durch Assimilation aus κυπτάζω hervorgegangen), und rhodisch κρεβάττιν, κείττεται, κείττουνται, μύττη, τρεῖς βόττες; ἄναμμα, τρίμματα, ςύγκαμμα, άμμέ, κρομμύδιν, έςυμμάζευτε, 'Αμμούδια, άμμουδόχωμα, φραμμός, φραμμένον, τυλιμμένος, ξεραμμένος, πικραμμένος, (allein φυτεμένος, ζηλεμένος, καμένος, ρέμα, φύτεμα usw.) und rhodisch οί ποταμοί πλημμύραςιν, γκρεμμός und daraus γκρεμμίζω, γκρέμμομαι, γκρεμμάμενος usw. (dabei kann aber auch an Assimilation der Gruppe μν zu μμ gedacht werden); νν χάννος, τὸ ννίν (= ὑννίον), παννί, πάννα πάννιστρον, ζώννω, στρώννω, χώννω und so alle Verba auf -ννω. d. h. δίννω, χάννω, ψήννω, άφίννω, φτάννω, διαβαίνω, άμόννω, πίννω, δέννω, μπαίννω (= έμβαίνω), φανερώννω, cκοτώννω usw.

Das doppelte vv ist in den altgr. Verbis auf -ννυμι (= -ννύω in den späteren Zeiten) zu Hause. Als sie nun später vom Aoriststamm aus umgestaltet wurden, wie ich in Einleitung S. 394 ff. ausführlich gezeigt habe, blieb das doppelte vv im Präsensstamme bewahrt, und deshalb finden sich diese Formen in den mittelalterlichen Texten sehr oft mit Doppelkonsonanz. Danach sind hierauf alle Verba auf -νω zu solchen auf -ννω (vgl. πίννω, φτάννω, μπαίννω usw.), wie auch das Verb ἀννοίω, ἀννοίεται, ἀννοίματα ummodelliert. Auch im Rhodischen gehen alle diese Verba auf -ννω aus, z. Β. πίννω, δέννω, λούννω, κλάννω, μαθαίννω usw. und ebenfalls ἀννοίω, ἀννοίεται st. ἀνοίτω.

ἄλλος ὁ λόος, ἄλλα κ' ἄλλα, ἀλλοῦ, τά (ἐ)φφύλλια, τὸ βαθὺς Σελλάῖν (= ςελλάδιν von ςέλλα sella), φυλλάδϳα, φυλλαράκια, Τραουδοφυλλάες, πολλῶλ λογιῶν gλαδϳά, ἐβ βγάλλομεν τίποτα, μαλλιόρρυπος, μαλλίν, γίλλος, τὰ κάλλη cou, τρούλλα (trulla), παλληκάριν, μέλλεται, ὁ φελλός, τὰ Καυκάλλια, Ποῦλλος, Πουλλάκι, λαμπέλλον, ἡ ἀγρέλλα und ὁ ἄγρελλος und τὸ κατςαγρέλλιν und τὸ ἀγρέλλιν (dies ist ein Kompositum ἀγρία-ἐλαία, allein es hat volksetymologisch das Suffix -έλλα bekommen), ἡ κωπέλλα, τὸ κωπέλλιν, τὸ βαρέλλιν, ἡ βαςιλοπούλλα τὰ

μαρούλλια, ή τακούλλα, εἰς τοῦ Κουκούλλα und Κουκουλλοχώραφον, κουλλούρα, τὸν ᾿Απριλλομάν (bekanntlich haben die Griechen in der späteren Zeit Ἡπρίλλιος gesagt und geschrieben, und so findet es sich in den MMss. des Plutarch und anderer späterer Schriftsteller).

Ausserdem hört man πολλύς πολλύν (st. πολύς, πολύ) nach ή πολλή, οἱ πολλοί, τῶν πολλῶν nsw.; zu πολλός ist auch der Komparativ πολλύτερος und ein Verb πολλύνω gebildet; nach πολλύς, πολλένω sagt man wohl auch με(γ)αλλώννω, welches ich neben πολλύνω auch auf Chios gehört habe; ferner sagt man auf Ikaros cτύλλος, τούς χαλλούς, τά φαςόλλια, vielleicht, da man in diesen das Suffix -λλος, -λλι(α) empfunden hat; το χάλλιν (= Zustand) ist türkisches Wort und verdankt wohl sein doppeltes 22 der eigenthümlichen Aussprache des türkisehen Wortes. χάλλοςμα, χαλλόςματα st. χάλοςμα trotz χαλώ έχάλαςα ist mir unklar. Auch im Rhodischen spricht man Σεβαςτούλλαν, βάλλω, ςτέλλω usw. regelmässig mit altem II; daneben aber auch viele unursprüngliche II z. B. in ò uiγιαλλός, ή μηλλίτεα (= ή μηλέα), έλλίον (= όλίτον), (nach πολλύ) und daraus έλλιώθην (= ώλιγώθη = έλιποθύμηςεν), ο χάλλος und το χαλλίν und χαλλάκιν und χαλλιά; οῦλλα = όλα, cέλλινον usw.

ζζ wird im Ikarisehen stets als Geminata ausgesprochen, da bei seiner Aussprache die Sprachorgane lange in ihrer Stelle beharren. Ist es ein schwaches Zeiehen seiner alten Aussprache als Doppelkousonanten? So sagt man also μαζζί(ν), ήςαμ μαζζίν, νὰ ζζή, ψευτοζζή, τὸ βυζζίν usw. Aus dieser Aussprache des ζζ wird verständlich, weshalb die Ikarier oft ζζ st. το oder st. τζ (ts, dz) aussprechen, z. Β. καζζιλαρία, γαζζόκλαδα, ταζζοπρίναρα, ζζίζζικας, καφεζζής, οκαζζόχερας, νεραζζούλα, καζζάρας usw. σα, μέλιοςα, μελιοσουργός, περίοςα, θάλασσα, κίσσα, γλώσσα, κισσός, πίσσα, τέσσερα, πήσσει (= πήγνωσι), ἀράσσω, φράσσω, φυλάσσω, τινάσσω; ferner ἀπέσσω st. ἀπέσω nach seinem Gegenteil ἀπέξω; und umgekehrt κυπαρίοιν st. κυπαρίοσιν nach den anderen Neutris auf -ισιν, wie καπίσιν (im Rhodischen regelrecht κυπαρίοσιν).

Die Spiranten θ, φ, χ, werden als Geminatae ausgesprochen, so oft der vor diesen stehende Nasal ihnen assimiliert wird; vgl. ὁλύνθιον — ἀλύθθιν, Εανθός — Εαθθός, ἀκάνθιον — ἀκάθθιν ἀγκάθθιν und ὁ ἄγκαθθος und ἀγκαθθοτόπιν, γρόνθος

— γρόθθος und γροθθέ (= Faustschlag), ἄνθος, ἀνθίζω — ἀθθός, ἀθθίζω, κήρινθος — κέραθθος κεράθθιν, κολοκύνθιον — κολοκύθθιν, μαθθαίννω, παθθαίννω, νὰ μαραθθοῦν, νὰ πικραθθοῦν, ἐξεράθθηκεν usw., ferner sagt man πόθθεν ἔρκεςαι, wo die Gemination mit der Betonung in Zusammenhang zu stehen scheint. So auch im Rhodischen νὰ πικραθθῆ, ἐξάθθηκα = ἐξάνθην, ἀθθίζω, ἀθθιοῦςαν, ἐθθυμήθηκα (= ἐνθυμήθην st. ἐνεθυμήθην), ἐςύθθεκα usw. Wenn ein anderer Konsonant der Lautgruppe νθ folgt, so wird θθ nicht geminiert oder vielmehr vereinfacht; also ἄθρωπος nicht ἄθθρωπος und Rhodisch ebenfalls ἄθρωπος, ἀθρακούφιν allein ἀθθοκούφιν und ἀςςοκούφιν.

φφ, ἀφφάκια, ευφφέρει (auch Rhodisch), ὀφφαλόε und ἀφφάλιν (und Rhodisch), ἡ νύφφη (und Rhodisch); τὸ νυφφοετόλιν (= νυμφοετόλιον st. νυμφοετολία; vgl. auch τὸ ευντέλειο st. ἡ ευντέλεια = μεγάλη βροχή, und τὸ κατοικίο = ἡ κατοικία in Epirus und sonst; über die Entstehung derartiger Neutra vgl. Einleitung S. 369 f.).

χχ: ὁ κόχχυλας τὸ κοχχύλιν, εἰς τὰ Κοχχυλίδ]α (κογχύλη — κογχύλιον), ὁ τςόχχος (= ςόγχος), τ' ἀχχέλια (= ἔγχελυς, ἄμα πιάςουν τ' ἀχχέλια (δ)έν ἐξοικίζουνται), λαχχαίννω, τυχχαίννω usw.; allein κέχρος nicht κέχχρος st. κέγχρος wegen des folgenden ρ.

ρρ nur in τραχύρρω(γ)ο(ν) (se. εταφύλιν) und ξερόρραχος, μαλλιόρρυπος; Rhodisch ἀρκυρορρίπιδα; allein θαρῶ und χαρῶ und θάρος nicht θαρρῶ, θάρρος.

Wie man sieht, sprechen die Ikarier die Geminatae da aus, wo die alte Sprache entweder dieselben Geminatae oder wenigstens deren Bestandteile, woraus sie später durch Assimilation hervorgegangen sind, gehabt hat; und nur selten finden wir die Gemination auch da, wo die alte Sprache nichts entsprechendes bietet, wie z. B. in τὸ κρεβάττιν, ἀπέςςω, τὸ χάλλαςμα, ὁ ςτῦλλος, τοὺς χαλλούς, πόθθεν, ππέςε, μεγαλλώννω usw. worüber ich meine Vermutungen ausgesprochen habe.

Ferner sagt man καμένος = κεκαυμένος, allein cύγκαμμα = \*cύγκαυμα, wo natürlich nur auf die verschiedene Betonung die verschiedene Behandlung des αυ zurückzuführen ist; und ebenso τυλιμμένος = τυλιγμένος-τετυλιγμένος, allein άλλαμένος st. ήλλαγμένος, vielleicht wegen des vorangehenden doppelten λλ; man sagt auch νναί und νναῖςκε, wohl wegen des Nachdrucks; άλλοῦ ἔχει πολλά καλλά st. καλά habe ich ge-

bört, trotzdem man sonst καλός, καλά gemeiniglich braucht. Es ist also klar, dass auch der Nachdruck, die Ausgleichung der synonymen Wörter und dgl. mehr wie auch die Betonung die Gemination des Ikarischen hervorgerufen haben.

## Nasale.

Es wurde bereits oben gesagt, dass die Nasale im Ikarisehen, Rhodischen, Kalymnischen, Chiischen, Koisehen, Cyprischen usw. viel besser als im gewöhnlichen Ngr. erhalten sind. In Griechenland und auf Kreta spricht man das auslautende v des Artikels τόν, τήν, τῶν deutlich aus, so oft ein Vokal folgt, und assimiliert ihm die folgenden Tenues κ, π, τ; also τον άτιο, την ώρα, των ώρω(ν), τον dόπο, τον gόπο, τόμ bάτο. Dabei bewahren die meisten Griechen den Nasal vor den tonenden g, b, d. (Ich habe oft beobachtet, dass die Peloponnesier keine reinen tonenden Laute b d g aussprechen können; selbst die lateinischen Laute b d g sprechen sie als mb nd ng aus). Die Kreter dagegen und einige andere Insulaner z. B. die Theräer lassen den Nasal vollständig fallen. und begnügen sich mit den reinen tonenden Lauten b g d: sie seuken nämlich bei dieser Aussprache das Gaumensegel nicht, und so kommt kein Luftstrom durch die Nasenhöhle heraus, und sie bilden auch nicht durch die Lippen oder in den Alveolen irgend eine Schliessung, sondern schon bei der Aussprache des dem Nasale vorangehenden Vokals eilt man zur Artikulation der tonenden Mediae b d q; also to goso, τό bάτο, τη bόλι, τη dάβλα, und ähnlich auch άbέλι (= άμπέλιον), δαίνω = (έ)μβαίνω, άναgάζω = άναγκάζω, σώνω = όγκώνω, άπελος = άγγελος, άπάλη = άγκάλη, άdί = άντίον, adpec = avdpec usw.

Wie man sieht, geht ans  $v + \tau$  und  $v + \delta$  im Inlant stets ud, ans  $\mu + \pi$  und  $\mu + \beta$  mb und ans  $v + \kappa$  und  $v + \gamma$  ng hervor. Der Nasal übt nämlich eine assimilierende Kraft auf die folgende Tenues und verändert dieselbe zu tönender, also d b g st.  $\tau$   $\pi$   $\kappa$ ; vgl.  $\dot{\alpha}v\tau i$  — and  $\dot{i}$ ,  $\dot{\alpha}\mu\pi\epsilon\lambda i$  —  $\alpha mb\epsilon\lambda i$ ,  $\dot{\alpha}\gamma\kappa\dot{\mu}\nu\omega$  —  $\dot{\alpha}\nu g\dot{\alpha}\nu\omega$ ,  $\dot{\alpha}\nu g\dot{\alpha}\lambda\eta$ ,  $\dot{\alpha}\nu \alpha\nu g\dot{\alpha}\lambda\omega$  usw. gleich wie  $\dot{\alpha}\nu d\rho\alpha c$  ( $\dot{\alpha}$ )  $\dot{\alpha}$ )

Zur Bezeichnung eines mit Pflanzen bewachsenen Platzes haben die Ikarier wie anch die westlichen Kreter die Endung -έc st. -ξάc, z. B. auf ὁ πρινέc = ὁ πρινών, ὁ γαλαcτοιβιδέc, ὁ λυγαρέc = λυγών; auf Kreta ὁ πρινέc und ὁ πριναρέc, ὁ κερδέc (= ὁ κεδρών), ὁ ἀςφενδαμέc = ὁ (ἀ)cφενδαμνών, ὁ ἀςπαλαθέc und ὁ ἀςπαλαθεῶνας, ὁ θυμαρέc (= θυμών), ὁ Πλατανέc, ὁ κουμαρέc, ὁ ἀκονυζέc, ὁ ἀςτοιβιδέc usw.

Die vollere Endung auf -ξάς ist auch auf Kreta üblich, z. B. ὁ πευκξάς = ὁ πευκών, ὁ θρυμπξάς = ὁ θρυμβών und ὁ Σκορδξάς auf Syros. Auch sonst bezeichnet das Suffix -ξάς -ές den Platz, wo etwas in Fülle vorhanden ist, z. B. ὁ Πλακξάς = wo viele πλάκες sind, ὁ τροχαλξάς = wo viele τρόχαλοι (= Haufen runder Steine) sind, ὁ χαλαςές wo viele χαλάςματα sind, ὁ Πετρές wo viele Steine sind usw.

Man bemerke noch folgende Suffixe: auf Syros τὸ ἀμυτδαλό(ν) (= μυγδαλεών) st. τὸ ἀμυγδαλοῦν (sc. χωρίον oder μέρος), τὸ ἀργευτό(ν) = τὸ ἀρκευθοῦν, τὸ δανακό = τὸ δονακούν, τὸ Λυγερό = ὁ λυγών, τὸ ᾿Απηγανό (πήγανος), τὸ Ἡρι-(γ)ανό (ὀρίγανον), τὸ ἀγρελαιό (ἀγρία ἐλαία) usw.; ferner auf Syros τὸ τυναικοθέμι = θημωνιά und dann 'eine Menge Weiber'; anf Chios gebraucht man dafür τὸ γυναικοθέςιν, das wohl als eine volksetymologische Umgestaltung des ersteren anzusehen Auf Kephallenia sagt man λαιοτάςι = ἐλαιών (vgl. βουcτάcιον, ιπποcτάcιον usw. woraus die Bedeutung der Fülle leicht entstanden ist); άνδρολάςι ebd. (und auf Kreta), γυναικολάςι, (ύ)βριςολάςι und (ύ)βριολάςι = πλήθος ὕβρεων, παιδολάςι, ψαρολάςι, χορταρολάςι, πεπονολάςι ναΙ. Νεοελλ. 'Ανάλεκτα II 183. Die Bedeutung der Fülle war vom Nomen ἔλαςις = έλαυνόμενα ζῷα leicht zu gewinnen. Endlich sagt man auf Kreta λαιόφυτον = ἐλαιών. Und sowohl auf Kephallenia wie auf Kreta άγκιναρότοπος, άμπελότοπος, πορτοκαλότοπος usw. wobei ausser der dazu geeigneten Beschaffenheit des Platzes (z. B. cπιτότοπος = geeigneter Platz um ein Haus zu bauen) auch die daraus hervorgegangene Fülle bezeichnet wird, dykiναρότοπος = wo viele κινάραι (Artischocken) wachsen u. dgl., άμπελότοπος, χορτότοπος usw. Wie τόπος so wird auch κήπος gebraucht, άγκιναρόκηπος, πορτοκαλόκηπος usw.

Zuletzt mag erwähnt werden, dass auch die alte Endung auf -ών oder -εών (sp.) bekannt ist, vgl. cυκώναc auf Kephallenia, ὁ λαιῶναc auf Syros und ὁ ἐλαιῶναc in Athen und sonst, anf Kreta άςπαλαθεώνας, ὁ κυπαριεςεώνας, ὁ καλαμεώνας, ὁ περιετερίώνας und ὁ περιετερώνας auf Syros.

Über die fem. Endung -{a möchte ich bemerken, dass sie sowohl auf Ikaros wie auch sonst sehr verbreitet ist, da man mit ihr Nomina Fem. in den verschiedensten Bedeutungen bildet; a) alle Baum- und Pflanzennamen werden heutzutage auf -ξά gebildet, ευκξά, ἀπιδξά, μυρτξά, ῥωδακινξά, μηλεά, ρωδεά, τριανταφυλλεά, κολοκυθεά, κουκκεά usw. Nur diejenigen sind ausgenommen, die als fruchtlosen den Gegensatz zwischen Frucht- und Baumnamen nicht ausgebildet haben; z. Β. τό πεύκο, ή λεύκα und ή λεύκη, τό κυπαρίες, ή δάφνη, ή πικροδάφνη, ὁ βάτος (doch anch ή βατεινεά in Thessalien νοη βάτεινον = βάτινον κε. μόρον), ή ἀετιβίδα, ὁ φλόμος, ή pôla usw., oder bei denen die Frucht einen völlig verschiedeneu Namen hat, z. B. ὁ δρῦς und ὁ πρίνος τὸ βελάνι, ὁ κέρδος τὸ κερδόκουκκο. β) Von allen Nominibus die ein Mittel oder Organ zum Schlagen bedeuten, kann man ein Fem. auf -τά bilden, um diesen Schlag zu bezeichnen: ὁ γρόθος ἡ γροθεά (Faustschlag), Εύλον ή Ευλεά, ραβδί ή ραβδεά, τουφέκι ή τουφεκεά, ή πιστόλα ή πιστολεά, danach ή λαχτεά (= λάξ) und im Cyme ή λακτέα, ή κλωτεξά, ή κατακεφαλξά = κόνδυλος κόλαφος nsw.

γ) Von allen Nominibus, die irgend einen Geruch bedeuten, kann man ein Fem. auf -ξά zur Bezeichnung dieses angenehmen oder unangenehmen Geruches bilden; ἡ βουτυρξά, ἡ κρατξά, ἡ λαδξά, ἡ τυρξά, ἡ ῥακιδξά (von αὶ ῥακίδες st. αὶ ῥακές = Branntwein), ἡ ποδαρξά, ἡ πιεεξά, ἡ κρεατξά, ἡ ψαρξά usw.

# Zur Syntax.

Bemerkenswert ist im Ikarisehen der Gebrauch des Plurals von einigen Ortsnamen, die sonst im Singular üblich sind, zur Bezeichnung der einzelnen Bestandteile derselben; z. B. πάμεν κατά τοῦς Εὐδήλους d. h. nicht in die Stadt Εὕδηλος selbst, sondern in das Land um Εὔδηλος; ebenso sagt man ἡπῆγεν εἰς τὰς ἀνατολάς d. h. in die verschiedenen Gegenden des Kleinasiens.

Das in der späteren und mittelalterliehen Zeit der Gebranch des Akk. st. des Gen. und Dativs stark zugenommen hat, ist allbekannt, vgl. auch Einleit. S. 210, 220 ff. Auf Ikaros habe ich mir notiert ἔγκωψεν ὁπίςω τὸλ λοῦρον (γκάβγω = κάμπτω = fortgehen, ὁ λοῦρος = Fels, grosser Stein) = er ist hinter den Felsen fortgegangen; ὑπάγει ἴca τὸν ἀγωγον (1680) und ἀπέ τὸ cπίτιν νὰ πὰ ζύγωμα τὴν ςυκεάν (1693) und hente ζύμα τὸν τοῖχον = bis an die Wand (vgl. auch in Belbendo κοντά τὲς ἄλλες).

Bei allen diesen Ausdrücken fügen wir heutzutage eine Präposition hinzu, z. B. οπίςω ἀπὸ τὴν ςυκεά(ν), ὑπά(γ)ει ἴςα μὲ τὸν τοῖχον, κοντά 'c τές ἄλλες usw., die Ikarier stehen also auf einer älteren Sprachstufe.

Dasselbe ist zu bemerken auch in anderer Beziehung. z. B. im Gebrauch von präpositionalen Fügungen, wie εἰς πόδα vorwärts, südlich, der südliche Teil der Insel; (ἐ)ξ ἀνέμου (sc. βορρά) = von Norden her, der nördlichen Teil der Insel; ἀπ' ἀνέμου (st. ὑπ' ἀνέμου) = der südliche Teil der Insel. z. Β. πάμεν 'c πόδα; ὁ Μαγγανίτης κ(αὶ) ἡ Πλαγιά εἶν' ἀπ' άνέμου, οι 'Ράχες κ' ὁ Εὔδηλος (ἐ)ξ ἀνέμου.

Ferner gebrauchen die Ikarier viele altgr. Wörter die wir im gewöhnlichen Ngr. gar nicht kennen; z. B. οίκίζω, (έ)ξοικίζω (= ausrotten), φαίνει, κεῖτται, πέτεται (dies auch kretisch), πάμποιος = allerlei, z. Β. πάμποιον κραςίν = von verschiedenen Tranben gemachter Wein; ζάλλω, θάρπος (= θάλπος), ὁ ἀθέρας (= ὁ ἀθήρ), τὸ παραθέριν, ὁ κάψος (= ὁ καῦcoc),  $\dot{o}$  κλυςμός  $(=\dot{o}$  κατακλυςμός),  $\dot{o}$  ἴος  $(=\dot{o}$  ἰός),  $\dot{o}$  πουλιός (= ὁ πολιός), ὁ πλουτάρκος (= ὁ πλούταρχος = ὁ διὰ τοῦ πλούτου ἄρχων καὶ ὁ πλούςιος καὶ ἄρχων), ἡ Πηγή (als Ortsname),  $\delta M \dot{\epsilon}(\gamma) \alpha \lambda \delta \phi o c$ ,  $\delta \lambda \delta \phi o c$ ,  $\delta \lambda \phi c \phi c$  (=  $\delta \lambda \epsilon \chi \rho \phi c$  oder λέχριος), ή καμπή, ό λευκός, ή παλαίστρα und daraus παλαιςτρώ, ή Κώμη, ή κάμινος, τὸ τομάχιν usw.

Ferner haben die Ikarier oft das Primitivwort bewahrt, statt dessen wir das Deminutiv gebrauchen; z. B. ή ἄλωνα st. τὸ άλώνι, ὁ βοῦς st. τὸ βώδι, τὸ ἄλετρον st. τὸ ἀλέτρι usw. Von χειμάδιον, τυροκόμιον st. der neueren χειμαδειό, τυροκομειό ist oben S. 399 die Rede gewesen; δακαλειό wird die Schule auf Rhodos genannt, ας πάω κ' είς τὸ δαςκαλειό, μήπως κ' ὁ νοῦς της ήβαλε νὰ μπη νὰ μάθη γράμματα. Wir sagen είκοςαρεά, δεκαρεά (neben seltenen δεκάδα) τριανταρεά usw. die Ikarier regelmässig δεκά(δ)α, είκοςά(δ)α, έκατοντά(δ)α usw. ebenfalls λευκά(δ)α.

Athen, Ostern 1892. G. N. Hatzidakis.

# Vokalkürzung im Baltischen.

Johannes Schmidt sagt KZ. XXXII 400; "Der Stamm ku- erscheint . . . in lit. kur 'wo', welches weder dem got. lear, skr. kar-hi, noch dem lat. quor, car im Vokale entsprechen kann, sondern von ku- gebildet ist wie skr. amir-hi damals' von ami-, Aus \*kur (Mahlow Die langen Vokale 115) lässt es sich nicht herleiten, da einsilbige Worte, selbst wenn sie auf -n auslauten, dies nicht verkürzen: nn, kn. Neuerdings will Streitberg (Indog, Forsch, I 271 f.) wieder kur aus einem alten \*kor herleiten, welches er merkwürdigerweise nur aus den germanischen Sprachen, die keinen Anhalt dafür geben, konstruiert, statt es durch lat, quor, cur zu belegen. Aus der Vertretung des griech. - u durch lit. -ui im Dat. Sg. der mask, ö-Stämme schliesst er, dass urspr. ö im ersten Gliede aller geschleiften 'Langdiphthonge', zu welchen er auch om, on, or rechnet, durch a hindurch zu a geworden sei. So soll im Gen. Pl. -wv zu lit. \*-aa und dies 'in relativ später Zeit' erst durch den Schwund des Nasals zu -a gedehnt sein (S. 264). Dem stehn zwei Thatsachen entgegen. 1, Im Zemaitischen entspricht hochlit, betontem - i des Gen. Pl. unbetontes -an oder -an z. B. akian = boehlit, akia (Bezzenberger BB, X 307); das u war also lang, schon ehe der Nasal sehwand. 2. Ein kurzer Vokal, hinter dem ein auslautender Nasal geschwunden ist, erscheint lang, nur wenn er betont ist. Es heisst im Akk. tā, katrā, jī, aber rilka, āki, sūnu mit kurzem -q, -i, -u. Das u des Gen. Pl. jedoch ist lang, anch wenn es nicht betont ist, pona 'der Herren', zödza, mënesia usw. Daraus folgt chenfalls, dass es nicht aus -an entstanden ist, und damit fällt meines Erachtens Streitbergs ganze Abhandlung. Da nun jeder, der nicht durch apriorische Theorien geblendet ist, zugeben wird, dass von der Behandlung des auslautenden -oi ohne weiters kein Schluss auf die des -or gilt, fehlt der Herleitung des kur aus \*kur jede Stutze, ja das unverkürzte -n des Gen. Pl. spricht geradezu gegen sie".

Ich habe mir erlaubt, die Stelle trotz ihres Umfangs unverkürzt wieder zu geben, um dem Leser ein objektives Bild ροκομίζω st. τυροκομῶ bezeugen die zwei entgegengesetzten Richtungen, wonach viele Präsensstämme verändert worden sind, s. Einleitung S. 395—6. Dass ἀρχινῶ, in der That auf ἐγχειρῶ zurückkehrt, wie ich Einleit. S. 410 bemerkte, beweisen noch die macedonischen Mittelformen ἀχιρνῶ d. h. ἐ(γ)-χειρνῶ = fange an und Aor. ἐχείρ(η)cεν und ἀποχειρνοῦμι = ἐπιχειρῶ; dass χειρίζω ἐχείρισα = fange an, im Mittelalter bekannt war, beweist sein Gebrauch bei Georgilas Pest 283; bei Lambros Romans steht endlich ἀρχερίζω st. (ἐγ)χειρίζω mit Anlehnung an ἀρχή.

Das syllabische Augment ist im Ikarischen, Chiischen und anderen benachbarten Inseln wie auch im östlischen Kreta und auf Thera gewöhnlich η st. ε; vgl. ἤτρεχεν ἤςκαψεν, ήλειπεν, ήςπαςεν (τὸ κέρατον τοῦ βοῦ μου), ήςτεκεν, ήτυχεν, ήφταςεν, ήπλυννεν, ήςυρεν, ήκαμεν, ήλαβεν, ήβλεπεν, ήφεξεν, ήγιανεν (γιαίννω = ύγιαίνω); ήπηγεν, ήμάλλωννεν, ήςτάθην, ήζύμως εν, ήθανατώθηκεν, ήληςμόνης εν, ήκαθάρις εν, ήδόνηcev, ήπέραcev, ή(γ) έννηcev, ημίλει, ήδάνειcev, ήβαρέθηκεν, ήβουίστην (ένα βούιν ήβουίστην), ήπιαςεν, ήμύριζεν usw.; dasselbe auch in den Compositis ήπόκλινεν, ήπαράςτεννεν, ήκατέβαιννεν, ήπάντεχενε, ήπορπίστη (= ἀπηλπίσθη = ἀπήλπισεν), ήξέφανεν (= ἐξύφανεν), κατήβηκα κατηβῶ usw.; danach scheinen mir auch ἤλλαγεν (= ἤλλαςςεν), ἤκουςα, ἠγγέλιζεν gebildet zu sein; dieses halte ich für wahrscheinlicher als dass das alte n in diesen Formen bewahrt ist, da die anderen mit α anlautenden Verba entweder ohne Augment gebraucht werden, ἄνοιξα, ἄφταν, ἄρμεξα, ἀγάπηςα, ἄραξα usw. oder mit ε wie die konsonantisch anlautenden augmentiert werden, z. B. έγάπηςεν ένοιξεν έγόραςεν ένέςπαςεν έκουςα έλλαςςεν = ήλλαςςε und danach έρπῶ auf Rhodos usw., oder endlich dies ε, wo es unbetont ist, weggelassen wird, also νέςπαςε, κάτω 'ρμένιζεν usw.

Mit ε wird auch das Verb πίννω augmentiert, ἔπιννα ἔπια, wofür wir gewöhnlich ἔπινα, dagegen ἤπια (so auch auf Rhodos) sagen; vgl darüber Einleit. S. 72.

Das innere Augment ist auch auf die Nomina derivata übergegangen, so παρεκτάτης (auf Kreta regelmässig παρακτάτης) und ἀπηλογιά (und ἀπεθυμμά auf Rhodos), worüber Einleitung S. 62 f.

Das Ikarische unterscheidet noch ziemlich gut die Verba auf -έω von denen auf -άω; so πουλεῖ, περπατεῖ, παρακαλεῖ, κελαδεί, βολεί, (δ)μιλεί, παρηγορεί, τραγουδεί, θωρεί, θαρεί, κουβαλεί, ήμπορεί, ψυχομαχεί usw.; allein auch φιλά (ebenso auf Rhodos) κουκκολοτά, καρπολοτά, έκοιλοπόνα, ομολοτά, χτυπά, ψυχομαχά nsw. Das Imperfekt und der Imperativ werden chenfalls auf doppelte Weise flektiert, περπάτει, μίλει καὶ παρηγόρει τον, έκελάδει(ν), έθάρεις, έθώρεις, έκάλεις, ήμπόρεις ήμπόρει(ν), έκουβάλει(ν), έπάτεις έπάτει(ν), έν έβόλειν (= das dürfte nicht) usw.; daneben aber auch (allein nicht im Dorfe Rhaches) έπάτειεν, έθάρειες, ήμπόρειες, έκουβάλας έκουβάλα, ετρα(γ)ούδας - δα usw. Im Allgemeinen flektiert man altertilmlich; so, έπούλουν έπούλεις έπούλειν, έπουλούμεν, έπουλείτε, επούλουν und έπουλούς πούλει πουλείτε; άγάπουν άγάπας άγαπα, άγαπούμεν άγαπάτε άγάπουν und άγαπούςαν; so ist -occa immer noch auf die III. Plur, besehränkt und auch da nicht ansschliesslich im Gebrauch. Medium πουλειούμαι πουλειέςαι, πουλειέται, πουλειόμεςτε, πουλειέςτε, πουλειούνται; άγαπειούμαι άγαπειέςαι άγαπειέται, άγαπειούμεςτεν, άγαπειέςτε, άγαπειούνται; and altertümlicher άγαπούμαι άγαπάται άγαπάται, άγαπούμεςτεν άγαπάςτε άγαπούνται; Imperfekt άγαπειούμουν αγαπειούςουν άγαπειέτον, άγαπειούμεςτεν, άγαπειέςτε άγαπειούνταν und άγαπειούντο; aber auch άγαπούμουν άγαπούςουν, άγαπάτον, άγαπούμεςτεν, άγαπούνταν und άγαπούντο.

Neben den altertümlichen Formen auf -civ, λέ(γ)ουςiv, cányouciv usw. werden auch die jungeren auf -ouv gebraucht; sie finden sieh auch in den Privaturkunden des XVII Jahd., cτέργου και λαμβάνου (der Schreiber hat nicht für nötig gehalten den schwach gehörten Nasallaut zu bezeichnen), Formen auf -ουνε sind im Gebiet von Μεταρεά bekannt, nicht aber in Rhaehes und in Papa, wo die Mundart viel reiner gesproehen wird. In den Präteritis gebraucht man stets die Endung -αει st. -αν, ἡφύ(γ)αει(ν), ἡφεύγαει(ν). In der III. Plur. Prasentis medii gebraucht man stets den Ausgang -ouvrut kéτουνται, έρκουνται, άγγρίζουνται, obgleich in den andern Persomen o ansgesprochen wird, z. Β. λέγομαι έρκομαι έρκομετα (τα = θα) (neben έρκούμεςτεν) usw., deshalb glaube ich, dass meine Vermutung, dieses -ou sei vom Aktiv -ouv hergenommen, das Richtige trifft. ήρκουμουν (in Mesaria έρκούμουνε), ήρκουςουν, ήρκετον, ήρκούμεςτεν, ήρκεςτεν, ήρκουνταν. Auf Rhodos sagt man aber δύνουμαι (= δύνομαι = δύναμαι), πείθουμαι, καταδέχουμαι, ζώννουμαι usw. und die I. Plur. λέουμε (= λέγομεν) κανακίζουμεν(ε) usw. mit verallgemeinertem u-Laut.

Den Verlust des e-Lautes im Imperativ, wovon Einleit. S. 159, 347 die Rede gewesen ist, habe ich auch auf Ikaros bemerkt, so ὁρίcτε neben ὁρίcετε, πμάς' το neben πμάςε το, ἄκου το καὶ ποῦ 'ν 'το; sonst gebraucht man aber stets die volleren Formen.

Das ξ im sigmatischen Aorist statt des c, wortiber Einleit. S. 134 f., ist im Ikarischen selten; so ἀρώτηξα neben ἀρώτηςα, ἐςτέγνωξα; allein stets ἀπάντηςα, ἐπέταςεν (ὁ ἄνθρωπος = ἀπέδρα); auf Rhodos sagt man λόγιαξε, ςταμάτηξε (ςταματῶ); βριξιά st. ὑβριςιά = ὕβρις hörte ich von einem Ikarier, der aber lange ausserhalb der Insel gelebt hat.

Die Erweiterung -κα, welche in einigen Mundarten, wie in der Aeginetischen, Athenischen, Megarischen, Kephallenischen der Aktivaorist, fasst im ganzen Ngr. aber der Passivaorist bekommen hat, ist auch im Ikarischen bei den Passivformen üblich, εύρέθηκεν neben εύρέθην, έχύθηκεν, έχώθηκεν neben ἐχύθην, ἐχώθην usw.; auch der Aktivaorist ἐχάλακα wird mit dieser Endung gesagt, z. B. ἀνεχάλακέ μου τὸ νερόν oder τήγ γιατέρναν = λῦςον... Dieser Aorist ist zweifelsohne dem synonymen Aorist ἀπόλυκα st. ἀπέλυςα nach dem synonymen alten Perfekt ἀπολώλεκα — ἀπώλεκα (so mit κ bieten die MMss. der Theophanes dieses Tempus ἀπόλεκες oder ἀπέλεκες S. 296, 27) und dem Aorist ἄφηκα nachgebildet. Auch in Macedonien werden nur die Aoriste ἔδωκα, ἄφηκα, das Synonym desselben ἀπόλυκα und das Perfektum (ε)ὑρῆκα mit -κα gebildet; in Epirus wird nach ἄφηκα das Synonym (ά)πάρεακα (παρεάω) = "ich liess" und dessen Gegensatz ἔπιακα gebildet; auf Kreta nur die alten ἔδωκα ἄφηκα, ἔθεκα (ε)ὑρῆκα. Dass εύρῆκα ἐποῖκα Perfektformen sind, habe ich Einleitung S. 30 bemerkt.

Die medialen Imperativformen werden auf doppelte Weise gebildet, d. h. entweder auf -cou, ἐπιάcτην πιάcou, ἐπλύθην πλύcou usw., worüber Einleit. S. 101, oder wie auf Cypern auf -θου (του), d. h. mit Bewahrung des Tempuscharakters, also ἐπλύθην πλύθου, ἐπανδρεύτην παντρεύτου, ἐcτοχάcτην cτοχάcτου, ἐφουγκράcτην φουγκράcτου (ἐπηκροάcθην) usw., welche a. a. O. erklart worden sind; vgl auch das atheniche Sprichwort "cἄν πεινᾶς καὶ δὲν νυςτάζης, ὅςο θέλεις κουκουλλώθου".

Auf Rhodos sagt man ebenfalls cτάθου, κοιμήθου, ἀρέχτου, παντρεύτου usw. Auch auf Cypern ist diese Endung sehr gewöhnlich. Die starken Aoriste ἐφάνην ἐχάρην bilden ihre Imperativformen regelmässig bis auf die Betonung, welche nach derjenigen des Präsens reguliert worden ist: φάνου, χάρου; auf Kreta φανού.

Von Medialpartizipien habe ich im Ikarichen τυχαιννάμενα gehört und in vielen Urkunden habe ich τῆς εὐριςκουμένης (oder εὐριςκούμενης) κρίσις oder αὐ(θ)εντείας gelesen.

# Wortbildung.

Im Ikarischen werden die Patronymiea von den Beinamen gebildet und sind fast alle nur im Plural gebräuchlich; es gibt vier Suffixe dafür:

1) -arox -arox -arac; dieses Suffix wird von allen möglieben Beinamen gebildet; z. B. Δημήτρις Παίδος, darans oi Παιδάτοι, Γάδριας = Βάρδιας (γιατί έςκότως εν τήβ βάδριαν) Γαδριάτοι, ὁ Δάμαλος οἱ Δαμαλάτοι, ὁ Λεωνίδης (als Beiname aufgefasst, da es ungewöhnlich ist) Λεωνιδάτοι, Καρούτεος Καρουτεάτοι, ὁ Σοφός οἱ Σοφουδάτοι, ὁ Λαγός οἱ Λαγουδάτοι, Μούτεης οἱ Μουτεάτοι, Γληγόρις Γληγοράτοι, Πλάκας Πλακάτοι, Ψάκαρος Ψακαράτοι, Καρίμαλλις, Καριμαλλάτοι, Γουρουνάφτης Γουρουναφτάτοι, 'Ατειδάφτης 'Ατειδαφτάτοι, ο Παππα - Σταμάτις Παππαςταματάτοι, ὁ Ποῦλλος οἱ Πουλλάτοι, ὁ Κράτςας οἱ Κρατcάτοι, ὁ Πάτελλας οἱ Πατελλάτοι, ὁ Κρόκος οἱ Κροκάτοι, ὁ Κουκούλλης οι Κουκουλλάτοι, ο Πεδρίκης οι Πεδρικάτοι, ο Γιούργας οι Γιουργάτοι, ο Κόχχυλας οι Κοχχυλάτοι, ο Παροίκος (von ol παροϊκοι — ὁ πάροικος = κάτοικος) οἱ Παροικάτοι, Καπνιστός οί Καπνιςτηράτοι (als ob Καπνιςτήρας ware), ὁ 'Αμάξης οί 'Αμα-Εάτοι, ο Τεαμούε (bedentet τον νόθον) οι Τεαμουδάτοι, ο Ψοφότερος οι Ψοφοτεράτοι usw.

Die Besitzungen der Familien (auf -άτοι) oder ihre Dörfer werden ausgedrückt entweder durch Genetiv Plur. 'ς τῶτ Γαδριάτων, εἰς τῶτ Γληγοράτων, εἰς τῆθ θέςιν Καρυδάτων usw. oder durch ein Adjektiv, welches von dem Beinamen gebildet im Singular oder im Plural und im sachlichen Genus gebraucht wird, z. B. τὸ Ψοφογέρικον, τὰ Πίνικα, τὰ Κρόκικα, τὰ Κουποάλλικα, τὰ Καννάτικα usw. bedeuten das Gut oder die Güter oder das Dorf τῶν Ψοροτεράτων, τῶν Πινάτων usw.

2) -άδες -άδων -άδας, z. Β. Γληνάς οι Γληνάδες, ὁ Βου-

δαντάς οί Βουδαντάδες, ὁ Γλιαγλιάς οί Γλιαγλιάδες, ὁ Κουλολιάς οί Κουλολιάδες, ὁ Φωτεινός οί Φωτεινάδες, ὁ Κυριάκος οί Κυριακάδες, ὁ Τριπουλᾶς οἱ Τριπουλάδες, ὁ Μουλᾶς οἱ Μουλάδες, ό Κεφαλάς οἱ Κεφαλάδες, ὁ Καςτανιάς οἱ Καςτανιάδες, ὁ Κουνιάς οι Κουνιάδες, ὁ 'Ρουςτάς οι 'Ρουςτάδες, Παππα-Ξένος Παππαξενάδες, ὁ Παππα-Πεπανός οἱ Γιαππαπεπανάδες, ὁ Σκυρίανός οί Σκυριανάδες, ὁ Λεριός οἱ Λεριάδες, ὁ Σαραντής οἱ Σαραντιάδες usw. Auch der Besitz dieser wird ausgedrückt entweder durch Genetiv Plur., είς τῶν Gαλαβράδων, είς τῶλ Λερjάδων usw. oder durch ein Adjektiv Generis neutrius, τὸ Καλογεράδικον, τὸ Λαμπαδράδικον, τὰ Παππακαράδικα, τὰ Τςαρνάδικα (δ Τcαρναc) usw. Von diesem Genetiv Plur. auf -άδων, der gleich dem Akkusativ Sing, lautet, hat man einen Nominativ Sing. auf -άδος gebildet: ὁ Κουνιάς - οἱ Κουνιάδες τῶν Κουνιάδων, und daraus, als ob es τὸν Κουνιάδον wäre, einen Nominativ ὁ Κουνιάδος (Dorfsname); so ist auch τὰ Μανδριά τῶμ Μανδριῶν ὁ Μανδριός.

3) - έδες - έδων - έδας: Ἰωάννης τοῦ Μηλέ, οἱ Μηλέδες, οἱ ἀλελές οἱ ἀλελέδες, ὁ Ποδρές οἱ Ποδρέδες, ὁ Τςαντές οἱ Τςαντέδες, ὁ Χαβδές οἱ Χαβδέδες, ὁ Ψωρές οἱ Ψωρέδες, ὁ Κοτςός οἱ Κοτςόδες, ὁ Λεφές οἱ Λεφέδες, ὁ Λακές und ὁ Λακιός (bedeutet τὸν ἐςχιςμένον, οἱ aber von ῥάκος?) οἱ Λακέδες, Ξερός οἱ Ξερέδες, ὁ Γλαρός οἱ Γλαρέδες, ὁ Στενός οἱ Στενέδες, ὁ Σπανός οἱ Σπανέδες, ὁ Χλωρός οἱ Χλωρέδες, ὁ Μονιός οἱ Μονιέδες, ὁ Τςουρῆς οἱ Τςουρέδες, ὁ Λουκῆς οἱ Λουκέδες, ὁ Πωρῆς οἱ Πωρέδες usw. Ihr Besitz wird ebenfalls durch Genetiv oder adjektivisch ausgedrückt, z. B. ἐς τῶγ Γλαρέδων, ἐς τῶχ Χαβδέδων, und τὸ Χλωρέδικον, τὸ Πωρέδικον, τὰ Τςουρέδικα, τὰ Γλαρέδικα, τὰ Μονιέδικα, τὰ Λουκέδικα usw.

4) -ιδες -ιδων -ιδος, sehr selten und vielleicht nicht echt ikarisch; ὁ ἀνταράκις οἱ ἀνταράκιδες (diese Familie ist eingestandenerweise von Krene nach Ikaros eingewandert), ὁ Μπατούτιος οἱ Μπατούτιδες und ötter οἱ Μπατουτάτοι.

Die erste Bildung auf -âτοι ist allen Nachbarn in der Nähe völlig unbekannt, sie findet sieh weit in der Ferne, nämlich auf Kephallenia, wo durch die Venezianer diese Bildungsweise der Familiennamen sehr verbreitet wurde; z. B. Ἰακωβᾶτοι, Κυριακᾶτοι, Δρακᾶτοι usw. Und merkwürdigerweise wissen die Ikarier zu erzählen von einem gewissen Καλοκύρις, der aus Kephallenia in ihre Insel gewandert sein soll, als ihre

Insel Ikaros nach ihrer Überlieferung völlig öde war, und von dem alle späteren Bewohner abstammen sollen. Dass diese fabelhafte Verödung der Insel nie stattgefunden hat, beweist die Sprache klar genug; allein die Sprache beweist ferner, dass Kephallener wirklich nach Ikaros gekommen sind.

Auch die Andronymika werden im Ikarischen auf verschiedene Weise gebildet; vgl. ὁ Λέςος ἡ Λέςαινα, ὁ Κωςταντίς ἡ Κωςταντούδαινα, ὁ Κωςταντίνος ἡ Κωςταντινούδαινα, ὁ Γαδουρος ἡ Γαδουρούδαινα; ὁ Θετόκις ἡ Θετοκού, ὁ Παππα Λέων ἡ Παππαλεοντού, ὁ Παππα - Δημήτρις ἡ Παππαδημητροῦ usw.

Βεκαnntlich hat man in der alten Sprache viele Adjektiva auf -ωπός, ἀγριωπός, ἀρρενωπός, βορβορωπός, γλαυκωπός, γοργωπός, κοιλωπός, μεγαλωπός, ξανθωπός, πυρωπός, νεωπός, νυκτωπός, ρόδωπός, ταυρωπός, φαιδρωπός, χαρωπός, χρυςωπός nsw. In diesen Adjektiven konnte leicht ein deminutiver Sinn sich entwickeln; das was so und so aussieht, braucht nicht immer in der That so zu sein; ἀγριωπός ist nicht nur derjenige der schrecklich anzuschen ist, sondern auch derjenige, der nur dem Ausschen nach wild, d. h. der nicht so sehr wild ist. So ist heutzutage diese adjektivische Deminutivendung -ωπός im Ngr. sehr gewöhnlich, z. B. ἀγριωπός, κοκκινωπός, κιτρινωπός, μεγαλωπός und die Zeitadverbia auf -α, νυχτωπά, τυναυγωπά, ταχ(υ)τερωπά, πρωϊνωπά, ἀπονωρωπά, ἀργωπά usw.

Als Adjektive ohne eine deminutive Bedeutung, sind heutzutage noch einige im Gebrauch; so im Allgemeinen νωπός st. νεωπός; andere auf Ikaros und Syros und vielleicht Naxos, so ikar. πιθάριν κραςωπόν = πίθος ίκανὸς πληροῦςθαι οἴνου, d. h. ςῶος, im Gegensatz zu πιθάριν ςιταρωπόν = 'zerbrochen und nur für trockene Früchte gut'; ἴτςωπον (κρέας) haben wir oben S. 397 angeführt. Mit Hülfe dieses Suffixes werden viele Ortsnamen gebildet; z. B. ἀςπαλαθρωπή (se. θέςις oder χώρα) = ἀςπαλαθρών, ἀςτοιβωπή (νοη ςτοιβή) = τόπος ςτοιβάδων, λυγαρωπή (λυγαρξά) = λυγών, ἀγκαθωπή (ἄκανθα) = ἀκανθών, ἀγκιςςαρωπή = κιςςαρών usw.; auf Syros τὸ ςτοιβωπό(ν), τὸ θυμωπό(ν) und ἡ θυμωπή auf Naxos; auf Syros noch τὸ ᾿Αγρελωπό, ἡ Κονυζωπή, ἡ Μαντιλιδωπή, ἡ ᾿Αςτοιβωπή, τὰ Λυ(γ)αρωπά, τὸ Πλακωπό, τὸ Ὑρηχωπό, ᾿Αγκαθωπές, τὸ ᾿Αμμωπό usw.

Zur Bezeichnung eines mit Pflanzen bewachsenen Platzes haben die Ikarier wie anch die westlichen Kreter die Endung -έc st. -ξάc, z. B. auf ὁ πρινέc = ὁ πρινών, ὁ γαλαστοιβιδέc, ὁ λυγαρέc = λυγών; auf Kreta ὁ πρινέc und ὁ πριναρέc, ὁ κερδέc (= ὁ κεδρών), ὁ ἀσφενδαμέc = ὁ (ἀ)σφενδαμνών, ὁ ἀσπαλαθέc und ὁ ἀσπαλαθεώνας, ὁ θυμαρέc (= θυμών), ὁ Πλατανέc, ὁ κουμαρέc, ὁ ἀκονυζέc, ὁ ἀστοιβιδέc usw.

Die vollere Endung auf -ξάς ist auch auf Kreta üblich, z. B. ὁ πευκέας = ὁ πευκών, ὁ θρυμπξάς = ὁ θρυμβών und ὁ Σκορδεάς auf Syros. Auch sonst bezeichnet das Suffix -ξάς -ές den Platz, wo etwas in Fülle vorhanden ist, z. B. ὁ Πλακεάς = wo viele πλάκες sind, ὁ τροχαλεάς = wo viele τρόχαλοι (= Haufen runder Steine) sind, ὁ χαλαςές wo viele χαλάςματα sind, ὁ Πετρές wo viele Steine sind usw.

Man bemerke noch folgende Suffixe: auf Svros τὸ ἀμυγδαλό(ν) (= μυγδαλεών) st. τὸ ἀμυγδαλοῦν (sc. χωρίον oder μέρος), τὸ ἀργευτό(ν) = τὸ ἀρκευθοῦν, τὸ δανακό = τὸ δονακοῦν, τὸ Λυγερό = ὁ λυγών, τὸ ᾿Απηγανό (πήγανος), τὸ ᾿Ορι-(γ)ανό (ὀρίγανον), τὸ ἀγρελαιό (ἀγρία ἐλαία) usw.; ferner auf Syros τὸ γυναικοθέμι = θημωνιά und dann 'eine Menge Weiber'; anf Chios gebraucht man dafür τὸ γυναικοθέςιν, das wohl als eine volksetymologische Umgestaltung des ersteren anzusehen ist. Auf Kephallenia sagt man λαιοστάσι = ἐλαιών (vgl. βουcτάcιον, ἱπποcτάcιον usw, woraus die Bedeutung der Fülle leicht entstanden ist); ἀνδρολάςι ebd. (und auf Kreta), γυναικολάςι, (ύ)βριςολάςι und (ύ)βριολάςι = πλήθος ὕβρεων, παιδολάςι, ψαρολάςι, χορταρολάςι, πεπονολάςι vgl. Νεοελλ. 'Ανάλεκτα II 183. Die Bedeutung der Fülle war vom Nomen ἔλαςις = έλαυνόμενα ζώα leicht zu gewinnen. Endlich sagt man auf Kreta λαιόφυτον = ἐλαιών. Und sowohl auf Kephallenia wie auf Kreta άγκιναρότοπος, άμπελότοπος, πορτοκαλότοπος usw. wobei ausser der dazu geeigneten Beschaffenheit des Platzes (z. B. cπιτότοπος = geeigneter Platz um ein Haus zu bauen) auch die daraus hervorgegangene Fülle bezeichnet wird, άγκιναρότοπος = wo viele κινάραι (Artischocken) wachsen u. dgl., άμπελότοπος, χορτότοπος usw. Wie τόπος so wird auch κήπος gebraucht, άγκιναρόκηπος, πορτοκαλόκηπος usw.

Zuletzt mag erwähnt werden, dass auch die alte Endung auf -ών oder -εών (sp.) bekannt ist, vgl. cυκῶναc auf Kephallenia, ὁ λαιῶναc auf Syros und ὁ ἐλαιῶναc in Athen und sonst, auf Kreta άτπαλαθεώνας, ὁ κυπαριετεώνας, ὁ καλαμεώνας, ὁ περιετερώνας und ὁ περιετερώνας auf Syros.

Cher die fem. Endung -ta möchte ich bemerken, dass sie sowohl auf Ikaros wie auch sonst sehr verbreitet ist, da man mit ihr Nomina Fem. in den verschiedensten Bedeutungen bildet; a) alle Baum- und Pflanzennamen werden beutzutage auf -εά gebildet, τυκεά, ἀπιδεά, μυρτεά, ρωδιικίνεά, μηλεά, ρωδεά, τριανταφυλλεά, κολοκυθεά, κουκκεά usw. Nur diejenigen sind ausgenommen, die als fruchtlosen den Gegensatz zwischen Frucht- und Baumnamen nicht ausgebildet haben; z. B. τὸ πεῦκο, ἡ λεύκα und ἡ λεύκη, τὸ κυπαρίες, ἡ δάφνη, ή πικροδάφνη, ὁ βάτος (doch anch ή βατεινεά in Thessalien νου βάτεινον = βάτινον se. μόρον), ή ἀετιβίδα, ὁ φλόμος, ή unza usw., oder bei denen die Frucht einen völlig verschiedenen Namen hat, z. B. ό δρῦς und ὁ πρίνος τὸ βελάνι, ὁ κέρδος τό κερδόκουκκο. β) Von allen Nominibus die ein Mittel oder Organ zum Schlagen bedeuten, kann man ein Fem. auf -tá bilden, um diesen Schlag zu bezeichnen: ὁ τρόθος ή τροθεά (Faustschlag), Εύλον ή Ευλεά, ραβδί ή ραβδεά, τουφέκι ή τουφεκεά, ή πιστόλα ή πιστολεά, danach ή λαχτεά (= λάΕ) und im Cyme ή λακτέα, ή κλωτεξά, ή κατακεφαλξά = κόνδυλος κόλαφος usw.

γ) Von allen Nominibus, die irgend einen Geruch bedeuten, kann man ein Fem. auf -ξά zur Bezeichnung dieses angenehmen oder unangenehmen Geruches bilden; ἡ βουτυρξά, ἡ κρατξά, ἡ λαδξά, ἡ τυρξά, ἡ ῥακιδξά (von αὶ βακίδες st. αὶ ῥακές = Branntwein), ἡ ποδαρξά, ἡ πιεεξά, ἡ κρεατξά, ἡ ψαρξά usw.

## Zur Syntax.

Bemerkenswert ist im Ikarischen der Gebrauch des Plurals von einigen Ortsnamen, die sonst im Singular üblich sind, zur Bezeichnung der einzelnen Bestandteile derselben; z. B. πάμεν κατά τούς Εὐδήλους d. h. nicht in die Stadt Εὐδηλος selbst, sondern in das Land um Εύδηλος; ebenso sagt man ἡπῆτεν είς τάς 'Ανατολάς d. h. in die versehiedenen Gegenden des Kleinasiens.

Das in der späteren und mittelalterlichen Zeit der Gebrauch des Akk. st. des Gen. und Dativs stark zugenommen hat, ist allbekannt, vgl. auch Einleit. S. 210, 220 ff. Auf Ikaros habe ieh mir notiert ἔγκαψεν ὁπίωω τὸλ λοῦρον (γκάβγω = κάμπτω = fortgehen, ὁ λοῦρος = Fels, grosser Stein) = er ist hinter den Felsen fortgegangen; ὑπάγει ἴςα τὸν ἀγωγὸν (1680) und ἀπὰ τὸ ςπίτιν νὰ πὰ ζύγωμα τὴν ςυκξάν (1693) und heute ζύμα τὸν τοῖχον = bis an die Wand (vgl. auch in Belbendo κοντὰ τὰς ἄλλες).

Bei allen diesen Ausdrücken fügen wir heutzutage eine Präposition hinzu, z. B. ὁπίςω ἀπὸ τὴν ςυκξά(ν), ὑπά(γ)ει ἴςα μὲ τὸν τοῖχον, κοντά 'ς τές ἄλλες usw., die Ikarier stehen also auf einer älteren Sprachstufe.

Dasselbe ist zu bemerken auch in anderer Beziehung, z. B. im Gebrauch von präpositionalen Fügungen, wie εἰς πόδα = vorwärts, südlich, der südliche Teil der Insel; (ἐ)ξ ἀνέμου (sc. βορρᾶ) = von Norden her, der nördlichen Teil der Insel; ἀπ' ἀνέμου (st. ὑπ' ἀνέμου) = der südliche Teil der Insel, z. B. πάμεν 'ς πόδα; ὁ Μαγγανίτης κ(αὶ) ἡ Πλαγμά εἶν' ἀπ' ἀνέμου, οἱ 'Ράχες κ' ὁ Εὔδηλος (ἐ)ξ ἀνέμου.

Ferner gebrauchen die Ikarier viele altgr. Wörter die wir im gewöhnlichen Ngr. gar nicht kennen; z. B. οἰκίζω, (ἐ)ξοικίζω (= ausrotten), φαίνει, κεῖτται, πέτεται (dies auch kretisch), πάμποιος = allerlei, z. Β. πάμποιον κραςίν = von verschiedenen Tranben gemachter Wein; ζάλλω, θάρπος (= θάλπος), ὁ ἀθέρας (= ὁ ἀθήρ), τὸ παραθέριν, ὁ κάψος (= ὁ καῦσος), ὁ κλυςμός (= ὁ κατακλυςμός), ὁ ἴος (= ὁ ἰός), ὁ πουλιός (= ὁ πολιός), ὁ πλουτάρκος (= ὁ πλούταρχος = ὁ διὰ τοῦ πλούτου ἄρχων καὶ ὁ πλούςιος καὶ ἄρχων), ἡ Πητή (als Ortsname), ὁ Μέ(γ)αλόφος, ὁ λίθος, ὁ λοχρός (= ὁ λεχρός oder λέχριος), ἡ καμπή, ὁ λευκός, ἡ παλαίςτρα und daraus παλαιςτρῶ, ἡ Κώμη, ἡ κάμινος, τὸ τομάχιν usw.

Ferner haben die Ikarier oft das Primitivwort bewahrt, statt dessen wir das Deminutiv gebrauchen; z. B. ἡ ἄλωνα st. τὸ ἀλώνι, ὁ βοῦς st. τὸ βώδι, τὸ ἄλετρον st. τὸ ἀλέτρι usw. Von χειμάδιον, τυροκόμιον st. der neueren χειμαδειό, τυροκομειό ist oben S. 399 die Rede gewesen; δαςκαλειό wird die Schule auf Rhodos genannt, ἄς πάω κ' εἰς τὸ δαςκαλειό, μήπως κ' ὁ νοῦς της ἥβαλε νὰ μπῆ νὰ μάθη γράμματα. Wir sagen εἰκοςαρξά, δεκαρξά (neben seltenen δεκάδα) τριανταρξά usw. die Ikarier regelmässig δεκά(δ)α, εἰκοςά(δ)α, ἐκατοντά(δ)α usw. ebenfalls λευκά(δ)α.

Athen, Ostern 1892.

G. N. Hatzidakis.

## Vokalkürzung im Baltischen.

Johannes Schmidt sagt KZ. XXXII 400: "Der Stamm ku- erscheint . . . in lit. kur 'wo', welches weder dem got. kur, skr. kûr-hi, noch dem lat. quör, cür im Vokale entsprechen kann, sondern von ku- gebildet ist wie skr. amar-hi damals' von ami-, Aus \*kur (Mahlow Die langen Vokale 115) lässt es sich nicht herleiten, da einsilbige Worte, selbst wenn sie auf -u auslauten, dies nicht verkurzen: nu, ku. Nenerdings will Streitberg (Indog. Forsch. I 271 f.) wieder kuraus einem alten \*kor herleiten, welches er merkwürdigerweise nur aus den germanischen Sprachen, die keinen Anhalt dafür geben, konstruiert, statt es durch lat. quor, cur zu belegen. Aus der Vertretung des griech. -w durch lit. -ui im Dat. Sg. der mask, ö-Stämme schliesst er, dass urspr, ö im ersten Gliede aller geschleiften 'Langdiphthonge', zu welchen er auch 6m. on, or rechnet, durch à hindurch zu à geworden sei. So soll im Gen. Pl. - ŵv zu lit. \*- an und dies 'in relativ später Zeit' erst durch den Schwund des Nasals zu - i gedehnt sein (S. 264). Dem stehn zwei Thatsachen entgegen. 1. Im Zemaitischen entspricht hochlit, betontem -a des Gen. Pl. unbetoutes -un oder -un z. B. akian = hochlit. akia (Bezzenberger BB, X 307); das u war also lang, schon che der Nasal sehwand. 2. Ein kurzer Vokal, hinter dem ein auslautender Nasal geschwunden ist, erscheint lang, nur wenn er betont ist. Es heisst im Akk. tā, katrā, jī, aber vilka, āki, sūnu mit kurzem -q, -i, -n. Das n des Gen. Pl. jedoch ist lang, auch wenn es nicht betont ist, pônà 'der Herren', £ôdźa, mêmesiñ usw. Daraus folgt ebenfalls, dass es nicht aus -un entstanden ist, und damit fällt meines Erachtens Streitbergs ganze Abhandlung. Da nun jeder, der nicht durch apriorische Theorien geblendet ist, zugeben wird, dass von der Behandlung des auslautenden -oi ohne weiters kein Schluss auf die des -or gilt, fehlt der Herleitung des kur aus \*kur jede Stütze, ja das unverkürzte -a des Gen. Pl. sprieht geradezu gegen sie".

Ich habe mir erlaubt, die Stelle trotz ihres Umfangs unverkürzt wieder zu geben, um dem Leser ein objektives Bild von Joh. Schmidts Standpunkt zu geben und so jedem Misverständnis, wie es sich bei einem verkürzenden Referat etwa einschleichen könnte, von vornberein den Boden zu entziehn.

Meine Ansicht ist, dass die von Schmidt erhobnen Einwände in allen wesentlichen Punkten nicht stichhalten. Ich will versuchen im folgenden meine Gegengründe zu entwickeln.

I.

Es sei mir gestattet, bevor ich auf die Frage nach dem Sein oder Nichtsein des Vokalverkürzungsgesetzes eingeh, ein Wort über die Form  $ku\tilde{r}^1$ ) und ihre Beurteilung durch Johannes Schmidt vorauszuschicken.

Ich gehe von einer allgemeinen Erwägung aus und frage: Angenommen, es sei für geschlossne Silben im Baltischen die Reduktion eines ursprünglich langen Vokals vor tautosyllabischem i u und Nasal erwiesen, dürfte man alsdann auch mit der Möglichkeit der Reduktion eines langen Vokals vor tautosyllabischem r rechnen?

Zweifellos. Denn vom Standpunkt der Theorie aus gesprochen, kommt bei r (und l) dasselbe Moment in Betracht, das bei nasalen Verschlusslauten und unsilbischen Vokalen als Ursache der Reduktion vorausgehnder Längen anzusehn ist. Vom Standpunkt der Praxis aus aber ist festzustellen, dass thatsächlich in allen Sprachen, wo vor Nasal — von i u gar nicht zu reden — in geschlossner Silbe ein langer Vokal gekürzt wird, dies auch vor r (l) geschieht. Vgl. z. B. griech.  $\pi \tau \acute{e} \rho v \alpha$  mit  $\gamma v \acute{o} v \tau c$ , lat.  $pat \acute{e} r$  mit  $f i d \acute{e} m$ .

Freilich, im Baltischen sind bis jetzt im Inlaut keine sichern Beispiele für die Existenz ursprünglich langer Vokale vor tautosyllabischem r nachgewiesen. Für den Auslaut kommen nur  $mot\tilde{e}$   $ses\tilde{u}$  und  $ku\tilde{r}$  in Betracht.

Die Beurteilung dieser Formen hängt davon ab: 1. Ob man überhaupt für das Sonderleben der baltischen Sprache Abfall eines auslautenden r nach langem Vokal annehmen dürfe; 2. Wenn man dies aber thut, wie man den Abfall zu

<sup>1)</sup> Ich bin Joh. Schmidt zu Dank verpflichtet für die Berichtigung eines bei der Form begangnen Akzentversehns. Wenn ich IF. I 272 irrtümlich \*kûr schrieb, geschah dies, weil mir IF. I 30 vorschwebte. Auf die Auffassung der Form hat der Fehler glücklicherweise keinen Einfluss geübt.

datieren habe, d. h. ob man ihn vor oder nach jene Periode setze, wo — nach der oben gemachten Voraussetzung — ein langer Vokal vor auslautendem Nasal gekürzt wird. Nur im zweiten Fall existieren Endsilben von der Form 'langer Vokal + r' für das Kürzungsgesetz.

Johannes Schmidt setzt den Abfall des auslautenden r nach vokalischer Länge in die baltische (oder baltisch-slavische) Urzeit, was einem Eintreten für die erste Möglichkeit, wenigstens in seinen praktischen Folgen, gleichgesetzt werden kann. Vgl. KZ. XXV 22, Pluralbildungen 193 Fussnote 2, KZ. XXXII 401 Fussnote. Dazu Verf. IF. I (271 f.) 275.

Ich habe an der genannten Stelle zwei Einwendungen gegen Schmidt gemacht.

1. Die Erhaltung des r in  $ku\bar{r}$ . Dieser Einwand beruht auf der Voraussetzung, dass die Deutung Mahlows Lange Vokale 115, wo eine Grundform idg. \* $q\bar{o}r$  angesetzt wird, richtig sei. Nachdem aber Joh. Schmidt eine zweite Erklärungsmöglichkeit gefunden hat, ist das Wort im besten Fall als zweideutig ohne durchschlagende Beweiskraft oder es scheidet sogar ganz aus dem Beweismaterial aus, wenn nämlich der neue Erklärungsversuch das allein richtige trifft. Denn dann stände r nach kurzem Vokal, könnte also, wie Schmidt mit Recht hervorhebt, für das Schicksal von r nach langem Vokal nicht vorbildlich sein 1).

<sup>1)</sup> Joh. Schmidt scheint indes zu übersehn, dass der Unterschied in der dialektischen Behandlung von r in  $d\hat{a}$  (aus  $d\hat{a}r$ ) und in  $a\hat{r}$  — die Richtigkeit seiner Auffassung vorausgesetzt — weniger auf dem Quantitäts- als auf dem Betonungsunterschied beider Wörter beruht. Denn hier liegt — nach Baranowski — der Gipfelpunkt des Akzentes, mag er nun in einem Intensitäts- oder in einem Tonhöhenmaximum bestehn, auf der letzten, dort aber auf der ersten der drei Moren ( $v+v\hat{v}$  gegenüber  $\hat{v}v+v$ ), die das ganze Wort zählt. Man darf daher zunächst wohl an die Doppelheit käilis: laīkas denken.

Aber, wie mich Hr. Prof. Leskien belehrt, ist es nicht einmal sicher, dass då überhaupt aus dår entstanden sei. Im ältern Litauischen hat das heute 'jetzt' bedeutende dabar (in Kurschats dåbar 'noch' ist die Betonung willkürlich angesetzt) ganz allgemein den Sinn von där, heisst also 'noch'. Die ersten Elemente von da-bar und då-r sind wohl sicher dieselben, das einfache da ist in der Bedeutung 'und' in der ältern Litteratur häufig belegt (vgl. Bezzenberger ZGLS. S. 263) und ist mit slav. da zusammenzubrin-

 Die Akzentqualität von mote sesü. Im Gegensatz zum ersten bleibt dieser Einwand unerschüttert bestehn.

Man weiss, dass im Griechischen der lange Vokal in den durch Delmung entstandnen Nominativen gestossen betont ist. Vgl. πατήρ, ποιμήν ἡγεμών εὐγενής ἡώς. Diese Betonung ist gewiss ursprünglich; denn es existiert kein Gesetz, das für die Form aus irgend welchem Grund schleifenden Ton verlangen könnte.

Im Baltischen fehlt das -r im Nominativ der er-Stämme. Zugleich treffen wir schleifenden, nicht gestossnen Ton: mote sesu. Genau ebenso hat die n-lose Schlusssilbe der en-Stämme schleifende Qualität: szű (akmű). Es ist klar, dass die Ursache des Akzentwechsels in beiden Fällen dieselbe gewesen sein muss.

Unter diesen Umständen liegt es nah, beide Erscheinungen — Akzentwechsel und Lautverlust — in einen Kausalnexus zu bringen, dem Verlust des -r oder -n, genauer der mit diesem Verlust verbundnen Quantitätsminderung die Umwandlung des gestossnen Tons in den schleifenden zuzuschreiben.

Das haben, unabhängig von einander, Kretschmer und Michels gethan. Wie ich glaube, mit guten Gründen.

Einmal lässt sich der Nominativausgang -ū der lit. enStämme nicht von dem -ō der lateinischen trennen. Bei beiden kann -n in einzelsprachlicher Zeit nicht geschwunden sein,
vgl. lat. līēn¹) lit. Gen. Pl. tīltų. Man müsste denn für das
Baltische einen Unterschied in der Behandlung zwischen dentalem und labialem nasalem Verschlusslaut konstatieren, von
dem wir sonst nichts wissen. Fürs Lateinische reichte diese
Annahme noch nicht einmal aus: man müsste sogar verschiedne
Behandlung des -n annehmen, je nachdem es auf ō oder ē folgte.

Wenn also hiernach vorbaltischer Ursprung des  $-\tilde{o}$  in  $sz\tilde{u}$   $(akm\tilde{u})$  unzweifelhaft ist, so ist er es auch für  $-\tilde{e}$   $-\tilde{o}$  in  $mot\tilde{e}$   $ses\tilde{u}$ , die den Akzentwechsel mit jenem teilen.

gen. Dies bedeutet eigentlich 'so' (als Satzpartikel 'ut'), woraus sich die Bedeutung 'und' leicht herleiten lässt. Danach könnte dabar die Zusammenrückung der Partikeln \*da-be-ar sein und 'so eben auch, so eben also' (ar lett. 'auch', be etwa 'noch', vgl. ne-be 'nicht mehr') bedeuten; dar dürfte demnach ganz wohl sein r einer Übertragung verdanken.

<sup>1)</sup> Die Länge des  $\tilde{e}$  im Nominativ beruht auf dem Einfluss der obliquen Kasus.

Denn auch der Akzentwechsel muss voreinzelsprachlich sein. Er findet sich nicht nur auch ausserhalb des baltischen Spraehgebiets, sondern noch dazu grad in Fällen, wo Schmidts eigner, glänzend geführter Nachweis den Lautschwund und den damit verbundnen Quantitätsverlust bereits für die indogermanische Urzeit dargethan hat. Ein gutes Beispiel ist u. a. der Akkusativ Plur, der a-Stämme im Indischen. Seine Endung -as ist zweifellos ans -ans entstanden. Sie kann im Rigveda zweisilbig gemessen werden (Lanman Noun-Inflection 362 f., Oldenberg Hymnen des Rigveda I 185 f.), die zweisilbige Messung aber deutet, wie Bezzenberger zuerst erkannt hat, auf indogermanischen Schleifton (GGA, 1887 S, 415, Sievers in Pischels Rezension von Oldenbergs Hymnen des Rigveda I, Hirt IF. I 7). Wenn aber die Ursache, der Verlust des u, in voreinzelsprachliche Zeit hinaufreicht, muss es auch die direkte Folge, der Akzentwechsel, thun. Die Datierung, die für den Akzentweehsel bei n-Verlust gilt, muss aber auch für den Akzentwechsel bei r-Verlust gelten.

Folglich können mote sesse nicht als Zeugen für den urbaltischen (baltisch-slavischen) Schwund eines anslautenden -r nach langem Vokal gelten. Die Entscheidung der Streitfrage muss daher bis zur Auffindung neuen Materials vertagt werden 1).

Abgeschn davon, dass Joh. Schmidt durch Entdeckung einer zweiten Erklärungsmöglichkeit für kur die auf Mahlows Etymologie beruhnden lautgeschichtlichen Theorien in ihren Grundlagen erschüttert, glaubt er auch ein direktes Argument gegen Mahlow vorbringen zu können. Er meint, aus \*kür lasse sich kur auf keinen Fall herleiten, "da einsilbige Worte, selbst wenn sie auf -û auslauten, dies nicht verkürzen: nű, kű". Die Fassung ist etwas misverständlich, da man sie so auslegen könnte, als leugne Schmidt die Kürzung von -û im Auslaut einsilbiger Wörter überhaupt. Das ginge wegen dû 'zwei'

<sup>1)</sup> Das Nebeneinander von lit. akmā, abg. kamy und ahd. hamar dürfte wohl für eine alte r/n-Flexion des Wortes sprechen. Dann hätte der Nominativ akmā kamy niemals ein a besessen, sondern idg. -ō aus älterm -ōr. Vielleicht spricht dies Moment nicht angewichtig für meine Auffassung des abg. Nominativausgangs -y bei den en-Stämmen als idg. -ō, nicht -ōn.

nicht, das um der lit. Duale auf -ù: -ü- und des abg. dzva willen nur auf \*dű, älter \*dvű, zurückgeführt werden kann. Auf der andern Seite würde die schleifende Akzentqualität, die wir bei nű kű treffen, ausreichen, auch jeden nicht den Wortton tragenden langen Vokal des Auslauts mehrsilbiger Wörter zu schützen. Irr ich nicht, so hat Schmidt mit den Worten jedoch nur sagen wollen, dass Mahlows Theorie von der Verkürzung nicht orthotonierter Wörter unhaltbar sei: und dieser Ansicht kann ich nur beistimmen.

Wie steht es nun nach all dem mit der Etymologie des Wörtchens  $ku\tilde{r}$ ? Ist die Mahlows aus lautlichen Gründen endgültig zu Gunsten der Schmidtschen aufzugeben? Oder können, vom lautlichen Standpunkt aus betrachtet, beide als
möglich bezeichnet werden? In diesem Falle würde sich fragen,
welche die wahrscheinlichere von beiden sei, d. h. welche
nichtbaltischen Formen am nächsten stehe.

Die lautliche Möglichkeit kur aus \*kūr idg. \*qor herzuleiten, scheint mir nicht mit zwingenden Gründen zu bestreiten, falls sich die oben gemachte Voraussetzung bewähren sollte, dass langer Vokal vor auslautendem Nasal — auch in einsilbigen Wörtern — gekürzt werde. Die Berechtigung dieser Voraussetzung wird, wie ich hoffe, aus den folgenden Abschnitten hervorgehn; vorläufig handelt es sich nur um die Frage, welcher der beiden lautlichen Möglichkeiten die grössere Wahrscheinlichkeit innewohne. Die Entscheidung einer solchen Frage kann natürlich keine absolute, sondern lediglich eine relative sein.

Wie bekannt, hat Mahlow mit grossem Scharfsinn lit. kur 'wo?' mit as. ahd. hwar 'wo?' verknüpft. Seine Theorie über die Vertretung des idg. o durch urgerm. ē (ā) gestattete ihm beide Wörter einander direkt gleichzusetzen. Diese Möglichkeit ist seinen Nachfolgern benommen. Sie müssen, wenn sie die nach Form und Bedeutung gleich ansprechende Verbindung aufrecht erhalten wollen, Verschiedenheit der Ablautstufe annehmen. Das ist aber um so weniger bedenklich, als wir neben urgerm. \*hēr auch die Ablautstufe \*har (idg. \*qor, vgl. ai. kar-hī) durch ags. hwar an. hvar vertreten finden, also o-Stufe. Die Konstruktion ist daher, auch vom Germanischen aus betrachtet, nicht ganz so luftig, wie Schmidt anzunehmen seheint. Dazu kommt, dass das lange ō in dem griechischen

Lokativadverb νύκτωρ, also einer Bildung offenbar gleichen Gepräges, die ich S. 271 ausdrücklich anführe, unzweideutig belegt ist.

Joh. Schmidt zitiert ansserdem als direkten Beleg für idg. "qor die lateinische Konjunktion car alat. quor. Trotz der etwas abweichenden Bedeutung scheint mir von Seiten der Semasiologie kein ernsthaftes Hindernis dieser Auffassung entgegenzustehn. Auch der Umstand, dass im Lateinischen das Kürzungsgesetz herrscht, widerspricht nicht — das ist anch im Germanischen der Fall und doch existiert dort hwar. Einsilbige Wörter können eben der Reduktion länger Widerstand leisten. Leider vermag ich jedoch bis jetzt keinen Weg zu finden, der von ungekürztem "quor direkt zu car führen könnte. Weder in betonter noch in unbetonter Silbe find ich einen einzigen Beleg für den Lautwandel o zu a, auch nicht nach idg. q. So lang aber nicht der Beweis für die Existenz eines solchen Lautwandels erbracht ist, scheint mir Schmidts Kombination nur mit Vorbehalt verwendbar.

Daher bleibt vorläufig as, ahd, hear im Verein mit griech, vocrus noch immer die sicherste Stütze für die neben idg, \*gör zu vermutende Dehnform \*gör.

Während für ein \*kūr 'wo' wenigstens die Ablautform hwar belegt ist, fehlt für ein idg. \*qur, das Johannes Schmidt in lit. kur sehn will, überhaupt jeder Anhalt. Der Hinweis auf amūr von amū- beweist nur — woran nicht zu zweifeln ist — dass auch zu \*qu- ein \*qur hätte gebildet werden können, nicht aber, dass es gebildet worden ist.

Es ist auch nur guter Wille, wenn man "qur mit Schmidt in abg. kyjs (S. 402) annimmt und "ku(r)-js als Grundform ausetzt. Wenn in got. karjis, lit. kurs und abg. kyjs erst Produkte einzelsprachlicher Neubildung vorliegen, so hindert nichts, in kyjs den Lokativ ar. ku "wo" zu sehn. Hier haben wir es doch mit einer wirklich belegten Form zu thun, nicht mit einer bloss konstruierten. Auch ist es nicht bedenklicher, "qu ausser im Arischen auch im Slavischen als Grundlage von kyjs anzuerkennen, als ai. küha av. kuda in abg. kude wiederzufinden. Freilich begreift man hierbei so wenig als bei Schmidts Konstruktion die Entstehung von kojego usw.

Deshalb scheint mir die Wagsehale eher zu gunsten der Herleitung von kur aus idg. "qor als zu der aus idg. "qur zu sinken, immer unter der Voraussetzung allerdings, dass ein langer Vokal vor schleifendem Nasal reduziert worden ist, und dies dürft auch für Erhaltung des auslautenden r selbst nach langem Vokal sprechen.

Die Richtigkeit der Voraussetzung gilt es jetzt zu beweisen.

#### II.

Es gereicht mir zur Genugthuung, dass ich beim Beweis von einem Punkt ausgehn kann, worin sich die Anschauungen Johannes Schmidts mit den meinigen decken.

Auch ich bin mit Schmidt der Überzeugung, dass von der Behandlung des auslautenden -oi ohne weiters kein Schluss weder auf die Behandlung von -or noch auf die von -om gilt. Ja, ich möchte noch weiter als Schmidt gehn: Ohne weiters kann auch die Geschichte von -om nicht als Analogon für die Entwicklung des -or im Litauischen gelten. Ich will dabei weniger den fundamentalen Unterschied, der zwischen r und m (n) in der Bildungsweise besteht, betonen, obgleich dieser nicht minder gross ist als jener zwischen m (n) und i u (i u). Vielmehr lässt grade Schmidts Auffassung von der Geschichte des auslautenden -r im Baltischen eine nicht unbedeutende Verschiedenheit in den Schicksalen beider Laute hervortreten. Hätte nämlich Schmidt recht, dass lit. mote sesũ durch die Wirkung eines einzelsprachlichen Lautgesetzes aus \*moter \*sesur hervorgegangen seien, so könnte kein Zweifel darüber bestehn, dass dieses Lautgesetz einer urbaltischen. wenn nicht sogar baltisch-slavischen Periode zuzuweisen wäre.

Anders aber bei -om. Hier ist der nasale Verschlusslaut im Baltischen in einzelnen Dialekten überhaupt nicht, in andern wenigstens nicht ohne Hinterlassung deutlicher Spuren seiner Existenz, in keinem aber ohne jede Nachwirkung geschwunden. Das würde schon an sich dazu genügen, uns zu veranlassen, dass wir seinen Schwund nicht in so frühe Zeit wie den des r verlegen.

Daraus folgt, dass ein Schluss von den Schicksalen langer Vokale vor auslautendem Nasal auf die langer Vokale vor auslautendem r — und umgekehrt — nur unter der Voraussetzung möglich ist, dass sich die Erhaltung des r mindestens so weit hinausschieben lasse wie die des Nasals. Diese Voraussetzung macht aber Schmidt nicht; folglich ist für ihn jeder Schluss vom einen aufs andre unerlaubt.

Abgesehn davon, dass ich die Behandlung von -om für die Behandlung des -or nicht als vorbildlich anerkennen möchte, wenn ich auf dem Standpunkt Joh. Schmidts stünde, d. h. wenn ich gleich ihm vorbaltischen oder baltisch-slavischen Schwund des -r nach langem Vokal annähme — abgesehn davon, sag ich, geb ich Schmidt unumwunden recht, wenn er die Verchiedenheit von i (i) und m betont. Er irrt aber, wenn er voraussetzt, dass ich diese Verschiedenheit vernachlässigt und a priori von der Behandlung langer Vokale vor i auf ihre Behandlung vor m geschlossen hätte. In keinerlei Weise. Immerhin will ich zugeben, dass ich möglichenfalls an seinem Misverständnis nicht ganz ohne Schuld bin. Denn ich habe vielleicht -om äusserlich etwas zu eng an -oi angeschlossen. Aber — und das bitt ich zu beachten — auf -om folgt -am und -em, auf -oi folgt -ai.

Es ist gewiss ein Fehler, den ieh nicht deshalb verteidigen will, weil ich mich seiner sehuldig gemacht habe, wenn man in einer Abhandlung bei der Beurteilung der an erster Stelle genannten Beispiele manchem eine bestimmtere Fassung gibt, als die Umstände, für sich betrachtet, vielleicht gestatten. Aber es ist ein verzeihlicher Fehler. Denn jedem, der ans Werk geht die Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammenfassend darzustellen, schweben unbewusst alle Beispiele, die er vorzubringen gedenkt, sehon bei der Erörterung des ersten vor. Dem Leser sind sie naturgemäss noch fremd. Er wird daher manches anfangs mit andern Augen ansehn als der Verfasser. Doch dieser Misstand verschlägt wenig. Genug, wenn der Leser am Ende der Untersuchung erkennt, dass nicht das zufällig an die Spitze gestellte Beispiel für den Gedankengang des Verfassers aussehlaggebend war, sondern das Material in seiner Gesamtheit. Und ich glaube, diesen Milderungsgrund, wenn es überhaupt eines solchen bedarf, kann ich für mich mit Fug in Anspruch nehmen.

Denn dem Dativ Sing, der e-Stämme: paskui (adverbiell nachber') entspricht der Dat. Sing, der a-Stämme: katrai. Dem Genetiv Plur. gerä stehn zur Seite die Akkusative Sing. Fem. katra und wohl auch kate, wo wir für das unbetonte et doch ebenfalls schleifende Akzentqualität annehmen müssen.

Dass katrai aber dem griech. Tuŋŋ gleichzusetzen sei, ist unzweifelhaft; ebenso, dass sein Endungs-a nicht ohne Reduktion, ohne Quantitätseinbusse aus idg. a herleitbar ist. Genau entsprechend steht paskui griechischem  $\theta \epsilon \hat{\omega}$  gegenüber. Auch hier ist es ausgeschlossen, u als unversehrte lautgesetzliche Fortbildung von idg.  $\delta$  anzusehn. Diese kann nur  $\delta$  oder  $\hat{u}$  sein. Aus lit.  $\delta$ , urbalt. a, ist u nicht herleitbar, auch wenn man prinzipiell die Vertretung von idg.  $\delta$  durch balt. a anerkennt. Aus  $\hat{u}$ , urbalt.  $\delta$ , dagegen anstandlos. Überall, wo eine Reduktion eines - $\hat{u}$  lautgesetzlich eintreten muss, finden wir -u als Nachfolger. Daraus ergibt sich, dass auch das u in paskui nicht anders als das a in katrai durch Quantitätsverlust — der übrigens nicht bis zur Einmorigkeit geführt haben muss — aus einer idg. Länge, hier a dort  $\delta$ , entstanden ist.

Der gleiche Schluss scheint mir für gern zu gelten. Dass katrā keinen andern Ausgang als idg. -am haben kann, wenn auch ein Akzentwechsel, veranlasst durch quantitative Verschiebungen, eingetreten ist, steht fest; ebenso geht -e in kate sogut auf idg. -ēm zurück wie -ēm in lat. faciēm. Die Endsilbe ist aber in katra geschleift. Sie kann also ihren Endungsvokal, soweit die Betonung in Betracht kommt, nicht reduzieren; vgl. mote und mote. Sie hat ihn aber reduziert. Denn -ā ist niemals im Hochlitauischen direkte Entwicklung von idg. -a. Das gleiche gilt von -e gegenüber idg. ē in kāte. Da nun weder der Akzentqualität noch der Stellung des Worttons die Reduktion irgendwie zugeschrieben werden kann, bleibt nur die eine Annahme übrig, dass der auf den langen Vokal a (ē) ursprünglich folgende Nasal die Ursache der Verkürzung sei. katra kate (Nom. Sg. kate!) erklären sich nur aus \*katrañ \*kāten d. h. sie stehn, was die Quantität ihrer Endungsvokale anlangt, auf einer und derselben Stufe mit den Akkusativen der maskulinen e-Stämme tā katrā, die im Indogermanischen kurzen Endungsvokal haben. Idg. -ām ist also im Hochlitauischen mit idg. -ōm völlig zusammengefallen.

Der Schluss, der für die Akkusative Sing. Fem. katra und kāte berechtigt ist, kann beim Genetiv Plur. nicht a priori verwerflich sein. Wenn man gezwungen ist für urbalt. -an spätern Quantitätsverlust des a anzuerkennen, so seh ich nicht, wie man ihn für urbalt. -on leugnen will. Um so weniger geht das an, als eine Entwicklung von  $\delta - \hat{n}$  zu gleichmorigem n ausserhalb des Genetiv Plur, nieht zu belegen ist. So gut aber, wie - $a\hat{n}$  nieht hochlit, \*- $\delta$ , sondern -a ergibt, so gut muss auch urbalt. - $a\hat{n}$  zu hochlit, - $\hat{n}$ , nieht \*- $\hat{n}$  werden. Der Schluss scheint mir zwingend.

#### III.

Hier aber ist auch der Punkt, wo man einsetzen muss, will man die Verbindung eines langen Vokals mit i, u oder mit Nasal (Liquida) zusammenfassen und mit dem bequemen Namen 'Langdiphthong' bezeichnen.

Es wäre töricht, diesen Namen so zu fassen, als solle er eine allgemeine genetische Gleichheit ausdrücken. Nein. Denn i u sind von n m ihrer Artikulation nach nicht minder verschieden als diese von r l. Wenn man sie trotzdem für einen ganz bestimmten Zweck in einem ganz bestimmten Sinn unter einem gemeinsamen Stiehwort zusammenzufassen wagt, so beisst das nicht mehr und nicht weniger, als dass ihnen mindestens eine Eigenschaft gemeinsam ist, die für den besondern Zweck vor andern in Betracht kommt.

Eine gemeinsame Wirkung, die sieh bei ihnen häufig erkennen lässt, die Reduktion vorausgehnder langer Vokale, dentet auf diese gemeinsame Eigenschaft hin: Es ist die vor andern Lauten sie auszeichnende Schallfülle. Diese akustische Eigentümlichkeit ist es gewesen, die Sievers veranlasst hat, sie unter dem, allerdings nicht grade glücklich gewählten. Namen 'Sonoren' zusammenzufassen; sie hat auch mich veranlasst, sie für den einen Zweck und in dem einen Punkt cinander anzureihn. Das scheint mir nirgends weniger bedenklieh als im Litanischen. Ich erinnre nur daran, dass sehon Kurschat die unverkennbare Ahnlichkeit zwischen den i- und u- und den r(l)- n(m)-Verbindungen aufgefallen ist. Noch sehärfer tritt sie bei Baranowski hervor: er hat nachgewiesen, dass n und m, r und l nach Vokal ebensogut zweimorig sein können wie i und u. In diesem Punkt stehn also laikas und laukas auf einer und derselben Linie mit krantas und kampas, mit vilkas und vargas: bei allen repräsentiert die erste Silbe die gleiche Quantität, nämlich drei Moren, in der Verteilung v+vv.

Dies besonders hohe Mass von Schallfulle, das i y, n m

r l, wenn auch in geringen Abstufungen, eigen ist und sie vor allen andern auszeichnet, ist auch die Ursache der bei ihnen beobachteten Kürzung vorausgehnder tautosyllabischer Längen;  $a+i,\ a+y,\ a+n,\ a+r$  haben einen grössern Quantitätsumfang als etwa a+ Spirant oder a+ nichtnasalem Verschlusslaut.

So war Johannes Schmidt selber in gutem Recht, als er KZ. XXIII 282 Fussnote erklärte, dass "vor dem ντ der 3. Pl. Ind. und des Part. sowie vor dem 11) des Opt." alle Verbalstämme kurzen Vokal haben, mit andern Worten, dass hier Vokalkürzung eintrete.

Der Grund ist, wie betont, hier wie dort der gleiche: die starke Überlänge der Silbe. Daher ist notwendige Forderung, dass einer der aufgezählten schallkräftigen Laute in derselben Silbe auf den langen Vokal folge. Das ist im Inlaut vor Konsonanz und im Auslaut ausserdem auch in Pausa der Fall.

Damit ist nicht gesagt, dass die Pausaformen zu gleicher Zeit und in gleicher Weise die Überlänge beseitigen müssen, wie die Inlautsilben. Im Griechischen trifft beides, im Litauischen wenigstens das erste nicht zu. Auch das ist nicht gesagt, dass die einzelnen Verbindungen in derselben Periode die Reduktion vollziehn müssen: auch hier kann es Abstufungen geben, die in der Verschiedenheit der Schallfülle der sweiten Komponenten wohl begründet sind. Vgl. ahd. (alem.) zwo neben dar. Das alles berührt mich hier nicht. Es genügt mir, Schmidts Voraussetzung als irrig erwiesen zu haben: nicht deshalb, weil ich gewisse Laute unter gemeinsamem Namen zusammenfasste, bin ich a priori darauf ausgegangen, ihnen auch gleiche Wirkungen zu vindizieren, sondern weil ich z. T. nach dem Vorgang Joh. Schmidts und andrer gleiche Wirkungen bei ihnen zu beobachten meinte (vgl. katrai : katra = paskui ; gerū), die ich aus einer trotz all ihrer Verschiedenheiten ihnen gemeinsam zukommenden Eigenschaft herleiten zu müssen glaubte, hab ich sie unter einem Namen zusammengefasst. In Kürze: ich bin induktiv, nicht deduktiv verfahren.

Wenn es tautosyllabisch ist. Schmidt ging damals weiter, was mich hier nicht berührt.

### IV.

Anch wenn man die Stiehhaltigkeit der vorausgegangnen Beweisführung anerkennt, muss man zugeben, dass dadurch die Einwände Schmidts noch nicht völlig widerlegt sind. Zwei, denen man auf den ersten Blick hohe, vielleicht gar ausschlaggebende Bedeutung zuschreiben möchte, bleiben nach wie vor bestehn.

Ich habe vorhin behauptet, dass idg. -am im Litauischen mit idg. -om zusammengefallen sei, dass also auch das aus idg. -om hervorgegangene -a des Genetiv Plur. in der Quantität nicht von dem aus idg. -um entwickelten -a verschieden sei.

Schmidt dagegen behauptet, es bestehe im Hochlitauischen ein scharfer Quantitätsunterschied zwischen dem Ausgang des Akkusativ Sing. auf -q -i -q und dem des Genetiv Plur. auf -q. Er sagt, während ein unbetonter kurzer Vokal, hinter dem ein Nasal geschwunden, nur in der Tonsilbe lang erscheine, sei das n des Genetiv Plural auch unbetont lang.

Es ist ein sehwanker Grund, auf den sich Johannes Sehmidt mit diesen die lit. Quantitätsfrage berührenden Worten begeben hat. Nur mit Widerstreben wag ich ihm zu folgen. Ich weiss nicht, ob Joh. Schmidt die lebendige litauische Sprache auf ihrem heimatlichen Boden vernehmen durfte. Um so schlimmer für mich, wenn es der Fall war. Denn mir ist es versagt gewesen und wird auch wohl — aus mehr als einem Grund — für immer versagt bleiben. Ich muss mich ausschliesslich auf das verlassen, was andre an Ort und Stelle gehört haben oder doch gehört zu haben glauben. Ich stütze mich auf Baranowski, Bezzenberger, Brugmann, Leskien, Weber — ihre Schriften und ihre Worte.

Nicht auf Kurschat.

Denn Kurschat, dem wir für die Entdeckung der Qualitätsunterschiede des litauischen Akzents für immer zu hohem Dank verpflichtet sind, hat für Quantitätsunterschiede ein weniger empfindliches Ohr gehabt. Hier erging es ihm, wie Schleicher dereinst beim schleifenden Ton: das Auffassungsvermögen seines Ohres reichte nicht weit genug, um alle für die Lautgeschichte wesentlichen Unterschiede zu konstatieren.

So kommt es, dass seit Entdeckung der mittelzeitigen

Silben durch Brugmann Litauische Volkslieder und Märchen S. 278 f. 283 und vor allem durch Baranowski die Quantitätsansetzungen Kurschats in wichtigen Punkten veraltet sind. Denn da Kurschat nur zwei, nicht drei Grade der Dauer annahm, entstand notwendigerweise dadurch ein Schwanken, dass er die später als 'halblang' oder 'mittelzeitig' bezeichneten Vokale teils bei den Längen, teils bei den Kürzen unterbrachte.

Heut aber steht fest und ist, wie H. Weber sich ausdrückt 'gegen alle Velleitäten gesichert', dass z. B. i u in Fällen wie pilnas kürsiu genau dieselbe Quantität haben, wie a in värna, vgl. Brugmann Grr. I 563. Trotzdem erklärt Kurschat ausdrücklich, dass er bei kurzen Vokalen den Gravis, den Akut aber bei langen gebrauche.

Ganz ähnlich stehts mit den Endungen. Kurschat sagt allerdings § 493 S. 137: "Im Genetiv [Plur.] verwandelt sich der Stammauslaut überall zu -ū". Ebenso § 484 S. 135: "Daher hat der lit. Genetiv durchweg -ū zur Endung. Beispiel: ponū, žodžiū"1). Kurschat sagt auch § 479 S. 134: "Im südlichen Litauen spricht man pong, ranką, żodą, szirdą, sunu. Nördlicher sind diese Endungen kurz, lang aber allenthalben in ji 'ihn', tā 'den'; gēra-ji 'den guten'; bálta-je 'die weisse'". Endlich § 868 S. 236: "Der Akk. Sing. lautet bei Mask. und Fem. [der einsilbigen und der mehrsilbigen, endbetonenden Pronomina] auf einen langen geschliffen betonten Vokal (-a oder i) aus. In der Gegend von Stalupönen wird zwar auch bei den Substantiven und Adjektiven der Akk. Sg. mit einem gedehnten Auslaut wegen des inhärierenden Nasals gesprochen, s. § 113, 479, allein sonst ist bei den Substantiven der Auslaut des Akk. Sg. überall kurz. Das adj. Pronomen hat die Dehnung des Akk. Sg. überall behalten".

Doch genug der Zitate. Die gegebnen genügen vollauf um zu zeigen, wie sich bei Kurschat wahres mit falschem verquickt.

Thatsächlich liegen die Verhältnisse so.

In allen Akkusativen, mögen sie pronominal oder nominal, mit oder ohne Endbetonung sein, bestand ursprünglich

Diese Stelle Kurschats hat, wie sich aus der Wahl der Beispiele vermuten l\u00e4sst, Johannes Schmidt bei der Niederschrift seiner Bemerkung Nr. 2 vorgeschwebt.

tiberall in gleicher Weise mittelzeitiger Nasalvokal, bezw. nach Verlust der Nasalierung, mittelzeitiger Vokal. Das ist z. B. der Fall in Baranowskis Anykszczū szilēlys. Hier heisst es also ākī vilkā súnū¹), obwohl die Endung nicht den Wortton trägt.

Man hat nämlich, wie auch aus Kurschats eben angeführten Worten herausgelesen werden kann, die litauischen Dialekte in zwei Gruppen zu teilen. Die eine derselben erhält jeden Endungsvokal von schleifender Qualität, mag er den Wortton trägen oder nicht, immer unreduziert. Hier heisst es also rankös sogut wie mergös, tiltä sogut wie katrä. Vgl. z. B. Baranowskis angeführtes Gedicht.

Die zweite Gruppe von Dialekten kürzt jedoch jede, auch schleifend betonte Endsilbe mehrsilbiger Wörter, falls sie nicht den Wortton trägt. Hier heisst es also rankas gegenüber mergös, aki vilka gegenüber koki, katra. Vgl. z. B. Leskiens Aufzeichnungen aus der Gegend von Wilkischken (Litauische Volkslieder und Märchen S. 6).

Auf gleicher Linie mit dem Akkusativ Sing, steht der Genetiv Plur. In allen Dialekten, wo unbetonte Endungsvokale schleifender Qualität unreduziert bleiben, haben wir mittelzeitiges ü.

Diejenigen Dialekte jedoch, die unbetonte Endungsvokale auch bei schleifender Qualität kürzen, haben -ŭ. Das ist z. B. in dem von Leskien fixierten Dialekt von Wilkischken der Fall.

Was folgt aus diesen Thatsachen?

- 1. Der Genetiv Plur, wird nicht anders behandelt als alle andern auf Nasal auslautenden Endsilben mit ursprünglich langem oder kurzem schleifenden Vokal.
- 2. Da die Quantitätsverhältnisse in der Endung des Genetiv Plur. keine andern sind als die in der Endung des Akkusativ Sing., mag sie ursprünglich langen oder kurzen Vokal besessen haben, so kann bei ihr die Länge auf keine andre Ursache zurückgehn als bei jener d. h. sie muss dem Einfluss des folgenden Nasals zugeschrieben werden.

Mit ē ā ū bezeichne ich hier den mittelzeitigen Vokal.
 Ausserhalb dieses speziellen Abschnitts bleiben die feinern Quantitätsunterschiede unberücksichtigt, da es mir sonst für meine Zwecke auf sie nicht ankommt.

Diese jetzt ausführlich dargelegten Thatsachen waren mir wohl bewusst, als ich meine von Joh. Schmidt angegriffne Abhandlung schrieb. Ich glaube daher, bei der früher von mir vertretnen Theorie in gutem Recht gewesen zu sein und fühle mich durch Schmidts Hinweis auf Kurschat nicht bewogen, davon abzugehn. Ich find um so weniger Veranlassung dazu, als Schmidts Anschauungen zu eigentümlichen Konsequenzen führen müssen. Hat nämlich Kurschat nach Schmidt recht, für die unbetonten Endvokale der Akkusative Sing., in schroffem Gegensatz zu den unbetonten Endvokalen der Genetive Plur., Kürze auch in den Dialekten anzusetzen, die sonst unbetonte schleifende Vokale der Endung nicht reduzieren, so stehn wir vor der mehr als seltsamen Thatsache, dass gleichmässig schleifend betonte Endungsvokale verschieden behandelt werden; dass sie im Akkusativ Sing, trotz des Leskienschen Gesetzes reduziert werden, während sie z. B. im Genetiv Sing, der maskulinen e- und der femininen ā-Stämme unreduziert erhalten bleiben. Man muss sieh alsdann fragen, woher dieser befremdliche Unterschied komme, der Leskiens Auslautgesetz durchbricht, es vernichtet. Eh man sich jedoch dazu verstehn wird ein Fundamentalgesetz der litauischen Grammatik über Bord zu werfen, wird es erst eines Zeugen von grössrer Glaubwürdigkeit bedürfen, als sie Kurschat in diesem Punkt beanspruchen kann.

### V.

Doch noch ein weitrer Einwand wird mir entgegengehalten. In bestimmten žemaitischen Dialekten geht der im Hochlitauischen auf der Endung betonte Genetiv Plur. auf -ūn, genauer -ūn, der im Hochlitauischen auf der Endung nicht betonte dagegen auf -ū aus, vgl. Bezzenberger BB. X 307 ff.

Aus dieser Thatsache folgert Johannes Schmidt, das u sei schon vor dem Schwund des Nasals lang gewesen; seine Länge könne daher nicht dem Einfluss des folgenden Nasals zugeschrieben werden, sie müsse vielmehr die alte, ursprüngliche Länge des indogermanischen Vokals der pluralischen Genetivendung repräsentieren.

Ist dass richtig, so fällt damit natürlich meine ganze Kürzungstheorie in sich zusammen. Ich glaube nicht, dass die Sache so verzweifelt für mich steht.

Bezzenbergers lehrreicher Aufsatz war mir bei der Niederschrift meiner Untersuchung so wenig unbekannt wie Kurschats Auffassung der Quantitätsverhältnisse. Ich hab ihn damals zugleich mit der im selben Band befindlichen, nicht minder wertvollen Abhandlung Bezzenbergers 'Zur litauischen Akzentuation' (S. 202-5) wiederholt genan durchgearbeitet. Wenn ich jedoch nicht auf ihn eingegangen bin, so geschah dies aus einem ganz andern Grund als bei Kurschats Aufstellungen: nicht weil ich sein Ergebnis auch nur in einem einzigen Punkt angezweifelt hätte, liess ich ihn bei Seite, sondern weil ich fürchtete, ein Eingehn auf dialektische Verhältnisse könne mich zu weit von meinem eigentlichen Thema abführen. Ich hab Unrecht gehabt, wie Schmidts Einwand zeigt, und bedaure jetzt meine Unterlassungssünde aufs lebhafteste. Ohne sie wäre vielleicht die ganze Polemik zu vermeiden gewesen. Ich will daher jetzt versuchen, das Versäumte nachzuholen.

Vor allem muss ich erklären, dass ich aus Bezzenbergers Material etwas wesentlich andres herauslese als Joh, Schmidt.

Bezzenberger sagt S, 307: Es "lanten die im 'Hochlitanischen' nicht auf der Endung betonten Genetive Pluralis" in den Dialekten von Plunge und Kule "auf -n, die dort auf der Endung betonten aber auf -n (meist unbetont) aus". Für -n schreibt er regelmässig -n, für -n dagegen n. Daher entsprechen seiner Regel Formen wie akinn (hochlit. akin), annn (hl. ann) auf der einen, sowie alksnin (hl. èlksnin), pa-augusin (hl. padugusin) auf der andern Seite.

So weit lässt sich gegen die Verweisung Schmidts nichts einwenden.

Aber Bezzenberger ist noch nicht zu Ende. Er fährt vielmehr S. 309 fort: "Ebenso wie die vorige ist auch die folgende Regel der Hauptsache nach allgemein žemaitisch: im Auslaut des Akkus. Sing. wird betonter langer Vokal durch den entsprechenden Nasalvokal + n, unbetonter langer und betonter kurzer Vokal dagegen durch den betr. kurzen Vokal vertreten").

Beispiele 1. für betonten langen Vokal des Hoch-

<sup>1)</sup> Der Sperrdruck ist schon dem Original eigen.

litauischen: anén oder ànen Mask. (hochlit. anā) katrén Mask. (hl. katrā), kūrin Mask. und kūren Fem. (hl. kurī kuriē)

2. für unbetonten langen Vokal des Hochlitauischen; mèrga (hochlit. merga), rónka (hl. ranka), žéme (hl. žěmę); průda (hl. průda), tínkla (hl. tinkla); médi (hl. mědi), kóki (hl. köki); tùrgu (hl. turgu), vèdu (hl. vřdu).

3. für betonten kurzen Vokal des Hochlitauischen: mini 'mich', tàvi 'dich' (preuss.-nordlit, mani tevi; hochlit.

mane tave, im Vokal nicht entsprechend).

Aus diesen Beispielen geht zur Evidenz hervor:

- a) Bezzenberger fasst die auslautenden Vokale in hochlit. merga, žēme, mēdi, turgu als lang nach Baranowskis Bezeichnung wohl 'mittelzeitig' auf, obwohl sie den Wortton nicht tragen. Seine Auffassung steht also in scharfem Gegensatz zu der von Joh. Schmidt vertretnen Kurschatschen, wonach nur die den Wortton tragenden lang, alle andern kurz sein sollen. Bei Bezzenberger erscheint im vollen Einklang mit Leskiens Gesetz nur dort kurzer hochlit. Vokal, wo die auf Nasal auslautende Endsilbe den gestossnen Ton trägt, vgl. manè tavè. Folglich stehn für Bezzenberger auch im Hochlitauischen Genetiv Plur. und Akkusativ Sing. in Bezug auf ihre Quantität auf einer Stufe.
- b) Auch in den Dialekten von Plunge und Kule besteht, wie aus Bezzenbergers ganzer Darstellung hervorgeht, nicht der geringste Unterschied in der Behandlung der Endung zwischen dem Genetiv Plur. und dem schleifend betonten Akkusativ Sing. Beide Endungen bestehn, wenn sie im Hochlitauischen den Wortton tragen, in diesen Dialekten gleichmässig aus langem Nasalvokal +n; wenn sie im Hochlitauischen den Wortton nicht tragen, erscheint bei beiden gleichmässig ein kurzer Vokal<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Diese meine persönliche Auffassung wird vollkommen bestätigt durch das, was Hr. Prof. Bezzenberger mir auf eine Anfrage über die Interpretation seines Aufsatzes am 6. VI. 92 zu schreiben die Güte hatte. Er sagt: "Ihre Auffassung meiner Worte entspricht vollständig meiner Meinung und den Thatsachen. In anon und akiūn ist langer Nasalvokal, ich will gar nicht sagen das ursprünglichere (obgleich dies gewiss anzunehmen ist), aber gewiss das normale; er wird aber, wenn sich die Leute gehen lassen, oft mehr oder weniger reduziert. Zwischen beiden Kategorien besteht in diesen Beziehungen kein Unterschied".

- c) Die absolute Gleichheit beider Kategorien ist deshalb so wertvoll, weil die auf Nasal auslautenden Endsilben in indogermanischer Urzeit nicht nur lange sondern auch kurze Vokale besessen haben. Dieser Unterschied muss also im Baltischen verwischt worden sein. Hierfür gibt es a priori zwei Möglichkeiten:
- Der im Indogermanischen ursprünglich lange Vokal ist im Baltischen vor auslautendem Nasal intakt erhalten worden, der ursprünglich kurze Vokal ist dagegen im Baltischen gedehnt worden.

Diese Möglichkeit scheint mir ausgeschlossen. Denn sie vermag in keiner Weise zu erklären, warum die vor nasalem Auslaut stehnden idg. Längen a e o im Litauisehen nicht wie sonst überall, wo sie unreduziert erscheinen, als o è à (o) auftreten, sondern als a e u d, h. in der Form, die bei Fällen sieher nachweisbarer Reduktion das normale ist. Hieraus muss man doch wohl den Schluss ziehn, dass idg. a è o ihre Quantität nicht ohne jeden Verlust ins Litauisehe hinübergerettet haben können.

2. Der im Indogermanischen ursprünglich lange Vokal ist im Baltischen vor auslautendem Nasal reduziert worden, so zwar, dass er in Bezug auf seine Quantität mit dem im Indogermanischen ursprünglich kurzen Vokal zusammengefallen und infolge dessen in seinen Quantitätsverhältnissen denselben Schieksalen wie jener unterworfen ist.

Allein unter dieser Voraussetzung erklärt sieh die Qualität der Vokale, nämlich, dass sie als  $a \in u$ , nicht als  $o \in u$ (o) auftreten.

Allein unter dieser Voraussetzung findet auch die Länge (Mittelzeitigkeit) des Endungsvokals in hochlit. akiä und and (M.), žem. akiän, anán (anan) im Rahmen der litauischen Lautgeschichte die ihr gebührende Stelle. Sie ist hervorgerufen durch den Einfluss des auslautenden Nasals, der dem vorausgehnden Vokal die Nasalierung und infolge dessen auch

Ich benutze die Gelegenheit, Hrn. Prof. Bezzenberger auch an dieser Stelle für die liebenswürdige Bereitwilligkeit, womit er meiner Bitte um Auskunft entsprochen hat, aufs verbindlichste zu danken.

Selbstverständlich ist, dass für alle an die Thatsache der Gleichheit beider Kategorien geknüpften Folgerungen ich allein die Verantwortung zu tragen habe. eine Quantitätssteigerung mitteilt. Nur so ist es begreiflich, wie idg. -om mit idg. -om in hochlit. anā žem. anón zusammenfallen kann.

Die sprachphysiologische Erklärung ist nicht eben schwierig. Wenn ein oraler Vokal vor folgendem nasalen Verschlusslaut zum nasalen Vokal wird, so ist das die Wirkung einer rückwirkenden Angleichung: die Senkung des Gaumensegels, die erst bei der Bildung des nasalen Verschlusslauts eintreten sollte, wird bei der Bildung des Vokals vorweg genommen. Dabei kann der nasale Verschlusslaut sowohl erhalten bleiben als auch durch den Wegfall des Verschlusses schwinden d. h. dem vorausgehnden Nasalvokal völlig assimiliert werden. Vgl. z. B. Seelmanns treffliche Darlegungen in seiner Aussprache des Lateins S. 290 ff. Treten Quantitätssteigerungen ein, soberuhn sie regelmässig auf einer Reduktion des nasalen Verschlusslauts: die Einbusse muss beim Vokal ersetzt werden, soll die Gesamtdauer der Silbe nicht verändert werden. Vgl. Seelmann S. 77, Sievers Phonetik <sup>3</sup> S. 244 Ann. 3.

Dieser Gedankengang ist der gleiche wie jener, der mich zu der Auffassung führte, die man in meinem frühern Aufsatz über den Genetiv Plur. und die baltisch-slavischen Auslautgesetze findet. Nur in einem, ganz untergeordneten Punkt kann ich Schmidt ein Zugeständnis machen. Ich erkenn an, dass der Ausdruck S. 264 "dort muss der Nasal unter Ersatzdehnung in einer Anzahl von Dialekten schwinden" zu ausschliesslich auf das Hochlitauische berechnet ist. Korrekter würde sein 'reduziert werden'. Der Kern der Frage bleibt dadurch, wie man sieht, völlig unberührt. Er liegt lediglich in der Alternative: Ist bei den auf Nasal ausgehnden Endsilben sekundäre Dehnung der gekürzten oder ursprünglich kurzen Vokale unter dem Einfluss des Nasals anzunehmen oder unreduzierte Erhaltung der ursprünglich langen, Dehnung der ursprünglich kurzen Vokale? Ich denke, die Entscheidung kann nicht zweifelhaft sein. -

Allzulang schon, so fürcht ich, hab ich die Geduld des Lesers für eine schon ausführlich behandelte Frage in Anspruch genommen. Was ich heute geboten habe, sind im wesentlichen Thatsachen und Erwägungen, die meinem ersten Aufsatz zur unumgänglichen Voraussetzung dienen, Prolegomena also. Sie sind für ihn dasselbe, was einem Hause der Unterbau. Auch er ist dem Blick des Beschauers verborgen, wird sich erst genaurer Nachforschung enthüllen; vorhanden aber muss er sein, soll nicht das ganze Gebäude beim ersten Windstoss in sich zusammenbrechen.

Ich glaube jetzt den Beweis erbracht zu haben, dass ein solcher Unterbau auch meinen Konstruktionen nicht gefehlt hat. Doch war er, fürcht ich, allzusehr dem Auge verborgen. Eine übergrosse Scheu 'abgethanes neuzuthun' hat mich abgehalten auf manches einzugehn, was, wie ich nun sehe, zum Verständnis meiner Beweisführung unerlässlich war.

Ich hoffe heute mein Versäumnis wieder gut gemacht zu haben.

Wilhelm Streitberg.

# Eine dritte oskische Bleitafel.

Im Museo Nazionale in Neapel befinden sich, wie ich bei einem Besuche daselbst sah, ausser den beiden bereits bekannten oskischen Verwünschungsinschriften (Zvet. JJJD. 128, zuerst von Minervini publiziert, und 129, zuerst von Bücheler publiziert) noch die Bruchstücke einer dritten gleichartigen Bleitafel. Dieselben wurden s. Z. von einem Fremden (Schweizer) dem Museum verkauft und sollen aus der Gegend von Pozzuoli (oder Cumae) stammen. Es wurde mir freundlichst gestattet den Text zu veröffentlichen. Hoffend, dass das Museum selbst uns recht bald ein Faksimile des Dokumentes darbieten werde, gebe ich den Text nur in lateinischer Transskription und besehränke mich über das Äussere der Inschrift auf einige kurze Angaben.

Die Schrift läuft, entgegen dem oskischen Brauch, von links nach rechts<sup>1</sup>) und ist kleiner, aber tiefer eingeritzt und viel regelmässiger und sorgfältiger als auf den beiden anderen Bleitafeln. Als Interpunktion scheinen sich an einigen Stellen Doppelpunkte zu finden, grösserenteils aber war die

Dasselbe ist der Fall auf der kleineren der beiden anderen Devotionen (Zvet. 128) und es dürfte durch das neue Beispiel die in meiner oskisch-umbrischen Grammatik I 50 Anm. 2 ausgesprochene Vermutung über den Grund dieser Ausnahme au Wahrscheinlichkeit gewinnen.



Inschrift wohl ohne Worttrennung (vgl. die Bleitafel Zv. 129). Leider sind uns, wie bemerkt, nur Bruchstücke der Inschrift erhalten. Drei derselben, I—III, enthalten den Zeilenanfang, wie der gerade linke Rand und der etwa 1 cm weite freie Raum vor dem Beginn der Schrift zeigt, drei andere, IV—VI, wenigstens theilweise das Zeilenende. Die Zeilen in IV—VI reichen nur zum kleineren Theil bis zu dem ebenfalls durch den geraden Rand kenntlichen Ende des Bleies, in den meisten ist nach dem letzten Buchstaben freier Raum von verschiedener Weite (vgl. die Bleitafel Zv. 128).

Es folgt nun nebepstehend der Text. Unsichere Buchstaben sind durch kursiven Druck bezeichnet. Wo in IV—VI nach dem letzten Buchstaben keine Punkte gesetzt sind, ist das Ende des Textes der betr. Zeile erhalten.

Zur Lesung sei hier nur folgendes bemerkt. In I 9 sind nur einige unklare obere Reste von Buchstaben erhalten. Nach veleh- IV 5 im Bruch noch eine Hasta, unten mit spitzwinkligem Ansatz, also wohl a, 1 oder m. V 3 vor -niir im Bruchein Schrägstrich, der wohl nur der unterste Strich eines 5 sein kann. V 6 ist k ebenso gut möglich wie g. In VI 11 vor dem m Rest einer senkrechten Hasta; das n in der Form M statt des sonstigen N1), der Mittelstrich etwas geschweift, wie durch Ausgleiten, so dass statt n auch li möglich ist; von einem oberen Strich beim K, der die Lesung d ermöglichen würde, konnte ich keinen Rest finden, dagegen schliesst sich an die beiden Schrägstriche des K ganz deutlich ein kleiner senkrechter Strich, der mit denselben ein Dreieck bildet; wenn dieser kleine Strich nicht durch Ausgleiten des Stiftes entstanden ist, ist er wohl ein kleines i (oder missrathene Interpunktion?). VI 12 sehr verwischt, statt p auch a, statt d wohl auch e oder a, statt a auch p möglich.

Die Reihenfolge der Bruchstücke I II III ergiebt sich daraus, dass in I ein Stück des oberen, in III ein Stück des unteren Randes erhalten ist, so dass also sicher in I 1 der ang der ersten, in III 12 der Anfang der letzten Zeile der odigen Inschrift erhalten ist. Für III 12 wird dies ladurch bestätigt, dass unter dieser Zeile bis zum

hat auf unserer Inschrift gewöhnlich die Form M, haben die Schrägstriche jedoch die umgekehrte lissform zeigt m in marahis III 6).

|             | 1.         | IV.                           |
|-------------|------------|-------------------------------|
|             | p          | sis nu                        |
|             | <b>u</b>   | nillis                        |
|             | ga         | tiis gnaive f                 |
|             | luv        | pakulliis                     |
| <b>(</b> s· | pak        | (3) kersnu veleh              |
|             | inim       | λhiis mara                    |
|             | dek        | sahiis upf                    |
|             | kin        | » papeis                      |
|             |            | s maras                       |
|             |            | tio s kavkvis                 |
|             | 11.        | utiis m                       |
|             | dek        | is e                          |
|             | gn         | v.                            |
|             | luv        | marahicis                     |
|             | deki       | eis                           |
| (;          | kluv       | zniir kulupu                  |
|             | mara       | <i>l</i> eis                  |
|             | minaz      | (s)niir                       |
|             | mara       | <i>g</i> n                    |
|             | staf       | -                             |
| (10         | m          |                               |
|             | III.       | VI.                           |
|             | mut        | IIi                           |
|             | v« fu      | dis ma                        |
|             | dekis but  | 8                             |
|             | dekis rah  | s marahiir kulupu             |
| 1:          | dkuva rah  | iis upfalleis                 |
|             | marabis    | rahits pape                   |
|             | dekis here | irs dekkreis saipmaz          |
|             | maras r    | ufdiis maras blaisiis marah 🕺 |
|             | dekkieis   | rahiers uppiels muttilliels   |
| (10         | dekkieis h | : criicis akkatus inim trstus |
|             | eallas in  | meisunk uhftis                |
|             | rallad     | upidka                        |

unteren Rand noch freier Raum, etwa von Zeilenhöhe, ist, und dadurch, dass der Zeilenanfang in III 12 nicht, wie sonst immer, senkrecht unter dem vorhergehenden Zeilenanfang steht, sondern etwas in die Zeile hineingerückt ist. Die Inschrift hatte also im Minimum 31 Zeilen; die Summierung der Zeilen in IV—VI ergiebt 30 Zeilen.

Überblicken wir den Text der 6 Bruchstücke, so sehen wir sogleich, dass die Mehrzahl der erhaltenen Wörter Eigennamen sind, die Namen der Verwünschten also, wie in der Bleitafel Zv. 128 und in einer in Cumae gefundenen lateinischen Devotion1); die Bleitafel Zvet. 129 nennt dagegen als Verwünschten nur den Pakis Kluvatiis und im Allgemeinen die usurs inim malaks (wohl 'osores et maleuolos'). Wichtiger als die Eigennamen sind für das Verständnis der Inschrift die übrigen Wörter. Unter diesen ist ausser in im 16 VI 10 klar sullus III 11 'omnes', Nom. oder Akk. Plur., und sullud III 12, Abl. 'omni' oder vielmehr wohl Adv. 'omnino, denique' wie suluh auf der Bleitaf. 129 Zeile 10, was sehr gut dazu stimmt, dass diese Zeile die letzte der Inschrift ist. kersnu IV 5 wird Nom. Sing. 'cena' sein (vgl. kerssnais, kerssnasias usw.); das Erscheinen des Wortes in dieser Inschrift erinnert an das nip putiiad edum nip menvum limu auf Zv. 129. Unklar ist leider das, was auf kersnu folgt; es liegt nahe das vel = lat. uel zu setzen und eh- als Präposition oder Präfix 'ex' zu erklären (vgl. umbr. eh esu usw.)2), möglich wäre freilich auch, dass veleh- zu einem Wort gehörte (durch Anaptyxe aus \*velh-, vgl. Verf. osk.-umbr. Gramm. I 257, 441; ganz unklar ist Foλλοίου Zvet. 232). - kulupu V 3 und VI 4 ist anscheinend Nom. Sing. = lat. culpa (Anaptyxe wie in Mulukiis aragetud Alafaternum usw.)3). Dem kulupu geht beide-

<sup>1)</sup> M. Heium M. f. Caledum | Blossiam C. f. P. Heium M. f. Cale/dum | Chilonem Heim s. M. Heium | M. l... | C. Blossium C. l. Bithum Atton/em | He/im ser. Blossiam L. f. | homines omnes infereis | de/is deligo ita ut niq/uis | eorum quem dum v... | ... ret possit ni... | ... quidq... | ... possit id ded/ico | ... m ut ea ita faci/ant. Nach Mancini (s. Anzeiger).

Man könnte vielleicht auch an eehiianasúm, das auf einer capuanischen Inschrift in Verbindung mit kerssna- erscheint, erinnern.

<sup>3)</sup> kulupu wohl kaum zu lat. colaphus ital. colpo.

mal ein Wort voraus, das auf -iir endigte, in V 3 steht vor -iir sicher n, vor n sehr wahrscheinlich s; -niir kehrt auch V 5 wieder. Allem Anschein nach liegt hier das Ende einer Passivform vor. Auf -ir endigte im Oskischen die dem -id der 3. Sing. Konjunkt. Akt. entsprechende Passivform (sakrafir lamatir usw., wohl auch loufir, vgl. ferner umbr. ferar 'feratur'). Ob das ii als Bezeichnung von ī aufgefasst werden darf, ist mir fraglich, obwohl allerdings ein -ir nach dem, was wir bis jetzt von der oskischen Konjunktivbildung wissen, auffällig bleibt; denn nur in der I. Konjugation war bisher der Konjunktiv Präs. mit i (wohl aus e) belegt (deiuaid) gegenüber dem a-Konjunktiv in den übrigen drei Konjugationen (pútíad fakiiad usw.), und dieses Verhältnis entsprach demjenigen im Lateinischen; die Möglichkeit, dass auch in den Konjugationen II-IV in gewissen Fällen der i-Konjunktiv vorkam, lässt sich jedoch nicht bestreiten. Als Bedeutung der Passivform -(s)niir wird am ehesten etwa 'puniatur' anzunehmen sein.

Offenbar nicht Eigennamen sind ferner akkatus und trstus VI 10. Sie zeigen gleiche Endung wie sullus III 11 und es liegt sehr nahe anzunehmen, dass sullus unmittelbar auf akkatus inim trstus folgte (vgl. homines omnes S. 438 Anm. 1), dass also die 12 Zeilen von VI das Ende zu den 12 Zeilenanfängen von III enthalten. akkatus inim trstus wird am ehesten 'Verwandte und Freunde' der in den vorhergehenden Genitiven genannten Personen bezeichnen<sup>1</sup>). Auch die übrigen Zeilenenden und Zeilenanfänge passen zusammen. So enden VI 5 und 6 mit Genitiven von Vater-Vornamen (upfalleis, papelis), III 6 und 7 beginnen mit Nominativen von Vornamen, auf den Beinamen saipinaz VI 7 folgt III 8 der Vorname maras; VI 8 wird marah- zu marahsieis, Gen. des Vater-Vornamens zu ergänzen sein, nachher beginnen die von akkatus inim trstus abhängigen Genitive, daher der Vorname dekkieis III 9 (und III 10) im Genitiv: -eriieis VI 10 ist der Rest eines Geschlechtsnamens (daher -ii-).

Nicht zu Eigennamen gehören ferner die Reste von VI

akkatus etwa zu lat. cat-erua umbr. cat-erahamo air. cethern 'Trupp' aksl. ćeta 'Schaar' (vgl. Bezzenberger BB. XVI 240)? oder = \*add(i)kātus (vgl. l. addictus)??

11 und 12, was wieder für den Schluss der Inschrift und zu III 11 und 12 gut passt. uhftis gehört ohne Zweifel mit ufteis der Bleitafel 129 zusammen, das wohl mit Bugge zu lat. optare optio usw. zu stellen ist. Das h wird entweder Längezeichen sein oder, mir wahrscheinlicher, es soll irgendwie die Aussprache des f näher bestimmen; es wäre möglich. dass das f vor t sich etwas dem h näherte, in das es im Umbrischen völlig überging (screihtor : osk. scriftas). uhftiskann Nom. oder Akk. oder Dat.-Abl. Plur. eines i-Stammes sein. Wenn im Vorausgehenden eisunk zu lesen ist, passt dieses Wort, Gen. Plur. 'eorum' (vgl. umbr. erom 'eorum'), vortrefflich hieber, es bezieht sich offenbar auf alle vorher Genannten (sullus); vgl. auch eorum in der S. 438 Anm. 1 angeführten Inschrift. Das vorhergehende . . . 1m wird vielleicht zu in]im zu ergänzen sein. Schwieriger bliebe die Stelle, wenn -mei sulik (oder -mei sulid), ev. -meis ulik (oder -meis ulid) zu lesen sein sollte. Mit VI 12 ist bei der Unsicherheit der Lesung und der Kürze des Bruchstückes nicht viel anzufangen. (ka- zu kahad 129?? oder pidka[pid??).

Die Stücke IV und V sind desshalb in dieser Reihenfolge geordnet, weil so -sniir kulupu V 3 und -niir V 5 nicht zu weit von -iir kulupu VI 4 getrennt werden und weil dann, vorausgesetzt, dass IV 1 die oberste Zeile gewesen sei, in IV 5 und I 6 wieder Wörter, die nicht Eigennamen sind, sich folgen würden. Doch bleibt die Entsprechung hier viel unsicherer.

Die Eigennamen bieten neue Belege zu der Erscheinung, dass der Vorname auf -is, der Geschlechtsname auf -iis (-ies, -iec) endigte. Von Interesse sind ferner upfalle is VI5 durch sein Il (vgl. Verf. a. a. O. I 302, 498 f.) und minaz II 7, saipinaz VI 7 durch ihr -z (vgl. ebd. 81 f., 391 Anm. 1), auch ist bemerkenswert, dass unsere Tafel regelmässig dekis mit einem, dekkie is mit zwei k schreibt (Gemination vor i, vgl. ebd. 538 ff.). Unklar ist mir dkuva III 5, doch wohl Vorname, da rah- wie in der vorhergehenden Zeile Anfang des Geschlechtsnamens sein wird; erwähnt sei, dass das deine ganz eigentümliche Form hat, vielleicht irgendwie verschrieben ist. kavkvis IV 10 (vgl. lat. Caucius) gehört zu den Bildungen wie Akviiai päl. Pacuies umbr. Piquier lat. Pac(u)uius usw. neben Accius Paccius usw.

Über die Chronologie ist um so schwieriger zu urteilen, als der Fundort des Bleies nicht ganz sieher zu sein seheint. Weniger altertümlich als die Bleitafel 129 ist die unsrige darin, dass sie die Konsonantengemination anwendet (und zwar mit grosser Regelmässigkeit), altertümlicher als die Bleitafel 128 darin, dass sie das differenzierte i (4) nicht kennt und, wenn überhaupt, mit Doppelpunkten interpungiert; über das Fehlen oder Vorhandensein des differenzierten u (V) möchte ich nicht entscheiden.

Zum Sehluss erwähne ich noch, dass ausser den 6 vorgeführten Bruchstücken noch 2 von ungefähr gleicher Grösse und 3 ganz kleine vorhanden sind. Die letzteren zeigen ganz denselben Schriftcharakter und gehörten sieher zum oskischen Text; das eine Bruchstückehen zeigt in der ersten Zeile ... ef ..., in der zweiten ... ti ..., in der dritten nur 2 hastae; das zweite oben ...s ..., unten dran Reste eines wagrechten und zweier senkrechter Striebe; das dritte nur ein . . . s . . . Die zwei grösseren Stücke dagegen enthalten Linien von ganz anderer Art, viel grösser und viel weniger tief eingeritzt, es fallen namentlieh auf viele X und einzelne hastae (z. B. XII oder IIX), auch V C L & und dgl. kommen vor; ganz gleichartiges findet sich auf der Rückseite von H und auf einem durch Papier mit III zusammengeklebten weiteren Bruehstück. Ob diese Zeiehen mit der oskischen Inschrift und dem Zweek der Verwünschung Zusammenhang haben, lasse ich dahingestellt, führe jedoch noch an, dass allerhand rätselhafte Linien und Punkte auch auf der Rückseite der S. 438 Anm. 1 erwähnten eumanischen Devotion sich finden.

Rom.

R. v. Planta.

## Tornister.

Über das Wort 'Tornister' sagt Kluge in seinem Etymomologischen Wörterbuche 357: "erst im vorigen Jahrhundert ans dem ungarischen tarisznya 'Voratssack' übernommen". Übereinstimmend heisst es bei Weigand Deutsches Wörterbuch I 914: "erst im 18. Jahrhundert bei uns eingewandert, in welchem es aber noch bei Sperander und Frisch fehlt. Rüdiger in seinem neuesten Zuwachs I 86 weist auf ungarisch tarisznya = 'Voratssack', von ungarisch tar [richtig tār] 'Vorrat' hin''. Das Grimmsche Wörterbuch sowie das von Heyne sind noch nicht bis zu dem Worte gelangt. In meinem Etymologischen Wörterbuche der albanesischen Sprache habe ich S. 434 Tornister in eine Reihe damit zusammenhängender Wörter anderer Sprachen eingefügt, auch den Weg, auf dem es ins Deutsche gekommen ist, wie ich glaube, richtig angegeben, mich aber in meiner Vermutung über die Quelle des Wortes gänzlich vergriffen. Heut kann ich den Ursprung von Tornister richtig bestimmen. Das Wort stammt aus dem Griechischen.

Im byzantinischen Griechisch gibt es ein Wort τάγιστρον. Es wird bei Du Cange Glossarium mediae et infimae graecitatis Sp. 1523 aufgeführt und falsch als "mensura annonae praebendariae ad equos, praebendarium" übersetzt, richtig bei Sophoklis2 1067b als "bag into which a horse's mess of corn is put". Es steht z. B. bei Const. Pophyrog. de caerim. 462, 17 ed. Bonn., wo τάγιςτρα έκ τοῦ κελλαρίου τοῦ βαςιλικοῦ ἀποθέτου τοῦ cτάβλου ρν' unter lauter Pferdegerätschaften aufgeführt werden; die Bonner Ausgabe erklärt richtig saccos pabulatorios, quales equorum capitibus alligantur. Das Wort ist von ταγίζω abgeleitet, wie θέριςτρον κόμιςτρον von θερίζω κομίζω; ταγίζω aber bedeutet 'ich füttere', eigentlich 'gebe dem Pferde seine Ration, ταγή'. Belegstellen für ταγή, das von τάccw stammt, und ταγίζω geben Du Cange und Sophoklis. Vgl. z. B. Const. Porphyr. de caerim. 476, 19 χορηγοῦςιν ἐκάςτου άλόγου ταγήν; Chron. Pasch. 474, 6 ed. Bonn. πέπρακεν αὐτοὺς είς ταγήν ἵππου ἔκαςτον; Theoph. 490, 17 ed. Bonn. οἱ δὲ τῶν 'Ρωμαίων λαοὶ τὴ νυκτὶ ἐπότιςαν καὶ ἐτάγιςαν τὰ ἄλογα αὐτῶν. In allgemeinerem Sinne erscheint ταγή z. B. bei Hesvehios: τατή .... ή ςύναξις των πρός το ζην αναγκαίων. Sowohl ταγή als auch ταγίζω, oder, mit Ausfall des intervokalischen -j-, ταΐζω sind im Neugriechischen erhalten in der Bedeutung 'Nahrung, nähren'. Diese richtige Erklärung der ngriech. Wörter steht bereits bei Korais "Ατακτα IV 587, während ich im Etym. Wörterb, d. Alb. 422 unter tajis auf einem Irrwege war. Nur darin irrt Korais, dass er auch neugriech, ταΐνι 'portion des vivres, ration; impôt en nature; traitement journalier' (Legrand) zu dieser Gruppe stellt; das wäre eine für das Griechische unmögliche Ableitung. ταϊνι ist vielmehr das arabisch-türkische ταϊνι ist zielmehr das Ersichtlichmachen, Bestimmen, als Eigentum Zusprechen; Zuweisung, Spezifizierung"; im Plural "fixer täglicher Gehalt und Rationen". Hierüber steht das richtige bei Miklosich Türkische Elemente II 66.

Anch τάτιστρον vermag ich noch im Neugriechischen nachzuweisen; nach einer Angabe in der Πανδώρα XIX 18 wird auf der Insel Cerigo noch heut ταϊστρο (ist die Betonung richtig?) oder τράϊστο in der Bedeutung eines "Sackes für Nahrungsmittel, den man auf die Schulter hängt" gebraucht.

Neben τάτιστρον kommt bei den Byzantinern ein gleich bedeutendes τατιστήριον vor, gebildet wie άτωνιστήριον βασανιστήριον βυκανιστήριον κωδωνιστήριον στολιστήριον φροντιστήριον χαριστήριον χρηματιστήριον. Dukas erzählt 339, 15 ed. Bonn., dass die Gesandten des Kumanenfürsten Uzun-Chasan an Mehmet fordern τοῦ δοῦναι κατ' έτος χίλια σαγίσματα διὰ τοὺς ίππους αὐτοῦ καὶ χίλια τατηστήρια καὶ χίλια κεφαλοδέσμια, wo τατιστήρια zu schreiben ist, was nicht 'tapetes' bedeutet, wie die Bonner Ausgabe übersetzt, sondern 'Futtersäcke'. Auch dieses Wort kommt im Neugriechischen noch vor: in der Mundart von Ophis im Pontus bedeutet ταϊστέρι einen 'Futtersack'. Jahrbuch des Σύλλογος in Konstantinopel XVIII 167.

Das griechische τάϊττρον ist zunächst unverändert ins Rumänische und von da ins Kleinrussische und Polnische übergegangen: rum, taistră, klruss, poln, tajstra, poln, auch das Deminutivum tajsterka 'Felleisen, Tornister'. Cihae Dietionnaire d'étymologie daco-romane II 418. Hasdeu Cuvinte din bătrăni I 304. Linde Słownik jezyka polskiego V 640. Das Femininum erklärt sieh, wie sonst (vgl. meine Türkischen Studien I 13), aus der Herübernahme der Pluralform τάϊττρα. Aus τάιστρον ist durch Umstellung die an der oben angeführten Stelle gleichfalls aus Cerigo bezeugte Form τράϊττο entstanden. Solche zum Teil sehr gewaltsame Metathesen der Liquida sind im Griechischen häufig. Ich führe aus einem reichen Materiale blos einige Beispiele an, in denen eine mit -r- componierte Lautgruppe im Anlaut, wie hier, auf solche Weise gesehaffen worden ist, πρικύς, πρίκα aus πικρός πίκρα in Kreta nach Jannarakis "Αιςματα κρητικά 363, εκροπίζω 'zerstreue' aus cκορπίζω ebenda 368. cκροπίδι 'Skorpion' im Peloponnes, Papazafiropulos Περιcυναγωγή γλως τκής ύλης 499. cτρέγουαι aus cτέργω ebenda 503. τράφος aus τάφρος ebenda 509, cτρεφεύω 'werde unfruchtbar' von cτέρφος in Santa Maura, Σύλλογος VIII 380. πρικός 'bitter' ebenda 418, 19. γρωνίζω aus γνωρίζω in Epirus, Pio Νεοελληνικά παραμύθια 32. κροπιά, κροπολόγος 'Düngergrube, Abtritt' in Kefalonia, Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα II 237. Auch diese Form findet sich ausserhalb des Griechischen im albanischen traiste, s. mein Wörterbuch, und im rumänischen traistă (Cihac a. a. O.). Das rumänische traistră, das Hasden a. a. O. anführt, ist entweder ein Contaminationsprodukt von τάϊστρον taistră und τράϊστον traistă; oder es ist aus τράϊττον durch Einführung des geläufigen Suffixes -τρον entstanden, wie ἄφτρες 'Ausschlag im Munde' aus ἄφθαι in Cerigo, Πανδώρα XI 385; κάλαντρα 'Weihnachtslieder' aus κάλαντα calendae ebenda 598; κλίςτρα 'Hahnenkamm' in Kreta, Πανδώρα XX 303 aus crista, μοῦτρον 'visage' Legrand aus μύτη, καλαμίθρος 'Bergmelisse' aus καλάμινθος (der Akzent nach ital. calaminto) in Kefalonia, Νεοελληνικά Ανάλεκτα II 356; τεέττρος 'Abtritt' aus ital. cesso in Kreta, Φιλίστωρ IV; céθρα 'Motte' in Ophis aus céθα in Trapezunt, von cήc, Σύλλογος XVIII 162; cκοῦπρα 'Besen' in Epirus, Pio a. a. O. 19 = cκοῦπα ebenda 41, lat, scōpa; τcούπρα 'Mädehen' in Epirus, mein Alb. Wörterb. 450, in Kefalonia, Νεοελλ. 'Ανάλ. II 338, aus alb. tšupε = serb. čupa; ὄγκρος aus ὄγκος im Peloponnes, Papazafiropulos a. a. O. 476. Aus traistă ist mit Zufügung eines anlautenden s- nach bekannten Analogieen rumänisch straistă (Cihae a. a. O.) und weiter mit Umstellung von -st- zu -ts- straită im Dialekt der Siebenbürger Rumänen (Lex. Bud.) entstanden. Letzteres findet sich in alb. straitse štreitse bei Rossi wieder.

Nun hat sich τάϊττρον mit lateinisch canistrum oder vielmehr mit dem daraus entlehnten griechischen κάνιστρον gemischt. κάνιστρον wird von Du Cange, Sophoklis, Legrand bezeugt und liegt z. B. in dem zakonischen κάνεστρε (Deffner Zakonische Grammatik 140) und in Aegina (Thumb Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 1892 S. 398 No. 29) noch vor; gewöhnlich ist heut κανίστρι. Das ergab zwei verschiedene Formen. Erstens \*κάϊστρον, vorliegend in kleinrussisch kajstra 'grosse Tasche' (Miklosich Etymologisches Wörterbuch 109),

das nach Ausweis des oberschlesischen mundartlichen Keister für 'Schultanzen' auch im Polnischen vorhanden sein muss. Zweitens \*τάνιστρον: dies ist slovakisch tañistra, tañisterka (Bernolâk Slowar slowenski česko-latinsko-nemecko-uherski, Budapest 1825 ff., II 890), mähr.-slov. tanejstra (Miklosich Wanderungen der Rumunen 22.24), čechisch tanystra, tanistra, tanejstra (Jungmann IV 549. Kott IV 26). Aus dem Slovakischen stammt magyarisch tanisztra, taniszra und mit Umstellung tarisznya (Magyar nyelvtörténeti szótár III 447), das also mit tār nichts zu thun hat. Unser Tornister kann direkt entweder aus dem Slavischen oder aus dem Magyarischen entlehnt sein; wegen des ersten r kann man an eine Mischung von tanisztra und tarisznya denken.

Wie magy, tarisznya zweifellos eine Umstellung von tanisz(t)ra ist, so halte ich auch folgende Formen für Umstellung von "rávictpov, hervorgerufen durch das mit tr- anlautende τράϊστον für τάϊστρον: griechisch in Unteritalien trastina 'Schäfertasche' (Capialbi e Bruzzano Racconti greci di Roccaforte I 49), trastena (Pellegrini II dialetto greco-calabro di Bova 237), daraus italienisch in Reggio trastina trastino zaino, borsellino di pelle ove i contadini, la mattina, andando in campagna, sogliono portare il cibo per la giornata" Mandalari Canti del popolo reggino 337; ebenso rumanisch därstind Hasden a. a. O. 275. Kürzungen davon, hervorgerufen durch traista neben traistina, sind alb, traste draite trase mein Wörterbuch a. a. O.), rumän. drästä (Hasden 275), zu denen sieh macedorumänisch trastur (Hasden 304), tastir (Weigand Sprache der Olympo-Walachen 117) verhalten wie traistră taistră zu traistă. Es ist also auf keinen Fall nötig das hesychische δράςτην, κόφινον zu bemühen.

Gustav Meyer.

## Griechische Etymologien.

## 1. Δευκαλίων.

Weizsäcker in Roschers Lexikon I 996 f. weist darauf hin, wie rätselhaft der Name *Deukalion* ist, und verlangt mit Recht, dass bei einer Deutung dieses Namens die Beziehung zur Flutsage nicht ausser Acht bleibe. In dieser Hinsicht spricht ihn die von Schwenek Etymol, mytholog, Andeut, S. 149 vorgeschlagene Ableitung von δεύω 'netzen' an. Deukalion wäre danach eine Personifikation des Wassers, wie Pyrrha die der roten Erde (von πυρρός), Sehwenek S. 351. "Aus dem Bunde des Wassers mit der roten Erde entspriessen die Hellenen, die Flut hat die Erde befruchtet, die nun eine Ernährerin des hellenischen Geschlechts wird, usw."

Diese Deutung ist trefflich — bis auf die Ableitung des Namens Δευκαλίων von δεύω, welche schwerlich Anklang finden wird: was sollte -καλίων sein?

Nun hat Baunack Mém. de la soc. de ling. V 3 den Namen Πολυδεύκης erklärt als dissimiliert aus \*Πολυ-λεύκης 'le fort brillant', und ihm pflichtet Brugmann Griech. Gramm. 2 § 60 bei.

Danach scheint mir Δευκαλίων ein \*Λευκ-αλ-ίων (vgl. Λεύκ-ιππος, Λευκ-ίππη) zu sein. Hier wäre nicht das zweite, sondern das erste λ dissimiliert: vgl. ἀργαλέος für ἀλγαλέος. Der 'Weissmeermann' (πολιὴ heisst die ᾶλς bei Homer) passt gut zur Πύρρα. Wegen der Endung sei verwiesen auf den Namen 'Ομφαλίων "vom heiligen ὀμφαλός γῆς".

## 2. δοῦλος.

Prellwitz Etymol. Wörterb. d. griech. Spr. 79 bietet unter δοῦλος, dorisch δῶλος 'Knecht, Sklave' nur ein Fragezeichen. Curtius Grundz. 5 234 bezeichnet unter Wz. δε (δέω, δίδημι 'binde') die Vergleichung von δοῦλος, das mehrfach mit dem gleichbedeutenden skt. dāsa-s zusammengestellt und aus δοςυ-λο-ς erklärt ist, besonders des o wegen als zweifelhaft, das dieser Wz. fern liegt.

Ich führe, wie Δευκαλίων auf \*Λευκαλίων, so δούλος, δώλος auf \*λούλος, \*λώλος zurück und stelle dies zu ἀπολαύω 'geniesse', λεία, ληῖς 'Beute', skt. lota-s, lotra-m 'Beute, geraubtes Gut', lat. lūcrum 'Gewinn', ksl. lovǔ 'Fang, Jagdbeute', loviti 'fangen'. Vgl. Curtius a. a. O. 362, Prellwitz a. a. O. 28. Also ist δούλος ursprünglich 'der im Kriege Erbeutete', wie δμῶς 'der im Kampfe Bezwungene'. Vgl. Odyss. I 398: καὶ δμώων, οὕς μοι ληῖς ς ατο δῖος 'Οδυς ς εύς.

Weitere Fälle derselben Dissimilation sollen in meiner demnächst erscheinenden Arbeit über die semitischen Lehnwörter im Griechischen nachgewiesen werden.

Mülhausen im Elsass. H

Heinrich Lewy.

## Sachregister.

Ablaut. Analogischer 309. 323 1. 331. Schwundstufe mit Hochton 3511. Vokal mit schleifendem Ton steht nicht im Ablaut mit Kürze 339 ff. Bartholomaes Vokalsystem 3401. a als Zwischenstufe zwischen Voll- und Schwundstufe 3401. Idg. sebh-: sebh- 6. -ne: -n 235. ē: ō in den slav. Adverbien auf -mi, -ma 364. Agr. v : v, analog a : a, für eu : u 309. a schwache Stufe der e-Reihe 228. - Germ. Übertritt aus der i- in die e-Reihe 291, 316. \*her: \*har 420f. Slav. glachnati: gluchv305. - Ablautsschwächung eno: no 200. - Vgl. Akzent.

Adverbia. Erstarrte Kasusform (δείνα) 230. Mit Reduplikation 200. Pronominale Ableitung mit -nt-, -nd- 238 ff. — Neugr. kret. φιδοῦ 380. — Slav. Ortsadverbia auf -amo 350. Adv. auf -mi, -ma 364. — Adverb wird Substantiv 29.

Affixe vom Pronominal-Stamm ne- no- 207 ff., -n (neben -ne) 238 ff.

Akzent. Ablautbewirkend 26 f. 41. Verursacht Wechsel von e: o 351. Entstehung schleifen-

der Betonung im Indog. 338 ff. Schwund von i und u veranlasst nicht schleif. Beton. 338 ff. Gestossner Ton schliesst die Annahme einer Kontraktion nicht unmittelbar aus (?) 226 f. Akzentwechsel 26, 27, zwischen Sing, u. Plural im Russischen 355 ff. -Agr. Gestossner Ton in den durch Dehnung entstandnen Nominativen 418. Betonung des unsigmatischen Futurum 151 ff. -Neugr. Einfluss des Akzents auf den Vokalismus 378, 392, auf die Konsonantengemination 392 f. Besonderheiten des Dialekts von Ikaros 398 f. - Nachwirkungen des idg. Akzents im Slav. 337 ff. Serbischer Akzent als Mittel zur Rekonstruktion des urslav. 347 ff. - es-Stämme betonen urspr. die Wurzelsilbe 349.

Anaptyxis im Agr. 11.

Andronymika im Neugr. 411.

Artikulation, energielose verursacht im Neugr. Verwechslung und Auslassung von Konsonanten 383 ff.

Assimilation. Ar. i zu u

vor ū 2. — Neugr. Assimilation von Vokalen 80 ff. ε zu o 375 f. o zu ε 377. η zu ou 381. ś zu k 380. Auslaut. ν u. c assim. sich folgend. Konsonanten 389. 393, verursacht Konsonantgemination 398 ff. Nasal beeinflusst nachfolgende Tenuis 393. — Lat. bibo 8. — Germanisch n assimiliert sich voraufgehndem Explosivlaut, l und m 297. 303 f. 316. — Urkeltisch n assimiliert sich voraufgehndem g d b k p 167 ff.

Augment, syllabisches im Neugr. 406. Inneres Augment auf nomina derivata übertragen 406.

Auslaut. Slavisch. Auslautende Langdiphthonge 342 ff. -ai 358 ff., -oi 350 ff., -r 360. Litauisch -r 360. 416 ff. Kürzung von -ā 419 f.

Baum- und Pflanzennamen, Neugr. 413.

Bedeutsamkeitstheorie zur Erklärung des Ursprungs der Flexion 318 ff.

Bedeutung selbst durch evidente Etymologie nicht sicher festzustellen 22.

Bedeutungsentwicklung. Ausgleich der Bedeutung von laut- und bedeutungsähnlichen Wörtern 20. Negationspartikel wird Vergleichungspart. 203 ff. Negative Bedeutung aus positiver 209 ff. Indefinitive aus demonstrativer 231. Lokativische aus instrumentaler 233 ff. — Neugr. Suffix -ωπός wird deminutivbedeutend 411.

Bedeutungswechsel 23 f.

Dehnung auslautenden Vokals auf pronominalem Gebiete 200 ff.

Deklination. Ursprüngl. Betonung der es-Stämme 349. Neugr. Deklination im Dialekt von Ikaros 399 ff. Russisch Flexion von tot und étot 355 f. Kasus. Nom. Sing. der ie- und je-Stämme 339 ff., der er- und en-Stämme im Balt. 418 f., der en-Stämme im Abg. 4191. Nom. Akk. Sing. der e- und je-Stämme im Slav. 344 ff. Akk. Sing. Znv -dyam 338 ff. Gen. Sing. der i-Stämme im Slav. 357 f. Des Pronomens der 3. Pers. 131 f., pronominal auf ne 234, pronominal slav. 350. Dat. Sing. der eund a-Stämme im Balt. 423 f., des persönl. Pron. im Slav. 351. Instrum. Sing. pronominal ar. auf -na 225 ff., av. tā, yā agr. η, όπη 2012. Lokativ Sing. auf -er, -en 16, der i-Stämme mit gestossenem Ton 338, ai. auf in (i + Partikel n) 236 ff., slav. 352 ff., pronominal auf eu, ou 247 ff. - Nom. Dual. der e-Stämme mit gestossnem Ton 338 f. Dat. Instr. Dual. slav. auf -ma 364. - Nom. Plur. slav. 352 ff. Akk. Plur. der ā-Stämme im Ai. 419, der e-Stämme im Slav. 361. Gen. Plur. der ie-Stämme im Slav. 344, auf -u im Lit. 424. 427 ff. Dat. Plur. im Slav. 346 ff.

Deminutiva im Ngr. 411.

Dialekte. Dialektische Differenzen in der Ursprache 144. — Dialektscheidung innerhalb des Germanischen zur Zeit der slav.- balt.-germ. Spracheinheit 305. — Neugriechische Dialekte 372 ff. Von der Schriftsprache beeinflusst 372 383, 400. — Einteilung der litauischen Dialekte in 2 Gruppen 429 f.

Dissimilation. Ai. runu zu γnu 307. — Agr. υ zu ι vor υ 13. 14. λ zu δ vor λ 446. — Neugr. 397 f. verursacht Silbenverlust 376 und Konsonantenausfall 386.

Epenthese. u-Ep. 326, n-Ep. 319 f. 311.

Flexion, Ursprung der 318 ff.

Genuswechsel im Neugr. 399, im Slav. 349.

Inchoativbildung 121, 39. 263 f.

Indogermanen, Aufkommen des Namens 125 ff.

Infix. Ursprung der Infigierung 45. 318 ff. Infix wird Suffix 314. Infix i in rejk 45. Präsensinfix n 285 ff.

Komposition. Flektiertes no als zweites Kompositionsglied in pronominalen Zusammensetzungen 242 ff.

Konfusion zweier Deklinationen 403.

Konjugation. Übergang von mi-Verben zur ō-Flexion 292f., von unthematischer zu thematischer im Ir. 369. Konjugation im Dialekt von Ikaros 404 ff. — Aoristbildung identisch mit Präsensbildung 327. Präsensbildung

mit Reduplikation 8. 36 f. 56 f. Ai. auf a, e, o anlaut. Wurzeln haben keine Präsensb. mit Reduplikation i 57. Kontamination zweier Präsensbildungen 296, 300. Übertritt aus einer Präsensbild. in die andre 286 ff. Präsentia mit Infix n 285 ff. Agr. Präsentia auf -ávw 295 ff. 313., -aívw 300, -véw 300 f. 311. Neugr. auf -vvw 390. 405, auf -βyw und -uyw 405 f. Lat. auf -no 301. 315. Lit. auf -nu 306. - Agr. Unsigmatisches Futurum 151 ff. - Germ. Entstehung des t-Präteritum 188f. - Germ. 1. Sing. Opt. Präs. got. bairau ist Konjunktivform 186 f. Opt. Präs. d. athemat. ō-Verba ist alter Konjunktiv 192 f. Injunktiv got. ogs 195 f., got. faram 196 ff. Bildung der 1. und 3. Pers. Sing. des t-Präteritum 189 ff. - Imperativformen mit deiktischem oder pronominalem Adv. verschmolzen 252 ff. Arisch Imperative auf -na 253 ff., auf -si, -si 271 ff. - Arisch Endung -ani 255 ff. Ai. Endung -tana, -thana 254. 257. - Agr. 3. Pers. Sing. Konjunktiv des sigmat. Aorists auf et 154 ff. - Slav. 1. Pers. Plur. 347 f. 1. Pers. Sing. Aor. 350. Abg. 3. Pers. Sing. Präs. -tz, 3. Plur. -qtz 350.

Konsonantismus. Idg. Tenuis wird Media 9. Bewegliches s im Anlaut 3—5. 12. 21 f. Anlaut. ts wird s 132. sty wird einzelsprachl. zu sp- 12. Wegfall von y 325 f. Drei ursprachl. Gutturalreihen 264 ff. — Arisch z (s), ursprachl. und aus dental. Explosiva entstandnes, nach ł ŭ (i y) r r̄ (r) zu ż (ś) 33¹. zdy wird zy 3. rs wird rś 263¹. Av. -śt-, ai. -kt- 264. Av. -ś- gegenüber ai. c 266 f. — Ved. Į aus ld 47.

- Ai. di und di zu j 31. kš nicht aus ar. §s 18 f. d aus žd 47 ff. Anlaut. pt zu p 287. Wechsel von d und t 49. Schwund von m 309. Schwund von v unter Einfluss d. Akzents 290. -Av. ź nicht aus y 261. z aus d 261 f. - Balutši. Anlaut. t aus pt (nicht st) 263. - Arm. j aus idg. k oder g 268 f. - Agr. B zu π wegen folg, κ (?) 381, λ zu δ vor λ 446. Schwund von μ 309. - Neugr. Konsonantismus des Dialekts von Ikaros 383-399. Konsonantgemination 389 ff. Konsonantenausfall zwischen Vokalen 384 ff. Wegfall von ausl. v 394. - Italisch. d zu l im Sabinischen 157 ff. Latein. d zu 12. 157 ff. Anlaut. pt zu p 237. -Keltisch. Urkelt. qq aus qn 168 ff. dd aus dn 170 f. bb aus bn 171 f. kk aus kn 172 f. pp aus pn 173. Air. Anlaut. zd wird t 4. Neuir. -mm wird m 369. - Germanisch. Anlaut. g statt k 307. Idg. th nach Konsonant wird t 293. kn zu kk 293, 303, Schwund von n 290 f. - Balt.-Slav. Behandlung eines auslautenden r 360. Reduktion auslautenden Nasals im Slav. 342 ff. Abfall von auslaut. r nach langem Vokal im Balt. 416 ff. - Phrygisch-Thrakisch Z und c aus palataler Media vor e (i?) 146 ff.

Kontamination zweier Präsensbildungen 296. 300. Agr. 14. Neugr. ἀπ', ἀφ' 376.

Kulturgeschichte, idg. Bedeutung der keiner grossen Gruppe angehörenden Sprachen für diese 143.

Kürzung von auslautendem ü im Balt. 419 f. Gestossne und schleifende Langdiphthonge gleichzeitig gekürzt 342 ff., vgl. Reduktion.

Lang diphthonge. Bedeutung des Namen 425 ff. Ihre Behandlung im slav. Auslaut 342 ff. Germ. ōy 332 ff.

Lautsymbolische Erklärung der Flexion 320.

Lehnwörter des Ai, aus europäischen Sprachen 53. Nhd. Tornister 441 ff.

Methathesis im Agr. 11, im Neugr. 395 f. 443 f., im Lat. 326, in An. springa 291.

Monatsnamen im Neugr. 398.

Namen, osk. auf -is, -iis 440. Namen germanischer Stämme oft Spottnamen 180, in gallischer Form überliefert 180 ff.

Namengebung an Unterworfene, bes. Germanen, durch die Römer 174 ff.

Orthographie der jüdischpersischen Bibelübersetz. 132 ff., der dritten oskischen Bleitafel 435 ff.

Ortsnamen, neugr. 413. Die alte dialektische Aussprache italischer Ortsnamen in den heutigen Dialekten erhalten 161 f.

Partikeln, -(e)m, -(o)m 206,

vom Stamm no, ne 200 ff. Ai. tû, tu ablautend mit \*tōu 248.

Partizipia auf -ne- 329 ff.

Patronymika im Neugr. 409 ff.

Phrygisch-thrakische Spracheinheit (centum-Stamm) 144 ff.

Prothese im Agr. 11. 311.

Quantitätsschwankung s. Dehnung.

Reduktion zweisilb. Wurzel 21. Reduktion langen Vokals vor tautosyllabischem i, u, Nasal und r im Balt. 416 ff., auslautenden Nasals im Slav. 342 ff. Vgl. Kürzung.

Reflexivstamm in d. Wortbildung 6 f.

Sandhi, agr. τη, idg. \*tēr 338.

Silbenverlust verursacht schleifende Betonung 340. Durch Dissimilation entstanden Ngr. 376.

Sinnverwandte Wörter beeinflussen einander Ngr. 399. 402. 404.

Stammbildung. Wechsel von u- und ue-Stamm 26, von n-, r- (und s-)Stamm 13 f. 24. 62 f.. von e- o-, ei- i, eu-u-Stamm auf dem Gebiet der Pronomina und Partikeln 246 f. Kombination von n- und s-Stamm 58 f. Demonstrativer Pronominalstamm no- ne, eno- ene- 199 ff. Prono-

Indogermanische Forschungen II 5.

minalstamm dē, dō (dō) neben tē, tō (tō) 218 ff. m-Stamm 270. Pronominaler ei (oi) i-Stamm mit deiktischem (lokativischem) i gebildet 247. ey- (oy-) u-Stamm mit deiktischem (lokativischem) u gebildet 247. Femininbildung der u-Stämme auf -a (ə) und -ia (iə) 28, eines i-Stamms im Ai. 331. — Verbal- und Nominalstamm laufen parallel 49 f.

Suffix -net-, nt- (präsensbildend) 319, -(u)en(o)- 13, -n (neben -ne) 238 ff., i 291, -ne 329 ff., vom Pronominalstamm ne- no-225 ff., neugr. -τρον 444, -ωπός 411.

Syntax des Dialekts von Ikaros 413 f. Verdrängung des Gen. Dat. durch den Akkus. im Neugr. 413 f. Ortsnamen im Plural zur Bezeichnung der einzelnen Bestandteile im Neugr. 413.

Tieropfer urspr. im Avesta verworfen 365 f.

Vermischung zweier Wörter infolge Lautähnlichkeit 20.

Vokalismus. Nasalis sonans im Anlaut 31. - Arisch. i zu u 2. zn zu zi 2. 3. Ai.  $\bar{a} = idg$ . ā 292. ī = idg. ə 292. Idg. eə 292. rī dialekt, aus r 52. Avestisch. u zu e 262. Armenisch. u 268ff. Altgriechisch. v zu 1 13. 14. s 292. Aol. op statt ap 293 f. Abneigung gegen drei aufeinander folgende Kürzen 310. 312 f. Neugriechisch. Vokalismus des Dialekts von Amorgos 76 ff., von Ikaros 373 ff. ∈ zu a 85 ff. Sporadischer Ausfall eines unbetonten i im Südgriechischen 96 ff. Die altdialektische Aussprache von v nicht erhalten 104 ff. Altes v (= ou) bewahrt 382. 384. Verlust anlautenden e-Lautes im Satzzusammenhang 377. - Lateinisch.  $\bar{o}$  nicht zu  $\bar{u}$  421. i aus u 368. Umbrisch. i nicht aus ui 149f. Keltisch. Wechsel von e und a 181 ff. - Germanisch ög 332 ff. Ostnordisch  $\bar{u}$  zu  $\bar{o}$  vor Vokal 335 ff. - Baltisch. Reduktion langen Vokals 416 ff. - Slavisch. Betontes o erhalten, unbetontes zu 345 ff., ov zu ev 343, -on 343 ff. Behandlung der Langdiphthonge 342 ff.

Wortbildung. Lokativform, Grundlage der Wortbildung 16. Neubildung um Gleichheit mit anderm Wort zu vermeiden 31; um Zusammenfallen maskuliner und femininer Form zu vermeiden im Ngr. 402. Av. Fortbil- | (griech. πύυρ) 151.

dung eines ta-Partizips mit ka-264. Vgl. Suffix, Reflexivstamm, Zahlwörter.

Wurzel. Bedeutung der Wurzel 9. 2- und 3-silbige Wurzeln 11. 24. 270. 324 ff. Reduktion zweisilbiger Wurzeln 21.

Wurzeldetermination 320 ff. Vgl. Wurzelerweiterung.

Wurzelerweiterung kann schon idg. Wurzelelement werden 43. d, dh 16. 26. 35. 38 f. 47 ff. k 45. q 38 f. l 8. 57. n 270 f. s 41. 48. 61. Vgl. Suffix.

(d)ui- in der Zahlwörter. Wortbildung 25.

Zerdehnung, metrische

# Wortregister.

## I. Indogermanische Sprachen.

adhara- 40.

### Altindisch.

ákša- 51. aksan- 36. ákšu- 51. 52. agām 309. aghas 36. aghukšat 53. anka 172. acakrat 37. ajuśran 273. áñcāmi 330. áñjāmi 286. 319. atati 64. ani- 58. anu- 59. at- 63. 64. átann 63. átamānam 63. átamánáh 63. átas 347. atasá- 64. atasi- 63. ati 247. átithi- 63. atithin- 63. átya- 63. adikši 276. addhá 29-31. addhātama- 292. addhātamām 292. addhi 31. ádbhuta- 308. ádrākšīt 325.

adhamá- 40.

adhirūdhākarna- 33. adhvan- 29. aná- 242. anaktana 254. anájmi 286. 323, 326. 327, 331. Anaršani- 45. anaršarāti 45. anášāmahi 287. anà 200, 2054, anītām 272. anu 214. 247. ánuka- 214. anūdara- 15. 16. anrkšara- 45. annam 330. ápa 203 3. 214. apan- 236. 237. ápamyakśa 11. apācī 266. ápān 266. apnas 58. aprāt 273. aprās 273. 276. abhivlágya- 431. abhivlanga- 431. abhisnak 322 1. abhyasētam 50. abhyatati 631. ama- 247. amārt 272 1. amii- 421. amuka- 231. ámbhas 63, 325.

ayam 226. 229. ayā 255, 257. áyātana 254. áyāni 255. ayás 50. áratni- 58. aráni 58. arasmán- 46. árādhvam 273. 276. arāla- 59. 60. arghas 296. arcā 255. arcasē 278. 281 5. árna- 61 1. arnavá- 42. árnas 58. 59. 61 1. arnasá- 58. arpayāmi 111. arbhaká- 214. arbhaga- 214. árvan(t) 61 1. 307. ars- 11 1. 45. aršasānā- 45. árhāmi 296. alasāla- 60. alākā 60. ava- 201. ava 203 3. avata- 62 2 avatká- 622. aváni- 62. avistána 254. avyáthisyāi 282. ásan- 268. ašaniš 270.

aśāná 254. 255. 297. ānáśa 325. īģira- 482. ašuhėman- 48. ānrdhē 331. ukšáti 61. ášnas 270, 271. āni- 58. ukšán- 61. ašnáti 254. āmīvatká- 62 2. uccāis-tarām 354. ašnómi 254. 287. 323. åra 307. utá 206. 218 5. 239. 247. aśman- 268. 271. årtnī 58-60. uttarām 2162. ašmarás 270. ārdra- 27. udakam 268 1. aśrá- 136. āla- 60. udára- 15. 16. aśravam 273. ávakši 273. udarint 15. aśru- 136. āvrksi 276 3. udnás 2681. ákrūt 273. āšuhēšas 48. unádmi 330. asthīlā 60. āsátsi 273. unábhmi 287. ašthīlikā 60. āsandi 2912. úpa 236. 237. asthīvánt- 60. icháti 264. upajihvikā 31. itana 253. upajīkā 31. ása- 24. íti 247. ásakra 36. upadīkā 31. ásašcantī 36. idå 219. 237. 238. upadēhikā 3. idánīm 237, 238, upan- 236. 237. ásascust 36. i(d)hi 253. upári 214. 236. asākķi 276 1. ásāni 255. inómi 309. ubjáti 12 1. asi- 26. invāmi 309. ubhāú 247. Asiknī 58. idā 49 1. ubhnámi 287. iyarti 56. 57. ásita- 38. umbhámi 287. asitāla- 60. iraj- 43. urága- 59. asuryà 282 8. irasyati 61 <sup>1</sup>. uraniga- 59. ásrk 24. 25. 269. 270. irasyá 61 <sup>1</sup>. uranigama- 59. asāŭ 199. 2012. 231. írā 491. urana- 62. 242. 247. ilā 49 1. urūcė 267. ashā 17. 18. iļā 49 1. urvárā 325. ásthi 17. is- 48. ulōká- 10. asthnás 268 <sup>1</sup>. išanas 297. ulvam 308. asnás 267, 269, 271, išanyāmi 300. uštár- 60. 63. asnún 235-237. isira- 422. úštra- 60. 63. ásya 226. išņāmi 297. 300. usrá- 60-63. uhīta 273. ásyati 26. íšyati 50. ahus 310. īkṣ- 57. uhyāt 273. áhnas 268 <sup>1</sup>. id- 48. ūbadhya- 17. ahraya 44. idē 47. ūdara 16. idya- 47 <sup>2</sup>. ūdhar 150. áhrayāņa- 44. ipsāmi 286. ūná- 25 5. ahri- 44. îyatê 57. ahrī- 44. ūdhvam 273. 276. ūrú- 26. iratē 56. ā 217. ākna 172. īráyati 58. ūrdara- 26. ātanskas 324. îrtē 56. 57. ūrdhvá- 42. - ūrņa- 62. ātañcanam 324. ī*rná-* 330. ádar 272. īršyā 61 <sup>1</sup>. ūrnómi 308. ilē 472. ūrrá- 26. ādhrá- 40, 41, ānajė 331. išatē 48. 50. 57. ūrvašthīvá- 60.

ūvadhya- 16. ūvadhyagoha- 17. rcasē 278. rcháti 264. rnádhmi 287. 331. rņāmi 56. 611. 307. 309. 315. 317. 327. 330. rnvámi 309. 317. rnjasē 278. 281. rūjāmi 43. 289. rtá- 307. rtús 314. rdū- 27, 28. rdhnömi 31. 287. rdhyatē 31. rsya- 52. 53. ršáti 45. ršabhá- 61. rsi- 41. rsvá- 41. 42. ējatkā- 622. ėta- 53. ētana 253. ētaša- 53. ėdha- 32 1. ēdhatu- 32 1. ėdhate 31. 32. ēdhi 3. ėna 225, 226, 242, ēnī 53. ētaka- 35 1. ēda- 35 1. ēdaka- 35 1. ēna- 53. ēnī 53. ē\$a- 242. āitana 254. bjas 327. ōmán- 62 2. ká- (Pron.) 20. 246. 269. ká- (Subst.) 20. 21. kadá 219. 238. kadambá- 265 1. karomi 294. 307. 328. kartá- 42. kárhi 201 2. 234. 235. 244. 248. 249 1, 420. káš ca 212.

kaš caná 212. kali 265 1. kalpatē 11 1. kārus 307. kāla- 265 1. kāsthā 269 3. kina- 265 1. kim 269. kiyēdhā 3. kīrņá- 330. kīta- 59. kua 246 1. kukši- 18-20. kútas 246. kütra 246. 269. kudayati 49. kuru 258. 259. kuvid 246. V kus 288. küha 246. 260. 421. kuha- 541. kuhaka- 541. kŭhanā 541. kuhara- 541. kū 248. 249. kūcid 246. kūlayati 49. kūlita- 49. kūsthas 246. krntáti 42. krnátti 42. krnotana 254. krnómi 294. 307. 328. krpánanta 297. 298. krpāna- 265 1. kṛmi 59. kršás 331. kṛsyati 331. kṛśē 278. 280. kėna 225. 243. kēnipāta- 21. kēnipá- 20. 21. kévala- 28. kö\$a- 20. kōša- 20. kraviš- 49. kridati 49. Vkruñe 169.

krudáti 49. krōdá- 49. klinna- 330. kvà 246 1. kśanomi 326. kšāmās 331. kšäyati 331. kṣīṇá- 331. kśinōmi 311. 330. kšunádmi 330. kšėti 271. 272. kšēši 271. 272. kšnāumi 314. 325. khadgá- 10, 11. khanda- 43. khinná- 330. khinttē 330. khōta- 42. khōda- 42, 43 1. -khyāmi 303. ganjana- 265 1. V gadh 170. gadhia 170. gantana 254. ganda- 42. gandu- 42. gandū 42. gárbha- 11. 15. gárhati 11. gām 338. 339. gāyati 278. gáyiśē 278. 282. 283. gāyē 278. 282. 283. gāsi 278. 283. gutikā 42. guda- 42. gup- 50. guh- 261. gühati 53. grddhá- 331. grņāmi 304. 330. grnīšáni 277. 282 1. grnīšē 278. 281. gr(b)hnāti 254. 258. 259, 292, 298, 317, grhāná 254. 257-259. 297. grhāmahi 258.

gopå 50. gopāyáti 50. gōla- 265 1. grathnāmi 293. granthi 172. grábha- 11. grāvan- 326, 329, grīvá 326. glāná- 330. glau- 42. gha 239, 247. ghōkšyati 53. ca 209. 212. 213. 246. 220. cakāsti 36. cakšati 36. catváras 290. caná 207-11, 213, 217. 225. 234. 246. 251 2, 258, 259, cáyatě 311. carkarmi 280. carkr§ē 278. cástě 36. caskámbha 308. cid 246. cinōmi 28. 311. 369. crtáti 42. cūrná- 330. cyávatě 267. 311 1. chantsi 276. channá- 330. chinádmi 289. 330. chrntte 431. chrnatti 431. chrnádmi 330. jakšati 36. jakšiti 36. jákýat- 36. jagāra 268. jajanti 36. jatu- 6. jánas 349. jathára 15. Vjabh 171. jambha 171. jáyati 321.

jarta- 15.

jartu- 15. 265 1. jálhu- 47. jásate 310. jásuriš 310. jasus 310. jásvan- 310. jānāmi 326. 331. jigāmi 309. jitam 272. jinami 300. 321. 330. jinvāmi 309. jišė 271. 275. 279. 284. jihmá 31. jihrēti 44. jihvá 1-3. jīrná- 331. jivāmi 268, 309. jughuksa- 53. jujustana 253. junami 294. juhū- 1. 2. juhōti 273. jrnāmi 330. jē\$am 272. jēši 271 f. 274 f. 284. jēśē 284. jēšma 272. jōda- 42. jōšati 273. 276. jöşi 273 f. 276. jyā 300. tákšan- 328. takšnomi 328. tadá 219. 237. tadanīm 237. tanákti 290. tanácmi 324. tanu 258 f. tanúś 326. 329. tanōmi 326 f. 329. tadit 21. tarhi 2012. 214. 234 f. 244. 249 1. tala- 23. talahrdaya- 22. talidyà- 22 f. talit 21. tavīti 321.

tastambha 308. tásmin 226, 235-237-247. tásya 226. tasyās 131. tasyāi 131. tă 201 2. tāják 21. tājāt 21. tåd- 21. tirėtana 254. tisthati 286. 292. tīrnā- 330. tu 248. 251. Tugra- 13. tuc 290. tuccyá- 133. tuccha- 133, tuj- 13. tujati 11. tunjāmi 11. 12 1. 291. tudāmi 171. tundatē 171, 330. tumpáti 12. tú 248. 251. trdilá- 43. trnátti 43. trnádmi 321. 330. trnědhi 21. trpnómi 287. trmpámi 287. 331. tršnaj- 3221. tē 351. tējāyāmi 291. tena 225-227. 233. 236. tėnā 227. 230. topati 12. tyájatě 13. tradá- 43. trásati 56 2. trádhvam 2762. trānā- 330. trāyatē 2762. trásva 276 º. trāhi 2762. tvád 2012. tvam-tvam 200.

tvas 2482.

dakšma- 244. daghnómi 314. dadámbha 308. dadaśa 295. dadāmi 1701. daddhi 31. dadhanti 36. dádhātana 253. dabhnömi 308. 331. damanyámi 300. damāyáti 258. 294. daridrāmi 309. dart 272. dárši 272. 274. dašuriš 308. dašnomi 308. dahyāt 2731. didistana 253. diná- 330. divė 275. diśáti 274. dihāná- 3. dīrná- 331. dunomi 321. 330. duvé 357. drdhá- 46. drnāmi 292. 316. 330. dēvás 325. dēvā 351 1. dēhat 3. dēhi 31. dēhikā 3. dyávi 275. dyām 338 f. 341. dyāus 325. dyūná- 330. drakšyáti 325. drávámi 308. drāná- 330. drāmi 309. 313. dvayá- 25. dváram 349. dvika- 25. dhákši 273. dhattana 253.

dhanu- 55 1.

dhanus- 55 1. 56.

dhánvan- 551. 56.

dhánvāmi 309. dhartári 275. dhātana 254. dhānikā 551. dhāra- 56. dhunomi 311. 330. dhršáj- 322. dhrsnömi 308, 312, 322, dhršnuš 308. na 201-203, 208 f. 215. 258. nak 272. nákšati 276. nakši 272. 274. 276. nakhám 270. naghamāra- 512. naghāriša- 51 2. natá- 55. nat 272. nábhas 54. námas 54. návas 251. našīmahi 272. nas 201 2. 241. nasāi 280. nahyatana 254. nā 201-205. -nā 207. 213. nåka- 54-56. nānā 200. 202 — 204. 216. nānānám 215. 245. námā 256. 257. námāni 256. 257. niksati 51 2. nidrā 309. nindāmi 286, 323 1, nimišáti 49. nišyēšati 36. nīlāgalasālā 60. nú (nu) 238 1. 251. 258. nú 238 1. 251. nû cid 251 2. nūnám 215 f. 238 1 245. nēthá 272. 274. nēśi 272. 274 f. nāu 241.

dīná- 330. pad- 64 1. panná- 330. pánati 294. panas 294. paritasayádhyai 278. parut 244. páruš- 325. parnám 287. párvan- 325. parši 273. 274. 277. paśca 215. páka- 141. pākā- 141. pāthána 254. pādatala- 23. pāršnis 287. pità 351 1. pitrvyas 263. pinaštana 254. pináśmi 48. 287. 291. pinvámi 309, 326, 330, pitaka- 431. pidaka- 43 1. pinda- 431. pindtiá- 431. píparmi 296. pipėsa 48. pibāmi 8. 9. pivāmi 8. pištá- 48. V pī 330. pīdayati 48. pivan 309, 326, 329. puta 168. púnar 207, 213 f. 223. 236 f. 245 f. 258. punámi 330. punāhi 260. punītána 254 f. punīśē 278. punīhi 260. pur 287. purá 237. 244. purāṇá- 237, 244. pūyatē 168. pūrņá- 331. pūrvas 325.

302. 330. prnītána 254. V pyā 330. pratamám 2162. pratarám 2162. prati 247. praticakši 283. 284. pratistha 18. pratīcā 267. pratyapiśat 48. pramanthas 299. praśnás 328. 330. prastumpati 12. prān 266. prācā 266 f. prás 273. prási 273 f. 276. prušnômi 308. pruśvā 308. phalgu 44. phalgua 44. badháná 254. badhnámi 254.293,299. bápsati 36. bábhasti 36. bāhu- 24. bibhītana 253. buli 168. brhati 131. 357. brava 255. bhakśi 273. V bhaj 169. bhajatana 254. 257 f. bhanájmi 289, 292, 323, 330. bharatana 255. bháratu 252, 257, 258, bhárani 255. bhárgas 11. bhavatu 275. bhávāni 255. bhinádmi 289. 318 f. 320. 330. bhisáj- 3221, bhugna 169. V bhuj 169.

bhunájmi 289, 330.

prnámi 213. 292. 296. bhuríj- 23-25. bhūtu 275. bhrkuti- 307. bhrkuśa- 307. bhrakuti- 307. bhrakuša- 307. bhramara- 562. bhrájas 11. bhráta 351 1. 360. bhrīnāmi 316. bhrukuti- 307. bhrukyša- 307. bhrū- 307. bhrūkuti- 307. bhrūkuśa- 307. magná- 330. mátsi 272. 274. 276. mátsva 272. 274. 276. mathāyāmi 308. mathnámi 292 f. 299. 308. mad 201 2. mádati 35. mánasi 357. manuté 316. 326. mandati 35. manda- 43. mandūradhānikā 55 1. mamatti 36 mayatē 33 1. máyas 33 1. 41. mardati 38. mardhati 39. maršáyatě 47. masāi 280. mātsi 277. māsi 272. 274. māsva 272. 276. māhi 272. 276. mitra- 41. miyēdha- 331. milati 331. mihirá- 265 1, mīdam 49. mīdha- 331. mîmahê 272. mīlati 49. mūrkhá- 39.

mürchati 39. mrdúš 27. 314. mrdnámi 314. mrdhrá- 39. mrdáti 47. mrdīká 47. mṛṇāmi 292. 294. 330. mřšyatě 47. mē 351. mēthi- 331, mēda- 35. mēdana- 35. mēdayati 35. mēdas 35. mėdasvant- 35. mēdin- 11. 36. mēdurá 35. mēdya- 35. mėdyati 35. mēdha- 32. 33. mėdhapati 33. mēdhaya- 33. mědhayú- 33 1. mēdhas 33. mēdhásāti- 33 1. mēdhá 3. 30 f. 33 1. mēdhās 30. 31. mědhi- 331 mēdhi- 331. myaks- 11. mradatē 38. mlā- 40. mlāná- 330. mlāyati 40. mlista- 37. mlēcchá- 37-40. mlēchatā 37. mlēcchati 37-40. mlēcchana- 37. mlēcchitaka- 37. mlēcchitavāi 37. yákrt 6. 14. 16. yákšati 327. yákši 272.274.276.283. yákšva 272. 274. 276. yajasi 283. yajasē 278. yathā-yathā 200.

yad-yad 200. yadā 219. yadi 262. yanta 272. yantana 272. yantam 272. yandhi 272. yábhāmi 325. yamas 272. yamiti 272. yamur 272. yamyás 272. yayasti 36. yárhi 214. yasati 36. yási 272. 274. yásyati 36. yā 2012. yātána 253. yáti 274. yáthána 254. yāsi 273—275. yugám 3492. yunājmi 286. 289. 298. 310. 317. 321. yuyám 261. yušmán 261. yéna 228, 233, 243, 3231, 324. yėsati 36. yōks- 262. yötsi 273 f. 276. yōddhar- 331, yōdhat 273. yōdhi 276. rákšas 11 1. 45 1. rajata- 145. rájisthas 325. rajju- 12 1. ranami 309. ránistana 254. ránvāmi 309. ratsi 273. 275. Vradh 170. V ram 309. rašanā 46. rasmán- 46.

raśmi- 46.

rásă 611. rāti 273. rātē 273 f. 276. rāsi 273 f. 276. rāsva 273. 276. rinácmi 288 f. 320. 327 rinami 315. risya- 52. 53. risāthana 254. rugná- 330. ruddhá- 33 1. runáddhi 31. rōditi 281. rohisyāi 282. réknas 58. 330. rėsati 45. lakšati 10. lakšayati 10. lagná- 330. lašati 37. lasati 37. lināmi 316. 330. lingam 168. limpāmi 291. 3231. 324. lunami 330. lumpámi 286 f. 317. 320. loká- 10. lōkatē 10. lõkayati 10. lōcatě 10. lōcayati 10. lotas 446. lotram 446. lopásá- 10. va- 201. vakrá- 264. vakšana- 11. vakši 273 f. 276. vákšva 273. 276. vádati 15 8. vádathana 254. vadhú- 28. vana- 62. vanuš 326. vanômi 316. 326. vandádhyāi 277. vayám 261. váyas 49.

vayā 25. várīyās- 325. varūtár- 308. várūtham 308. varj- 11 1. varti- 62. varšá- 61 1. váršīyas 370. valha- 11. vavrttana 253. vavrtsva 196. vas 201 2. váhatād 252. vahati 273. vā 201. vāghát- 11. 325. vāna- 55 1. vār 325. vāras 325. vári 16. 61. vāvrdhádhyāi 278. vianga- 59. viáti- 63. viāla 59 f. vigná- 330. vinā 207. 213, 217. 223 f. 227, 233, 236 f. 245 f. 258 f. vindámi 297. 319. 330. vivēsti 49. viš 148. visvadánīm 237. višu 244. višuna- 244. višpulingaká- 43. višphulinga- 43. vidaya- 46, vīdu- 46-50. vīrá- 47. vīlu- 46. vrkná- 330. vrjiná- 26. 42. vrti 33 1. vrtti 33 1. vrddhá- 331. vrnákti 42. vrnāmi 308. vrša- 61.

vršan- 61. 63. vrsana- 61. vršabhá- 61. vršni- 61. 62. věti 49 8. 274. vēdha- 11. vēša 148. vėšati 49. vēši 273 f. 276. võdham 273. 276. võdhām 273. 276. võdhvam 273. 276. vyakna 172. vyádha- 11. vyáthati 11. vyathá 12. vrajá- 111. vridyati 492. vlīnāmi 301. 330. šákrt 17. šatru- 148. śamnāmi 295. šamyati 289. V šā 311 1. šinášmi 286. šinutė 311 1. šinoti 311 1. šišámi 286. šīnā- 330. šúmbhāmi 286 f. susi- 20. šūná- 330. srnga- 43. 268. šrnthámi 293. śrnami 301. 330. srnu 258, 259. šrnotana 254. šrnómi 298. 306 f. 314. 317. srnvánti 326. smasru- 2. syaná- 330. syēnás 324. šrathnámi 293. \*rad- 30. śráddadhāmi 4. šraddhá 29. 30.

śrávas 50. 327. 349.

śrámyati 289. šrīnāmi 293. 301. šrōtā 273. śróniś 326. śrōśati 276. śrośan 50. śrośamānas 327. śrōśi 273 f. 276. śvásura- 2. 6 1. 326. švašrūš 326. švitnas 328. sá 199. 201. sakši 273 f. 286. sákšva 273. 276. saghnōmi 308, 311. sajjati 36. satyás 316. sátsi 273 f. sádas 349. sanáj- 3221. sanitür 223 1. sanutár 223 1. 369. sanutrī 326. sanomi 311. 326. sanná- 330. sabhá 5. 7. 201 1. sabhēya- 5. samakna 172. sámatasi 63. sammilya 49. sáras 326. sarvá- 8. sáscati 36. sásti 32 2. sáhuris 308. sahyās 273. sahyur 273. sahvan- 308. så 201. sākšāma 2761. sādhati 31. 32. sādháyati 32. sāhvān 2761. sikatā 172. siñcāmi 291. silānjāla 60. sisarmi 57 1. 326. suvar 150.

sēdi- 322. số 247. skándámi 330. skabhnómi 328. 381. stabhāná 254. stabhūyāmi 308. stabhnáti 254. stabhnómi 308.328.331. stambha 171. stávů 255-258. stavāni 256-258. stighnuté 331. stīrná- 331. stumahě 279. stuść 278-280. stuśżyya- 280 1. strnami 301. 308. 330. strnômi 308. stri 263. sthána 254. sthána- 263. sthárasman- 46. snasā 562. snāyati 562. snāyu- 56 2. snāvan- 562. 326. sphutati 42. sphulinga- 43. sphúrjati 43. 44. sphōta- 42. sma 247. syándámi 330. syā 131. syatana 254. srapsyami 325. srávāmi 326. sridh 170. svadhá 8. 201 1. svápimi 305, 328. svápnas 269. 305. 328. svinná- 330. ha 225, 239, 247, 250, had 168, 170. hánati 194. hanu 146. hánta 238. 239. hantana 253.

hánti 194.

hanná- 330. haritāla- 60. hasati 36. hāná- 330. hāyanás 270. hi 207. 209. 225. 247. 250. hiná 207, 209, 213, 217, 225. 227. 246. 258 f. hinásmi 286. hinōmi 48. 309. 316. hinvāmi 309. hiśē 278. 280. hisāmi 286. hīná- 330. huvádhhyāi 278. hū- 1. 2. hośi 273. hēd- 48. hēda- 48. hēś- 562. hēšákratu- 48. hėsas 48. héśasvant- 48. hlanná- 330. hvā- 1. 2.

## Präkrit.

miliccho 39. mukkha- 39. mucchā 39. mucchiya- 39. thāṇa- 263.

## Pāli.

ana- 241 f. idāni 237 <sup>1</sup>. ena- 241 f. na- 241 f. thāna- 263. milakkha- 38—40.

## Altpersisch.

Auramazdā 30. adakaij 268 <sup>1</sup>. apa(n)ga-268.abācarish 5. aniyanā 225. arasam 264. Aršaka- 137. azdā 29-31. gaudayāhy 53. gud- 261. jīvāhy 268. tyanā 233. parārasam 264. bhasara 56 2. nirasātij 264. manā 234. mazdā 30. 31. ras- 45. rasatij 264. med. cπάκα 137. haure 201 2. 247. hizav- 1.

### Avestisch.

aipiuaitī 268. aetahmi 235. aojaiti 11. aota- 622. aurva 611. abana 216. apa 214. apam 216. apaś 266. apaši 266. aperenāyaka- 134. afrātathushīs 19. ana 200. 214. 247. anāśē 281 3. anu 214. 247. anra 27. añgra 27. anhā 255. 257. ayēni 255. avō 63. aredvī 27. areshyañt 45. arshan- 61. asenga- 271. asengō.gāum 268 ff. asca 17. astish 63. asru- 136. ašnō 270. azdā 29-31. ahmi 235-237. ādīvieintī 268. ādrēng 40. ārešuā 276 1. irishiñti 45. išasa- 263. išasaiti 264. uiti 224. 247. uta 247. udara- 15. uruzdipakem 331. urvāpa- 61. urvāzā 11. urvāzishta- 111. urvyāpa- 61. usnam 216. 245. ushtra- 63. ereshi- 41. ereshva- 41. erezata 145. āsta- 27. astai 27. āstā 27. āstēng 27. ãstãscā 27. kapa 215. kana 225, 233, 243, karśvar- 137. kasnā 217-218 1. 224. 246. 258. kudā 246. 260. 421. kupa 215. kupra 246. kū 246. 248. 249. keresāspa- 137. kva 246. khaodha- 53. khraozhdañt 49. khraozhdva 49. khrapaitī 111. khruzhdra- 49. gaoidi- 366. gaozaiti 53.

guz- 261. hafsata 139. hsta- 262. hšmāka- 260 f. ci- 369. cibenā 216. 258. cina 210. cinem 232, 243. japană 216. japnā 216. jezi 262. Vtac 172. tavă 255. -tahmi 247. tã 200. tusen 133. tū 248. tūiriō 263. temah- 133. tyanā 225. thwyā- 11. dadhuwibuzda 331. dalaznasā 562. dašina- 244. 267. divamnem 268. disiah 276. dőiśi 274. 276. dvaēthà- 11. druhs 262. drūjō 262. dregua 262. panjai(a)sante 263. banjasante 263. pwap 2482. paitis 267 1. paitiša 267. pairibareneñti 23. paurvam 216. parana- 244. pasuš 262. pasca 215. pascam 216. pasne 215 f. 245. panhahe 2814. peresu- 137. bavani 255. baratu 252. baranā 255. 257—259. varshni- 62.

barani 255. barenti 131. barentu 252. baresman- 137. bāuzdri 33 1. būza 169. fraguzayañta 53. fraca 266. fradiua 268. frąś 266 f. fraša 266 f. frāuruzdapayanhō 33 1. fseratus 262. na 211. niuruzdōtemaēshva-33 1. nimata- 55. nivaštakō.srva- 264. nū 251. nemata- 55. maēkant- 11. maēdha- 331. mana 227. 234. masti- 31. mazdā 30. 31. mazdāh 30. mizhda 33 1. merezhdika- 47. mēnghāi 280. mõidāstvām 36. mõistra 36. myastra 36. myastrā 11. myazda- 331. mrava 255. yaohs- 262. yā 200. yūš 261. yużem 261. yuśmº 260 f. yedi 262. vairia 282 3. vaēdha- 11. vaēnaiti 471. vakhshat 11. varez 111.

vašta- 264. vazyāstra 27. vāsha- 192. višpapa 2812. vītasti- 139. vidőibre 275. verezda- 33 1. võizhdayañt- 50. võizhdat 50. vourušasca 267. raetšajeiti 261. raěsha 45. raose 281. 284. raosta 281. rap- 111. rasastato 264. rashō 451. rāna 58. rāsaintī- 264. rāshayanhē 11 1. 45 1. ranhanhōi 281 4. sumėka- 11. stri 263. snāvare 56 2. sraoni- 137. sruā- 268. šauaitē 267. suaite 267. zadhanh 168. 170. zaþā 266. zajene 270. zaranya 145. zī 247. zõizhdishta- 48. zõishnuamnõ 48. ziā 270. Habāspa- 5. hanare 223 1. hama 270. hāu 2012. 247. hikus 172. hizav- 1. hizū 1. hizvā 1. 2. hvāyaozdām 331.

Pehlevī. ars 136.

aškamb 134. aštrā- 366. goštdān 366. tum 133. tuhīk 133. cakēt 133. zufra 140. sūk 140. varāgh 138, gujastak 134.

#### Parsī.

hizvan 1.

## Neupersisch.

ābādān 134. ārdbā 141. āsowand 135. āšowiś 137. āftāw 134. āmāġgāh 142. āw/ā]dān 134. āwistan 134. ars 136. arvāra 136. isbāh 137. asbá 137. isbah 137. ispāh 137. aspá 137. ispah 137. astarvan 137. astarvand 137. usturban 137. máz asr 136. asl 136. ašk 137. Ask 137. aškam 134. uftīdan 137. ilvāra 136. angāftan 137. angāftēgī 137. awāz 134. ōwāstěgī 135. ökhus 139. ōdās(t) 139.

awar 134. awrāstan 135. awrokhtan 135. ustādihā 135. ōwasta 134. ōštāw 135. uśnām 137. usnān 137. awgandan 135. ēstāyanīden 138. ēstīden 138. ēmā 143. ēwār 134. bādūftġāī 138. bādāft 138. bāztōziś 137. bāfa 138. bām 138. bān 138. bānšāh 138. bāng 138. bāhū 138. g. bāī 138. barāz 138. barkh 138 1. barkha 138. barsum 137. barmand 138. baromand 138. befarmānihā 135. banbā 141. bōbā 141. bughrāv 138. būnšāh 138. būī 138. byān 138. bēśastān 140. bayogh 138. bayog 138. g. pākewī 141. päikhūst 141. pāīšār 141. pārtāw 134. parkh 134. parkīn 134. parzīn 134. pursīdan 137. parīkhin 139.

past 134. pahlū 137. pēsāw 134. tāġ 139. tārīkistān 140. tāwa 134. tāwastān 134. tarsīdan 137. tešnestān 140. těghark 133. tagark 133. tam 133. tangānīdan 139. tangidan 139. tawăh 134. tumī 133. tuhī 133. tirmāyī 140. ganiwar 135. gud 139. ġudā 139. gusāriš 139. ģēghād 133. Gammised 135. gahišnī 137. kagād 133. kakād 133. kěkkěk 133. kunāri 135. kandīdan 139. Habasistān 140. hafhaf 139. khārdan 139. kharak 139. kharūģ 139. kharūh 139. khuspīdan 139. khuškā 141. khuškwā 141. khuftan 139. khufsis 137. 139. khufsīdan 139. khavarg 139. khīk 139. khīg 139. darāg 139. drūwān 134. dasmālka 139.

dumbāla 140. dūsā 139. dōśāw 134. dōśkīza 139. dōśīza 139. dūlāw 134. dawir 134. daimāyī 140. raga 140. raka 140. rasīdan 264. rüden 140. rūnā 140. rēzed 261. zahistan 140. zurf/ī 140. zurfīdan 140. zīrebā 141. zīnihār 135. żarf 140. sāwīden 134. g. saba 137. satarvan 137. saug 268. suturvan 137. sarparast 140. sirkebā 141. g. surob 140. saruf 140. sikbā 141. sag 137. g. sevā 137. sawār 140. g. sūr 140. sūrezār 140. sawz/ī 134. sawuk/ī 134. sūk 140. sahumīn 140. sahmōmand/ī 138. sīlāw 134. šabatbāt 140. šorbā 141. śūrbāġ 141. śuwān 134. 140. farumgīn/ī 140. firewanidan 135. 138. tāvus 141.

gharbīr 141. kadūbā 141. karanbā 141. kusārdan 139. kaškbā 141. kiśvar 137. kalāgh 138. kawka 134. kawast 134. kawūtar 134. g. kawyōs 135. kōwā 135. kõwam 135. gābrū 141. Garšāsb 137. girih 141. girihna 141. gusī 141. gusīl 141. gaśm 141. gušna 141. guśněgī 141. gulgul 141. gandumbā 141. gandumwā 141. guhrānīdan 141. māstābe 141. māstbā 141. māstwā 141. maġaz 141. mugharbīr 141. magas 141. mūzanda 141. mahtāw 134. maig 141. nāznīda 141. nānbā 141. nāhun 270. nuqsānīdan 142. nawistan 134. niyōyis 137. wurnā/ī 134. vazasta 134. wazasta 134. g. vašna 141. g. vašnagī 141. wēzā 134. hāsān 142.

hast 142. ham 142. hand 142. g. hind 142. g. hā 142. g. hī 142. hīd 142. hīm 142. yāwand 135.

## Afghanisch.

ōkha 137. ōśa 137. barkha 138 <sup>1</sup>. brakha 138 <sup>1</sup>.

#### Belücī.

gušnag 141. tusag 133.

## Nordbalutši.

trī 263. tān(a) 263.

### Kurdisch.

istir 137. asr 136. dasmāl 139. stir 137. histir 137.

#### Ossetisch.

äwzag 1. bērēkhēth 138.

#### Georgisch.

barakha 138.

Yidghah.

zevir 12.

coer 1 .

#### Pāmirdialekt.

w. şung 137.

š. šáun 137.
 s. yukha 137.
 s. yašk 137.

### Armenisch.

azd 29. ainr 234. anurj 268 f. bekanem 297. gom 297. gtamen 297. durgn 269. ekul 268. eresun 269. etu 268. i 269. im 199. iur 234. leard 269. lezu 21. lkanem 297. lois 265. cunr 268. kamurj 268 f. kur 268. keni 61, 2435. kun 2674. 269. hun 269. jer 234. mei. 369. mer 234. spet 140. 0 269. oir 234. orum 269. um 269. us 24. 268 f. utem 268. ut 269. srunk 137. aur 269. aušnan 137.

## Thrakisch.

βρίζα 147. γέντα 148. Ζαλμολεις 148. Ζειρά 147. Ζέλας 147. Ζετραία 147. Ζιβυνθίδες 147. Θράκες 148 f. κήμος 148 f. μανδάκης 148. Κότυς 148. κάρκη 148.

## Phrygisch.

άδδακετ 149. άζήν 146. βερεκύνδαι 145. Βερεκύνται 146. 149. Βρίγες 147. Врікісната 145. 147. γάλλαρος 145, 147, 149, γέλαρος 145. 147 f. γλούρεα 145. γλουρός 145. 149. δακετ 1481. €E1¢ 147. ζέλκια 146-148. ζέμελεν 147. Ζέτνα 146. ζευμά 147. κίκλην 147. κίμερος 147 f. Μαζεύς 146. πικέριον 148. **ceμου 148. CIKÍVVIC** 148.

#### Altgriechisch.

α- 223 1, 203 3, αατα 151, αγαθίς 42, αγείνωρ 155, αγινέω 300, 315 1, αγλαϊεῖεθαι 152, αγλαϊεῖεθαι 152, αγνυμι 309 f, 316, αγριωπός 411, αγρωστις 113,

άγχι 168. άγωνιςτήριον 443. άδελφός 15. **ἀεικίω** 152. **ἀεικιῶ** 152. й∈са 228. al 205. αίδέομαι 47. αίδομαι 47. αίνέω 300. αίνημι 294. 300. αίςθάνομαι 48. 296. 300. 313 f. αίτχος 314. αιςχύνω 314. 'Ακεςίνης 58. ἄκμων 270. άλακάτα 59. άλαλκον 327. άλ(α)ξ 59. άλάομαι 64. άλγαλέος 446. άλγεινός 310. άλγος 314. άλδαίνω 300. άλεγύνω 314. άλέκτωρ 1131. άλέΕω 327. άλετρεύω 116. άλη 64. άλιταίνω 300. άλκη 53. άλυςκάνω 295 f. άλφάνω 313. άλώπηΕ 10. ἄμαθος 314. άμαθύνω 314. άμαλδύνω 38. 43. 314. 'Αμαλθεία 39. άμαλός 40. άμαρτάνω 295 f. άμαυρός 396. άμβλακίςκω 38. άμβλακών 37. άμβλίςκω 40. ἄμμε 247. άμμι(ν) 236. 247.

άμμία 370.

άμμια 370. άμόργη 1191. άμπλακίςκω 381. άμυνάθειν 295. ἀμύνω 295. άμφί 247. άμφιέννυμι 310. 313. άμφω 247. dv- 203 8. 223 1. άνα- 203 3. àvá 214. 228. 236 4. ανδάνω 295 f. άνευ 203 3. 213 2. 223 1. 369. ἄνευθε 203 3. άνίκα 251. ăvic 2231. άνυμι 311. ἀνύτω 312. άνύω 152. 311. ävw 311. άνώγει 155. άνωνις 373. ăžη 156. àπ- 203 3. άπεςςία 267 4. άπεχθαίρη 155. ἀπεχθάνομαι 295. àπό 203 3. 214 f. 228. ἀπολαύω 446. ἀποξύ(ν)ω 314. άπορραίτη 156. Απρίλλιος 391. άπύ 214. 228. άράςςω 45. άργαλέος 446. άργυρος 145. άρδα 28. άρδω 27. \*Aρ(ε)ίεων 611. Αρέπυια 228. άριχα 62. *ε*άρνες 62. επρνός 62. άροτρεύω 116. άρουρα 325. *ε*άρρην 61.

άρτην 61.

άρτύ(ν)ω 314. άρτύς 314. ăcai 151. ἄςβεςτος 310. ăcic 58. άςτακός 373. асти 228. άςχαλ(λ)εις 155. άτρεμέεςθαι 154. αὐδή 15 1. αὐλός 551. αὐλών 55 1. αὐξάνω 327. αὔΕω 11. 15. αὖτε 206. άφνω 171. Αχαιοί 52. άχερδος 52. άχερωίς 52. άχεύων 310. άχέων 310. άχνυμαι 168. 310. 315. βάλανος 42. βάλιος 167. βάλ(λ)ει 155. βαρύνω 314. Βαρύς 314. βαςανιςτήριον 443. βατιληΐο 83. βεβλυχαςμένον 100. βήςομαι 309. βία 300. 303. βινέω 300. βίος 147. βλαδαρός 38. 43. βλαιςός 37. βλάξ 39. βληχή 11. βληχρός 39. βλυχώδης 100. βοίδιον 122, 1231. βολβός 115. βολέω 124. βοςκέςκοντο 288 1. βούδιον 122 f. βούλομαι 295. войс 402. βραδύνω 312.

βρέφος 15. βυκανιςτήριον 443. βύττος 16. βῶλος 42. βών 338 f. ya 228. γάδος 78 8. yaiw 310. γαλόως 145. γαμφηλαί 171. γαμψός 314. γανάω 310. γάνυμαι 310. γάρ 2054. γαῦνος 310. yε 228. γένος 325 f. 349. γένυς 146. γέρανος 182. γηθόςυνος 312. γί(γ)νομαι 310. γίνυμαι 310. γλώς τα 4. γλώχες 4. YAWXic 4. γνάθος 42. γνάμπτω 287. 314. γνήτιος 325. γόμος 115 1. γόμφος 171. γράψαι 276. γράω 369. γρῶνα 118. 122. rpwvizw 444. γύπη 51. γυρός 108. -δα 228. δαγκάνω 299. δαήρ 351 1. dai 205. δάκνω 5. 285. 295. 299. 306. δάμαλις 77. δαμάω 294. δαμνάω 300. δάμνημι 294. 300. δάπτω 165. Δαρδανία 46.

δαρθάνω 313. -8€ 218. 228. 238. ðé 206. 230. δεικανάομαι 301. δείκνυμι 281. 284. 301. δειλιώ 105. δ δείν 230. ό δείνα 227-234. δείους 152. δέλτα 15. δελφύς 15. δεξιτερός 244 2. δέπας 51. 160. 161. δέπαςτρον 160. δέρη 325. δέρκομαι 325. Δευκαλίων 445 f. δεύρε 249. δευρί 249. δεύρο 207, 218, 230, 249, δεύρω 249. δεθτε 249. δέχομαι 290.

δή 205. 218 f. 230. 238. 249. 252. δηθύνω 314. δήν 250 l. διαπρύτιος 214. διδράςκω 308. δίκελλα 91. δινέω 300. διννο- 50. δίνω 300. δμώς 446. δοάν 250 l. δολφός 15. δόμονδε 218. 228. 249.

δόμονδε 218. 228. 3
δούλος 446.
δοχμός 3 1.
δράςτην 445.
δραπενίδες 81.
δρεπάνη 81.
δρεπάνιον 81.
δρέπανον 81.
δρέπανον 81.
δύναμαι 294 f. 306.
δύναμις 306.

δύνω 295.

δυςχείμερος 270.
ἔαρ 269.
ἔαρι 244 ².
ἐαρινός 244.
ἔβην 309.
ἔγγονοι 15.
ἔγχος 52.
ἐγώνη 217. 246.
ἐδινάθην 300.
ἐδίναςε 300.
ἔδομαι 153.
ἔδος 349.
ἐδούμαι 154.
ἔδραθον 309. 311. 322.
ἐέρςη 61 ¹.

έθνος 58. 2011. ĕθος 8. 201 1. €ίαρ 270. €l δέ 222. F۔doc 349. εl δ' ουν 222. είεν 155. είλέω 301. είλθεν 155. είλύω 308. είλω 301. eiui 310. €īv 229. είνυμι 310. είργνυμι 42. είτα 205 4. èκ€1 203 3. 246. ἐκεῖνος 199. 242. ἐκέκλετο 37.

έζετο 37.

έθηκε 148 1.

έλάςει 155. έλαύνω 56. 311. 315. έλάω 56. έλθετῶς 252. έλινύω 316: έλλός 53.

ἔκλυον 307. 327.

έκπλήγνυμαι 289.

έκτός 347.

έλμις 59.

έλυτρον 308.

έκυρός 2011.

έμέ 199. έν 228. Ένδαϊδος 83. ἔνδερον 228. ένη 199. ένθα 240.

ένθάδε 223. 241. 249, ένθένδε 223. 241. ἔννυμι 310. έντανύειν 152. ἔντεα 314. ἐντύ(ν)ω 314. ἐξαίφνης 79. ἐξανύω 152. ἔορ 351 1.

έπαγλαιείτθαι 152. έπαγλαίετθαι 152. έπεί 228. έπεφνον 37. 327.

έπί 228. ἐπιθυμῶ 95. ἐπικλώσει 155. Ἐπιμηθεύς 299. ἐπιτήδειος 219 1. ἐπίτηδες 219 1.

έριδαίνω 300. ἔριφος 228. 'Ερίσων 61 <sup>1</sup>, ἔρνος 58. 61 <sup>1</sup>. ἔρρωγα 170. ἔρςην 61.

έράω 61 1.

ξρυνόειν 61 <sup>1</sup>. ξρυγγάνω 291. ξρυκανάω 296. 300. ξρυκάνω 295 f. ξρύουςιν 152.

έρυοθείν 152. έρυείβη 103. έρωδιδε 311. έρωή 61 <sup>1</sup>. ἐεθλόε 35 <sup>1</sup>. ἔεκετο 36. ἐεπέεθαι 37. ἔεκευα 311 <sup>1</sup>. ἔεκευμαι 311 <sup>1</sup>.

έταιρος 61. έτετμον 37. €ті 228. 247. εέτης 61. εέτος 244 <sup>3</sup>. εύγενής 418. εύλή 59. €0vic 25 2. 325. εύρύς 325. εύχομαι 11. 325. έφέτης 6. exîvoc 51. €xic 51. έχυρός 308. ĕw 256. ζεύγνυμι 289. 296. 310. 314. Zεθγος 349 2. Zñv 338 f. 341. ZiZupoc 100. Zuróv 349 2. Ζώη 155. Zwuóc 119. ζώνη 331. Ζώννυμι 310. 331. ή 205. η 200. 201 <sup>2</sup>. 205. ήβήςει 155. ήγεμών 418. ήδη 218. 219 3. ή(≠) € 201. ηθος 8. 2011. ήκω 325. ήλδανε 300. ήλθον 322. ήμβλακον 37. 38. ήμος 350. ήμπλακον 381.

ήνεγκον 323.

ήνίκα 251.

ήπαρ 6.

nccwv 6.

ήύτε 247.

ήψε 418.

ήχι 225. 247.

-θα 228. 247.

θάρςυνος 312.

-θε 228. 247.

θαρςύνω 312. 314 f.

Txvoc 58.

ка 228.

θάρτος 314.

θερίζω- 442. θέριςτρον 442. θέω 309. θήςατο 369. -θi 247. θηγάνω 288, 296, 299, θόλος 56. θραςύς 308. 312. 314. θραύω 369. θρυλίςςω 107. θύμβρα 99. θυμός 348. θυνέω 311. θύνω 311. θύρδα 228. θύς 32. 1 2185. ίαίνω 300. lάλλω 57. 58. 18€ 218. 218 5. Fieuai 49 1. lepoc 48 2. (ζάνω 295-297. ίθι 253. ὶθύντατα 312. ίθύ(ν)ω 312. 314. ίθύς 312. ίκάνω 295. 298. ἵκανε 254. ϊκτερος 16. ίκτήρ 16. ίκτίνος 324. ίκνέομαι 300. 311. 325. Tanut 8. *ε*ίλιος 46. είλιον 46. είλος 46. ĭva 227 f. 230. 232-234. 323 1. 324. ίνδάλλομαι 287. ipóc 48º. їстиці 259. 286. 292 f. (cτάνω 304. 313. ίτχανάω 296, 300, 303. 311. lcxávu 295 f. 300. 303.

каі 205. καίνομαι 310. καίνυμαι 300, 310. канара 802. кацатос 295. κάμνω 289. 295. 306. κάπος 173. κάραβος 85. καρπάλιμος 173. κάρταλος 173. ката 236 4. κατήφεια 94. K€ 228. κείνος 199. 242. κεντέω 51. κεράννυμι 293, 301, 313 f. κέρας 268. κερδαίνω 300. κευθάνω 295 f. κεύθω 53. κή 242. κήνος 199. 242 f. κιγχάνω 300. 313. κίκυον 149 1. κιναθίζω 311. κινέω 300. 310. 3111. κίνυμαι 310. κινύς τομαι 312. κίρνημι 293. 306. 313 f киссос 170. κιχάνω 295. 298. κίχημι 313. κλαγγαίνω 300. κλαγγάνω 300. κλαγγή 168. κλαδάςαι 43. κλάζω 168. 287. κλάω 301. κλέος 50, 327, 349, κλήμα 301. κλίνω 295, 301, 303, 306, клістра 441. κλόνις 326. κλυτός 307. κνάω 308 f. κνύω 308 f. κολλύρα 107.

καγχάζω 78:

κολλύριον 107. κολόκυντα 14. κομιέω 153. κομίζω 442. κόμιςτρον 442. κομίω 152 f. кошт 152 f. κοντός 51. κορέννυμι 310. 313. κόρυμβος 269<sup>2</sup>. κορώνη 117. κρέας 49. κρέμαμαι 294. κρεμάννυμι 294. κρήμνημι 294. κρημνός 90. κρίμνημι 294. κρίνω 306. 312 f. κροαίνω 321. κρούω 321. κρύβειν 15. κρύος 49. ктєlvш 326. κτεριούςι 151 ff. κυβερνάω 300. κύβος 301. κυδαίνω 300. κυδάνω 295. 300. κυδνείν 15 3. κυθ- 261. κύκλος 147. κυκύιζα 14. 149 1. κύκυον 14. κυλίνδω 287. κυλίω 287. κύμα 100. κυμερήναι 300. κυμερνήτης 300. κυνέω 288. 300. κυνθάνω 296. κύπτω 301. κύςθος 191. кисос 191. кистіс 191. κύτος 191. κύτταρος 191.

κωδωνιςτήριον 443.

κώνωψ 117.

λαγαρός 169. λάγγυρος 77. λαγχάνω 295 f. 299. λάζομαι 287. 310. λάζυμαι 310. λακάνη 26. λάκυρος 101. λαμβάνω 287 f. 295 297. 299. λαμπτήρ 287. λάμπω 287. λανθάνω 295 f. λάρυγε 24 1. λέγειυν 15 3. λεγέμεναι 254. λεία 446. λεῖος 315. λείγω 405. λεκάνη 26. λέκος 26. Λεύκιππος 446. λεύςςω 10. λήγω 169. ληθάνω 295-297. 300. ληῖς 446. λίγξαντα 303. λιλαίομαι 37. λιμπάνω 288. 297. 299 302 f. λίναμαι 551. λιχνάω 303. λιχνεύω 303. λίχνος 303. 331. Λοξίας 10. λοφνίς 265. λυγγάνω 169. 317. λύγε 317. 320. λύζω 169. 287. 317. λυκάβας 24. Λυκαβηττός 24. λυμαίνομαι 301. λυχνίς 265. λωτεύντα 152. λωτούντα 152. μαδάω 35. μαζός 351. μαλακός 39. μαλάχη 112.

μαλθακός 39. μάλθη 39. μανθάνω 299. μάρναμαι 294. μαςδός 35 1. μαςτός 35. με 199. μέγας 329. μέζεα 35. μείρομαι 296. μελάνω 295. 300. μέμβλεται 36. μενθήραι 299. μένω 228. 370. μέρμηραι 299. μέςμα 35. μέcος 191. μεςτός 35, μέςτωμα 35. μετά 641. μήδεα 35. μήτηρ 351 1. μήτρα 15. μίγνυμι 289. μίμνω 327. μινύθω 312. μιςθός 33 1, 157, 165. uol 35 1. μολόχη 112. μοῦτρον 444. μυδάλεος 167. μυζάω 157. 387. μυςτρίον 106. vai 205. ναίχι 205. 225. 247. vaiw 228. νάπη 55. 56. νάποινος 228. ναρόν 84. -ve 216-218. νέμος 55. 56. νένοχε 51. νέομαι 228. véoc 251. Νερείδες 82. Νερήδες 82. νεύρον 326. νέφος 54. 325.

νεώς 301. νή 204. 205. -vn 217. 218. νηπύτιος 314. Νηρεύς 82. Νηρηίδες 82-84. νηρόν 84. νης 242. -vi 250. víZw 287. viv 250. νόθος 41. vócqt 203 3. vu 206. 238 1, 251. νυκτερινός 244. νύκτωρ 244. 421. νυκχάςας 51. vuv 206. 2381. 251. vôv 206, 238 1, 251, 320. vuvi 251. νύςςω 51. νώ 241. νωθής 41. νωθρός 41. Eaivw 77. ξύω 314. ò 199. δγχνη 52. δδε 218. 223. 229 f. 249. f. όδείν 229 ff. öδερος 15. óðí 250. δϊδα 151. oldaivw 300. οίδάνω 295. 300. οίκει 355. οίκος 148. οίμα 50. οίνός 242. οίφω 325.

οίχνέω 300.

οίχομαι 325. δκα 251.

δλεθρος 301.

όλέκω 322.

ολέςτη 156.

δλος 8.

όλλυμι 301. 322.

όμαδεύειν 3881. δμβρος 325. όμιλία 331. δμνυμι 151. 'Ομφαλίων 446. δμφαλός 325. δναρ 269. ôve 216 f. 251. ὄνειδος 286. 323 1. ὄνυ 251. δξύη 52. όξύς 51 f. 314. 325. ŏπη 200. 201 2. όπηνίκα 251. δπου 247. δργυια 289. 325. δρέομαι 307. δρέγνυμι 289. όρέγω 43. 289. 325. ορίνω 61 1. 315. **όρμενος** 184. όρμή 326. δρνυμι 41. 56. 61 1. 307. 314 f. 317. δροθύνω 314. брос 42. бррос 124. брсш 307. όςτακός 268 1. δεφραίνομαι 300. δτε 220. бтин 235. 236. où 2033. ού 247. οὐκί 247. ούρά 124. 325. ούρον 325. ούτος 199. 247. ούχί 225. 247. 250. όφνία 168. όχυρός 308. πάλη 314. πάλιν 214. παλύνω 314. παμμήτωρ 3511. Πανθάνω 299. παρά 236 4. πάςχω 292.

πατάνη 228. πατέομαι 370. πατήρ 351 1. 418. παύρος 326. πεδά 641. πει 226. 247. πεμφίς 171, πένθος 292. περαίνω 300. περάω 293. πέρνημι 293 f. 331. πέρυςι 244. πετάννυμι 228. 293. πέτομαι 325. πήγνυμι 168, 289, πηλίκος 206. πηνίκα 251. πήποκα 200. πιάΖω 48. πιαίνω 300. πιέζω 48. πίλναμαι 293. 297. 301. πιμπλάνω 295 f. 313. πίμπλημι 293. 313. πινυτός 314. πιπράςκω 293. πίομαι 153. πιούμαι 154. πίςυνος 312. πιτνάω 300. πιτνέω 301. πίτνημι 293. 301 f. πλάζω 287. 289. πλακούς 172. πλάξ 172. πλατύς 173. πλειάς 123. πλείων 325. πλύνω 306. 314. 321. πνέω 314. Πνυταγόρας 314. πο- 246. ποί 226, 247, 249, ποιέω 28. ποιμήν 418. ποινή 331. πόκα 251. πόλινδε 218 4.

πολλάκι 247. πόλτος 173. Πολυδεύκης 446. πολύρρην 62. πομφός 171. πορνάμεν 293. πόρνη 293, 331. πορεύνω 314. πρέςβα 28. πρήξει 154. πρήξοιςιν 154. πρό 214. 247. προμηθέομαι 299. Προμηθεύς 299. πρόςωπων 172. προτί 247. πρυ- 247. πρύτανις 214. πρωϊνόν 114. πτακείν 287°. πτάρνυμι 315. πτελέα 287 2. πτενός 90. πτέρις 287. πτέρνα 287. πτέρυξ 108. 269 2. πτίλον 287 2. птіссы 48. 287. πτοέω 287. πτόλις 287. πύϊρ 149-151. πύματος 214. πυνθάνομαι 291. 295 299. πθρ 150. πυτίνη 108. πύυρ 150. 151. πώ 253. 259. πωλίον 118. πῶμα 119. paivw 300. páž 112. φαπίς 77. δαπύς 821. ράφανος 77. 92. ράφυς 821. ρέμβω 42.

ρέξεις 155.

**βέπανο**ς 82 1. δέπω 2491. βέφανος 82. Ďέω 292. ρήγνυμι 170, 309 f. δητίνη 94. ρογχαλίζω 118. ρόμος 59. ροπή 249 1. ρυκάνη 107. ρώννυμι 310. pue 112. 1141. **cάνδυξ** 103. **cβέννυμι** 310. τέβομαι 13. **C**Εκούα 14. Σεκυώναθεν 14. Σεκυώνιος 14. **cηκό**c 6. **cημαίνω** 300. cηπία 105. **cήπομαι** 79. **cιβύνη** 13. **cίβυνον** 13. Σιβύρτας 14. Σίβυρτιν 14. Σιβύρτιος 14. Σίβυρτος 14. Σίγιννοι 13. Σίγυναι 13. **ciγύνη** 13. Σίγυννοι 13. Σίγυνοι 13. ςίγυνον 13. **είγυνος** 13. **Cικύα 14.** сікис 14. 15. 149 1. Σικυών 14. Σικυώνιοι 14. cκεδάννυμι 293. 301. 310. **cκέλος** 26. скій 303. cκίδνημι 293. 310. **cκίμπτω** 287. **cκολιό**ς 26. **cκύφος** 106. скфр 17.

**c**οβαρός 13. 14.

**cπείου** 152. cπένδω 287. **cπέρχομαι** 42. 290. **cπληδός** 44. ςπληδών 44. **CTανύω** 304. cτάνω 304. 313. 321. **c**ταφυλή 308. cτέγος 325 ². **cτέμφυλον** 308. **cτέρνον** 331. сті ш 4. 291. **cτολιcτήριον** 443. cτορέννυμι 308, 310. **CΤΟΠΤάΖει** 12. **cτουππίον** 106. **стр**шиνή 308. **στρώννυμι** 310. **CTUππείον** 106. **cτύππιον** 106. **CTUππίον** 106. Σύβαρις 14. Συβαρίτης 14. Συβάρτας 14. Συβρίδαι 14. Συβρίται 14. **CUKUÓV** 14. ςύντροφοι 15. Συρικόν 103. **c**ύ**c**cημον 105. сф€ 7. cφήΕ 6. Σφηττός 6. colyrw 287. **cφιγκτήρ** 287. colv 7. **c**χινδαλμός 287. cχολάζω 405. cwZw 310. **c**ωννύω 310. τά 251. -та 228. ταγή 442. ταγίζω 442. ταγιςτήριον 443. τάγιςτρον 442 f. ταίζω 442. ταλίκος 7.

танос 251. ταν[ν]( 250. τάνυ 251. τανυ- 326. τανύω 152. 311. τάςςω 442. ταύρος 326. ταχύνω 314. ταχύς 314. τε 220. 228. 246. τέγος 325 2. τείδε 226. 249. TEIXOC 3. τέκμαρ 269. τέκμωρ 269. τέκνον 331. τεκταίνω 300. τελαμών 301. τέμνω 295. 306. 322. τέρεςτρον 182. τεύχω 290, 296, τερπικέραυνος 325. τερπνός 331. τέττιξ 92. τετύκοντο 290. τη 207. 239. 242. 338. τηλία 23. τηλίκος 8. 206. τήμος 251. 350. τηνίκα 251. τηνικάδε 251. τηνικαθτα 251. τήνος 242. 243. τήος 251. τήτε 251. τίη 2461. τίθημι 293. τίκτω 290. τιμήςει 156. τίνω 311. 331. тіс 147. 232. 246. тітрыскы 309 f. 321. τλήναι 301. τμήγω 322. тоі 226. 351. τόνε 246. 250. τόν[ν]υ 251.

τόρμος 321.

τορυνάω 312. τορύνη 312. τορύνω 312, 314, 321, τότε 220. τρέμω 562. τρέπω 325. τρέφω 15. τρέχω 15 8. 169. τρέω 562. τρήμα 308 f. τροχός 269. τρύμη 308 f. τρύπανον 322. τρώγλη 322. τρώγω 322. τρωννύω 309 f. 321 f. τυγχάνω 288. 290. 295 f. 299. 313. τυκάνη 106. τύκος 106. τύμπανον 106. τύνη 217. τύπος 12. τύπτω 12. τωνί 250 f. ΰδειν 15 8. ΰδερος 151. ύδναι 15. ύδνείν 15. űðwp 15 1, 62 2, 270. ύμμι(ν) 236. ὑπά 236 4. ύπέρ 214. 236. ὑπήνεμον 79. ύπιςχνέομαι 300. 311. ΰπνος 305. ὑπό 236. ůc 150. 336. ύςτέρα 16. ΰςτερος 16. ΰςτρος 16. ΰψι 244 2. ύψίτερος 244 2. φάβα 1711. φαλάγγιον 86. φάλαγε 24. 25. φαλλός 24. φαρόω 23.

φάρυγε 24. 44. φερνή 331. φέρω 252, 256, 316, φεύγω 169. 292. φθάνω 287 2. 311. 313. φθινόκαρπος 331. φθινύθω 311. 312. φθίνω 311. 315. φιλήςει 155. 156. φίλος 7. φίν 7. φορύνω 314. φρήν 1132. φροντιςτήριον 443. φύω 291. φώγνυμι 316. \*χαλαβροί 397. χαλαδροί 397. χαμαί 239 3. χανδάνω 146, 170, 2881, 295. 299. χαριςτήριον 443. xéZw 168. 170. χείμα 270. χειμερινός 244. χειμών 270. χείτομαι 296. χεύω 154. χευώ 153. χέω 147. 153 f. 310. 321. -xt 225. χλόδη 43. χόδανος 168. 170. χρεμετίζω 92. χρεμίζω 56°. χρηματιςτήριον 443. χρηςός 145. χρίμπτω 287. χρόμος 56°. χρώννυμι 310. χώννυμι 310. 321. ψέ 7. ψέγω 12. ώλέκρανον 59. ωλένη 58. ώλλόν 60. шиос 23. 269. -ωπός 411.

## Neugriechisch.

 Schriftsprache und Dialekte, die von Amorgos und Ikaros und die unteritalischen ausgeschlossen.

 $\check{a} (= \theta \acute{a}) 385.$ άβρυά 375. agavo 397. (ά)γαπῶ 98. άγαυρός 396. άγγελος 393. άγγουρος 118. άγγρίζω 397. άγέραδοι 403. à(γ)έρας 842. 403. 'Αγκαθωπές 411. άγκάλη 393. άγκελώνω 94. άγκιναρόκηπος 412. άγκιναρότοπος 412. άγκυρορρίπιδα 392. άγορά 120. άγούρ 118. àyure 118. άγουρον 118. άγουςτρας 113. άγρελαιό 412. Άγρελωπό 411. ăgpijoc 397. άγριωπός 411. άγωρος 118. άδερφάδες 84. άεράκιν 385. άερφός 385. άητός 89. à00(Zw 392. άθρωπος 392. αίγιαλλός 391. αίμα 91. aïté 89. άιτός 380. ἀκονυζές 412. άκροάομαι 95. άλακάτη 86. άλάμενε 398. άλαςμαρίν 398.

άλαφάντινον 374. (ά)λαφρός 88. άλεκάθη 86. άλεκάτη 86. άλεποῦ 94. äλεςες 376. άλεςίδα 376. άλετρεύω 116. άλετριάζω 116. άλετρίζω 116. άλετρο 116. άληκάτη 86. άλιςτερά 398. άλοόβερκα 385. άλουποῦ 116. άλουτούρκητη 395. άλόχρουςο 373. άλόχτερας 113°. άλωπου 116. äλωc 402. άμάλαγος 77 3. άμάλιν 385. άμια 370. 'Αμμωπό 411. άμοςκάλη 375. άμοθργα 118. 1191. αμούργη 118. άμούργια 118. άμπέλι 393. άμπελότοπος 412. άμπενοκλάδι 398. άμυγδαλό(ν) 412. ἀναγκάζω 393. άναγορεύω 785. άναγοριά 78. άνακατωχιά 388. άναλείχει 405. άναλιχάδα 405. 'Αναράδα 83. 84. άναςκελίζω 79. άναφαντάρις 104. ἄνδηρον 397. άνδρας 393. άνδρολάτι 412. άνεγορεύω 785. 'Ανεράγδα 82. 'Ανεραγίδες 82. Ανεράδες 82, 84.

'Ανεράϊδες 82. 'Ανεραίδες 82. ανεφαdού 104. àvvolu 385. 390. άντί 393. άνυφασού 104. άνυφαίνω 104. άνωία 379. άνωνίδα 373. ἄξαππα 79. ἄουςτρας 113. àπ' 98. άμανεμιά 79. (ά)πάρξακα 408. ἀπάρθενον 374. (ά)πεθαίνω 377. ἀπεθυμιά 406. Απηγανό 412. ἀπλάτανος 374. ἀπολυκα 408. ἀπονωρωπά 411. αποργελώ 96. ἀποχειρνούμαι 406. ἀππάριν 380. άππαρκού 380. άργευτό(ν) 412. άργιάκιν 380. άργωπά 411. άρέχτου 409. άρθούνι 121. 122. άρκάγγελος 395. άρκαλειός 373. άρκατῶν 395. άρκεά 395. άρκουντας 395. άρκυροδαχτυλίδον 395. άρμάζω 117. άρμαθός 373. άρμήνεια 373. άρμίδια 373. άρμόζω 117. άροδαμός 374. άροδάφνη 374. àrunga 107. άρπετόν 373. άρπῶ 90. άρρεβώνας 86.

άρτάνα 370.

άρφανός 373. άρχερίζω 406. άςπαλαθές 412. άςπαλαθεώνας 412 f. άςπάλαθος 398. άςπάραγος 77. άςτοιβιδές 412. 'Αςτοιβωπή 411. 'Αςτροπαλιά 106. άςτεημος 112. άςφενδαμές 412. атой 378, αὐκά 388. άφ' 98. άφαυρος 396. άφηκα 408. άφορέζω 96. άφορίζω 96. ἄφτρες 444. άχαλάςτρα 374. άχερα 100. άχιν(1)ός 94. άχιρνῶ 406. ἄχ²ουρα 100. achupiwva 100. βαλανίδι 85. βάλλω 391. βατιλεάδοι 403. βατιλεάς 403. βάτςινα 397. βατεινεά 413. βάττινον 413. βέρκα 395. βκαίνω 388. βλαός 384. βλυχός 78. Boibi 122. βόϊδι 122. βοϊδοςπίτια 122. βολά 388. βολεί 124. βολετός 124. βολή 124. βορβός 115. βόττες 390. βούδι 122. 1231. βουδόματο 124. βουθῶ 383.

βουίδι 122. βουλητός 124. βούλομαι 124. βουμάτι 123. βούρναν 387. βουτζί(ον) 108. βουςτάςιον 412. βούτερο 102. βουτουρέα 102. βρουβός 115. βυζίά 379. βώδι 122. 123 1. 124. γάαρος 385. γάγια 387. raina 91. γάλας 401. γδυμνός 112. γδύνω 112. γεμάτι 387. γέμμα 91. γεφύρι 91. Γεώρκις 380. 395. Γημήτρις 387. γιοφύρι 91. γιτιϊγήςουμ 106. γιτεικόν 397. γιώμα 91. γκλάβα 72. 1151. γκρεμμάμενος 390. γκρεμμίζω 390. γκρέμμομαι 390. γκρεμμός 390. γλακώ 87. γλήορα 385. γλύφω 405. γόγγρος 382. γομάρι 115. 373. γομέρι 115. γουμάρι(ν) 115. 383. γούργια 387. γούρναν 387. γουρούνα 118. γουρούνι 118. 122. γρεμνός 90. γρέμπανος 90. γρεπίδα 90. γρούνι 118. 122. γρουςός 108 f.

γυναικοθέμι 412. γυναικοθέτιν 412. γυναικολάτι 412. δαβρί 396. δανακό 374. 412. δείλια 105. δεκάδα 414. δεκαρεά 414. δενδρολίβανο 398, δέννω 390. δερμόνι 104. διαλύζω 405. Διενής 385. δικέλι 91. διοφύρι 91. ծւŵ 385. δοκάρjα 382. doubáται 106. δουλειά 379. δοχύρι 91. Δρακάτοι 410. δραπάνη 81. δραπάνι 81. δρεπάνι 81. δρομώνι 104. δροπαν' 81 1. δροχιά 380. δύνουμαι 407. δυςπυργιά 380. έβραγμα 380. έβώ 387. έγκρεμός 90. έγχειρω 406. έγχυλος 373. έδιεν 385. έδωκα 408. έθεκα 408. έθθυμήθηκα 392. είκος αρξά 414. είνορο 395. ἐκάκαν 378. έλαιόπρινος 375. έλαιῶνας 412. έλαςις 412. έλλίον 391. έλλιώθην 391. έμάδευκεν 388. έμβαίνω 393.

(ἐ)μπερδένω 98. (ἐ)μπερδεύω 98. ἐννεά 379. έντελμα 87. έντζιλώνω 111. έξάθθηκα 392. έξυλίζω 109. (ἐ)πεθυμῶ 377. έπέρει 378. (ε)πετυχαίνω 377. ἐπιακα 408. ἐπιαχια 388. ἐποῖκα 408. ἐρβίθια 91. έρjό (= δύο) 381. έρκίνιζεν 395. έρπῶ 406. έςύθθεκα 392. έςυνέρτηκα 395. εὐθειάζω 380. εύθειάνω 380. (ε) υρήκα 408. ζάλη 404. Ζαλίζομαι 404. ζάλο 404. Ζαρβός 87. ζελεύω 105. Ζερβός 87. Ζευκάριν 388. ζευκολάτης 388. Ζήλα 105. Ζηλεύγω 105. Ζηλεύω 105, 110. ζήλια 110. ζελιάρης 105. Ζημιά 379. Ζημιώςω 379. Ζιζυφί 112. Ζουλεμένο 383. Ζουλεύω 105. 110. Ζουλία 105. Ζουλιάρης 105. Zooui 119. Ζοφός 382. Ζυμώνω 112. ήβκες 388. ήρτεν 395. θειά 379.

θροβή 100. θρούμπη 99. θρούμπος 99. θρύβη 100. θρυμπεάς 412. θρύ(μ)πη 100. θυμαρές 412. θυμιατάρις 112. θυμώνω 112. θυμωπή 411. θυμωπό(ν) 411. Ίακωβάτοι 410. ίγκρεμμός 90. -idi 123 1. ίλερη 87. ίπποςτάςιον 412. ίχια 380. 388. TX10c 380. ίχιωννει 380. Ιώργις 379. κά(γ)ομαι 405. καλάθι 87. 88. κάλαθος 88. καλαμεά 379. καλαμεώνας 413. καλάμι 87. 88. καλαμίθρος 444. καλάμινθος 444. κάλαμος 88. 119. καλαμουκάννι 375. καλανάρκας 395. καλαναρκώ 398. κάλαντα 80. 399. κάλαντρα 444. καλημέρα 399. καλήμερα 399. καληπιρνού 112. καληςπέρα 399. καλλιά 379. κάμαρα 80. κάμερα 80°. καμινάριδες 403. καμινάρουδοι 403. κάμποςος 376. καμπόςος 376. κανακίζουμεν(ε) 408. κανίςτρι 444. κάνιςτρον 444.

κάννα 119. κάουρος 384. κάποιος 376. καράβι 87. καραβίδα 85. 87. καράβολας 402. καρακάξα 87. καρπεύκει 388. καταδέχουμαι 407. κατζούνιον 121. κατςαφάδα 95 1. κάτεε 97. κατειφάρα 112. κατςούφα 94 f. κατςουφιάζω 94 f. καφίζιν 388. κείττεται 390. κελαδῶ 92. κελαϊδώ 92. κελαύγω 92. κερά 101. κέρας 374. κερδές 412. Κερεκήν 376. Κερκάρη 380. κηλαδουργώ 92. κιαείς 376. κιάμμιά 376. κινάραι 412. κινώ 105. κιουρά 383. κιούριν 384. κιςςήρι 93. кисспріс 93. κιτρινωπός 411. κλάβα 72. κλαδί 87. κλαεύκω 385. κλάννω 390. κλείνω 404. κλειώ 404. κλι(θ)άρι 398. κλοβός 118. κλοτειά 105. κλοτ**c**ῶ 105. κλουβί 118. κλουβός 118. κλώβος 118.

κοβαλεύω 117. κόβκω 380. 388. κοιλαδώ 92. κοιλιμουντρώ 92. κοιμήθου 409. κοίτα 99. κόκκαλον 390. κοκκινωπός 411. κόμαρα 117. Κονυζωπή 411. κορφή 97. κορώνα 117. κουδουνίζω 122. κουδώνι 121. κούμαρα 117. κουμαρές 412. κούνια 109. κουνιούμαι 105. κουνούπι 117. κούντρα 383. Κουρούνι 117. Κουρεικήν 383. κουρώνα 122. κραββατερία 85. κραββάτι 85. κράββατος 85. κραββατοςτρώςιον 85. κραςάκι 99. красас 99. κραςάτος 99. кратш 87. κραχιού 380. κρέας 374. κρεββάτι 85. 390. κρεμανταλ ά 375. κρεμμύδι 116. κρεμό 90. κριτάδοι 403. κριτής 403. κροπιά 444. κροπολόγος 444. κρούςτα 109. κρούςταλλος 107. 109. κρούβ(γ)ω 100. κρύβω 100. κυβεύω 104. κυνήι 385. κυπαριεςεώνας 413.

κυπαρίζειν 391. κυπτάζω 390. κυράδες 84. κυρία 101. Κυριακάτοι 410. κύρις 99. κωδούνι 117. κωλλήγας 385. κώνωπας 117. λαβαίνω 87. λαβώνω 87. λαγάρα 87. λάγγερο 77. λάγγυρος 77. λαγήνι 88. λάγκερας 77. λαθούρι 88. λαθύρι 88. λαιμός 377. λαιμουδέτης 375. λαιοςτάςι 412. λαιόφυτον 412. λαιώνας 412. λακτέα 413. λαλά 88. λάρουγγας 107 3. λάρυγγας 107. λατρεύω 116. λαωμένος 384. Λεβίθα 95. λεθρινάρι 100. λειτριά 106. λειτρουγιά 106. λειτρου(γ)ία 106. λειτρουώ 105. 109. λεκάνη 374. λεκάτη 86. λε(μ)πίδα 92. λέουμε 408. Λευκωχιάτης 380. 388. λεφτουρκοί 395. λιάκι 385. λιβανό 401. λιερή 385. λιμβαρδόςυκα 103 1. λιμενάρι 112. λιόπρινος 375. λοαρκιάζει 395.

λόγιαξε 408. λούβα 118. λουβιάζω 118. λουθρινάρι 100. λούννω 390. λουτουρκώ 105. λουτρουγιά 106. λουτρου(γ)ία 106. λουτουρκά 106. Λυαρωπή 385. Λυ(γ)αρωπά 411. Λυγερό 412. λυθρινάρι 100. λύθρινας 100. λυθρίνος 100. λύνω 404. λυῶ 404. λώβα 118. λωβιά 118. λωβιάρης 118. λωβιαςμένος 118. λωβός 118. λώπη 382. λώπος 382. μαδεύγεται 3881. μαδευτούςι 3881. μαείρεμαν 385. μάζα 388 1. μαζεύω 388 1. μαζώνω 388 1. μαθαίννω 390. μακρύθωρος 94. μακρυλαίμης 94. μαλλιά 88. μαννάδες 84. Μαντιλιδωπή 411. μαξελλάρι 376. μάραθον 398. μαρούλι 88. μαρκαριτάριν 395. μαρμαροπηή 385. μαροδία 123. Μαςάδα 396. Μαςάρι 396. µата- 81 2. μαύρος 119 1. 396. μαγεύκεις 388. μεάλη 385.

μεγαλωπός 411. μελικτό 401. μελόχη 112. μεμαίντζουλα 382. μέμψις 388 1. μεργιά 380. μερίτης 378. μερίτικον 378. μερμήγκι 101. μερμήκα 101. μέρμιγκοι 101. μερτικόν 378. Μεςαρά 396. Μεταρέ 396. Μεταρέα 396. μεταρεά 396. Μεταριά 396. Месарка 396. μεταχειρίζομαι 90. μεχιακός 380. μεψάδια 388 1. μηέ 385. μηλλίτςα 391. μιά 379. μοιραχιά 380. μουγγρίζω 382. μούγκρος 119 <sup>1</sup>. Μούδια 383. μουδώς υκα 100 1. μουλοταίζω 385. μουράκι 123. μούργα 118. 1191. μούργος 118. 1191. **добркос** 119 1. μουρμίττι 101. μουρμούκ 101. μ(ο)υςτρί 106. μούςτρι 106. μοχθηρός 109. μπαλαίννω 405. μπομπή 114. μπουρδέχτης 114. μυκτήρ 109. μυρμήγκι 101. μύρμηγκας 101. μυρμήκα 101. μυρμίγκοι 101. μυρωδία 123.

μύτη 444. μύττη 390. μύχτυρον 109. ναελάς 385. Ναραγίδες 83 f. Ναραϊδή 83. ναράντζι 87. Νεγαρίδα 82. νέγκος 375. Νένητα 375. Νεουρτάνες 383. 395. Νεὸ χωριό 375. Νεράδες 82. 84. Νεραίδες 82-84. Νεράιδες 82. 84. νεράντζι 87. Νερηίδες 82. 84. Νέ χωριό 375. Νηγαρίδες 82. νηςιά 379. νοέμπρις 91. νόννα 89. νοτία 380. νορά 124. νοργιά 124. νουνά 89. νουνός 89. νουρά 124. 381. νυχτωπά 411. νωπός 411. ξασριζεύγω 397. ξαραδιάζω 88. ξελέθω 376. ξεράφια 376. ξεραχιά 380. ξηλείβγω 380. Εούλα 382. Εουράφι 102. Εουρίζω 102. Ευρίζω 110. όβρύ 375. δβρυά 375. **бүкрос** 444. δγκώνω 393. όδεῖνα 2321, όλιςθράζω 90. (δ)μβροδέχτης 114. (όμ)μάτια 380.

όνοῦς (= ἐνός) 375. όπλειά 123. δρεξι 91. δρ(1)ά 124. 381. 'Ορι(γ)ανό 385. 412. (δ) επιτία 380. -ούδα 123 <sup>1</sup>. ούλλα 391. δχτόμπρις 91. Πά(γ)ος 385. παίδjα 379. παιδολάςι 412. παλαβός 88. παλαιός 379. παλαμιά 88. παλεθύρι(ν) 78. 80. paleθúri 78. πάλη 405. παληγοριά 398. παλληκάρι 88. παναθρι 80. παναθυράκιν 398. παναθύρι 78. πανεμιά 79. πανεύρι 80. πανη(γ)ύρι 79. 80. πανούρ' 80. παντεύτου 409. παραδείει 88. παραςκευκήν 388. παραςτάτης 406. παρεθύρι 78. παρπατώ 96. πάςα 79. παςκάω 405. πείθουμαι 407. πελάβου 387. πελιςτέρι 398. πενιςτέρα 398. πενταζάλης 404. πεντακόχια 380. 388. πεπονολάτι 412. Περαταρεά 396. περβατώ 96. περβόλιν 96. περιβόλι 96. περιγελώ 90. 96. περικλοκάδα 96.

περικλοκάδιν 96. περιλαμπάζει 405. περιμπλοκάδα 96. περίπατος 96. περιπλεκάδιν 376. περιπλοκάδα 96. περιποιούμαι 982. περίςςα 97. περιςςός 97. περιστερ(j)ωνας 413. περιφάνι 376. περμαζεύω 98. περόνια 121. περπατηξία 96. περπατώ 96. 98. Πετρές 412. πευκεάς 412. πη(γ)αίνω 98. πιάνω 379. πίκουππα 390. πικραθθή 392. πίννω 390. 406. πιρνάρι 93. πιτερίδα 102. Πλακξάς 412. πλακωπό 411. πλατανές 412. πλατγιός 380. πλεά 379. πλειά 123. πλέκω 376. πλημμύραςιν 390. πλύνω 112. ποκάμιςο 118. πολέμι 377. πολήβι 377. πολήμι 377. ποξαμάδιν 376. πομπή 120. ποππάδοι 403. ποππάς 403. πορνόν 114. πορπατηξία 96. πορπατώ 96. πορτοκαλόκηπος 412. πορτοκαλότοπος 412. πουκαμία 118. πουκάμιςο 118.

πουλάνι 377. πουλί 118. πουρί 114. πουρνάρι 93. 114. πουρνή 114. πουρνό 98. 114. ποῦρνος 114. πρατώ 96. πρίκα 443. πρικός 444. πρικύς 443. πριναρές 412. πρινάρι 93. πρινές 412. προίκα 107, 110, προικί 110. προικίζω 107. προικιό 107. Προϊςπέρα 380. προςερινός 376. Προ(ς)εςπέρα 380. προθκα 107. 110. προυκί 110. προυκιά 107. προυκία 107. προυκιό 107. προυνό 114. πρωίνωπά 411. πρωνόν 114. πρωτορμάτως εν 375. πτυάριον 380. πτύου 380. πύρκος 395. πυρόλιθας 402. πωρνό 98. πῶρος 114. ραβάςι 88. δάβγω 380. ραβδί 396. ράγα 112. ραίνω 405. ραξίνι 87. δαπάνι 77. 82. Ρατιού 388. 'Ράςςες 388. ραccίδι 388. ραχείδι 861, 88. ρεβίθι 91.

ρεβύνθιον 91. ρέβυνθος 91. ρεξίνι 87. ρεπάνι 77. 82. 86. ρετείνη 90. 94. ρημάζω 90. ρηχείδι 86 1. 'Ρηχωπό 411. ρίβγω 380. ρόβι 91. ρόβία 379. ροβίθια 91. ρογαλίδα 114. ροδαμός 374. δόδία 379. ρόδον 374. ροθέχιον 380. ροίδι 123. ροϊδιά 123. ροκάνι 107. ρούδι 123. ρουθούνι 121. 122. δουκάνι 107. ρουκανίζω 107 €. ρούκανον 107. ρουφούνια 386. ρουφω 386. ruchalindu 118. ρουχνίζω 118. ροφῶ 386. ροχαλίζω 118. ρώβα 112. ρώγα 112. ρώγος 1141. δώδι 123. ρωθών 121. pwî 112. ca(γ)μάριον 89. 115 1. caμάρι 382. **c**αμμάρι 89. **c**αράντα 86. Σεβαςτούλλαν 391. céθα 444. cέθρα 444. **ἐελιδόνι** 121. cέλλινον 391. **čελώνα** 121. cεπτέμπρι(ο)c 91.

*<u>cepáντα 86.</u>* cέρνω 99. 404. Σεροςπήλια 388. cεττεβρίου 91<sup>1</sup>. *c*ήμερα 111. **cημερινός** 111. **cημερνός 94. 97.** cidepo 397. **cιρικόν** 103. cicépi 87. **cιτάρκα** 380. **CITÉΡΙ 87. cκαμνιά 97. 98. cκιά** 97. **εκλερός** 89. **cκληράδα** 90. **cκληρό**ς 90. **CKAWπεC** 382. **cκολαρίκι** 114. **εκολόπενδρα 114. εκοπίδι** 444. Σκορδεάς 412. **εκορπίζω 444. εκορπιός** 399. **cκουλαρίκι** 114. **εκουλόπεντρα** 114. **cκούπρα** 444. **cκούφια** 106. скойфос 106. 107. **εκροπίζω** 443. **cκύβκω** 388. скŵ 90. **c**οβερός 87. **cóγχος** 397. Σοιρόκελλες 388. coμφός 382. **cουδαίλιζε** 382. cουμάριν 383. **cούνταχα** 382. **c**οῦπα 444. cουπιά 105. 111. **coυ**cάμι 94. cουcούμι 105, 109. cουςούν<u>ι</u>α 105. **cπαγιάζομαι** 395. **Cπαράγγι** 77. **επαράγι** 77. **cπίϊν** 386.

**cπιτότοπος** 412. **επουργίτης** 123. cπŵ 90. **c**τάθου 409. стактή 373. **C**Ταμάτηξε 408. старь 97. **cτάχτη** 373. Στεάδα 385. Στεαςτό 385. **c**τέλλω 391. **cτερεύγομαι** 104. **cτήνω** 98. cτοιβωπό(v) 411. cτουμπανίζω 106. 110. **στούππενο** 390. cτουππί 106. 111. **cτράα** 386. **ετρέγομαι** 444. стреіді 123 1. **CΤΡΕΦΕύω** 444. **cτ**cύλος 119. cúZuoc 385. ςυκαμινιά 97 f. **CUK**άμινο 97. **CUKŴVAC** 412. **cυναυγωπά 411.** cυναώδιν 385. 387. cυνδρέμω 404. 405. сирікі 103. **cύρικος** 103. **cύρνω** 99. **c**υρτόν 103. **cυχνοπαντηχτήκαcιν375**. сфака 395. cφαλάγγι 86. 87. 88. **cφάλαγκας** 88. **c**φελάγγι 86. **cφογγάρι** 117. **cφογγέρι** 87. cφουρῶ 102. **c**χολή 405. **cwκάλτεες** 112. τάθθα 401. ταΐνι 442 f. ταϊςτέρ 443. ταῖττρο 443 f. ταχ(υ)τερωπά 411.

τέμνω 376. τέςςερα 86. 88. τέφρα 373. τζίτζικας 91. τζουκάλι 108. τζουκανίζω 107. τομάριν 383. τουβάκι 106. τουbανίζω 106. τουκάν 107. τουμάριν 383. τούμπανα 382. τουμπάνι 106. 110 f. τουμπανιάζω 106. τούμπανο 106, 110 τουρνεύκω 383. τράϊςτο 443 f. τράφος 444. τριανταρεά 414. τρίβκω 388. τροχαλεάς 412. τρύβη 100. τιελαδώ 92. τεέςτρος 444. τεινιούμαι 105, τςοιμητήρι 112. τςοπάνιδες 403. τεοπάνουδοι 403. τςουγκρώ 104. τςουκάνι 107. τςούπρα 444. τςόχος 397. τζυρία 101. τεώφλιο 112. τυροβόλιον 102. τυρόβολον 102. τυροκομείον 399. τυροκόμος 102. ύβριολάςι 412. (ύ)βριςολάςι 412. ύδραγός 385. ύjά 379. ύποκάμιςον 118. Ύψά 385. φαγρί 397. φαγρίον 397. φαjρός 397. Φανάγουρες 383.

χάλλος 391.

φανού 409. φᾶςαι 384. φαςίολος 113. φαςκιά 382. φαςόλιον 113. φαςούλι 113. φαςούλιον 113. φαφούτης 85. φέρτε 97. φεύκουν 388. φηκάρι 112. φίδι 1231. φινοκαλιά 398. Φλέας 374. φλούδι 1231. φοάςαι 384. φολά 388. φοούμαι 384. φορά 388. φοράδα 114. φορεςιά 379. φουκάρι 94. φουμίζω 105. φουντούκι 106. φουρούτης 85. φρένα 113, φρενιάζω 113. φρένιμος 113. φρόνιμος 113. φρύανα 385. φρύδι 1231. φτενός 90. φτερού(γ)α 108. 110. φτερουγίζω 110. φτέρυγα 108. φυλάγω 112. Φυρρό 388. Φυρροκάμποι 388. Φυρρολάκκοι 388. φωτία 380. φωτιά 379. χαίννω 405. χάλαβρο 396. 397. χαλαρύνω 88. χαλαςές 412. χαλινάρι 88. χαλλάκιν 391. χαλλιά 391.

χαμηλά 112. χανικολόγος 398. χαραμάδα 88. χάρβαλο 396. 397. χαςκάζω 85. χάςκω 405. χαχάλι 397. χαχαλιάζω 397. χαχαρίζω 78. χειμαδjό 399. χειρίζω 406. χελυό 401. χιλιμιντρίζω 92. χιλιμιντρώ 92. χιλιμιντρώνω 92. χιλιμουντράω 92. γιόβαρος 380. χλεμετράω 92. χλημετίζω 92. χλημιτράω 92. χλιμιρίζω 92. χλωμός 120. χοκλακίδjα 396. χολικεύκεις 388. χορταρολάςι 412. χορτότοπος 412. Χρούςα 383. χρουςαλειφή 108. χρουςαφός 108. χρουςός 108. 383. χρουςτώ 114. γρυζάφι 108. χρυςός 108. χρυςοφός 108. χρυςοχός 108. χτυπώ 111. χωργιάτης 380. χωρjά 379. χωρκόν 380. ψαλίδι 88. ψαράδα 88. ψαρολάςι 412. ψαρός 88. ψεγάδια 388 1. ψέμμα 91. ψηλός 112. ψουμίον 116.

ψούνι 121. ψῶμα 91. ψωμοῦ 94. ὑρϳά 379.

> 2) Dialekt von . Amorgos.

άγγονή 114. άγγούρι 118. άγιόκλημα 79. άγορά 114. άγουρος 117. 120. άγώρι 118. άδάνι 84. ἀετονύζι 99. άετός 89. άθιβόλι 115. άθίβολος 115. άθρωπος 114. άθύρι 104. Ακουρία 123. 'Αλατος 85. άλεκάτη 86. άλεπου 116. άλέτρι 116. άλεφαντάριο 104. άλεφαντοῦ 104. άλοτριόνουν 117. άμαλαγάθα 77. άμαςκάλη 77. άμμοδάρα 78. 115. άμμοῦδα 115. 'Αμοργιανός 118. 'Αμοργοπούλα 118. 'Αμοργός 118. 'Αμουργιά 118. 'Αμουργιανός 118. Αμουργός 118. άμπέλι 89. άναμειρόν 102. άναμεταξύ 89. άναμοιρόν 102. άνάντιος 77. 79. άνάςτεελος 79. άναςυρτήρι 78. 102. άνεβαίνω 78. άνεγνόςτην 78.

| avenázuna 79.                | Bapuāc 85.          | γλιετρός (Ν),                    |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| dveopá 7≤.                   | βαρυφάνει 100,      | үхістрш 🐫).                      |
| 'Avepaber 79, 82 f. 89,      | βελανίδι 85. 93.    | γλυτεοποδιαίε 104                |
| фусстсевария 79.             | Βέλται 92.          | γλυτεοποδιές 114.                |
| dyterioc 89.                 | Βενετζάνος 73.      | γομάρι 115.                      |
| dvtift 93.                   | Βενιέρης 73.        | 70voi 111.                       |
| dvinpenépuči 97.             | <b>ветса</b> 92.    | γούμενος 122.                    |
| άξαπλιομένο* 120.            | Βλυχά 100.          | Toupviá 118, 122.                |
| diapva 79.                   | Βλυχάδα 78, 100,    | Γραμπουςα 122.                   |
| dnautvo 79.                  | βλυχό 100.          | τράψετε 59.                      |
| άπαμπελο 79°2.               | βολεί 115, 124,     | Γρίσπος 73.                      |
| annavac 93.                  | βολετός 124.        | τυρευγω 102.                     |
| antuwa 120.                  | βολύμι 115.         | γυφέλι 100),                     |
| ажо 120.                     | βορβός 115.         | Γυφτος 100                       |
| ano y rua 91.                | рогока 100, 124.    | γασλιζω 77.                      |
| αποκίνω 105 ².               | Βουδι 122, 124.     | Γωνία 114.                       |
| апокреврато 85, 114, 120,    | βουλόματο 123.      | δαμάλη 77.                       |
| опоция 92.                   | ρουλόςπιτο 122.     | δίκλα (4).                       |
| αποστριφη 114.               | Βουδοφαδεί 123.     | Δονουία 114, 122,                |
| artipi Itu                   | Boutouvac 123.      | δουλα 122.                       |
| араменос 77, 100.            | Bouví 122.          | δουλεύτω 122.                    |
| Apprehavyc 146.              | Bouvó 122.          | δουλιω 105, 111.                 |
| Apakaivo (#).                | Borvoc 122.         | δραπανοί 79, 81,                 |
| αργαστηρι 93,                | βούτυρο 102, 122,   | Δρομιστικά 116.                  |
| αργοπορω 111.                | BOUTE IIP.          | δρυμονι 104.                     |
| noveno* 102.                 | βουδέκτης 113.      | δρυμονίζω 104.                   |
| appeared 122.                | βροντα 114          | ејкост 97.                       |
| apagena 77                   | γαδαρα Τ            | encote 97, 99,                   |
| appartie 117.                | Yakapoc 75          | eikorteva 191.                   |
| apu vaka 79 92.              | radoupter 123.      | ermoczeke 199.                   |
| apparanta wi                 | Γαδουροκολα 114.    | Cadhouvro 122.                   |
| apperauvating wi             | Tana 49             | (vtčikuren 94.                   |
| a, tetel optick 15%          | rrovi 112.          | έπερι (* 197, 199,               |
| der grande                   | Charles 100.        | επιτροποι 74°1.                  |
| аргус 42<br>аракта 113,      | rerous 122          | оркописта 122.                   |
| aparin 115.<br>aze, a 100.   | tetanna 114         | Orongi 122                       |
| arriving 14                  | - ferrosia (se 14). | Гругович 122<br>Груговичи V 122. |
| аступн 24<br>астында 123     | femilia we be       | epgonuocee 122.                  |
| попринен 125<br>Попринен 126 | reports 71:         | especient of n 122.              |
| Actionalis I'm.              |                     | angers var it 122.               |
| αστινών 143.                 | reportorous in 102. | •                                |
| •                            |                     | ZechipiZw 1167.<br>Zecha 50.     |
| 'Arcaga 55                   | Γωρνουλής 123,      |                                  |
| agriguda 111.                | 71vo vtai 122.      | 2 Zugac 91<br>2(2)94 - 100       |
| digraph (go) (#);            | ριομάτο 91.         | •                                |
| ayeaht TM.                   | yloge ja 141        | Zoekeia 195-110.                 |
| dayer 11%                    | fallence (a).       | Zoukei pw. 196.<br>ZoukiZor 198. |
| deneties 115                 | Photopic 18 s.      | - ·                              |
| рабрики. ТТ                  | phicrepic 49 18).   | Σουμε 119.                       |
|                              |                     |                                  |

| Ζομώνω 100.                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Ζωνάρι* 78.                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| ήρχουντο 122.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| ήρχουτου 122.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| θεριό 89.                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| θολάρια 114.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| θρουλίζω 107. 110.                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| θρύμπη 99. 110.                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| θυμιατάρις 100.                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| θωρώ 114.                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| κάθα 79.                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| κάθε 79.                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| καθημερνός 97.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| κάθοντο 122.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| καθούμενος 122.                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| καιδονιά 104.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| καλαμουκάννια 119.                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| καλανάδρα 84.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| κάλαντα 80.                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Καλαυρός 85.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Καληπιρνού 94.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| κάμαρα 80.                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| καμάρι <i>*</i> δ.<br>Καμάρι <i>8</i> δ.                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| καράβολα 85. 115.                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Καραβοκλάςι 115.                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| καρπός 77.                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| καρτερώ 77.                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| καταβόδιο 78. 112.<br>κατάβολα 78. 115.                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| Καταπλά 117.                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Κατάπολα 117.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Καταπουλιανή 118.                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| κατεβαίνω 78.                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| κατευόδιον 78.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| KUTEUOOIOV (N.                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| κατευοσίον τη.<br>Κατράδες 78, 85,                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτςε 97,                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτςε 97,<br>κατςήφλα 94 <sup>1</sup> ,                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτςς 97,<br>κατςήφλα 94 <sup>-1</sup> ,<br>κατζιφάρα 94, 95, 110,                                                                  |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτςς 97,<br>κατςήφλα 94 <sup>1</sup> ,<br>κατέιφάρα 94, 95, 110,<br>κατςούνι 121,                                                  |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτες 97,<br>κατεήφλα 94 <sup>1</sup> ,<br>κατέιφάρα 94, 95, 110,<br>κατεούνι 121,<br>καφίει 85,                                    |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτεε 97,<br>κατεήφλα 94 1,<br>κατειφάρα 94, 95, 110,<br>κατεούνι 121,<br>καφίει 85,<br>κεράνα 101,                                 |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτες 97,<br>κατεήφλα 94 1,<br>κατειφάρα 94, 95, 110,<br>κατεούνι 121,<br>καφίει 85,<br>κεράνα 101,<br>κεραυδοκία 101,              |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτες 97,<br>κατεήφλα 94 1,<br>κατειφάρα 94, 95, 110,<br>κατούνι 121,<br>καφίει 85,<br>κεράνα 101,<br>κεραυδοκία 101,<br>κηλαθώ 92, |  |  |  |  |  |
| Κατράδες 78, 85,<br>κάτες 97,<br>κατεήφλα 94 1,<br>κατειφάρα 94, 95, 110,<br>κατεούνι 121,<br>καφίει 85,<br>κεράνα 101,<br>κεραυδοκία 101,              |  |  |  |  |  |

κιρτικά 103.

κλάψετε 89.

Κιζήρι 90. 93.

κλουβί 118. κλώθω 112. κοιμητηράκι 90. κοιμητήρι 90. κολοτεύθι 99. Κολοφάνα 113. **kouua 120.** κομματάτει 114. 120. Κοπριά 114. 120. Κορβέτης 73. κορμί\* 114. Κορνακοπός 114. κορφή 97. 114. κουβαλώ 117. κουδούνι 117. 121. κουλλούρι 107. 109. 117. κούμαρα 117. 120. κουμαριά 120. κουνιώ 105. 109. κουν(ι)ῶ 105. 109. κούνουπας 117, 120. κουνούπι 120. κουπί 117. κουρούνα 117, 121, κουρτίζω 123. Κοφόνα (?) 113. κραςτςέλλια 97. 99. κρεββάτι 85. κρεββατοςτρώςι 85. κρομμύδι 116. 120. κρόμμυον 120. κρουςτάλλι 107. 109. κρύβγω 100. κύβεψις 104. κυμισιά (?) 99. κυπαριςςάκι\* 100. λαγαρός 77. λαγγρός 77. Λαγκάδα 78. λαγκάδι 78. λαείτε 85. λαίνι 77. λάντζερο 77. 101. λάρουγγα 107. 111. Λέβεθος 89, 95, Λέλης 92. Λεονάρδος 73. Λεύκες 89.

Λιάδι 78. λιτοθυμία\* 100. λιμενάρι 94. λιμπίδα 92. Λιώδια 113, 115. λοςτός 114. λουβός 118. λουμπαρδά 103. λουτρουγιά 106. λουτρουώ 105. 109. λυθρίνι 100. 109. 110. Μακαριές 85. μαλάκα 77. Μαρουδιάτι 123. Μαχός 85. μεζάνι 92. μερί 89. Μεριά 89. μέρυηγκας 101. μερμήντζι 101. μεταζερίζομαι 78. 90. μήρειν 99. μνημούρι 94. μοίρι 99. 102. μολόχα 112. μοςτοκάρφι 115. μούρη 123. Μούρου 123. μουςτρί 106. μουχτερός 09. Μουχτόχωρα 123. μπορŵ 114. μπροδέχτης 114. μυρίζω 102. μυροδάτος 102. 114. νανά 89. ι νάρθηκας 77. 94. νεντιόνω 79. νετυόνω 79. νετυώςω 79. νήμα 93. Νικαριά 101. νικοκερέω 101. Νικουριά 123. Nió 101. νοικοτουρά 101. νοικοτςύρις 99. 101. νοίτει 99.

νομάτοι\* 116. νονά 88 f. νορίταα 124. νύζι 99. 100. νυχάτο 78. 100. νυχάτος 78. 100. νυχτερίδα 100. ξαντό 77. Εάςτερος 77. 89. Εεπλένω 99. **Ε**ερός 89. Ευλοκερατιά 100. Ξυλοκερατίδι 100. Ευράρι 102. 110. EupiZw 102. 110. όνομα 116. δροξι 91. -ούδα 122. -oùòi 122. -ούλλης 122. -oumouv 106. 111. -oūpa 122. -oûca 122. παναθύρι 78. 80. 99. πανάθυρο 78. παναθρι 79. 80. 99. παντινιώτικο 103. παρά 78. 124. παραδέχομαι 78. παραντζείλω 78. παρανυζίδια\* 78. παράτηςε\* 78. Παρδύ 85. παρηςιάζομαι 124. πάρουμε 122. πάςπαρος 85. Πάτινος 103. πεθυμώ 95. πελεμάτε 117. περβόλι 96. 97. 112. περγελώ 96. 98. Περιβόλας 96. περικοκλάδα 96. 98. 114. 120. περιποιούμαι 97. περόνια 113. πηάδι 94.

Τηγή 94. πίρνος 93. πιτυρίδα 102. πλένω 99. πλερώνω 89. πλύνω 99. Ποθιώ 114. πολυχρουςωμένο 108. πομπή 114. ποντικός 114. πορπατώ 96. 98. ποτάμνια 114. ποτιςτικό 114. ποτςοίλι 99. πουκάμιςο 118. πουλάρι 118. πούλεια 123. πουληςία 118. πουλιά 118. πουλιάζει 118. πουλώ 118. πούμα 119, 120. πουμώνω 120. προυκοχάρτι 107. προυτεί 107. πὰωμί 116. πωρί 114. 120. πωρικό 114. πωρνό 98, 114, 122. πῶρος 120. 'Ραθοδώρα 101. ραπάνι 77. 86. ράπι 77. 'Ραχείδι 93. ρήκτι 93. ρητείνη 90. 94. 'Ріхті 93. ρόβι 112. δοβέτια 91. 95. ρολόϊ 112. ρούδι 123. ρουδιά 123. ρουκάνι 107. ρουχαλίζω 118. 120. ρώα 112. ρωαλίδι 114. cάβανο\* 77. **ċαίρουμαι** 122.

**caπίζω** 79. **c**αράντα 86. **c**γουρός 108. ċείλι 93. **ἐελιδόνι** 113. Σελλάδα 78. ċελώνω 113. **CEVTÓVI** 95. **cημερινός 94. 97.** Σίβρυςα 104. cιδερίτης 89. cίδερο 89. стрітся 103. ċιċάμι 94. 110. **C**ιτάρι 94. 97. **c**κλερός 89. **cκολόπεντρα** 114. **cκόνι** 112. Σκοποί 114. скоирій 115. скоифі 106. 108. **cκωλαρίτσα** 114. **c**μίλα 93. cóa 112. **ċοῖρο**ς 99. coμμάρι 88. 89. **c**στέμπρις 91. cουπιά 105. 111. couπιές 105. cουcούμι 105. 108-110. Σοφίδι 115. **cπαρά**ῖ 77. **ετιρεύγομαι 92. 104.** cτουππί 106. 111. **ετρείδι** 93. **ετριφοτεέρια** 89. Στρούμπος 123. стсоімі 99. **cτ**cύβγω 100. **сτεύλος** 99. ċύγκραċε 104. 110. **curúpici** 99. **cυκάμινο** 100. **CUΚαμνιά 97. 100. cuvείδη**ςι 100. τύννεφο 99. cύρνω 99. 102. **c**υρτό 103.

πηαδιού 94.

cύρω 99. **cυτċά** 100. **cφιγγάρι** 117. cφί(γ)ξιμο 117. **cφίγγω** 117. **cφιχτά 117.** cφυρίζω 102. 110. Σχινούςα 122. **c**ώκαρτεες 112. cῶμα 112. cwpιάζω 113. **c**ώριαςτρο 112. **c**ώχορο 112. Τερλάκι 92. τζεικαλάδικα 108. Τζουκάλιδα 108. τόπος 112. τουμπανίζω 106.110. τουμπί 106. 110. τράφος 77. τρουτιούλα 123. τρουτςουλίτης 123. τρυπάλια 104. τέαρά 101. τὰερά 101. τεερί 89. τζινημένο 94. τεινητά 94. ταινιά 105. τείντειρας 92. τανώ 105. τεοιμητήρι 99. τέοιμοθμαι 99. τεοινολογώ 99. τςοίτη 99. τċουκάλι 107. τέουρανιώ 101. 107. τεθμα 100. τευνηγάριε 100. τέύρ 99. τέυρία 101. 102. τζύριε 99. τεώφλυ 112. τυροβόλι 102, 112, Τυροκόμος 102. Φακλιδόνα 113. Φαλιέρος 73. φαρούτης 85.

φαζόλι 113. φείδα 93. φέρετε 89. φευγάτος 78. φηκάρι 94. 110. φίδι 93. φικρούμαι 95. φουμίζω 105. φουντούτα 106. φουφλούνες 123. φρένιμος 113. φρύδι 99. φτενός 90. φτερούα 108. 110. φτυζιςμένος 100. φυλάγω 100. φωτεανά 115. Χάλαρα 85. Χαλεπά 85. χαςκαρίδα 78. 85. χαχαρίζω 77. Χειρογκρέμι 92. 103. Χερόνια 113. χιλιμουντρώ 92 1. χλωμός 116. Χοιρογκρέμι 103. χριμιντιρώ 92. 103. χρουςάφι 108, 109. χρουςός 108. 109. χρουςοφός 108. χρωςτώ 114. χτυπῶ 100: χώματα 113. χωμένο 120. χώνω 120. χωράφι 114. χωριό 114. ψῶμα 91. ψωματάρις 91.

Dialekt von Ikaros.

ά (= θά) 385. ἄβατος 401. <sup>\*</sup>Αβατος 401. ἀγάπηςα 406. ἀ(γ)έλαμος 401.

άγκάθθιν 391. άγκαθθος 391. άγκαθθοτόπιν 391. άγκαθωπή 411. άγκιςςαρωπή 411. άγκωνας 398. άγρέλλα 390. άγρέλλιν 390. άγρελλος 390. άγοραςτάδες 402. άγωγός 403. άδερφάδες 402. άδερφές 402. άδερφίδες 402. άδόνιν 378. ἄεν(ν)ος 384. άερφή 385. άθέρας 414. 'Αθηναιός 398. å00(Zw 392. άθθοκούφιν 392. άθθός 392. άθρακούφιν 392. άθρύμπα 373. άθρύμπιν 373. άθρωπος 392. άκάθθιν 391, άκιθθαρωπή 387. άκις ςαρωπή 387. άκόη 385. άκόμα 374. άκόνυζα 373. άκούω 377, 386, 408, αλείβω 405. άλείφω 405. 'Αλελέδες 410. 'Αλελές 410. άλενδράδες 398. άλετρον 375, 377, 414. άλιςαντήριον 398. άλλάγω 405. άλλάει 384. άλλαμένος 392. άλλάςςω 405. άλλοίονον 385. άλλος 390.

άλλοῦ 381. 391.

άλύθθιν 391.

άλωίνα 373. 395. 398. άλωνα 402. 414. άμάδα 373. ἀμάδες 373. Αμάλου 373. 386. Αμαξάτοι 403. 409. \* Αμάξης 409. άμμέ 390. ациос 401. Αμμούδια 382. 390. άμμουδόχωμα 390. Αμμωερή 385. άμόννω 390. άμούργη 382. Αμυγδαλό 401. àvá 373. άνα (= μάνα) 385. άναετή 385. άναετός 385. άνακατεύγομαι 405. άναμμα 390. άναςύρνω 404. <sup>\*</sup>Ανατολάς 413. άναφάντης 398. ἀνδρόϋνον 384. άνεφάντης 398. avéw 384. άνις αντήριον 398. άννοίματα 390. dyvolw 384. 390. άνοιξα 406. άνοριά 373. ἀνοχλώ 373. \*Ανταράκιδες 410. \*Ανταράκις 410. ἀντίδερον 377. Αντικάλυβος 401. άνώει 384. άνωφλιν 377. άνώφλιον 377. άξάνω 381. \*Aouctoc 384. (ά)πά 376. ἀπακούω 373. ἀπ' ἀνέμου 414. άπάντηςα 408. ἀπάνω 376. ἀπέξω 391.

ἀπέςςω 391. 392. άπεςπερίτης 375. άπηλογιά 406. ἀπιδέ 374. απιδεά 413. ἀπο- (= neugr. ύπο-) 373. άπ(ό) 376. ἀποδόχιν 373. ἀποένη 384. ἀπόλυκα 408. ἀπομονή 373. ἀποςούριν 382. άποςπερίτης 375. ἀποτά 404. ἀπουρίδα 384. 'Απριλλομάν 391. Αράθθουςα 388. àpáccw 391. 406. Αργαρίτης 385. άργυρός 401. άρείκιν 373. ἄρθωπος 395. ăрjос 398. ἄριφνός 386. άρκιςεν 395. άρκόμετα 395. άρκοντας 395. άρκόντιςςα 395. άρκων 401. άρμέγω 405. 406. άρμεώνιν 384. άρμεψε 384. άρνί 398. άρτύκια 373. άρχινω 406. άρώτηξα 408. άρώτηςε 408. άρωτῶ 373. άςπαλαθρωπή 411. άςπαντάνια 395. άςπόφυλλος 395. 402. άςςοκούφιν 392. άςςόπετρα 387. άςτακός 373. άςτιβίδα 413. άςτοιβιυπή 411. άτζηρας 397.

άτζήρους 397. 'Ατειδαφτάτοι 409. 'Ατςιδάφτης 409. άτός 404. αὐ(θ)εντείας 409. αὐτός 403, 404, αὐτοῦ 381. αὐτοῦ κοντοῦ 381. άφ' 376. άφέντης 401. ἄφηκα 408. άφιγερώννω 385. ἀφίννω 390. ἄφνα 386. ἄφνη 385. άφταν 406. άφφάκια 392. άφφάλιν 373. 392. άφφαλός 397. άχερονάριν 377. άχμα 386. άχορέζω 387. άχχέλια 392. άχχέλυν 373. άχχυλιά 373. βαλάτεινα 397. Βαβώνη 387. Βαγώνη 387. βάθρακος 402. βαρεά 379. βαρέλλιν 390. βατιλοπούλλα 390. βαςόλλια 387. βάτος 401. Βαώνη 387. βγαγγέλιο 405. Braizw 405. βελάνι 413. βερεινέ 387. βιτεά 379. βλέβες 387. βλόμος 387. βολεῖ 407. βολύμιν 395. βονατιςτός 387. βόνατον 387. Βουδαντάδες 410. Βουδαντᾶς 409.

βουκαλέ 387. βούκινον 387. βουλοςηκώννει 382. βούς 402. 414. βουτυρεά 413. βραεν 386. βράςςω 387. **врески** 378. βριξιά 408. βρουχός 382. βρυτοβρύ 375. βυζαίννω 387. βυζζίν 391. βυζίά 380. βυζίν 387. γάαρος 385. Γαδουράς 411. Γαδουρούδαινα 411. Γάδριας 395. 409. Γαδριάτοι 409. γαζζόκλαδα 391. γαζζοπρίναρα 391. Gαλαβράδων 410. γάλας 402. γαςτρίν 387. Γενέθιον 388. γεουργοί 382. Γερόν 378. γέροντας 402. (Γ) έροντος 400. γέρων 401. γεύγομαι 405. γή (= ή) 385. Γιάλια 377. Γιαλιςκάριν 377. γιαλοπλύτης 377. Γιαλος 377. γιατά 404. τίδια 377. γίλλος 390. Γιούργας 409. Γιουργάτοι 409. γκάβγω 413. Γλαρέδες 410. Γλαρέδικα 410. Γλαρός 402. 410. γλήτορα 388. Γληγοράτοι 409.

Γληγόρις 409. Γληνάδες 409. Γληνάς 409. Γλιαγλιάδες 410. Γλιαγλιάς 410. γλύνω 404. γλύης 386. γλυτώης 386. 398. γλυτώςη 386. γλυτώςω(μ)εν 386. γλύςω 386. γλυω 404. γλώςςα 391. γμαλμένος 387. γοάριν 385. γομάριν 383. γονατιςτός 387. γόνατον 387. Γουργουναφτάτοι 409. Γουργουνάφτης 409. τραί 394. γρήγορις 385. γροθεά 413. γροθθέ 392. γρόθθος 392. γρόθος 413. γυρεύγω 405. Δαμαλάτοι 403, 409. Δάμαλος 403. 409. δαςκαλειό 414. Δάςος 401. δάφνη 413. δεκά(δ)α 414. δεκοχτώ 375. δέλφινας 402. δέννω 390. δjαβαίννω 405. δίαβαίνω 390. δίαλέγω 405. δjαλύζω 405. δινάτιν 387. δίννω 390. δίχορα 387. Δονακό 401. δουκάρjα 382. δραάτης 384. Δρακολαί 375.

Δρημήτις 395. δρύς 402. 413. € (= ň) 399. έαυτόν 404. (έ)βγαίννω 405. έβγαλα 405. ἐγάπηςεν 406. έγγονας 402. (è) γκάβγω 405. έγόραςεν 406. έδνος 387. elav 385. elev 385. είκος ά(δ)α 385. 414. είντα 398. €ipa 385. είς πόδα 414. είχαεν 386. έκατοντά(δ)α 414. έκκληςιά 380. έκοιλοπόνα 407. έκουςα 406. έλαί 374. έλαιά 375. έλλαςς εν 406. έλλια 384. ξμαυτόν 404. (ἐ)μβαίννω 405. έμετακουμίςτηκαν 382. έμιςό 381. ἔμιου 381. έμποένω 385. ξνα 381. ἐνεά 384. ένεῖς 403, 404. ένέςπαςεν 406. ἔνοιξεν 406. evwpic 385. (ἐ)ξ ἀνέμου 414. έξεράθθηκεν 392. **ἐξοικίζω 414. ἐξόλλια** 384. (è)παίρω 404. ἐπάντεχεν 377. έπέταςεν 408. (έ)πιδεξεύγομαι 405. ἐπίθημον 388. έπιταυτού 381.

ἔππεςα 390. έράκιν 384. €pivé 374. €ркоµат 395. έρκόμετα 395. ξροντας 384. ĕpwc 384. èceic 403. €coù 403. 404. έςτέγνωξα 408. έςτέρεψεν 377. ἐςομμάζευγε 390. έτούτος 404. Εὐδήλους 413. εύρέθη(κε)ν 408. εύριςκουμένης 409. ἔφαεν 384. έφέτι 377. (ἐ)φφύλλια 390. έχάηςαν 385. έχάλακα 408. έχύθη(κε)ν 408. έχώθη(κε)ν 408. ŧώ 384. 403. èw 385. ζάλλω 404. 414. Ζάλος 404. ζεύλα 381. ζέφω 405. ΖΖίζζικας 391. Ζηλεμένος 390. Ζηλεύγω 405. Ζημία 378. Ζημιά 378. Zoubja 382. Ζουλεύγει 382. Ζούφκος 383. Ζόχχος 397. Ζυβώννω 387. Ζύγωμα 376. Ζυγώννω 387. Ζύμα 376. Ζυ(μ)ώννω 387. Ζώννω 390. ή- (syll. Augm.) 406. ήγγέλιζεν 406. ήέρα 385. ήεςεν 385.

ήκουςα 406. ήλλαγεν 406. (ή)μερεύγω 405. ήμπορεί 407. ήρτεν 395. θάβγω 405. θάλαςςα 391. θάρος 392. θάρπος 414. θαρῶ 392. 407. θεριςτής 398. Θετόκις 375, 386, 411. ή Θετοκού 375. 411. Θοδόρις 375. Θοδωράτον 375. Θόδωρος 375. Θοκτίςτη 375. θυδιράκιν 395. θυλάκιν 386. θύρετρον 377. θωρεί 407. ίδία 384. Ίερόν 378. ίκόμ 385. ioc 378. 414. 'Ιοδράνης 395. ἴτοωπων 397. 411. ιώννει 378. κά 376. κάβουρας 402. Καδράμυλα 395. καδρjά 395. κάεςαι 385. καζζάρας 391. καζζιλαρία 391. καθένα 375. Καϊακάης 385. καλήμερα 399. καλήςπερα 399. καλλά 392. κάλλη 390. Καλογεράδικον 410. Καλόθερον 377. Καλοκύρις 410. καλός 393. Καλυμνιός 398. Κάλυμνο 401. Καμαρίιν 385.

καματερός 378. καμένος 390. 392. Κάμινος 401, 414. Καμίνοι 401. καμπή 414. κάμω 386. Καννάτικα 409. καπίςιν 391. Καπνιςτηράτοι 409. Καπνιςτός 409. Καραφάς 387. καρίβολας 402. Καριμαλλάτοι 409. Καρίμαλλις 409. Καρουτεάτοι 409. Καρούτεος 409. καρπολογά 407. κάρυφον 387. κάρυχον 387. Καςτανιάδες 410. Καςτανιάς 410. καταβαςίιν 385. καταβω(γ)ίδα 387. κατα(γ)ω(γ)ίδα 387. κατακεφαλέά 413. καταλααίνω 384. καταλα(β)αίννω 405. καταραένος 385. καταρούρας 382. καταφύδιν 387. καταωεύγω 384. καταψή 384. καταωίδα 384. κατοικιό 392. κατζαγρέλλιν 390. κάτω 376. κατώει 384. κάτω ρμένιζεν 374. κατώφλιν 377. κατώφλιον 377. καύγω 405. Καυκάλλια 390. Καφεζζής 391. καφία 388. κάψος 414. κάωμεν 386. κειούνται 404. κείτται 404. 414.

κείττεται 404. κείττονται 404. κελαδεί 407. κεράθθιν 392. κέραθθος 392. κέρδητα 401. κερδόκουκκο 413. κέρδος 413. κερίθρα 377. Κεφαλάδες 410. Κεφαλάς 410. Κεφαλλονιά 375. κέχρος 392. κιουρά 101. Κ ουράν 382. кісса 391. киссос 391. κλαδεύγω 405. κλέβγω 405. κλειώ 404. κλιάρι 388. κλιθάρι 388. κλυςμός 414. κλώθκια 388. κλωτιξά 413. κόβγω 405. κόκκαλον 390. κοκκάριν 390. κοκκινίζω 390. κόκκινον 390. κολοκυθεά 413. κολοκύθθιν 392. κοντοθ 381. κοντοφταίννω 405. κόρακας 402. коркос 398. κορκόφυλλας 402. κορπορροδίτης 396. κορφή 378. Κοςήκια 378. Κοτςέδες 410. κοτεορνίθης 381. Κοτςός 410. κοτςοχέρης 381. Κότυλας 402. κουβαλεί 407. κουεντιάζω 384. κουκκεά 413.

κουκκολογά 407. Κουκούλλα 391. Κουκουλλάτοι 409. Κουκούλλης 409. Κουκούλλικα 409. Κουκουλλοχώραφον 391. κουλλούρα 391. Κουλολιάδες 410. Κουλολιάς 410. κουμαρjά 401. Κουνιάδες 410. Κουνιάδος 410. Κουνιάς 410. κουνού(δ)ιν 395. κουρουνέττα 390. κουρςέροι 378. κουτςός 381. κουφοερακίνα 384. Κόφινας 402. κόχχυλας 392, 397. Κόχχυλας 409. Κοχχυλάτοι 409. κοχχυλίδ α 392. κοχχύλιν 392. κραςξά 413. κραςωπόν 411. Κράτςας 409. Κρατς ατοι 409. κρέας 402. κρεατεά 413. κρεβάττιν 390. 392. κρεμαντολιά 375. κρές 374. Κροκάτοι 403. 409. Κρόκικα 409. Κρόκος 403. 409. κρομμύδιν 390. κρώθκια 388. κυπαρίαιν 391. κυπαρίς ει 413. κυράδες 402. Κυριακάδες 410. Κυριακός 410. κυτάζω 390. Kwun 414. κωπέλλα 390. κωπέλλιν 390. Κωςταντίνος 411.

Κωςταντινούδαινα 411\_ Κωςταντίς 411. Κωςταντούδαινα 411. λαβοςτάςιν 396. λαβούς 386. λάβωμα 387. λαβωματεά 387. λαβώννω 387. Λαγός 409. λαγοςτάςιν 386. Λαγουδάτοι 409. λαγούς 386. λάγωμα 386. λαγωματεά 386. λαγώννω 387. λαδεά 413. λαδολακανίδια 374. Λαδράς 395. λαιοτρίβιν 375. λακάνη 374. λακανίδα 374. 397. λακανίδια 374. Λακέδες 410. Λακές 410. Λακιός 410. λάκκος 390. Λαμπαδράδικον 410-Λαμπαδράς 395. λαμπέλλον 390. Λαριτές 374. λαχτεά 413. λαχχαίννω 392. λαώς 384. Λέγου 385. λεπρίνης 375. λεπρίνιν 375. Λερjάδες 410. Λερjός 398, 410. Λέρο(c) 401. Λέςαινα 411. Λέςος 411. λεύκα 413. Λευκάα 385. λευκά(δ)α 414. λεύκη 413. λευκός 414. Λεφέδες 410.

Λεφές 410.

Λέων 401. Λεωνιδάτοι 409. Λεωνίδης 409. Λέως 401. Λιγερό 401. λίθος 414. Λλενικά 377. λλιάκιν 384. Λουκέδες 410. Λουκέδικα 410. Λουκής 410, λουπάζω 382. Λουπάςτρα 382. λοῦρος 414 λοφού 387. λοχρός 414. λυγαρία 401. λυγαρωπή 411. λυθρίνιν 398. μααζίν 384. μάζα 413. uazzi(v) 391. μαθθαίννω 392. μάθκα 380. μαλαή 384. μαλλίν 390. μαλλ όρρυπος 390. 392. (μ)άνα 383. 384. μανάδες 402. Μανδριά 410. Μανδριός 410. μαραθθούν 392. Μάραθον 388. Μάραςον 388. Μαριά 379. μαρούλλια 391. μάςςω 405. με(γ)αλλώνω 391. 392.Με(γ)αλόφος 384. 414. μέλιςςα 391. μελιςςουργός 391. μέλλεται 390. μερδικόν 378. μερεύγω 378. μερίδιγιον 385. μερίδιον 378. μερεινέ 387. μέρωμα 378.

μερώννω 378. Μεςαρέ 396. Μεταρεά 396. μετάριν 378. μετοπορειά 378. μέςος 378. μετά 404. μηλέ 374. Μηλέ 410. μηλεά 413. Μηλέδες 410. Μήλινος 401. Μηλιός 398. μία 378. μιά 378. μιcάριν 378. μιcοπορειά 378. μιτός 378. Μοθώνι 387. Μονιέδες 410. Μονιέδικα 410. Μονιός 410. μοναχός 386. Μονοβαςιά 375. μουγγρίν 382. Μουγιάννης 382. μουδjάζω 382. μουδίαςτήρα 382. Μουζίθρας 382. Μουκαλί 387. μούκινον 387. Μουλάδες 410. Μουλάς 410. Μουτεάτοι 409. Μούτεης 409. μπαίννω 390. μπάςταδρος 395. Μπατουγάτοι 410. Μπατουγίδες 410. Μπατούγιος 410. μυζαίννω 387. μυζίν 387. μυρτεά 413. μύς ταλον 387. Μυτιληναιός 398. μύττη 390. ναίαιτκε 399. vé 399.

νεαςτής 398. νειρεύγεται 395. νεόνυφρος 401. νεραζζούλα 391. νεραύλακος 403. νέςπαςεν 377. 406. νεςτέναξεν 377. Νεχώριν 375. νηςςά 379. νίβγω 405. Νικαριά 381 1. Νίκαρις 381 1. νναί 392. νναῖςκε 392. 'ννίν (= ὑννίον) 390. νοητερός 378. νοθκά 380. νύμφη 392. νυφφοςτόλιν 392. ξαθθός 391, 397. ξαίννω 405. ξανέμου 377. ξαννοίω 384. ξεραμμένος 390. Ξερέδες 410. ξερόρραχος 392. Ξερός 410. Εεροτράχαλος 374. 397. Ξόνια 374. Ξόνιν 374. Ξουλοκερατέν 382. Ευλεά 413. ξυλόκοπτες 390. **ξύλον** 413. δβρυά 375. δβρυάζει 375. òZé 374. οἰκίζω 414. (δ)μιλεί 407. όμολογά 407. ὄνομαν 402. όνός (=ένός) 375. δο(γ)εckε 399. ὄρεινον 395. όρίς(ε)τε 377. 408. όρός 398. ὄρου (τοῦ) 401. Όρτόγκρεμον 395.

δρτός 395. όρτοςτάτοι 395. όρτύκια 373.  $\delta c \epsilon \theta \ (= \delta \theta \epsilon v) \ 388.$ οὐβάκια 384. -ουνται 407. ούρία 384. бфіс 399. 401. δψιος 399. δφφαλός 392. πααίνω 384. πάει 384. παθθαίννω 392. Παιδάτοι 409. Παΐδος 409. παίρουν 377. παλαίςτρα 414. παλαιςτρῶ 414. παλεύγω 405. παληγοριά 388. παλληκάριν 390. πάμποιος 414. Παναᾶς 384. πάννα 390. παννί 390. πάννιςτρον 390. πάντα 386. παντοῦ 381. παντρεύτου 408. παντρολοούμαι 384. παντρολοώ 384. Παπανός 374. 397. Παππα-Δημήτρις 411. ή Παππαδημητρού 411. παππάες 385. Παππακαράδικα 410. Παππά Λέων 411. ή Παππαλεοντοῦ 411. Παππα-Ξένος 410. Παππαξενάδες 410. Παππαπεπανάδες 410. Παππα-Πεπανός 410. παππάς 390. Παππαςταμάτοι 403. 409. Παππα-Σταμάτις 403. πάππους 390. 398.

παραγγέλλω 404. παραθέριν 414. παρακαλεί 406. παρακάχαλον 397. 398. παραλλάγω 405. Παραςκευγάς 405. Παραςκευγή 405. παραχάχαλον 397. 398. παρεςτάτης 406. παρηγορεί 407. Παροικάτοι 409. παροίκοι 409. Παροϊκος 409. παρουςτιά 382. παρουφανεύτω 382. Παρτένιν 395. παςκῶ 405. Πάτελλας 409. Πατελλάτοι 409. πατέτες 374. Πάτινο(c) 401. πέδρικα 395. Πεδρικάτοι 403, 409, Πεδρίκης 395. 409. πέλα(γ)ος 401. πελέμι 377. 381. πέλεμος 377. Πελύκαρπος 377. 381. Πεπανός 374. Πέρα(μ)αρέ 384.385, 396. Περα-Μαρεά 374. περβόλιν 378. περιβόλιν 378. 387. περιβολάκιν 387. περιγολάκιν 387. περιγόλιν 387. περίςςα 391. περπατεί 378, 406, 407. περπατηςςά 379. πέρυςι 377. πέρυτις 385. πέρφυρα 388. πετά 404. πέτεται 404. 414. πέτυκας 381. πεῦκο 413. πεθρίζεν 384. πέφτω 378.

πη(γ)αίννω 405. Πη(γ)ή 384. 414. πήςςει 391. πιάς(ε) 408. πιάςου 408. πιάςτε 377. Πίθθας 388. πικραμμένος 390. κικροδάφνη 413. Πίνικα 409. πίννω 390, 405, 406, πιοςτάςιν 385. πιραθθούν 392. πίςςα 391. πιςςξά 413. πιςτεύγω 405. πιςτόλα 413. πιςτολεά 413. πίττα 390. Πλάκας 409. Πλακάτοι 409. πλακόπιττα 390. Πλαταμώνας 402. πληθέννω 405. πλουματαρέν 382. πλουτάρκος 414. πλύθου 408. πλύςου 408. ποδαρεά 413. πόδι 398. πόδιον 398. Ποδρέδες 410. Ποδρές 374 410. ποζάρουδον 403. πόθθεν 392. ποιός 403. πολιτεύγομαι 405. πολλένω 391. πολλομιλώ 375. πολλοπικραίνω 375. πολλοπίννω 375. πολλοτρώγω 375. πολλύνω 391. πολλύς 391. πολλύτερος 391 ποπόνιν 376. ποππάς 382. ποράδιν 395.

πορπατώ 378. πότον 399. πόταπον 398. πότε 399. ποῦ 381. πουγκέφαλα 382. πουκάριν 382. πουλεί 406. πουληένος 385. πουλητάδες 402. πουλιός 414. Πουλλάκι 390. Πουλλάτοι 409. Ποθλλος 390, 409. Πούντα 396. πουργός 378. ππέςε 390. 392. πράμαν 402. πράςςω 405. πρεπός 401. Πρινές 374, 412. πρίνος 413. προεςπέρα 386. 397. προςκυνή(ς)ματα 399. προθκα 107. 382. προυκιά 107. 382. Πρωτόζεφος 405. πυροβολίθεν 398. πυροβολολίθεν 398. Πωρέδες 410. Πωρέδικον 410. Πωρής 410. πωρνόν 378. ραβδεά 413. ραβδί 413. padizw 387. κάδjα 381. ράζω 405. ρακιδεά 413. ρακίδες 413. ράςςω 405. 'Ραφές 374. 'ργούδυν (= ἐργούδιν) 377. ρεινεύγεται 395. ρέμα 390. ρεύγω 405.

pla 387.

ρίβα 387. bina 387. ροβίαιν 387. 'Ρόδος 401. ρόκκα 390. Ρουςτάδες 410. 'Ρουςτάς 410. ρουφός 382. δῶα 387. ρῶβα 387. ρώγα 387. ρωδακινεά 413. ρωδεά 413. cάδρας 395. **cακούλλα** 391. Σάμο(c) 401. Σαντοριναιός 398. Σαρακήνικος 401. Σαραντάδες 410. Σαραντής 410. ςεβάζομαι 381. Σελλάϊν 390. cήερις 385. **cηερινός** 385. cημέρα 374. Σιδερής 377. clepov 385. cíoupo 384. **CITÁPIV** 378. **Cιταρωπόν** 411. Σιφνιός 398. σιφώνιν 378. **cκάβγω** 405. **cκαΖΖόχερας** 391. Σκαςςάρη 387. **εκλούπες** 381. **cκόδρον** 395. **cκολεύγω** 405. **cκορπιός 376. 399.** cκόρπιc 377. 399. 401. **CΚΟΤώννω** 390. **cκουλόπετρα 114. 382. cκούλουκας 381.382.397. cκουλούκια** 381. **cκουλούκοι** 381. **cκύβγω** 405. Σκυργανάδες 410. Σκυρjανός 410.

**cuύρνα 377.** Σμυρναιός 398. Σό(γ)υρην 378. **coμάρι** 382. **c**ότιμον 378. Σουλουβέςτρου 382. cουπιά 382. coupiZer 382. Σοφός 409. Σοφουδάτοι 409. Σόφων 401. cπάΖζω 393. **cπακίν** 395. **cπαλίζζω** 395. Σπανέδες 410. Σπανός 402. 410. **cπαράγγια 395. Cπαρτούν** 395. **cπίγγω** 395. cπίθκ' α 380. **cπόνδυλας** 402. **εποριτής** 398. Στάθθοςαν 388. **cτάϊν** 385. Στακού 373. **cτάριν** 378. **cταφυλοχορήcη** 387. Στελίν 399. **c**τέλλω 404. Στενέδες 410. Στενός 410. **cτέργω** 405. **C**ΤΕΡΕύγει 377. **cτέριφος** 378. **cτοχάςτου** 408. **сτραόс** 384. **ετραώννω** 384. **c**τρώννω 390. cτῦλλος 391. 392. ςύγκαμμα 390. 392. **cυγκαύγω** 405. **cuγκούνου(δ)ος 395. CUKEά** 413. **cυκολόημαι** 384. **cυκολοητός** 384. **cuκολοῶ** 384. **c**υκοφάες 385. **cuλλοή** 384.

**cuλλοϊ**ςμένος 384. **cυλλοούμαι** 384. **cuμβέλλω** 405. **cυμπηγάρι** 403. **c**υμπηγάρουδοι 403. **cuváccw** 405. **cυνδράμω** 404. **CUVΤέλειο** 392. **cύρνω** 404. **c**υφφέρει 392. **c**φωνιάζει 378. τέςςερα 391. Τέφον 374. τινάςςω 391. 405. τίνος 399. 404. τίποτα 374. τολιμμένος 390. τομάριν 376. τομάχιν 376. 414. τόμος 376. τόν 393. τορνοποδεύγω 375. Τούρκων 401. τουφεκεά 413. τουφέκι 413. τραγίν 398. τραγουδεί 407. τραούδιν 384. Τραουδοφυλλάες 390. τράχηλας 402. τραχύρρω(γ)ο(ν) 392. τριανταφυλλεά 413. τρίβω 405. τρίβγω 405. τρίμματα 390. Τριπουλάδες 410. Τριπουλάς 410. τρίτος 401. τρούλλα 390. τρουλλωτόν 381. τρυά 384. τρυ(γ)ητής 398. τρυῶ 384. Τ αμουδάτοι 409. Τ αμούς 409. Τςαντέδες 410. Τςαντές 410, Τταρνάδικα 410.

Τταρνάς 410. τςοπάνης 403. τεοπάνουδοι 403. Τςουρέδες 410. Τςουρέδικα 410. Tcoupne 410. τρόχχος 392. 397. τυλιμμένος 392. τυρεά 413. τυροκομίζω 405. τυροκόμιον 399. 414. τυροκουμείον 382. τυχαιννάμενα 409. τυχαίννω 392. υμαλον 381. ύναϊκα 384. ύπάεν 384. ύπογέλοιπα 387. ύποδέλοιπα 387. ΰρα 384. ύρεύγη 384. ύρίςω 384. *бстеріс* 385. Φαάρου 384. φαγγρί(ν) 397. Φάδρη 395. φάδρος 395. φαδρύς 395. φάεν 386. φαίνει 404. 414. Φαλανιδή ές 387. φανάζω 374. φανερώννω 390. φάνου 409. φαρακλή 395. Φαςκολέων 387. φαςόλλια 391. φελλός 390. φέρετρον 377. Φετοκάδιον 386. Φετόκις 375, 386. Фетокой 375. 386. Φετοκούδικα 386. φεύγω 384. φιλά 407. φλέας 402. φλέες 384. Φλές 374.

φλόμος 413. φονάριν 382. фоос 384. φοούμαι 384. фоскай 382. φουγκράςτου 408. φουγλάρος 387. φούςκας 382. Φοφλάκους 387. φραμμένον 390. φραμμός 390. φράςςω 391. φρέας 402. φρι(γ)άδα 396. φτάννω 390. φτκ άννω 380. φτκάριν 380. φυ(γ)ή 384. φυλάγω 405. φυλάει 384. φυλάκιν 386. φυλάςςω 391. 405. φυλλάδία 390. φυλλαράκια 390. φυρρόδη 387. φυρρός 388. φύτεμα 390. φυτεμένος 390. Φυτρονόρου 401. φωθκά 380. Φωτεινάδες 410. Φωτεινός 410. Χαβδέδες 410. Χαβδές 410. χαιρετίζματα 399. χάλα 381. χάλα(β)ρα 396. χαλαρός 396. χαλατούριν 387. χαλαχώρου 381. χάλλαςμα 391. 392. γάλλιν 391. χαλλούς 391. 392. χαλῶ 381. 391. χάννος 390. χάννω 390. χαούζα 384. χαράςςω 405.

χαρκειός 401. χαρκεύγω 405. χάρου 409. χαρῶ 392. Χαςκολέων 387. χαςτρίν 387. χάχαλον 397. χείλη 401. χειμάδjα 399. χειμάδιον 414. χέρι 398. χιμεράϊν 385. Xíoc 401. Χλωρέδες 410. Χλωρέδικον 410. Χλωρός 410. χνάριν 378. χναρώννω 378. χουβλάρος 387. Χοφλάκους 387. Χοχλάκους 387. χρουςολάχανον 382. χρουςός 382. χρυςός 401. **χτυπά** 407. χτυπήης 386. 398. χτυπήςω 386. χωνεύγω 405. χώννω 390. χώρα 381. xwpŵ 381. ψαθούριν 382. Ψακαράτοι 409. Ψάκαρος 409. ψαρεά 413. ψευτοζζή 391. ψήννω 390. ψίχουλο 382. Ψοφογεράτοι 409. Ψοφογερικόν 409. Ψοφόγερος 409. ψυχομαχά 407. Ψυχομαχεῖ 407. Ψωρέδες 410. Ψωρές 410. ŵ 385. wcw 385.

# 4) Unteritalische Dialekte.

agrustaddo 107. apperua 108. álatro 1161. alestão 87. aléstora 1132. alupuda 116. asteriga 108. augremmó 90. ah: jero 100. ah juro, 100. zarížžo 102. zema 91. zemadári 91. zomí 116. jomáte 91. kalameri 87. krevátti 85. κροββάτι 85 4. krovátti 85 4. kruvátti 854. kuddura 107. kurvátti 85 4. lakáni 881. làringa 107. lutrija 106. lutr(ik)ia 106. lutrujia 106. melóh i 112. parabili 78. porpáźźo 96. purráta 114. purró 114. sakkokrévato 85. saranta 86. cερακοςτή 88<sup>1</sup>. sindôni 95. šifu 107. šufi 107. stafanóno 812. stennáto 87. stremmada 87. stritolo 1072. tramàsso 81º. trapáni 81. trástena 445.

trastina 445. feni 87 <sup>1</sup>. fermika 101. fteria 108. veláni 86. vernúći 101. khrisáfi 108. khuma 113.

#### Albanesisch.

draste 445. fundúk 106. l'ug€ 368. ment 369. murge 119 1. murk 1191. pa 203 3, 215. pas 215 2. prapε 215. straitse 444. štreitse 444. tajis 442. traiste 444. traste 445. trase 445. tsindzir 92. tšupe 444.

#### Lateinisch.

ab 203 3. 214. absque 220. ac 221. Accius 440. adagium 367. addictus 4391. adquo 2193. æstimo 48. agī 284. aio 367. Aius Locutius 367. alces 53. alioqui 211. alioquin 211. 222. 236. 246. 260. alnus 521. alo 370

altus 55. amita 370. amurca 1191. an 228. ango 315. angustus 168. Anio 162. antecello 166. aperio 26. 308. appellare 301. apud 228. aqua 20. 21. ardea 311. argentum 145. aries 228. arvum 325. aspernari 301. at 228. atque 221. 228. atqui 212 1. atquin 2121. au- 203 3. augeo 11. 327. augustus 327. aurora 61 1. Aurunci 162. autem 206. badius 158. 167. baliolus 158. 167. bellī 355. bibo 8. 9. blæsus 37. bonus 294. Βρενδέσιον 161. Brundisium 161. Cœcilius 184. cælebs 28. cærulus 164. cæsius 164. 167. Καικέλιος 184. calamitas 157, 166. calamus 166. calendæ 80. 444. caligo 166. camara 80. camera 80. campus 173. canistrum 444.

carinare 297. casilam 157, 165. cassida 165. caterva 439 1. Caucius 440. -ce 199. cedo 201. 203 3. 239 1. 247. 253. 259. cerno 315 f. cerritus 369. certus 315. ceteri 201. ceteroqui 211. ceteroquin. 211. cieo 311 1. cinis 161. cis 239 1. 247. citra 239 1. 247. citus 311 1. clango 168. claudus 370. clunis 326. coelitus 347. colaphus 438 3. Κομένιος 184. Cominius 184. conquinisco 289 f. consolari 8. consul 157. 166. consternare 301. 308. conventus 384. coquinare 297. 301. cos 270. crātis 173. crista 444. crudus 49. cubare 301. 303. cucumis 14. 491, culpa 438. -cumbo 301 f. 303 f. cunæ 109. cunnus 191. cunque 2102. cunus 191. cur 244, 248, 421, curia 20. curro 269 3.

cuturnium 191. -dam 228. damnum 165, 331. danunt 288 1, 302. dapinare 165. dautio 165. dē- 219. 220. -de 218. declinare 301, 303, decus 244 3, dedicatus 166. dedico 2184. deguno 301. deleo 301. delicatus 157. 165. deliciæ 166. -dem 228. denique 2131, 218-222. 235. 241, 243. denuo 315. desinare 315. destinare 304. dingua 1. 2. 3. 165. diu 250. divus 325. dixe 284. -dō 219. 220. domare 258, 294, 301. 303. Δομέτιος 184. domī 355. Domitius 184. donec 213 1, 218-222. 238. 260. doneque 2183. donicum 218, 221. donique 218-222. 235. 238, 241, 243, donum 164. dormio 309. 313. dudum 249, 250. dum 219 3. 221. 249 f. 252. dunc 221. duo 165. durus 294. eccere 235. 249 1. ecquisnam 224.

egone 217. 246. eloqui 163 3. enim 190. 205 4. ero 256. et 228. etiamdum 221. excello 166. exim 241. exin 241. exinde 241. explenunt 302. exscrementa 17. externus 244. extraneus 219 1. exuo 165. exuviæ 165. faba 171. Fabaris 163. farcinare 297. felare 369. feram 256 f. 362. ferinunt 302. ferio 23. ferre 284. ferrī 284. fhefhaked 1481. findo 289 f. fingo 288 1. Φλαμένιος 184. Flaminius 184. forum 349. fragro 168. fragum 168. frango 289f. 299, 323f. frigus 325 2. frumen 24. 44. fruniscor 289. fruor 289. fugio 169. fuligo 166. fundo 147. 290. 321. fundus 329. fungor 289. furo 311. furvus 37. fuscus 37. gena 146. genuinus 146.

gladius 42. glans 42. gleba 42. globus 42. glomus 42. 369. glos 145. graculus 172. gradior 291. grando 43. granum 331. grus 325. haba 171. Hadria 161. haud 203 3. hedera 146. 170. hiare 303. hibernus 244. hic 201, 239 1, 247, hiemem 270. hoc 248 1, hocine 217. 220. 246. honestus 160. hornus 244. huc 248. humus 239 3. ī 253. iam 248. iamdudum 250. ibi 240. Ικέλιος 184. Icilius 184. -idius 157. idoneus 219, 238, iecur 6. -ilago 166. -ilius 157. illico 18. illim 241. illine 241. illuc 248. impelimentum 157.165. inde 223. 238. 240. 241. indigitamenta 367. indigito 367. inducula 152. indumentum 152. induo 15 2. 165. 306. inferne 233.

infernus 244. inserinuntur 302. instigare 4. inter 228. interduatim 250. interdum 221, 250. interne 223. internus 244. ipse 199. is 240. istim 241. istinc 241. ita 240. itaque 220. iungo 289. 321. lacer 165. 299. lacio 166. lacrima 2. lacruma 157 f. 165. lancinare 297. 299. languidus 169. lapit 157. 165. larix 2. 157. 166. laurus 157. 166. lautia 157. 165. lautus 165. lavi 308. legimini 254. letum 301. lēvī 315. levir 157. 165. levis 2, 315. licetod 252. lien 418. ligare 169. liquia 169, 368. limus 31. lingo 2. 165. 303. 331. lingua 1-3, 157 f. 165. lingula 368. lino 316. linguo 289 f. lituus 55 1. locus 10. lolligo 166. lucet 265. lucrum 446. lucus 10.

ludus 157. 166. \*luga 368. madere 35. magnus 329. malus 157. 166. manedum 221. maneo 228. maxilla 376. me(d) 201 2. medeor 166. meditor 166. medullus 163. melicæ 158. 165. melligo 166. mens 31. mentio 31. mihi 223. miles 33 1, 157, 165, 167. mille 33 1, 165. Minerva 166 1. mingo 290. 292. minuo 315. mitis 41. mitto 63. mollis 38. 314. mulier 157. 167. mutilus 173. nae 205. nam 205 f. 224. 228. namque 205. nanciscor 223, nē 201. 204. 205. ne 201. 203 8. 260. -ne 212. 217 f. 222 f. nec 221. nego 367. nei 203 3. nempe 205 f. 215. 218. 228. nemus 54. 56. neque 221. nequinunt 302. nervus 326. nī 203 3. 228. nidus 4. ninguit 291. nocturnus 244. nondum 221.

nos 201 2, 241. novacula 314. Novensiles 157, 160. 166. novus 251. nudius 206. num 206. 221. 238 1. 250. numerare 164. Numerius 164. nunc 221. 238 1. nuper 206. 250 f. obinunt 302. obliviscor 315 f. oenos 242. oinos 242. olea 165. olere 2, 157, 165. olfacere 157. 165. omentum 152. operio 308. optare 440. optio 440. orior 307. ornus 52. ortus 307. Paccius 440. Pacuvius 440. pando 301-303. pango 168. 289. parvus 326. paten 228. patruus 263. paullatim 250. paveo 287. pavus 141. pedo 168. pello 301. pegunia 1633. percello 43. 301. Pertunda 171. pila 43 1. pinsio 48. 290. pinso 48. 287. placenta 172. planca 172. plango 289.

planta 173.

po- 203 3. 214 f. podex 168. polio 214. pollus 301. pone 215. 217. 223 f. 236. 245 f. pono 214. pos 215. post 215. præsilium 157. 165. prehendo 146. 170. premo 562. prodico 367. prodigium 367 f. prodigo 367. prodigus 367. prodinunt 302. proles 157. 166. pronus 244. puls 173. pullus 118. qualis 206. quam 206. 240. quamde 219. 223. 238, 240 f. quamdudum 250. quande 218, 223, 240 f. quando 212. 219. 238. 240 f. quandocunque 211. quandonam 224. quandone 211 f. 220. 222, 225, 246, quaqua 200. quatio 163. que 212 f. 220, 246, qui 212. 226. 247. quidquid 200. quin 211 f. 222. Quirinus 163 8. Quirites 163 a. quis 246. quisnam 211. 218 1, 224. quisque 209. 212. quo- 246. quo 200.

plenus 331.

quoad 2193. quoi 226, 247. quom 240. quomodo 200. quondam 240. quonque 2102. quor 421. rapidus 163. rapio 163, 228. recens 46. redinunt 302. rego 43. reloqui 163 3. reluvia 157, 165. remelegines 157. 166. repo 325. rigor 325 2. rivus 315. robigo 166. ros 61 1. rufus 164. 167. rumpo 173. 285 f. 288. 317. ruo 307. sacer 290. sæpes 6. salvus 8, 28, sancio 290. sanguis 24 f. 268. 271. Sangualis 163 3. saxum 228. scamnum 331. scindo 289. scintilla 321. scopa 444. screa 17. -se 199. sebei 7. secare 228. securus 223. sē(d) 2012. 223. sed 201 2. 223. sedes 166. seine 223 1. seliquastra 158. 1631. 166. senex 322 1.

sentina 58.

sentio 316. sequius 6. serpo 325. sevi 315. siccare 172. signum 105. silere 324. silicernium 158. 166. sin 222 f. 260. sine 223. 369. sino 315. siser 87. sistit 292. sivi 315. socer 61. solacium 8. solea 157. 166. solere 8. solino 158. 165. 302. solium 157. 166. sol(1)us 8. 28. 166. solor 8. solvo 223. somnus 305. sperno 303. splendeo 43. statod 252. sterilis 137 1. sterno 308. 315. 322. 331. sternuo 315. strages 322. stragulus 322. struo 308. stuprum 12. suesco 61. 8. suetus 6 1. supereilium 158, 166. superne 217. 223. 236. 245 f. supernus 244. sus 336. suus 6. 315. taceo 2872. Tadius 164. talis 8. 206. talus 231.

tam 206. 240.

tandem 206, 240. tango 11. Tarentum 161. taxillus 231. tebei 7. Τεβέριος 184. tē(d) 2012 temno 301. tenuis 326. tertius 206. tete 200. Tiberius 184. tibi 223. 351. tilia 2872. tollo 301. torqueo 290. tremo 562. tremulus 164. troncus 172. truncus 172. tuatim 250. tudes 171. tuditare 171. tum 206. tune 217. tundo 171. ubei 260. uber 150. ubi 269. ubinam 224. uligo 157. 166. Ulixes 158. ultroneus 2191. umerus 24. umquam 241. un- 260. unda 63. 329. 363. unde 221. 223. 238. 240 f. 260. undecim 205 4. undique 221. ungo 323. 325. unguis 325. unquam 241. 260. unus 242. urina 61. urna 26. urus 62.

urvum 26. uter 16. uterus 16. utinam 224. vacillare 264. vallis 55 1. vanga 168. ve 201. vē- 201. vēcors 201. velle 284. ventitare 288 1. vermis 59. verna 166 1. vernus 244. verres 61. vesanus 201. vespertilio 2872. vestis 310. Vibullia 176. vicus 148. vieo 321. vincio 321. vinco 291. 321. vir 47. vires 49. vitiligo 12. 166. vitium 12. vitupero 12. vos 201 2. voveo 11. 325. vulva 308.

#### Umbrisch.

an- 228, ape 228, arnipo 2201, auter 228, caterahamo 4391, kom 244, kumne 244, enem 2054, enom 2054, erihont 239, erom 440, eront 239, esono 48, esto- 199. ferar 439. -font 239 2. frih 150. furo 349. hondomu 239 3. hondra 239 3. hont 239. ifont 239. nersa 2201. pane 219. 240. 241. Piquier 440. pir 149. 150. pone 240. ponne 219. 240. 241. pune 240. puni 240. pure 150. pusme 205 4. screihtor 444. sif 150. sim 150. surum 150.

#### Oskisch.

aisusis 48. akkatus 439. Akviiai 440. Alafaternum 438. amnod 244. an- 228. aragetud 438. auter 228. comenei 166. 244. comono 166. deiuaid 439. dekis 440. dekkieis 440. dkuva 440. eh- (?) 438. eisunk 440. fakiiad 439. Follotou 438. hu[n]truis 239 3. inim 205 4. 438. kavkvis 440. kersnu 438.

kom 244. kulupu 438. lamatir 439. loufir 439. minaz 440. muinikei 355. Mulukiis 438. pan 219. 240. poi 226. 247. pon 219, 240. posmom 2054. pún 219. 240. putiad 439. saipinaz 440. sakrafir 439. scriftas 440. sifei 351. sivom 8. sullud 438. sullus 438 f. suluh 438. tadaum 164. terei 355. trstus 439. ufteis 440. uhftis 440. upfalleis 440. uruvo 26. vel (?) 438. veleh- (?) 438. Vibius 176.

#### Sabinisch.

aisos 48.
\*aunom 164.
Bandusia 162.
Consuletus 163.
Cures 163.
Curis 163.
Cutiliæ 163.
Digentia 162. 163.
\*dunom 164.
Farfarus 163.
fedus 161.
idus 161.
lepestæ 160.
lepista 160.

venez, amia 370.

lunom 161. Medullia 163. Poimunien 161. Sancus 163 1. Talus 161.

# Pälignisch.

inom 2054. Pacues 440. prisma 2064.

# Marsisch.

doiron 155. donom 158.

#### Ausonisch.

Ausones 162.

# Volskisch.

Irchune 155. dere 155 exacustrom 15.

### Leguisch.

Algolum 160 Circles 160. Ladiates 160

#### Vestinisch.

data 155 dulet 155 dame 155

# Altopanisch

done as 222

### Catalanisch

done he 222

#### Italienisch

alterna 370. genues amed 50

done 222

Aniene 162. Atma 1624. Atri 161. Ausente 162. Bacugno 1624. butte 108. braca 168. Reindizi 161. calaminto 414. caluco 162. cesso 444. cicala 162. colpo 4382. Contadino 162 4. dungue 222. ellera 162. Farfa 163. fagnoli 1134. Lucinza 162. massaria 396. messaria 396. mound 89. ortana 370.

orto 370. Peterin 1624. Potenza 1624. Preturo 1624. scarafaggio 1623. serofa 1624. scupia 106 somaro 89, 382. tafano 1623. Laranto 161 trake 162. trastina 115.

Altfranzösisch

# hear 168

dom 222 designes 22

trastino 445

Troponizo 1624.

Vaccine 1624

\cufrantösisch

Into 200 f. plus 2004. point 209 f. sur le champs 18.

### Provenzalisch.

done 222. dones 222.

### Sardinisch.

duncas 200

#### Rätisch.

dunc 22.

# Rumänisch.

darstma 145. drásta 115. straista 411. straita 414. taistra 443. traista 411. traistra 441

#### Makedorumänisch.

taster 445. trustur 445

#### Gaillisch

braca 168 clinia 165. nanto 35 Nuntuates 35 Navrocata 35 nemetodurum 35. venntov 54 55 oregreator 169 trinanto Si

#### **Gaellsch**

lush 171 cearr 32

33

### Bretonisch.

cnoch 169. crech 168. mbr. gouzronquet 172. lippat 171. roluncas 170. mbr. techet 172.

### Kornisch.

cussin 288.

# Kymrisch.

ach 168, 172. achen 172. achmonou 172. bāch 169. beichio 172. brith 169. brych 169. buch 169. cāch 172. chvant 369. cledd 10. cleddyf 10. cloch 168. cloff 171. cnwc 169. coil 28. craff 173. crych 168. cwch 172. cyffelyb 168. dryll 369. dyrodes 170. elain 58. genni 170. gloiu 370. gwarr 370. gwych 171. hanfod 369. iach 172. lip 168. *llace* 169. llath 171. llech 172.

Ueibio 171.
Uewa 170.
Uith 173.
Uyngcu 170.
mapbrethinnou 172.
mellt 171.
moch 172.
myn 369.
my n- 234.
mynych 169.
nant 55.
nyth 4.
pryf 59.
trochi 172.
trinch 172.

# Irisch.

acus 168. adhailg 1681. adlaic 168. aic(c) 168. aicde 168. aicme 171. aicned 171. álic 168. anaim 370. ås 369. asaim 370. bá ba 256. bacc 169. béccim 172. bocc 169. bolad 168. brafad 171. bratt 172. brecc 169. bréit 172. Brigit 131. brot 4. cace 172. ceapach 173. ceaptha 171. nir. cearr 369. cēl 28. cep 173. cepoc 171. cethern 4391.

cetnait 170. cit 170. citen 170. claideb 10, 11, clocc 168. cloim 370. cnocc 169. cocca 172. conriug 46. contulim 369. cretim 4. crett 173. crip 173. croccenn 171. cruim 59. cuit 171. dagscip 171. dair 157. dénu 369. dibracim 171. dorata 170. doratus 170. fecc 168. ferr 370. fidbocc 169. fochiallaim 369. fothrucud 172. frace 171. fraice 171. fuit 171. gataim 170. gead 170. geadan 170. gen 146. glė 370. glice 171. glomar 369. gop 171. gopchúil 171. grac 172. nir. greim 369. grut 171 ibim 8. icc- 172. lac(c) 169. lagat 10. lapp 171.

lat 173.

leac 169. lecc 172. lecco 172. lice 168. ligur 21. littin 173. longud 170. lott 171. litu 170. malcaim 370. nir. meaim 369. mellach 39. mellaim 369. menicc 169. nir. meth 36. nir. methaim 36. nir. methe 36. miad 36. mõith 41. mrecht 169. mucc 172. mut 173. nem 54. 56. nemed 55. net 4. nī 201. no 251. nu 251. ocuis 168. oen 242. opunn 171. mir. papp 171. mir. popp 171. mir. prapad 171. rap 171. rébaim 173. répgaeth 173. reubaim 173. ropp 173. sant 369. scip 171. selb 2011. si 131. sicc 172. siocc 172. sláet 170. slat 171. sluccim 169.

tarathar 182. techim 172. tenga 2<sup>1</sup>. 4. tenge 4. timpán 171. tonn 171. topp 171. tot 171. traig 169. trice 169. trom 369. tromme 369. tuath 370.

# Keltische Eigennamen.

gall. Anarekartoi 1831. gall. Anareviseos 1831. gall. Annaroveci 1831. Arganto- 181. Argento- 181. Αρκύνια 181. Arnagine 181. Avantici 181. Αὐαντικόν 181. Aventicum 181. Baeterra 181. Βαιτάρρα 181. Bannavantum 181. Bennaventum 181. Βητάρρα 181. Βηταρρατις 181. Caturiges 148. Catuallauna 181. Catuvellauni 181. Druantia 181. Druentia 181. Έρμίνιον 183. \*Erminius 183. gall. Erminuscius 183. Ernaginum 181. Herminius 183. belg. Hermomacum 183. Μανάπιοι 181. Menapii 181. Ναμαυςατις 181. Ναμαυτικαβο 181.

Namausus 181. Nemausus 181. Κουακερνοί 182. Quarqueni 182. Quarquerni 182. Querquerni 182. Σεγαλλαυνοί 181. Segovellauni 181. Ταρουάννα 181 f. Tarvenna 181 f. Tervanna 181 f. Trigaranus 182. Vallaunius 181. Varagri 182. Vellaunus 181. Veragri 182. Vetaranehabus 182. Veteranehae 182. Viana 181. Vianna 181. Vienna 181.

#### Gotisch.

afhrisjan 49. aflinnan 316. aftana 2241. aggwus 310. agis 196. ains 242. aistan 48. alan 370. andawleizn 492. ans 23. atsteigadau 252 1. abban 232. bairaú 362. barn 331. bigitan 170. biraubon 173. brikan 290, 323. brōþar 351 1. 360. brukans 263 1. dal 349. digan 3. duginnan 316. eiban 232. fadar 351 1.

fāhan 289. fahēdi- 39. fairneis 244. fairzna 287. filu 325. födjan 370. fraihnan 328, 331. fralusnan 304. fraslindan 170. frasts 157. 166. frijondi 131. fulls 331. galeiks 168. gaminhi 316. ganah 323. garuns 58. gaskapjan 171. gavaknan 297. gawi 176. gitan 146. giutan 147. gulþ 145. -h 213 1. hailnan 304. hails 28. haims 28. hairdeis 339. haitada 189. halts 42, 431, harjis 360. hausjan 46. hēr 234. 244. himins 269 f. hindana 239. hindar 239. hrindan 321. hūn 210. 212. 213. 260. hups 301. (qud)hūs 20. hwah 213 1. hwan 232. hwanoh 2131. hwar 2012, 234, 244, 248. hwarjis 421. hwarjizūh 212. 2132. hwaparûh 212.

hwazūh 212. 213 1.

hwoh 2131, iba 29. ibai 29. ibuks 214. 228. inu 223 1, 228. iupana 224 1. jabai 29. ja jai 205. jains 243. jau 248. ju 249. 251. jukuzi 349 2. jus 261. juban 282. kalbō 15. kaurn 331. keinan 303. kilþei 15. kinnus 146. lausqiprs 16. leilvan 290. leikan 168. liugandau 252 1. liugn 331. liuhah 265. malsks 392. manags 169, 329, mats 35. 36. meins 243. 244. mip 641. mibban 232. mizdō 33 1. naüh 220. 248. ni 201. nimaiwa 253. nu 251. ōgs 195 f. qēns 6. gipus 16. rinnan 315. 317. sah 213, 220. sai 239. sandjan 316. seins 243. 244. sēls 8. si 131. sibja 5. 201 1. sidus 8. 2011.

silan 324. silba 7. 201 1. sinþs 316. siuks 325. skaudaraip 53. slepan 369. standan 290. 321. staua 234. stauta 171. stiggan 4. 291. stiggan 291. stiks 291. straujan 308. sundrā 223 1. sunjis 316. swa 203. swē 203. swēs 81. 2011. tandjan 321. trudan 316. tuggō 1. 2. tundnan 299. pan 227. 232 f. 235 f. pana 233. ban(a)ūh 213 1. banamais 227, 233, banaseibs 233. bandē 239. bannu 251. bar 2012. 234. 236. 238. 244. bat(a)ūh 2131, 220. pau 248, 251. bauh 248. peihan 290. peins 243. 244. bis 132. piup 370. pizái 132. pizōs 132. bragjan 169. 269. preihan 290. ufarmunnön 316. ufmunnan 316. -ūh 212. 213. 220. unwāhs 264. unwunands 316. urruns 58. 59.

usgaisjan 48. usgeisnan 48. usstiggan 51. ūtana 224 <sup>1</sup>. wans 25 <sup>2</sup>. watō 363. waurms 59. weihan 291. 321 <sup>1</sup>. wlaitōn 49 <sup>2</sup>. wlits 49 <sup>2</sup>. wruggō 42.

# Altwestnordisch

(und runisch).

an 233. andselis 334. aulande 214. austan 240. auvird 214. bálkr 24. barki 24. 44. binda 327. bita 290. bjálke 24. bó 334. ból 334. 336. bolr 24. bólstaþr 334. brenna 316. brökr 168. bru 333. 335. brita 335. bú 333 f. 336. bùa 332 f. 335. buandi 333. buandmapr 333, 335. búi 333. 335. büinn 334 f. bukkr 169. bur 334. búþ 333. býr 334. bollr 24. beli 334. ber 334. dalr 551. 56. dis 197 f.

dýja 311. ef 29. efan 29. elgr 53. en 233. enge 210. enn 243. fjord 244. flióta 321. fregna 303. geisa 48. gina 303. gióta 290. 321. gnua 335. gói 54. goll 145. grima 44. grina 45. gull 145. gýgr 54. gorr 307. gerva 307. hana 239. hananu 239. handan 239. hann 199, 239, 242, heil(1) 28. Heimdale 56. Heimdallr 56. heite 189. hérna 224. hédan 239 5. hingat 239 5. hjalt 10. hlakka 168. hnakke 169. hoppa 304. hringa 168. hrista 49. hrjósa 49. hræfa 173. hvar 201 2. 420. hvarge 210. hvatke 210 hvađan 240. hverge 210. hvitna 306. 328. i gærna 224.

il 23. 57. inn 243. já 205. jaur 248. iód(d)is 1972. kalfr 15. kalla 304. kjot 148. kleiss 37. klót 42. knúi 333. 335. knútr 42. kofe 50. kólfr 42. kraptr 173. kræfr 173. kváda 6. kvenna 6. kýr 333. 335. lar 26. laun 331. lita 49 2. lokka 331. lýja 301. man(n)ge 210. matr 35 f. meidr 33 1. medan 233. miga 290. minni 316. módr 295. myrkna 304. motunautr 36. -na 205. 224. nafli 325. nagl 325. nordan 240. nu 251. nuna 238 1. 251. Nýbýli 334. or 521. órir 521. orta 189 f. rifa 173. rifna 173. rjúfa 173. run. sasi 239. Sif 5.

sidan 233. själfr 7. skarta 431. skaudir 53. skina 303. skór 333-335. 337. skorpna 43, 290 f. 303. 317. slark 24 1. slitna 304. snúa 333. 335. snübr 333. sofna 305. 328. sól 334. sperna 303. spretta 43. springa 290 f. stafn 331. standa 296. 290. 304. stokker 12. stika 51. stinga 4. 51. 291. svána 224. svefn 269. sveinn 6. 243 f. Sviar 6. 7. svili 201 1. svimma 304. svordr 180. sýr 336. run. tawido 189. teitr 157. tru 333, 335. trúa 333. trur 333. tange 5. tunga 2. tong 5. 295. una 316. unnr 62 2. ur 61. 62. urr 60. 63. vakna 297. 304. Valdis 197. vanr 325. var 234. vatr 16.

vestan 240.

vigmódr 295. vinna 316. vidna 224. Vánir 63. vættke 210. vættr 210. run. worahto 190. run. w(o)rta 190. þá 233. bar 201 2. barna 224. badan 240. beim 226. 227. beirar 132. bérna 217. pilia 23. brasa 56 2. pryngva 290. bunnr 326. paygi 248. ofugr 214. olr 52 1. œra 48.

# Neunorwegisch.

ista(d) 18.

# Altgutnisch.

bō 336. bōa 336. brōa 336. brōan 336. brōagierþ 336. kō 336. landbōar 336. snōþ 336. trō 336. trōa 336. bau 248.

#### Altschwedisch.

abōar 336. andsÿlis 333 f. bō 333 f. 336. bōa 332 f. 335 f. -bōa(r) 335. bōande 333. bōandzman 333. 335 f. -bōe 333. bōin 334 f. bōl 334. 336. bölstaber 334. bōb 333. brendabulstadh 334 1. brō 333. 335. brōa 335. bū 333 f. 336. būl 333 f. būr 334. bele 334. 336. byr 334. æn 233. gnōa 335. hogabulstad 334 1. kō 333. 335 f. Nýbýli 333 f. 336. rætsylis 333 f. rætselis 334. skor 333-335. snōa 333. 335. snōb 333. sō 336. sōl 334. Sture 333. Stying 334. styras 333. ternabulstad 334 1. trō 333. tröa 333. 335. trōin 333. 335. tror 333. 335.

#### Neuschwedisch.

bäcken 26.
Sörbygd bonne 337.
Sörbygd brū 337.
Dalsland, Sörb, bū 337.
ista(d) 18.
ja—ja 200.
jo—jo 200.
Sörb, knōga 337.
knōge 333, 335.

Dalst. Sörb. kū 337. kräfva 15. 10 320. nå 207. na-na 200. sänghimmel 56 1 Sörb. skō 337. Bohuslän skū 337. Sörb. snū 337. Sörb. snūr 337. stake 51. stuka 12. stulta 22. stylta 22. stöta på 12. Dalsl. Sörb. sū 337. Sörb. trū 337. Dalarne. tieta 42.

# Altdänisch und ältres Dänisch.

bo 335. -bo 335. bro 335. brod 335 1. broen 335 1. brooden 335 1. buen 334 f. bwthen 335 1. kō 335. redeboden 334 f. snoe 335. troe 335.

#### Neudänisch.

elskes 317. kno 335. lys 304 1. lysne 304 1. mörknes 304 1. jütl. skū 334. styrkne 334 1. tro 335.

# Angelsächsisch.

after don 233.

alor 58. āre 48. bæc 169. balca 24. bézen 243. bidon 233. bō3 24. boga 169. böh 24. bolca 24. bregdan 145. bróc 168. bucca 169. dene 55 1. 56. denu 55 1, 56. eart, eard 316. eástan 240. ege 196. eolh 53. flint 43 1. for don 233. geat 147. gemæst 35. zeonre 243. ginan 303. ginian 303. glæne 370. gold 145. grim(m)a 44. hæl- 28. hælsian 28. hāl 28. headu 148. hilt 10. hina 239. hlinian 303. hnëcca 169, hring 168. hrysjan 49. hūs 20. hwær 201 2. 234. hwar 2012. 420. hwon 233. ides 197. iernan 315. ile 57. Ingwina 52. cild 15.

cofa 50. ewidu 6. læn 330. lynes 58. lytel 170. mæst 35. mēd 33 1. meord 33 1. nordan 240. oferhrazian 46. reáfian 173. reofan 173. ryne 59. sibb 5. sioddan 233. slīdan 170. sona 235. springan 42. stingan 291. stocc 12. stondan 290. sūdan 240. swān 6. sweard 180. swefen 305. syddan 233. tunge 2. beah 248. bar 2011. bindan 321. dām 226. 227. dær 201 2. 234. dære 132. đéon 290. don 233. ūr 62. wæcnan 297. 303. wæs 63. wæt 16. westan 240. wifel 176. wringan 42. yrsian 61 1.

# Englisch.

back 169. bob 171. Bob 171. bough 24. breech 147. to get 146. goat 161. neck 169. to rive 173. shape 171.

#### Altfriesisch.

swarde 180.

# Altniederfränkisch.

ī 198.

### Niederländisch.

flink 43. gehemelte 56 <sup>1</sup>. hemel 56. kleen 370. Het Y 198.

# Westflämisch.

dyze 198.

#### Altsächsisch.

abuh 214. fan 215. fana 215. 237. fon 215. hêl 28. hrisjan 49. hūs 20. hwār 420. 421. hwergin 210. idis 197 f. jā 205. lunisa 58. mēda 331. mōs 35. sibbia 5. springan 42. tunga 2. thôh 248.

# Altniederdeutsch.

7 198.

#### Mittelniederdeutsch.

bīster 50. māse 58. massele 58.

# Altfränkisch.

nimid 55.

#### Althochdeutsch.

aba 215. abuh 214, 228, abur 215. ancho 323. âno 223 1. avar 215. backan 316. balko 24. balcho 24. ballo 24. boc 169. brinnu 316. buog 24. danta 239. dâr 201 2. 234 f. 426. dara 235. 249 1. der 338. dera 132. des 132. dese 239. dili 23. dilla 23. doh 248. dwingan 290. elhe 53. elch 53. elaho 53. elina 58. ener 243. ēra 48. farwazan 15 1. firni 244. fon 215.

fona 215. 237. fuir 149. 150. garawen 307. garo 307. geist 38. giwahanen 300. 303. glanz 43. gold 145. grinan 45. hamar 270. 419 1. heil 28. heilison 28. helza 10. hera 249 1. himil 561. hina 239. hros 269 3, hūs 20. hwanta 239. hwār 2012. 234f. 420f. igil 51. īl(1)en 57. irmin 183 f. itis 197. iuwēr 234. jā 205. jenēr 243. ju 249. 251. chela 268. klagan 11. cholbo 42. chubisi 50. lecc(h)on 303. 317. luogen 10. luzit 170. māsa 58. māsala 58. mast 35. 157. mēta 33 1. miata 33 1. minna 316. mõs 349. muoan 295. muos 35. na 2181, nicchan 317. noh 220. 248.

pruoh 168.

reh(0) 53. reia 53. rinnu 316. riohhan 325. runs 58. sano 235. sār 235. sē 239. sēgi 239. senawa 562. sēno 239. sēnu 239. sīhan 291. sinnan 316. sintun 288 1. 302. sippa 201 1. scalta 51. sceltan 51. scinan 321. scrintan 42. 290. slaf 369. snuor 326. sō-sō 200. springan 42. spuoen 2872. spurnan 303. stantan 290. stehhan 5. 291. steinmezzo 36. stelza 22. stoc 12. stolz 22. stūen 334. swehhan 325. sweiga 6. swein 6. swert 180. swinan 321. swintan 321. tal 349. tretan 316. trinnu 316. unsēr 234. ūr 62. wara 235. 249 1. wasal 63. waso 63. wasulun 63.

wergin 210.
wibil 176.
Winida 62 2.
wintan 321.
wurgen 43.
zanga 5.
zeiz 157.
ziru 316.
zorn 331.
zunga 2.
zuo 219 3.
zwī(g) 25.
zwō 426.

# Mittelhochdentsch.

ab 215. abe 215. aber 215. balke 24. bole 24. brehen 146. doch 248. geswie 61. heidenes 189. kobe 50. kobel 50. luns(e) 58. luogen 10. ræhe 46. regen 46. schalte 51. scheffenes 189. schranz 42. schrimpfen 43. 290. slure 24 1. sunder 223 1. swager 2011. swart 180. tülle 55 1. ūr 62. vërt 244.

#### Neuhochdeutsch.

ab 215. aber 215. auf der stelle 18.

balken 24. becken 26. biegen 169. biegsam 169. bogen 169. bohle 24. denn 252. doch 248. eilen 23. farnkraut 287. flach 172. flink 43. flinken 43. flunkern 43. funke 43. geiz 161. gerben 307. gesenke 52 1. gold. 145. greinen 45. himmel 56 1. jagen 327. jener 242 f. keister 445. kitt 6. klein 370. klemmen 369. knabens 189. koben 50. kobold 50. kofen 50. kranz 293. landzunge 5. lünse 58. lugen 10. manch 169. mengen 289. mus 36. na 207. nacken 169. nun 252. rabens 189. raffen 171. reh 53. ricke 53. rücken 169. schämen 44.

schaffen 171.

schalten 51. scheinen 10. schlitten 170. schlucken 169, 304, 317. Schwaben 7. schwach 325. selb 7. 8. sippe 201 1. spratzen 43. staken 51. stange 5. 51. stechen 5. 51. stelze 22. stock 12. thal 55 1. tornister 441 ff. von 215. wälschen 37. wicht 210. zange 5.

#### Neuniederdeutsch.

flink 43. Iborn 198. Ibrügge 198. Ihorst 198. Iloh 198. rapen 171.

zweig 25.

# Deutsche Personenund Volksnamen.

<sup>a</sup>Apµėvioc 184. Arminius 174—184. Arpus 176. Bastarnæ 182. Basternæ 182. Bonito 177. ahd. Ermentaria 183<sup>2</sup>. ahd. Ermentildis 183<sup>2</sup>. ahd. Ermin 184. Flavus 178. Gabinius 176. Gandestrius 176. Garmanus 182. Germanus 182.

Italicus 177.

Ingævones 52.

Ingvæones 52.

ahd. Irmino 184.

Latinus 177.

Macrinus 177.

Silvanus 177.

wandal. Στελίχων 184.

wandal. Stilico 184.

Suebi (Σουῆβοι) 7. 2011.

Thumelicus 177.

Ursicinus 177.

Vibilius 176.

# Altbulgarisch.

ašte li 222.

ašte linz 224.

beretű 252 1. berg 186, 194, 256, 362, beratŭ 252 1. bo 247. bobs 171. boljumi 364. borja 23. brats 351 1. 360. 363. brézge 121. binati 291, byti 291. bada 291. 319. 321. velumi 364. vida 349. vlvkv 345. voda 270. 363. vrъgnati 298. vrzchz 370. vanu 203 8. 213 2. vinz 213. vzně 213. vyknati 292. visi 356. gasnati 310. glava 72. glota 42. glachnati 305. ględěti 43. go 247.

groms 56 2. gręsti 291. davé 250 1. dvignati 305 f. dvore 349. desint 244. divs 349. dol's 56. 349. druznati 317. drémati 309. 313. drěmlja 309. dzva 420. davě 357. déles- 349. dělima 364. že 247. želads 42. żeno 359. žeravi 325. źrъпу 326. źьтjа 147. zelo 146. zinati 303. 305. zlakt 146. zlato 145. zlava 145. zobiti 171. zor& 10. zorene 10. zorja 10. zrano 331. 360. zpréti 10. ibono 224. igo 345. 349 2. ітать 304. imeni 357. imené 357. ins 242. kamene 269. kamy 270. 362 f. 4191. kleveta 343. konja 344. 360. kosnovenije 317. kruchs 49. krépnati 305. kréps 173. kretaja 42.

grads 43.

kragls 168. krags 168. krats 42. kvda 219, 238. kadano 225. ktde 219, 223, 238, 249, 260, 421, krdé 219. 238. kuja 421. kada 219. 241. kadu 219. 241. 249. kadé 219. 241. 249. lesti 291, 296, lice 172. lipnati 291. loviti 446. lovs 446. léto 344. mene 227. 234. meta 63, 64. mi 351. mlzcati 37. 39. тъподъ 169. 349. тъснъ 349. mızda 331. monė 234. 351. načeti 316. nebo 206. 207. nebons 206 f. 224. nebes- 349. neda 2201. neže 203 3. neksto 2112. nesti 323. певъ 345. nesa 281 3. 325. novo 345. nozs 51. nz 206. 215. 224. nyné 216. 238 1. 245. 251. nynja 251. nıza 51. na 206. obrésti 291.

oni 356.

ont 199.

onade 223, 248, 249,

oslupnati 305. 3231. otročeté 357. oto 347. pluti 306. plana 331. plenz 294. pozds 215. pozdé 215. polje 344. pojast 310. prikosnati 317. pronoziti 51. prive 325. predati 43. prags 42. pschnati 291. rabz 344. 360. ramuns 184. reva 343. ringti 315. 317. rosa 611. rygnati 291. rabiti 171. svats 61. svėnь 223. svéně 223. svėnje 223. sving 306. sebra 5. 6. sebé 7. 351. seli 7. 8. sestra 363. si 351. slabs 369. sloves- 349. slovesi 357. slovo 327. slyšati 327. sléps 223 1, 305. stati 304. 321. strana 331. stugna 331. stnz 305. suchnati 305. sésti 291. 296. 330. seknati 299. take 8. tamo 350.

te 206. 218 5. 247. tebé 351. ti 247. 351. 356. to 345. toli 8. tu 230 2. 248. tunz 224. to 356. togda 219. tulėti 369. tyky 14. tolo 23. těles- 349. tělesé 357. tělo 345. téms 226. 227. těchu 356. tada 241. tadu 241. 249. tadé 241. 249. uds 349. usunati 305. frisveduti 369. cé 205. cėgla 28. cégschs 28. céla 28. céna 331. četa 439 1, česo 132. črsta 42. čudes- 349. ju 245, 248 f. 251. junz 245. jasika 52 1. jelens 53. jelscha 58. ахъкъ 310. jezykt 2. jądu 241, 249. jąde 241.

# Neubulgarisch.

kadano 225. tina 225.

Altslovenisch. lužica 368.

nate 249 1. ton 243.

# Slovakisch.

tańisterka 445. tanistra 445.

# Mährisch-slovenisch.

tanejstra 445.

# Serbisch.

dėlo 349. bèdro 348. ėti 356. brät 351 1. 360. étim 356. brêgs 348. étich 356. vedro 348. étot 355. vran 348. zlo 348. gnézdo 348. kólokol 357. dim 348. kosts 357. dnö 348.

dòbro 348. mne 351. zatljati 369. zlö 348. kirv 358. ne 203 3.

kôst 357. mèni 351. ni 203 3. 356. mlak 370. mléko 348. niktó 356. něbo 349. ničtó 356. nôh 358. noć' 358.

sèlo 348. ně 356. slöro 349. nékotoryj 356. srèbro 348. nékto 356. tèbi 351. nécto 356.

tèlo 349. ċās 348. otéc 352. ċâst 358. páporot 287. čūdo 349. páporotnik 287. čupa 444.

jasen 52 1. rukár 357. sami 356.

# Russisch.

bedró 348. bercg 357. béregs 348.

brats 360. bok 357. vedró 348. vid 352.

vsė 356. vóronz 348.

glaz 357. gnézdó 348. dvě 357. dno 348.

dremats 309. 313.

dobró 348. dym5 348.

krovs 358. molokó 348.

тьпё 351. nébo 349.

nikakój 356.

odni 356.

rog 357.

srojáko 61. svojačina 61. seló 348.

serebró 348. slóvo 349.

1 stol 352 stěná 353. tebé 351.

tém 356. tolsko 8. tot 355.

tě 356. tėlo 349. téch 356.

cast 348. česť 358. cúdo 349.

Kleinrussisch.

daino 258. kajstra 444. tajstra 443.

tych 356. t'i 356.

# Čechisch.

on 243 4. taneistra 445. tanistra 445. tanystra 445. ten 243. jasen 52 1.

# Polnisch.

kepa 173. łyżka 369. on 243 4. tajsterka 443. tajstra 443.

jen 243.

ten 243. jen 243. jenże 243.

Obersorbisch.

jón 243. tón 243 wón 243 4.

Altpreussisch.

babo 171.

insuwis 2. isquendau 233. 240. isstwendau 233, 240. iswinadu 213. jūrin 61. kailūstikun 28. kaima- 28. laygnan 172. mennei 234. 351. massi 146. nauns 245. pansdau 215. 237. 250. quei 248 2. quendau 248 2. 249. schien 233. sebbei 351. stwei 248 2. stwen 233. 2482. stwendau 233. 240. 248 2. 249. suba- 7. 8. tans 243. tebbei 351. wagnis 168.

#### Litauisch.

winna 213.

akiū 431. 433. akmũ 270 f. 351 1. 363 418. 419 1. algà 296. anā 432-434. anàs 199. añs 199. anū 431. ar 417 1. aszaká 353. audra 622. auginti 297. augmű 351 1. aunii 306. aurè 235. 249 1. aŭszo 263. ba 247. bāli 306. bariu 23. baü 248.

be- 247. bet 203 3, 247. beň 225. beñt 225, 240. bérnas 331. blizgéti 121. brěkszta 121. búk 253 2. bulis 168. bundù 291. būtas 348. 355. 357. dá 4171. dabař 4171. dár 4171. děki 253. deszine 244. dēvas 348. 357. dù 419. dük 253. 259. dükgi 253. ei 253. etk 253. eīksz 253. einù 302. 306. èlkeniu 431. elnis 63. ežỹs 51. gaidys 339. galándu 431. gáunu 306. gérwe 325. gèsti 310. 317. gi 247. gilë 42. glándau 431. glemžti 369. -gu 247. idánt 239. jaŭ 245. 248. 249. 251. jáunas 244. 245. jeng 233. jëszkó(k) 259 3. jis 228. jùnkstu 292. jurės 61. jūs 261. kadà 219. 238.

kadaī 238.

kadángi 238. kaī 205. káilis 4171. kaip 205. kamo 350. kampas 173. 425. kana- 243. 244. kanakados 2102. 211. kanakëk 2102. kanakeli 2102. kanakiek 2102. kanakieli 2102. kanakur 2102. 211. katě 424. katrā, 432 kauszas 20. kēmas 28. kena- 243. 244. këna- 243. 244. kertů 42. -ki 253. kirmėlė 59. kirmis 59. kirsk 253 2. kitur 2012. 2144. klegëti 168. kõki 432. krantas 425. kùr 2012. kur 214 4. 260. 416 f. 419 - 421.kurt 432. kurs 421. kursiu 428. kuszūs 20. kutys 191. kũ 419. 420. latkas 417 1. 425. lankà 551. laūkas 10. 425. lènkti 55 1. lëzuvis 21. limpii 291. linkti 55 1. lygus 168. mānas 243—245. manè 227. 234. mane 432.

| mánei 234. 351.                    | rasà 61 <sup>1</sup> .   |
|------------------------------------|--------------------------|
| mani 432.                          | raumũ 351 <sup>1</sup> . |
| margas 169.                        | resgiù 121.              |
| mēdi 432.                          | rìszti 46.               |
|                                    | sāpnas 305.              |
| mergà 353.                         | sāvas 243.               |
| merga 432.                         | savė 234.                |
| metù 63.                           | sárei 351.               |
| mężù 292.                          | sėbras 5. 6.             |
| mirszti 47.                        | sėbris 6.                |
| motě 418 f. 422. 424.              | senkù 299.               |
| naktis 357.                        | sesü 418 f. 422. 424.    |
| namē 355.                          | skardýti 42.             |
| ne- 210. 211.                      | skérdžiu 42. 290.        |
| nė 201. 203 <sup>8</sup> .         | skersas 369.             |
| necz, neczte 207.                  | sklandau 43 1.           |
| nel 203 3.                         | sklandei 43              |
| nekaip 203 8.                      | skrandas 42.             |
| nêkur 201 ².                       | skrentù 42.              |
| nekuřs 212. 246.                   | slenkù 292.              |
| nēs 206.                           | slidus 170.              |
| nėsà 206.                          | sniñga 291.              |
| nėsáng 206.                        | sparnas 287              |
| nesz, neszte 207.                  | spikti 12.               |
| nėszti 281 <sup>3</sup> . 323.     | splendžu 43.             |
| něža 51 ².                         | sprendżu 43.             |
|                                    | sprogstu 44.             |
|                                    | sùkame 346.              |
| nù 251.                            | svainė 61. 2435.         |
|                                    | svainis 243 5.           |
| nunai 216. 238 <sup>1</sup> . 245. | svainius 61.             |
| 251.                               | svótas 61.               |
| nuniżęs 51 <sup>2</sup> .          | szè 203 3.               |
| nusmelkiù 370.                     | sz₹ 233.                 |
| $n\tilde{u}$ 203 8. 419. 420.      | szèn 233.                |
| orárykszté 62 <sup>1</sup> .       | szű 418.                 |
| paáugusiu 431.                     | szwintù 306.             |
| panižtů 512.                       | tadà 219.                |
| pás 215. 237.                      | tamè 247.                |
| paskin 423.                        | tamimpi 236.             |
| pelnas 294.                        | tusai 239.               |
|                                    | tāras 243.               |
| pilnas 331. 428.                   | tavė 234.                |
| platūs 173.                        | tavê 432.                |
|                                    | tavei 351.               |
| prāda 432.                         | te 236, 239, 247,        |
| ranka 353.                         | tē 233.                  |
| rañką 432.                         | tekinas 172.             |
|                                    |                          |

tenkmi 291. tenkù 290 f. 331. tenu? 2144. tevi 432. tilė 23. tiñkla 432. tréndu 43. trinka 172. triszu 263 1 turgy 432. tuzgiu 121. úlektis 59. üsis 52. vaivoriksztis 621. vandū 63. 270. 363. vargas 425. várna 353. 428. vartai 308. rėdaras 15. vēnas 242. veriù 26. 308. rerszis 61. veržiù 43 vėsk 253 2. vežanti 131. vīdu 432. vilhas 425. virszùs 370. żándas 42. żelmű 351 1. żelti 146. żemą 432. żeriu 10.

' teku 172.

těnai 233. tēnais 233.

tên 2144. 233. 235 f.

#### Lettisch.

aita 53. ar 417 1. asins 269. avûts 62 2. jauns 245. kani 233. leija 55 <sup>1</sup>. lizîka 368. mulkis 39 1. mifnu 299. ne 203 <sup>8</sup>. 210. 211. nebe 417 <sup>1</sup>. naifa 51 <sup>2</sup>. nů 203 <sup>3</sup>. nůst 203 <sup>3</sup>. perns 244. schaní 233. schéitan 233. schiní 233. sebrs 5. sprägstu 44. sprēgstu 44. spulgůt 44. tani 233. téitan 233. ula 58. varavīksne 62 1.

# II. Nichtindogermanische Sprachen.

Türkisch.

Magyarisch.

tár 445.

tarisznya 441 f. 445.

ta'jîn 443. funduk 106. taniszra 445. tanisztra 445. Etruskisch.

itus 161.

Kopenhagen.

Gustav Morgenstern.

# Druckfehler.

| Zeitschrift | Seite | 171 | Zeile        | 1                                                            | v. | 0. | lies | .i. für                             |
|-------------|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|----|------|-------------------------------------|
| ,,          | ,,    | 171 | ,            | 35                                                           | v. | ٥. | n    | 'Stein' für 'Steiss'                |
| n           | 7     | 172 | <del>,</del> | 21                                                           | v. | о. | n    | cacc für cace                       |
| 77          | n     | 423 | n            | 6                                                            | v. | о. | 77   | urbaltischen für vorbalti-<br>schen |
| 77          | "     | 423 | 77           | 9                                                            | v. | 0. | ,    | Verschiedenheit für Verchiedenheit  |
| 7           | ,,    | 426 | 77           | 24                                                           | v. | o. | n    | zweiten für sweiten                 |
| Anzeiger    | 77    | 6   | n            | 1                                                            | v. | o. | ,,   | prinzipiellen für prinziellen       |
| ,           | "     | 134 | n            | 1                                                            | v. | o. | ,,   | franz. eu ieu für en, ien           |
| n           | "     | 134 | "            | , 4 v. o. hinzuzufügen: Rückschlüsse<br>aufs Mittelenglische |    |    |      |                                     |
| n           | ,     | 157 | 77           | 9                                                            | v. | u. | lies | vāđāyę-iti für vadāyę-iti           |
| "           | "     | 157 | 77           | 2                                                            | v. | u. | n    | κλαδάccαι für κλάδαccαι             |
| "           | 7     | 158 | ,,           | 2                                                            | v. | 0. | ,,   | S. 1412 für 1421                    |
| n           | 77    | 170 | ,,           | 15                                                           | v. | u. | n    | Duale statt Lokative                |
|             |       | 196 | _            | 12                                                           | v. | u. |      | "zu langem ai d. h. æ".             |

Universitäts-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn.

# ANZEIGER

FUR

## INDOGERMANISCHE SPRACH- IND ALTERTUMSKUNDE

### BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN

HERAUSGEGEBEN

100

WILHELM STREITBERG

ZWEITER BAND

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRUBNER 1893



# Inhalt.

|                                                                                                  | Selle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| von der Gabelentz Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben,                                         | -     |
| Methoden und bisherigen Ergebnisse (Streitberg)                                                  | 1     |
| Borinski Grundzüge des Systems der artikulierten Phone-                                          |       |
| tik, zur Revision der Prinzipien der Sprachwissenschaft                                          |       |
| (Sütterlin)                                                                                      | 7     |
| Benfey Kleinere Schriften, ausgewählt und herausgegeben                                          |       |
| von A. Bezzenberger (Brugmann).                                                                  | -8    |
| Bechtel Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre                                         | 0     |
| suit Sablalahan / Manager manischen Lautieure                                                    | 11    |
| seit Schleicher (G. Meyer) .  Bloomfield On Adaptation of Suffixes in Congeneric Classes         | **    |
| Bloomfield On Adaptation of Surfixes in Congeneric Classes                                       | 46    |
| of Substantives (Meringer)                                                                       | 13    |
| Fumi Limen Indicum (Zubatý)                                                                      | 23    |
| Antologia Firdusiana con un compendio di grammatica Per-                                         |       |
| siana e un vocabolario del Dott. Prof. Italo Pizzi (Horn)                                        | 24    |
| Geiger Lautiehre des Balüci mit einem Anhang über Lehn-                                          |       |
| wörter im Balüël (Bartholomae).<br>Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen | 25    |
| Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen                                    |       |
| und Römern (Thumb) Thumb Die neugriechische Sprache (G. Meyer)                                   | 26    |
| Thumb Die neugriechische Sprache (G. Meyer)                                                      | 28    |
| Ceci Appunti Glottologici (Meyer-Lübke)                                                          | 29    |
| Consoli fonologia latina esposta secondo il metodo scientifico                                   |       |
| agli alunni delle scuole classiche. — Valmaggi gramma-                                           |       |
| tica latina (Skutsch)                                                                            | 30    |
| Sjöstrand De futuri infinitivi usu Latinorum quaestiones duae                                    |       |
| (Weyman)                                                                                         | 30    |
| (Weyman) Körting Lateinisch-romanisches Wörterbuch (Miodoński)                                   | 31    |
| Grundriss der germanischen Philologie. Herausge-                                                 |       |
| geben von Hermann Paul (Streitberg)                                                              | 37    |
| Paul Methodenlehre (Michels)                                                                     | 39    |
| Sievers Phonetik (Vietor)                                                                        | 41    |
| Sievers Phonetik (Vietor) .<br>Kluge Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte (Streit-         |       |
| berg)                                                                                            | 44    |
| Sievers Geschichte der gotischen Sprache (Streitberg) .                                          | 59    |
| Noreen Geschichte der nordischen Sprachen (Morgenstern)                                          | 58    |
| Behaghel Geschichte der deutschen Sprache (v. Bahder)                                            | 56    |
| te Winkel Geschichte der Niederländischen Sprache                                                | -     |
|                                                                                                  | 61    |
| (Franck)                                                                                         | 63    |
| Kluge, Behrens und Einenkel Geschichte der engli-                                                | 00    |
| schen Sprache (Bülbring)                                                                         | 65    |
| Wegener Die Bearbeitung der lebenden Mundarten                                                   | -     |
| Lundell Skandinavische Mundarten Kauffmann                                                       |       |
| Deutsche und niederländische Mundarten Wright                                                    |       |
| Englische Mundarten (Heusler)                                                                    | 69    |
| Mogk Mythologie (Kauffmann)                                                                      | 73    |
| Dibliographic                                                                                    | 82    |
| Bibliographie                                                                                    | 142   |
| Mittallanger.                                                                                    | 142   |
| Mitteilungen:                                                                                    | 148   |
| Meeting of the American Oriental Society (Jackson)                                               | 149   |
| Deutscher Anthropologen-Kongress in Ulm                                                          | 159   |
| Vedenkonkordanz                                                                                  |       |
| Zu lat. strufertorius (Goetz)                                                                    | 158   |
| Poblismus (Politicas)                                                                            | 154   |
| Erklärung (Bojunga)                                                                              | 154   |
| the result Authors von Pallis Griffigen                                                          | 20.00 |

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Brugmann Grundriss der vergleichenden Grammatik der                   |       |
| indogermanischen Sprachen (Brugmann)                                  | 155   |
| Ahrens Kleine Schriften (Kretschmer)                                  | 158   |
| Siecke Die Liebesgeschichte des Himmels (E. H. Meyer)                 | 160   |
| Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher)                    | 162   |
| Burchardi Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae)          | 163   |
| Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt)                      | 163   |
|                                                                       | 100   |
| Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul                     | 164   |
| Horn und Georg Steindorff (Bartholomae)                               | 104   |
| Muller Beitrage zur Kritik und Erklarung des Minoig Chrat             | 400   |
| (Horn)                                                                | 165   |
| (Horn)                                                                | 255   |
| (Strenberg)                                                           | 167   |
| Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb)         | 171   |
| Gehring Index Homericus (Giles)                                       | 172   |
| Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik                 |       |
| (Thumb)                                                               | 174   |
| Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke)                       | 183   |
| Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole            |       |
| (Skutsch)                                                             | 185   |
| (Skutsch)<br>Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) | 186   |
| Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an,              | 100   |
| forsitan, similes voces utantur? (Weyman)                             | 186   |
| Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)                                   | 187   |
| Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant-             | 101   |
| Hoffmann Das Modus-Gesetz im laternischen Zeitsatze. Ant-             | 107   |
| wort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)            | 187   |
| Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em.                 |       |
| Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem-               | 400   |
| poralsätzen (Stolz)                                                   | 189   |
| poralsätzen (Stolz)                                                   | -     |
| française (Doutrepont)                                                | 190   |
| Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont)                              | 191   |
| Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)                                        | 192   |
| Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).            | 194   |
| Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) .            | 197   |
| Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi-            |       |
| mis temporibus mutata sit (Kahle).                                    | 198   |
| mis temporibus mutata sit (Kahle)                                     | -     |
| sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern)                         | 200   |
| Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste-              | 200   |
| matic account of Old English vowels and consonants and                |       |
| their correspondences in the cognate languages (Streitberg)           | 202   |
| Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache                 | 202   |
|                                                                       | 203   |
| (Johansson)                                                           | 205   |
|                                                                       | 201   |
| lologie 1876—1891 (Zubatý)                                            | 204   |
| Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte                          | 207   |
| Mitteilungen:                                                         |       |
| Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) .             | 214   |
| Personalien                                                           | 220   |
| Mitteilung (Streitberg)                                               | 220   |
| Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)                    | 220   |
| Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)                               | 220   |
| Erklärung (Mogk)                                                      | 221   |
| Erklärung (Siebs)                                                     | 221   |
| Antwort (Bremer)                                                      | 222   |
| Aufruf (Stolz)                                                        | 224   |
| the same same same same same same same sam                            |       |

## ANZEIGER

## FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

VON

#### WILHELM STREITBERG.

BAND II HEFT 1.

SEPTEMBER 1892.

von der Gabelentz G. Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig Weigel 1891. XX und 502 S. gr. 8°. M. 14.

Wenn ich hier ein Werk über allgemeine Sprachwissenschaft anzeige, das keinen geringern zum Verfasser hat als Georg v. der Gabelentz, den Sprachgewaltigen, so kann es meine Absicht nicht sein, dem Autor überall auf seinen oft in weitentlegne Fernen führenden Bahnen zu folgen. Dazu bin ich nicht im Stand. Ich muss mich damit begnügen, die prinzipielle Grundlage des Werkes und den Gang seiner Darstellung kurz zu veranschaulichen sowie das Verhältnis seiner Resultate zu den methodologischen Ergebnissen festzustellen, die uns unsre eigne Wissenschaft, die idg. Sprachforschung, als Frucht engbegrenzter doch tiefeindringender Arbeit gebracht hat. Es gilt den Gewinn zu ermessen, der für uns daraus erwachsen muss, dass wir den Worten eines Mannes lauschen dürfen, dessen Wirksamkeit nicht in dem engen Bannkreis einer einzigen Sprachfamilie beschlossen ist, dessen weitblickendes Auge die ganze unendliche Welt der Sprachen überschaut.

Das Werk zerfällt in vier Bücher.

Das erste bringt die Einleitung. Sie erörtert den Begriff, die Stellung und die Aufgaben der Sprachwissenschaft in herkömmlicher Weise, wirft einen flüchtigen Blick auf ihre Geschichte und beschäftigt sich schliesslich etwas eingehnder mit der Schulung des Sprachforschers. Dabei interessiert, dass der Verf. neben gründlichen phonetischen und psychologischen Kenntnissen namentlich eine tiefere logische Fachbildung verlangt. Denn 'so verschieden die Sprachen sind, so gibt es doch allgemeine Denkkategorien, die sie alle ausdrücken müssen, wenn sich auch der Ausdruck zu ihnen ver-

halten mag, wie etwa die Formen der organischen Natur zu jenen geometrischen Figuren, mit denen wir sie vergleichend beschreiben'. Weit geringer scheint er dagegen den Wert allgemeiner Methodenlehren anzuschlagen, dem Grundsatz seines Vaters getreu: 'Während Du ein solches [Buch] liest, kannst Du eine neue Sprache hinzulernen, und davon hast Du mehr'. Fast könnte man bisweilen wirklich den Eindruck empfangen, als sei dieser Rat allzu genau befolgt worden. Wenigstens vermisst man nur ungern die Verwertung mancher bereits gewonnenen methodologischen Ergebnisse und trifft nicht ganz selten auf Beobachtungen, deren Neuheit andern nicht ganz so gross scheinen dürfte als dem Verfasser. Doch es wäre unbillig, mit ihm darüber rechten zu wollen. Führte und führt ihn doch seine ganze wissenschaftliche Thätigkeit weit mehr in die Gefilde der Praxis als auf den steinigen Boden der Theorien. Diesem Umstand verdanken wir auch nicht zum wenigsten die Frische der Beobachtung und Darstellung, die in seinem Buch vielfach so wohlthuend berührt. Im übrigen haben wir allen Grund dankbar anzuerkennen. dass er trotz seiner Abneigung gegen allgemeine Erörterungen theoretischer Natur für den Vertreter der allgem. Sprachwissenschaft ausdrücklich 'einige Bekanntschaft mit der Methode und den hauptsächlichsten Ergebnissen der Indogermanistik' fordert. 'Sie ist doppelt notwendig - fährt er fort - für jeden der selber Sprachvergleichung treiben will, wäre es auch auf noch so entlegenen Gebieten'. Wir sind um so mehr verpflichtet die Stelle hervorzuheben, je weniger wir selber eine andere Forderung des Verfassers erfüllen. Sie lautet: 'Eine oder womöglich mehrere Sprachen verschiednen Baues sollte jeder Sprachforscher im eigenen Interesse treiben'.

Die drei übrigen Bücher behandeln der Reihe nach 'die einzelsprachliche Forschung', 'die genealogisch-historische Sprachforschung' und 'die allgemeine Sprachwissenschaft'.

Die einzelsprachliche Forschung als solche hat die Sprache nur so, aber auch ganz so, zu erklären, wie sie sieh jeweilig im Volksgeiste darstellt'. Ihr Objekt ist der lebendige 'Sprachgeist' und die Frage, die sie zu beantworten hat, lautet: 'Wann und warum reden wir unsere Muttersprache richtig?' Diese Aufgabe wird vorzüglich durch die Anwendung des durch v. d. Gabelentz so genannten 'analytischen und synthetischen Systems' in der grammatischen Darstellung gelöst. Jenes setzt die Erscheinung als gegeben voraus und versucht ihre Deutung, indem es die Frage zu beantworten versucht: 'Wie ist die Sprache grammatisch zu verstehen?' das heisst: Welches sind ihre grammatischen Erscheinungen? wie sind dieselben organisch zu ordnen? wie sind ihre man-

nigfaltigen Bedeutungen einheitlich zu erklären'. Das analytische System vertritt also den Standpunkt des Hörers. Im Gegensatz hierzu entspricht das synthetische System dem Bedürfnis des Redenden: 'Gegeben ist ihm der Gedanke, den er auszudrücken hat, und er sucht nach dem richtigen Ausdrucke — nach dem grammatischen wollen wir sagen'.

Die genealogisch-historische Sprachforschung betrachtet die Sprach-Verwandtschaft und -Entwicklung. Den verwandtschaftlichen 'Verzweigungen nachzugehen, ist Sache der Sprachgenealogie oder äusseren Sprachgeschichte. Die innere Sprachgeschichte hingegen hat die Veränderungen zu verfolgen und systematisch zu ordnen, um sie womöglich zu erklären. Immer ist ihr Gegenstand die Einzelsprache, mag diese sich auch noch so weit verzweigt und noch so arg verandert haben; der Gegenstand der Indogermanistik z. B. ist weiter nichts als die Geschichte der idg. Ursprache. Darum kann auch die sprachgeschichtliche Forschung von ihrem Standpunkt aus nicht gemeingültige Gesetze aufstellen. sondern nur Formeln, die besagen, von welchen Tendenzen innerhalb der einzelnen Sprach- und Zeitgebiete die Veränderungen beherrscht gewesen seien': Demgemäss umfasst das Buch die aussere und die innere Sprachgeschichte, bei der 'die sprachgeschichtlichen Mächte' (Lantwandel, Sandhi, Analogie, Volksetymologie, Lautsymbolik u. dgl.) zur Erörterung kommen.

Das Objekt der allgemeinen Sprachwissenschaft endlich ist das 'Sprachvermögen'. 'Offenbar wurzelt beides, das richtige Sprechen und jene Abweichungen, die den Fortgang der Sprache veranlassen, wurzeln die erhaltenden und die verändernden Mächte in demselben Boden. Offenbar ergreifen sie alle Teile und Seiten der Sprache, das Lautwesen wie den Sprachbau und den Wortschatz, die äussere Erscheinung wie den Bedeutungsinhalt. Offenbar aber haben sie in den verschiedenen Sprachen und an deren verschiedenen Teilen nicht gleichmässig und gleichartig gewirkt; und dies zu ermitteln und auf Gesetze zurückzuführen, ist die Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft. . . . Alles muss mit allem notwendig zusammenhängen. Diesen Zusammenhang zu begreifen, ist das Ziel der induktiven Wissenschaft. Auch unsere Wissenschaft hat dahin zu streben, schliesslich eine Statik und eine Dynamik zu gewinnen, vermöge deren wir mit gleicher Sicherheit von den Ursachen auf die Wirkungen wie von den Wirkungen auf die Ursachen folgern. Jene Beziehungen zwischen der geistleiblichen Eigenart der Völker, ihren Schicksalen, Lebensbedingungen und geistigen Anlagen, und ihren Sprachen . . . die müssten bis zur völligen Klarheit blossgelegt werden; nichts dürfte mehr zufällig scheinen, nichts mehr unerklärt bleiben'. Im Hinblick auf dieses 'unerreichbare Ideal' werden die Grundlagen des Sprachvermögens, Inhalt und Form untersucht und eine 'Sprachwürderung' (!) d. h. Gesichtspunkte für die Wertbestimmung der Sprachen gegeben.

Man sieht, die Einteilung ist nicht streng systematisch. Was v. d. Gabelentz als Aufgabe der allgemeinen Sprachwissenschaft bezeichnet, entspricht im letzten Grunde der Prinzipienlehre Pauls. Auch sie will ja die Gesetze der Sprachentwicklung darlegen. Befremdlich ist jedoch, dass die 'sprachgeschichtlichen Mächte' bereits bei der historisch-genealogischen Sprachforschung vorweg genommen sind, wohin sie doch auf keinen Fall gehören. Der Verf. scheint das gefühlt zu haben, denn er beginnt das letzte Buch mit den charakteristischen Worten: 'Thatsächlich befinden wir uns längst mitten drin in der allgem. Sprachwissenschaft'. Warum aber dann eine Einteilung beibehalten, die den Thatsachen widerspricht? Wiederholungen müssen die Folge sein.

Unmöglich scheint es mir auch, den Unterschied zwischen 'einzelsprachlicher' und 'historisch-genealogischer' Forschung aufrecht zu erhalten. Abgesehn davon, dass das Objekt der historisch-genealogischen Sprachforschung im Grunde genommen auch nur eine 'Einzelsprache' ist, wie der Verf. an der oben angeführten Stelle selber hervorhebt, kann doch von einem Eindringen in den Sprachgeist, der als das Ziel der 'einzelsprachlichen' Forschung hingestellt wird, keine Rede sein, wenn man grundsätzlich die historische Betrachtungsweise ausschliesst. Für eine wirklich 'einzelsprachliche' Forschung liessen sich dann kaum andre als rein äusserliche praktischstatistische Ziele stecken. Und in der That, wo das zweite Buch nicht auf fremdes d. h. historisches Gebiet - auch jede Vergleichung nebeneinander bestehnder Sprachzustände lässt sich ja in ein historisches Nacheinander umsetzen - übergreift, stossen wir lediglich auf äusserliche, wenn auch noch so treffliche, Ratschläge, die für die Praxis berechnet sind.

So wird denn der rein wissenschaftlichen Sprachbehandlung nichts anders übrig bleiben, als bei der ausschliesslich historischen Betrachtungsweise zu verharren, die allein zu dem führen kann, was v. d. Gabelentz als Ziel der allgem. Sprachwissenschaft mit Fug und Recht bezeichnet: die Zurückführung aller Sprachentwicklung auf psycho-physische Gesetze.

Fragt man nach dem prinzipiellen Standpunkt, den der Verf. in den Hauptproblemen der Sprachwissenschaft einnimmt, so lässt sich antworten, dass er sich von dem der Indogermanisten in keinem wesentlichen Punkt unterscheidet. Denn dass der Verf. die Allgemeingültigkeit der Lautgesetze nicht anerkennt, hat er auch mit manchem Indogermanisten gemein. Wie andere will er sie höchstens als 'methodologisches Prinzip' von pädagogischer Bedeutung geiten lassen. Von seinem Standpunkt aus mit Unrecht, wie mich dünkt. Ein falsches Prinzip kann nie, am wenigsten aber als pädagogische Richt-

selmur Nutzen bringen.

Seine Einwände sind übrigens nicht sehr überzeugend. Eine Hauptrolle spielen 'die schwankenden Artikulationen'. Nehmen diese aber wirklich einen so breiten Raum ein, wie der Verf. meint? Ich glaube nicht. Rousselot, der die Sprache seiner Familie und seines Heimatdorfes seit mehr als einem Jahrzehnt einer so genauen Beobachtung unterworfen hat, wie sie wohl noch niemals menschlicher Rede zu teil geworden ist, der die sinnreichsten Apparate angewendet hat, die ihm auch die feinsten Lautwandlungen zu konstatieren gestatten, erklärt ausdrücklich: 1. Des observations faites par moi sur ma mère à dix ans d'intervalle et d'une façon tout à fait indépendante ont donné des résultats identiques. 2. Les parlers des vieillards ont entre eux les mêmes ressemblances que ceux des enfants. Une évolution se continuant aurait amené infailliblement des divergences, surtout lorsque les personnes ont vécu dans des milieux complètment différents. Or, autant que j'ai pu le constater, ces divergences n'existent pas (Les modifications phonétiques du langage S. 163). Derselbe erkennt ferner Artikulationsschwankungen nur für die Anfangs- und Endperiode eines Lautgesetzes an!

Mir scheint, dass Rousselots Weg, der Weg des Experimentes, der einzige ist, der zur endgültigen Lösung der alten Streitfrage führen wird. Die Proben, die bis jetzt gemacht sind, lassen als wahrscheinlich vermuten, dass die Entscheidung zu Gunsten von Leskiens Theorie ausfallen wird. Wie dem auch sei, jedenfalls sollte man gegenwärtig nicht mehr, wie leider auch von der Gabelentz thut, einige unerklärte oder unerklärbare 'Ausnahmen' gegen die Ausnahmslosigkeit ins Gefecht führen. Sie können die Frage um keinen Schritt fördern, da ihre Beweiskraft eine rein subjektive ist, da sie regelmässig eine petitio principii enthalten. In unserm Fall kommt noch hinzu, dass die angeführten Beispiele — vielleicht mit einer Ausnahme — längst ihre gesetzliche Erklärung gefunden haben. Jeder Indogermanist hätte befriedi-

gende Auskunft geben können.

Überhaupt scheint mir für die Geschichte und die Gesetze des Lautwandels die Indogermanistik noch auf lange hinaus lediglich auf sich selber angewiesen zu sein. Begreiflich genug. Denn die lautliche Entwicklung nichtindogermanischer Sprachen ist gegenwärtig noch so wenig erforscht, dass wir

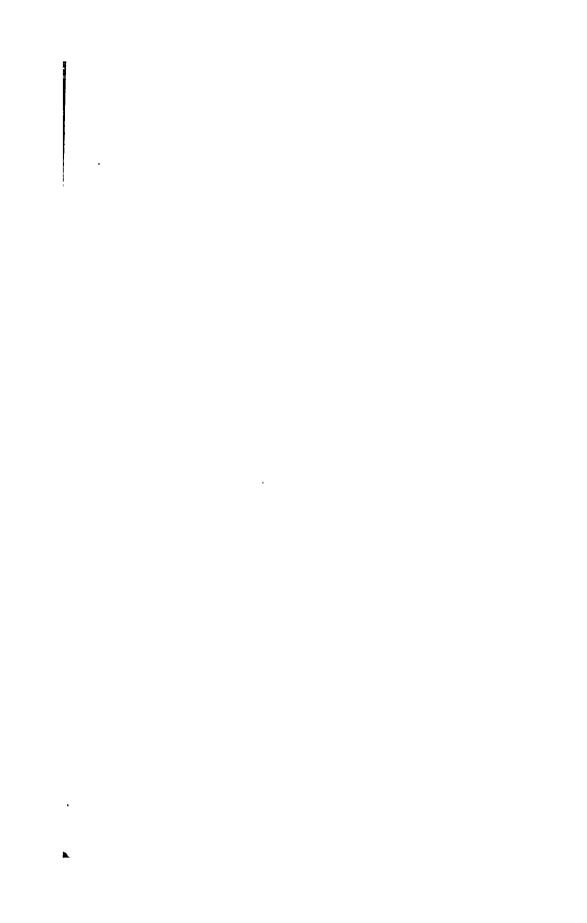

# Inhalt.

|                                                                | Seite   |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| von der Gabelentz Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben,       |         |
| Methoden und bisherigen Ergebnisse (Streitberg)                | 1       |
| Berinski Grundzüge des Systems der artikulierten Phone-        |         |
| tik, zur Revision der Prinzipien der Sprachwissenschaft        |         |
| (Sütterlin)                                                    | 7       |
| Benfey Kleinere Schriften, ausgewählt und herausgegeben        |         |
| von A. Bezzenberger (Brugmann)                                 | - 8     |
| Bechtel Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre       |         |
| seit Schleicher (G. Meyer)                                     | 11      |
| Bluomfield On Adaptation of Suffixes in Congeneric Classes     | -       |
| of Substantives (Meringer)                                     | 13      |
| Fumi Limen Indicum (Zubatý)                                    | 23      |
| Antologia Firdusiana con un compendio di grammatica Per-       | ~4      |
| siana e un vocabolario del Dott. Prof. Italo Pizzi (Horn)      | 24      |
| Geiger Lautlehre des Balüef mit einem Anhang über Lehn-        | 400     |
| wörter im Balüèl (Bartholomae)                                 | 25      |
| Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen  | 10.00   |
| und Römern (Thumb)                                             | 26      |
| Thumb Die neugriechische Sprache (G. Meyer)                    | 28      |
| Ceci Appunti Glottologici (Meyer-Lübke)                        | 20      |
| Consoli fonologia latina esposta secondo il metodo scientifico |         |
| agli alunni delle scuole classiche. — Valmaggi gramma-         | - Ouris |
| tica latina (Skutsch)                                          | 30      |
| Sjöstrand De futuri infinitivi usu Latinorum quaestiones duae  | 30      |
| (Weyman)                                                       | 31      |
| Consider des sermenteches Philologie Herense                   | OIL     |
| Grundriss der germanischen Philologie. Herausge-               | 37      |
| Paul Methodenlehre (Michels)                                   | 39      |
| Sievers Phonetik (Vietor)                                      | 41      |
| Kluge Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte (Streit-      | -       |
| berg)                                                          | 44      |
| Sievers Geschichte der gotischen Sprache (Streitberg) .        | 52      |
| Noreen Geschichte der nordischen Sprachen (Morgenstern)        | 501     |
| Behaghel Geschichte der deutschen Sprache (v. Bahder)          | 56      |
| te Winkel Geschichte der Niederländischen Sprache              |         |
| (Franck)                                                       | 61      |
| Siebs Geschichte der friesischen Sprache (Bremer)              | 63      |
| Kluge, Behrens und Einenkel Geschichte der engli-              |         |
| schen Sprache (Bülbring)                                       | 65      |
| Wegener Die Bearbeitung der lebenden Mundarten                 |         |
| Lundell Skandinavische Mundarten Kauffmann                     |         |
| Deutsche und niederländische Mundarten Wright                  |         |
| Englische Mundarten (Heusler)                                  | 60      |
| Mogk Mythologie (Kauffmann)                                    | 7/3     |
| Bibliographie                                                  | 82      |
| Rezensionen                                                    | 142     |
| Mittellungen:                                                  | 440     |
| Meeting of the American Oriental Society (Jackson)             | 148     |
| Deutscher Anthropologen-Kongress in Ulm                        | 149     |
| Vedenkonkordanz                                                | 152     |
| Zu lat, strufertarius (Goetz)                                  | 150     |
| ue Lagarde Septuaginia Studien (Miodonski).                    | 158     |
| Erklärung (Bojunga)                                            | 154     |
| THE AMERICA ADDRESS VOD LABOR COUNTRIES                        | A 1275  |

| Brugmann Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (Brugmann) Ahrens Kleine Schriften (Kretschmer) Siecke Die Liebesgeschichte des Himmels (E. H. Meyer) Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher) Burchardi Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae) Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hilebrandt) Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae) Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minöig Chrat (Horn) Henry Précis de grammaire comparée du gree et du latin (Streitberg). Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzi da k is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb) Meyer G. Albanesische Studien IH (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmer mans L'Argot Parisien (Doutrepont). Weig and Vlacho-Meglen (Gaster) Streit berg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Kruge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Phi- lologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte. Mitteilung en: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholom |                                                                      | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| indogermanischen Sprachen (Brugmann) Ahrens Kleine Schriften (Kretschmer) Siecke Die Liebesgeschichte des Himmels (E. H. Meyer) Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher) Burchard in Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae) Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt) Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae) Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minöig Chrat (Horn) Henry Précis de grammaire comparée du gree et du latin (Streitberg) Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzidak is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb) Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke) Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont). Weig and Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle). Larsson Ordförrädet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a Syste- matic account of Old English phonology, being a Syste- matic account of Old English phonology, being a Syste- matic account of Old | Bruemann Grundries der vergleichenden Grammetik der                  | Scito  |
| Ahrens Kleine Schriften (Kretschmer) Siecke Die Liebesgeschichte des Himmels (E. H. Meyer) Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher) Burchardi Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae) Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt) Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae) Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minöig Chrat (Horn). Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg). Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb). Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz). Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort anf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weig and Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern)  Xtreitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Ruge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Phi- lologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und « (Brugmann) Erklär | indegermenischen Sprachen (Rengmann)                                 | 155    |
| Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher) Burchardi Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae) Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt) Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae) Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minōig Chrat (Horn). Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg). Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb). Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont) Weig and Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle). Larsson Ordörrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, bei | mangermanischen Sprachen (Brugmann)                                  |        |
| Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher) Burchardi Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae) Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt) Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae) Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minōig Chrat (Horn). Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg). Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb). Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont) Weig and Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle). Larsson Ordörrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English phonology, bei | Anrens Kleine Schritten (Kreischmer)                                 | 158    |
| Burchardi Die Intensive des Sanskrt und Avesta (Bartholomae) Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt) Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae) Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Mīnōīg Chrat (Horn) Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg)  Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzi da k is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb) Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke) Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em- Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont). Wei gand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Phi- lologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte Mitteilung en: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Siebs) Ant | Siecke Die Liebesgeschichte des Himmels (E. H. Meyer)                | 160    |
| Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt)  Sassanidische Siegelsteine herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff (Bartholomae)  Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minōig Chrat (Horn).  Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg).  Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles)  Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb).  Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weig and Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). I Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). I Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). I Streitberg Zur germanischen Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). I Streitberg Zur germanischen Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). I Streitberg Zur germanischen Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte Gengen Streitberg Zur germanischen Gaster Zur germanischen Sprachge | Wagler Die Eiche in alter und neuer Zeit (Roscher)                   | 162    |
| Horn und Georg Steindorff (Bartholomae)  Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minöig Chrat (Horn).  Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg).  Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles)  Hatzi da kis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb)  Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Wei gand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Instemporibus mutata sit (Kable).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English yowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 163    |
| Horn und Georg Steindorff (Bartholomae)  Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minöig Chrat (Horn).  Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg).  Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles)  Hatzi da kis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb)  Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Wei gand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Instemporibus mutata sit (Kable).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English yowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                           | Lamairesse L'Inde avant le Bouddha (Hillebrandt)                     | 168    |
| Horn und Georg Steindorff (Bartholomae)  Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minōig Chrat (Horn).  Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg).  Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles).  Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb).  Mey er G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Sceronalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff |                                                                      |        |
| Müller Beiträge zur Kritik und Erkiärung des Minōig Chrat (Horn) Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg). Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gebring Index Homericus (Giles) Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb) Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em- Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz). Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont). Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont). Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kable). Larsson Ordförrädet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern). Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philogie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Halfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                       | Horn and Georg Steindorff (Bartholomae)                              | 164    |
| (Horn).  Henry Précis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg).  Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles)  Hatzidak is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb).  Mey er G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weig and Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Perklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                      | Millon Politikas ann Vuitile and Falcillanna das Minata Chast        | TOX    |
| Henry Precis de grammaire comparée du grec et du latin (Streitberg).  Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles).  Hatzidak is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb).  Mey er G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch).  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman).  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz).  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz).  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weig and Vlacho-Meglen (Gaster).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English phon |                                                                      | 105    |
| (Streitberg).  Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homerieus (Giles) Hatzidak is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb).  Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke). Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weig and Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubaty)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Kogk) Erklärung (Freitberg) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                               | (Horn)                                                               | 165    |
| Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzidak is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb) Mey er G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke) Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont) Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Phi- lologie 1876—1891 (Zubaty) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                   | Henry Precis de grammaire comparée du grec et du latin               | 100    |
| Muller Historische Grammatik derhellenischen Sprache (Thumb) Gehring Index Homericus (Giles) Hatzidak is Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb) Mey er G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke) Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch) Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Ant- wort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Tem- poralsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont) Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissi- mis temporibus mutata sit (Kahle). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna lek- sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste- matic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Phi- lologie 1876—1891 (Zubaty) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                   | (Streitberg)                                                         | 167    |
| Gehring Index Homericus (Giles)  Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb).  Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg). Runge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn). Personalien  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Kogk).  Erklärung (Kogk).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muller Historische Grammatik der hellenischen Sprache (Thumb)        | 171    |
| Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik (Thumb)  Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Brugmann)                                                                                                                                                                                                                            | Cabain a Index Hameniana (Cilas)                                     | 172    |
| Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weig and Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hatzidakis Einleitung in die neugriechische Grammatik                |        |
| Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lübke).  Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Thumb)                                                              | 174    |
| Scerbo Grammatica della lingua latina per uso delle scuole (Skutsch)  Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)  Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz)  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Darsy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mayor C Albanosischa Studion III (Moyor I jible)                     | 183    |
| Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont). Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern). Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubaty) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meyer G. Albanesische Studien III (Meyer-Lubke)                      | 100    |
| Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman) Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman) Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz) Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: "The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz) Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont) Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont). Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern). Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte. Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae). Erklärung (Mogk) Erklärung (Steisbs) Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | 400    |
| Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: "The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz)  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Stees)  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Skutsch)                                                            | 185    |
| forsitan, similes voces utantur? (Weyman)  Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz)  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Is Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Is Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Is Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Maynew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philogie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn). Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sjöstrand De vi et usu supini secundi Latinorum (Weyman)             | 186    |
| Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sjöstrand Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an,             |        |
| Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)  Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions' (Stolz)  Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | forsitan, similes voces utantur? (Weyman)                            | 186    |
| Hoffmann Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze. Antwort auf W. Gardner Hales: "The cum-Constructions' (Stolz) Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). In Bugge Norges in Bugge Regensioner leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg). In Bugge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn). Personalien  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hale Die cum-Konstruktionen (Stolz)                                  | 187    |
| Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz)  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn). Personalien Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoffmann Das Modne Gosetz im lateinischen Zeitsatze Ant-             |        |
| Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz)  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont)  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn). Personalien Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wort and W Cardner Hales: 'The cum Constructions' (Stalz)            | 187    |
| Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrädet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | worth will the Charlette Haires. The charlette Constitutions (Oronz) | LUE    |
| poralsätzen (Stolz).  Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue française (Doutrepont).  Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster).  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weizer Das Recht in dem Streite zwischen Haie und Em.                |        |
| Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hoffmann uber die Tempora und Modi in lateinischen Tem-              | 100    |
| Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | poralsatzen (Stolz)                                                  | 189    |
| Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont).  Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)  Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg).  Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg).  Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darmesteter Cours de grammaire historique de la langue               |        |
| Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | française (Doutrepont)                                               | 190    |
| Weigand Vlacho-Meglen (Gaster) Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg) Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg) Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern) Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Timmermans L'Argot Parisien (Doutrepont)                             | 191    |
| Streitberg Zur germanischen Sprachgeschichte (Streitberg). Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Weigand Vlacho-Meglen (Gaster)                                       | 192    |
| Bugge Norges indskrifter med de ældre runer (Streitberg). Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Streithere Zur germanischen Sprachgeschichte (Streithere)            | 194    |
| Passy De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bugga Nargas indebrifter mad de midre runer (Streitherg)             | 197    |
| mis temporibus mutata sit (Kahle).  Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý).  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passer De nordine lineare quentum in Islandia ab entionicai          | 10.    |
| Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern).  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson).  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn).  Personalien.  Mitteilung (Streitberg).  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae).  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann).  Erklärung (Mogk).  Erklärung (Siebs).  Antwort (Bremer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rassy De nordica niigua quantum in islandia ao antiquissi-           | 150    |
| sikaliskt ock gramatiskt ordnat (Morgenstern)  Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilung en:  Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mis temporibus mutata sit (Kahle)                                    | 198    |
| Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg) 2 Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Larsson Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna lek-          |        |
| matic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 200    |
| matic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages (Streitberg)  Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte.  Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)  Personalien  Mitteilung (Streitberg)  Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)  Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)  Erklärung (Mogk)  Erklärung (Siebs)  Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mayhew Synopsis of Old English phonology, being a syste-             |        |
| their correspondences in the cognate languages (Streitberg) Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson) Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Phi- lologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | matic account of Old English vowels and consonants and               |        |
| Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | their correspondences in the cognate languages (Streitberg)          | 202    |
| (Johansson)  Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache                |        |
| Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Zubatý) Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte. 2 Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) 2 Personalien 2 Mitteilung (Streitberg) 2 Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) 2 Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) 2 Erklärung (Mogk) 2 Erklärung (Siebs) 2 Antwort (Bremer) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | 203    |
| lologie 1876—1891 (Zubatý)  Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pastanal Bibliographicale Thewisht Show die clavicale Dhi            | -00    |
| Rezensionen aus dem Jahr 1892. Zweite Hälfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | 204    |
| Mitteilungen: Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1010gie 1010—1091 (Zubaty)                                           | 100000 |
| Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn) Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | 207    |
| Personalien Mitteilung (Streitberg) Zu IF. I, Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae) Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann) Erklärung (Mogk) Erklärung (Siebs) Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | -      |
| Erklärung (Mogk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Internationaler Orientalisten-Kongress in London (Horn)              | 214    |
| Erklärung (Mogk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personalien                                                          | 220    |
| Erklärung (Mogk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitteilung (Streitberg)                                              | 220    |
| Erklärung (Mogk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zu IF. I. Anzeiger 101, Zeile 24 ff. (Bartholomae)                   | 220    |
| Erklärung (Mogk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nochmals die Zeichen > und < (Brugmann)                              | 220    |
| Erklärung (Siebs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 221    |
| Antwort (Bremer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 221    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antwent (Promen)                                                     | 222    |
| Autrul (Stolz) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwort (Bremer)                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autrui (Stolz)                                                       | 224    |

Aufgabe gestellt, aus der grossen Masse der kleineren Arbeiten des im Jahre 1881 gestorbenen bekannten Sanskritisten und Sprachforschers eine beschränkte Anzahl von solchen auszuwählen und zum Druck zu bringen, die einerseits ein Bild seiner wissenschaftlichen Entwicklung und seiner wissenschaftlichen Bedeutung zu geben geeignet, und anderseits heute noch von Wert und von einem über die Person des Verfassers hinausgehenden Interesse wären. Dieser nicht leichten Aufgabe hat sich der Herausgeber, ein Schüler Benfeys, der ihm in seinen letzten Lebensjahren besonders nahe stand, mit Geschick und pietätvoller Sorgfalt entledigt.

Die aufgenommenen Arbeiten, meistens Rezensionen, sind von Bezzenberger in vier Gruppen geordnet: 1. Sanskritphilologie. Besprechungen von Poley Devimahatmyam; Lassen Institutiones linguae Pracriticae; Troyer Radjatarangini; Böhtlingk Ein erster Versuch über den Akzent im Sanskrit, Die Deklination im Sanskrit, Die Unadi-Affixe; Weber Yajurvedae Specimen; Aufrecht De accentu Sanscritico; Langlois Rig-Véda und Wilson Rig-Veda-Sanhitá; Weber Indische Studien II und IV; Julien Histoire de la vie de Hiouen-Thsang und Mémoires sur les contrées occidentales trad. par Hiouen-Thsang I und II; Köppen Die Religion des Buddha und ihre Entstehung; Wassiljew Der Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Litteratur; Regnier Praticakhya du Rig-Véda; M. Müller A History of ancient Sanskrit Literature; Ludwig Der Infinitiv im Veda; Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda. Ferner: Sanskritischer Ablativ auf ursprüngliches at von Themen auf u; dsmrtadhra Rgveda X, 61, 4; Vedisch rdadára, rdapé, rdaridha. 2. Indogerm. Sprachwissenschaft. Besprechungen von Pott Etymol. Forschungen II1 und II, 13; Holtzmann Über den Ablaut; Curtius Die Bildung der Tempora und Modi im Griech, und Lat.; Schleicher Sprachvergleichende Untersuchungen I; von Hahn Albanesische Studien; M. Müller Lectures on the science of language; Miklosich Die nominale Zusammensetzung im Serbischen und Die Verba impersonalia im Slavischen; J. Schmidt Die Wurzel AK im Indogerm. Ferner; Indogerm. Particip Perfecti Passivi auf tua oder tea; Die Suffixe anti, ati und ianti, iati; Vedisch midha oder milha, N. (= Mizhda, N. in der Sprache des Avesta, griech, µicôó usw.), Vedisch midhedius und Verwandte; Sanskritisch sa (Verbalwurzel) = griech, à, à usw. l'gveda II, 23, 16; Vedisch erad = griech. Fpab Fpob; Zusatz zu dem Aufsatz "Uber die eigentliche Akzentuation von &c. sein". 3. Vergleichende Märchenkunde. Besprechungen von Brockhaus Kathāsaritsāgara; Eastwick Anvār-i-Suhaili; de Puibusque Le Comte Lucanor; Rosen Tuti-Nameh; Gombojew

Ardschi-Bordschi. Ferner: Nachweisung einer buddhistischen Rezension usw. der Vētālapancavimcati; Das Märchen von den "Menschen mit den wunderbaren Eigenschaften"; Die kluge Dirne; Die älteste Handschrift des Pancatantra; Discovery of the oldest recension of the Pancatantra; ein Teil des mongolischen Ardschi-Bordschi und Stücke des Pancatantra im Singhalesischen; Nachtrag zu dem Aufsatz "Ein Märchen von der Thiersprache, Quelle und Verbreitung". 4. Andere Disziplinen. Besprechungen von Creuzer Abriss der römischen Antiquitäten; Wagenfeld Sanchunjathon; Leemans Horapollinis Niloi Hieroglyphica; Harkness Ancient and Modern Alphabets of the Popular Hindu Languages; Diefenbach Vorschule der Völkerkunde und der Bildungsgeschichte; Aubaret Grammaire de la langue annamite; Elliot Memoirs on the history, folk-lore and distribution of the races of the North Western Provinces of India. Ferner: Einige Bemerkungen über die Götternamen auf den indosevthischen Münzen: An Old Zend-Pahlavi Glossary; Skizze einer Abhandlung über Augensprache, Mienenspiel, Gebärde und Stimmmodulation; Der Hopfen, seine Herkunft und Benennung. Von den krikritischen Besprechungen der 2. Abteilung hätten wir die des Curtiusschen Buches über die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen (1846), die dieses Werk stark von oben herab behandelt und so gut wie gänzlich verurteilt, gerne ausgeschieden gesehen; sie ist weder in sachlicher Beziehung jetzt noch von Wert, noch für die Geschichte der Sprachwissenschaft von einem irgend erheblichen Interesse, und überdies lässt sie jene Unbefangenheit und Gerechtigkeit vermissen, die sonst als ein schöner Vorzug der Benfeyschen Kritiken erscheint und von Bezzenberger selbst hervorgehoben wird. Dankenswert ist das am Schluss des 2. Bandes gegebene Verzeichnis sämtlicher Schriften Benfeys, das die ungemeine Fruchtbarkeit und Vielseitigkeit dieses Gelehrten vor Augen stellt. Von den 419 Nummern sind zwar weitaus die meisten Rezensionen, doch sind viele von diesen recht umfänglich und enthalten zahlreiche eingehendere eigne Untersuchungen.

Eingeleitet ist der erste Band durch eine Biographie Benfeys, die von einer seiner Töchter verfasst ist und in warmen Worten uns mehr den Menschen und seine Schicksale als seine wissenschaftlichen Thaten schildert und insofern eine willkommene Ergänzung zu der Bezzenbergerschen Biographie in den Beiträgen zur Kunde der idg. Sprachen (VIII 234 ff.) bildet. Diese Erzählung eines ausschliesslich der Wissenschaft gewidmeten und den gesteckten Zielen auch unter schwerem Druck ungünstiger äusserer Verhältnisse ohne Verbitterung treu

Leipzig.

Karl Brugmann.

Bechtel F. Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher. Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht 1892 IX und 414 S. 8°. M. 8.—

Alle Sprachforscher werden das schöne Buch Bechtels mit aufrichtiger Freude begrüßen. Es ist ein neuer Beweis dafür, wie die Schul- und Parteigegensätze auf indogermanistischem Gebiete, die vor nicht allzu langer Zeit häufig einen allzu scharfen Ausdruck fanden, sich abgeschliffen und ausgeglichen haben. Es ist ohne jede Voreingenommenheit und Parteilichkeit geschrieben und bemüht sich in leidenschaftsloser, objektiver Weise jedem das Seine zu wahren.

Der Gedanke, eine geschichtliche Darstellung des Entwicklungsganges in der Auffassung einiger der hervorragendsten Probleme der indogermanischen Sprachwissenschaft zu geben, muss als ein glücklicher und zeitgemässer bezeichnet werden. Die jüngste Entwicklung der Indogermanistik, wie sie sich etwa in den zwei letzten Dezennien gestaltet hat, ist in dem Grundrisse von Brugmann, der in kürzester Zeit vollendet vorliegen wird, gewissermassen kodifiziert worden. Die Jüngeren, welche an der Hand desselben Einführung in die indogermanische Sprachwissenschaft suchen, finden darin fest formulierte Anschauungen vor, über deren allmähliches Werden ihnen nur selten eine Andeutung gegeben wird. Es wird einfach gelehrt, dass die indogermanische Grundsprache a, e und o besessen habe, dass zwei verschiedene Gutturalreihen existiert haben, usw. Wie zu den Zeiten der Herrschaft des Schleicherschen Kompendiums der Lernende nicht mehr auf Bopps Grammatik zurück griff, so wird er jetzt das Schleichersche Kompendium nicht mehr in die Hand nehmen und sich so des grossen Abstandes, der zwischen der damaligen und der jetzigen Auffassung so vieler Probleme besteht, zunächst nicht bewusst werden. Das ist ein Mangel; denn man kann einer wissenschaftlichen Anschauung nur dann völlig gerecht werden, wenn man weiss, wie sie geworden ist. Der akademische Lehrer wird ja in mündlicher Unterweisung diesem Mangel meistens abzuhelfen bestrebt sein; aber auch ihm liegt die Veranlassung oder die Möglichkeit zu solchen Auseinandersetzungen nicht immer gleich nahe. Bechtels Buch kommt solchem Bedürfnisse in der vortrefflichsten Weise entgegen. Der Lernende findet in ihm eine klare und methodische Darlegung des Werdeganges in der Behandlung unserer wichtigsten Probleme; der Lehrende ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zu ihrer historischen Erörterung; auch diejenigen, welche an der letzten Entwickelung der Indogermanistik thätigen Anteil genommen haben, werden den ruhigen Darlegungen mit Freude folgen. Und selbst solchen, welche dem Gegenstande ferne stehen, muss es einen grossen Reiz gewähren ein Stück menschlicher Denkarbeit in

zusammenhängender Weise dargelegt zu sehen.

Eine gewisse Breite und Ausführlichkeit der Darstellung macht, besonders in den ersten Kapiteln, den Lesenden manchmal etwas ungeduldig. Aber grade sie wird dem lernenden Anfänger sehr nützlich und erwünscht sein. Wir andern können nur bedauern, dass Bechtel einige für das Buch ursprünglich noch bestimmte Abschnitte unterdrückt hat, nämlich die Behandlung der tonlosen Aspiraten, ein Kapitel über die Unterscheidung von i u und jv, sowie einen Anhang über den ursprachlichen Akzent. So, wie das Buch vorliegt, behandelt es in seinem grössten Teile Fragen des indogermanischen Vokalismus: die Annahme von ursprachlichem a e und o, die Ansichten über Vokalsteigerung und Vokalschwächung, die Dehnung kurzer Vokale, die Geschichte von langem ā ē ō, die Diphthonge mit langem erstem Komponenten, besonders ou. Ihnen schliesst sich ein Kapitel über die Gutturale und eines über das ursprachliche lan. Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, dass Bechtel sich nirgends blos referierend verhält, sondern kritische Stellung zu der Lösung der Probleme einnimmt und sie selbständig weiterzuführen bemüht ist. Leider kann das Neue, das Bechtel bietet, hier im Rahmen dieser kurzen Anzeige nicht hervorgehoben oder gar geprüft werden. Dass die Brugmannsche Regel von der Vertretung des europäischen o durch arisches a und a richtig sei (sie ist, allerdings mit Vorbehalt, auch in den Grundriss aufgenommen), glaube ich auch nicht; aber ich möchte doch nicht mit solcher Entschiedenheit, wie Bechtel es S. 48 thut, die Möglichkeit bestreiten, dass derselbe Vokal unter verschiedenen Bedingungen sich so verschieden entwickeln konnte; für das Verhältnis von Qualität und Quantität. oder 'Klang' und 'Dauer' der Vokale ist ja das Romanische so sehr belehrend. Zu den neuen Aufstellungen über den idg. Vokalismus, die Bartholomae im Anschlusse an armenisch a = europäisch o versucht hat, konnte das Buch, das 1890 abgeschlossen war, nicht mehr Stellung nehmen. Bartholomae wird, wie aus der Anmerkung auf S. 19 des zweiten Bandes seiner "Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte" (1891) hervorzugehen scheint, vom Armenischen aus auch an der neuen, von Bechtel und anderen (auch von mir, Alb. Studien

III 2) angenommenen Bezzenberger-Osthoffschen Dreiteilung der Gutturale Kritik üben. So ist noch alles bei uns im Flusse. Interessant ist Kielhorns S. 139 Anm. mitgeteilte Ansicht über die nachvedische Betonung sapta. Als letzt erreichbare schwache Formen der Verbindungen e + Nasal, e + Liquida gelten Bechtel (S. 151) om on or ol: ich freue mich, dass das mit meiner Auffassung Alb, Stud. III 2 A. 1 sich nahe berührt.

Der Druck und die Korrektur des Buches sind sehr sorgfältig: nur der Wiener Privatdozent wird konsequent (S. 278, 279, 280) Mehringer statt Meringer geschrieben. Manchen wird die Bemerkung auf der letzten Seite des Vorwortes sonderbar berühren, wo Bechtel erklärt, er habe die zweite Auflage von Potts Etymologischen Forschungen nicht benützt, weil er sie nicht besitze und ein Werk allgemeineren Interesses grundsätzlich dem öffentlichen Gebrauche nicht entziehe. Das ist eine Wunderlichkeit im Stile des verstorbenen de Lagarde. Die öffentlichen Bibliotheken sind doch u. a. auch dazu da, einem Gelehrten die Benutzung von Büchern, die er nicht besitzt, zu ermöglichen.

Dass die indogermanische Sprachwissenschaft nicht im Niedergange begriffen ist, wie schon behauptet worden ist, sondern sich noch immer in frisch aufsteigender Linie bewegt, dessen wird jeder aus dem Bechtelschen Buche zu seiner grossen Freude sich bewusst werden. So ganz erbärmlich und traurig steht es doch um die neueste Sprachforschung nicht, wie jüngst wieder Alfred Ludwig in seiner Schrift "Die Genesis der grammatischen Formen des Sanskrit und die zeitliche Reihenfolge in der Selbständigwerdung der Indoeuropäischen Sprachen" (Prag 1891) mit mässiger Gelehrsamkeit, sonveräner Verachtung der Lautlehre, massloser Selbstüberschätzung und ungeheurer Verworrenheit der Darstellung uns glauben machen möchte. Man lernt an der Vergleichung mit dieser Arbeit die methodische Sicherheit und Klarheit der Bechtelschen Arbeit um so höher schätzen.

Graz. Gustav Meyer.

Bloomfield M. On Adaptation of Suffixes in Congeneric Classes of Substantives. Reprinted from The American Journal of Philology Vol. XII No. 45 S. 1-29. Baltimore 1891. The Johns Hopkins Press.

Kluge hat Nominale Stammbildungslehre S. VIII darauf hingewiesen, "dass ein Wort mit bestimmtem Suffix ein begriffsgleiches, auch ein begriffsverwandtes ev. entgegengesetztes Wort nötigt das gleiche Suffix anzunehmen". Das

ist gewiss wahr, wenn es auch mit der Nötigung nicht weit her ist.

Bloomfield sucht diesen Gedanken aus verschiedenen Perioden indogerm. Sprachlebens weiter zu illustrieren. Er stellt für das Studium der Nominalsuffixe die Forderung auf: the suffix must be considered from two leading points of view: first, in the light of the entire mass of material which has the same and related suffixes, secondly in the light of the semasiological category to which the word belongs. Das wird man sehr gerne zugeben, d. h. hat es wohl schon stillschweigend zugegeben. Vgl. Brugmann Grundr. II S. 429 ff., Kluge a. a. O. vgl. Sachregister. Ich will Bloomfields Adap-

tation durch 'Anpassung' übertragen.

Wertvoll scheinen mir Bloomfields einleitende Worte zu sein S. 1 f., wenn sie auch nicht neu sein sollten. Wenn man sieht, wie z. B. im Nhd. die Silben en, er zu Pluralzeichen wurden und ebenso der Umlaut, wie der Ablaut als sinnvolles Element, zum Ausdrucke zeitlicher Unterschiede geeignet, gefühlt wird, dann muss man auch über die prähistorischen Zeiten anders denken und die 'Wurzeln' und 'Suffixe' erscheinen immer klarer als wissenschaftliche Abstraktionen, denen vielleicht nie in der wirklichen Rede etwas entsprach. Es ist vielleicht am Orte darauf hinzuweisen, dass man vom Standpunkte des Nhd. aus dem Verhältnisse von Wort: Wörter ohne die historische Tradition schliessen könnte, die Silbe er sei Rest eines Wortes, welches Mehrheit bedeutete.

Zuerst behandelt Bl. ion.-att. πούς. Er ist der Meinung. dass es erst nach ὁδούς gebildet wurde. Der Grund sei, both are parts of the body (S. 3). Ich kann mich Bl. nicht anschliessen, aus zwei Erwägungen. Erstens scheint mir Solmsens Erklärung (KZ. XXIX 358 Anm.) gar nicht so übel zu sein1), mindestens diskutierbar, und zweitens kann ich die Attraktionskraft einer Gruppe wie 'Körperteile' nicht ohne Einschränkung zugeben<sup>2</sup>). Wo sich hierhergehörige Erscheinungen (wie im Altnord.) zeigen, möchte ich an allmähliche Ausbreitung denken, deren Ausgangspunkt häufige Fügungen wie 'Aug und Ohr' (germ. \*augō nach \*ausō und darnach wohl auch \*χαυβίδ- statt \*χαβίδ-), 'Hand und Fuss', 'Kopf und Herz', 'Herz und Nieren' usw. sind. Dass es solcher Fügungen, deren das jetzige Deutsch eine grosse Zahl hat, auch schon in sehr alten Zeiten genug gab, wird man wohl glauben dürfen. Vgl. dazu Bl.s Ausführungen S. 13 selbst. Aber dass

Es freut mich sehr, darin mit Bechtel Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre S. 173, übereinzustimmen.
 Ich finde auch kein idg. Wort für den Begriff Körperteil.

'Fuss' und 'Zahn' sich ohne Mittelglieder direkt formell beeinflussen sollen, will mir nicht einleuchten. Zu einem Zeitpunkte sprachlicher Entwicklung könnte allerdings eine solche Beeinflussung stattgefunden haben, nämlich zur Zeit, wo die beiden Wörter sich ohnehin schon formell nahestanden. Das war, als aus \*obovrc ein \*obwc (mit geschlossenem o) entstanden war. Da könnte es seinen 6-Laut auf \*muc übertragen haben. Vgl. dazu auch meine Anzeige von Schmidts Pluralbildungen AfdA, XVIII S, 351).

Dann weist Bl. darauf hin, dass gerade bei den Korperteilen sich eine idg. Flexion cass. recti -r : cass. obl. -nfande. Das ist bestimmt richtig, aber die Frage ist damit nicht gelöst. Die Gleichheit ist nur in den cass, obl. vollständig, wo lauter a-Stämme vorliegen. In den cass. recti finden wir er, r, rg, rt, ja auch i (lett. asins, lat. sanguis scheinen gegen nup auf eine Nom.-Form auf i nicht auf r

zurückzugehn).

Eine Flexion -r: -nes kann bei Leber, Euter, Blut, Schenkel, Flügel, Schne (wozu vielleicht cxup, al. sakrt kommen) zu Grunde liegen. Man darf aber hierbei nicht übersehen, dass - was methodisch doch sehr wichtig ist -Hand, Fuss sowie Mund, Ohr, Auge, Haupt fehlen. Für Hand und Fuss ist auffallender Weise keine gemeinsame alte Flexion zu finden und die andern zeigen cass, recti auf s (idg. \*6s 'Mund' und 'Ohr' SBAkW. Wien CXXV S. 13, \*oqs Auge', "keres 'Haupt'), bilden also dadurch eine spezielle Unterabteilung als jene Körperteile, welche dem Haupte angehören, wozu sieh noch direkt \*nas 'Nase' stellt, wenn dieses ursprünglich als Singular gebraucht werden konnte und wozu in weiterer Entfernung ai. dos 'Vorderarm' (Bl. S. 9) gehört T).

Auf jene Zeit, in welcher man eine Anzahl von Bezeichnungen für Körperteile auf -r:-nés und andere auf -s: -nés bildete, muss aber eine Periode gekommen sein, welche wieder aus unbekannten Gründen differenzierte. Soviel ich sehen kann, kommt man um eine derartige Annahme nicht herum. Ich denke mir, dass in dieser Entwicklungsstufe

> Blut: "esi, "asnés, "snés Leber: "ljegrt, "ljegnes

2) Wie kommt ai. yūs 'Brühe' (Lanman 523) yūshods (lat. jūs) in diese Gesellschaft?

<sup>1)</sup> Der phryg. Name 'Osrayde, wagu wohl auch karisch 'Occ-rus Beiname des Zeus gehört, ist vielleicht ein Zeuge für den idg. Nominativ "gös. Das Wort hängt mit al. göns zusammen (G. Meyer BB, X S. 196) und bedeutet einen, der acht Rinder besizt. Ich verweise auf saptá-gu (býhaspeiti) R. V.

Euter: \*eúdher, \*ūdhnés Flügel: \*pétrg, \*petnés Sehne: \*snêvr, \*sneunés Auge: \*óqos, \*oqsnés Mund: \*ôsā, \*ousnés

gelautet habe und dass etwa diese Wörter wegen der Verwandtschaft der Bedeutung und der Gleichheit der cass. obl. jene Anzahl von Analogien veranlasst haben, die uns so verblüfft. Welchen Weg diese Formübertragungen genommen und wann sie eingetreten, wird sich vielleicht nie mehr für jeden Fall feststellen lassen. Man bildet also dann zu \*ēsi ein \*ēsṛg (ai. ásṛg), \*ēsṛt (ai. ásṛt wohl nur einzelsprachlich); neben \*ljēqṛt erstand \*ljēqer (av. yakare), neben \*oudher und \*eudher (ahd. iuter) auch \*oudhṛ (οὐθαρ), neben \*snēvṛ auch \*snēvṛt (arm. neard), neben \*oqos auch \*oqā (ðπή) usw.

Unter diesem oder einem ähnlichen Gesichtspunkte wären auch die von mir SBdAkW. Wien CXXV gesammelten Fälle zu betrachten. Aber es ist wenig Aussicht vorhanden, dass wir alle Rätsel bald lösen können. Unklar ist, warum die cass. obl. starr bleiben, dagegen die cass. recti gerade so vielen 'Anpassungen' ausgesetzt werden, unklar bleiben bei vielen Wörtern die Assoziationen, welche die Ausgleichungen herbeigeführt haben und unklar bleibt in vielen Fällen die Zeit, in welcher die 'Anpassung' erfolgt').

Es ist vielleicht nicht ohne Bedeutung, dass gerade bei der Bezeichnung des Hauptes sich die meisten Analogieen finden vgl. meine Zusammenstellungen a. a. O. S. 16. Es mag gerade das Haupt am öftesten mit andern Körperteilen zusammen

genannt worden sein.

Ich glaube, dass man die Bezeichnungen der Körperteile nicht von den anderen heteroklitischen Neutren trennen darf.

Über diese ist jetzt neben der Arbeit von Bl. auch die von Holger Pedersen KZ. XXXII S. 240 ff. zu beachten. Vielleicht findet man auch etwas Brauchbares in meiner Abhandlung a. a. O. Ich habe mein Augenmerk namentlich auf den Wechsel der verschiedenen themabildenden Elemente in Nom. Akk. gerichtet<sup>2</sup>).

Ich habe a. a. O. S. 10, gestützt auf av. açtu und lat. ossu ossua ossuum, ein idg. \*osthu angesetzt. Das ist falsch, denn Bartholomae machte mich aufmerksam, dass es ein av. açtu 'Körper' nicht gebe. Lat. ossu ossua dürfte dann wohl eine Analogieform sein nach genua, cornua. Pedersen erschliesst KZ. XXXII 255 aus ἀςτράγαλος einen Nom. osthyg, während Bl. S. 9 Anm. δςτακος aus \*δοτηκος erklärt. Einen konsonant. Nom. arisch \*asth, av. aç findet Bartholomae Ar. Forsch. II 112 S. in açça vd. 5. 9.
 2) Es sei mir erlaubt, hier auf einen nicht unwichtigen Umstand

Noch einige Bemerkungen zu Bloomfield - Pedersen (a. a. O. S. 245). Schon de Saussure hat zu ai, asrq das lat. sanguis gestellt. So viel ich sehe, muss man dann für das Lat. von einer Flexion \*esrg, \*asnés oder \*snés ausgehen. Aus \*snés mag vom Nom. Akk. her das g eingedrungen sein, also \*sngés, \*sanguis. Der Nom. sanguis muss aber ein altes i haben. Meyer-Lübke machte mich aufmerksam, dass sich sanguis -inis zu dem von mir (a. a. O. S. 3 f.) erschlossenen \*dhem-i \*dhem-n-és stellt. Vielleicht ist also von Nom. \*sanqu-i Gen. \*sanqu-is auszugehen, das nach \*feli, \*felnes 'Galle' (fel, fellis) a. a. O. S. 4 zu \*sangui \*sangues; \*sangui, \*sanguenes wurde. Wegen des Nom. s vgl. ensis a. a. O. S. 7. Zu sanguinis dann der neue Stamm sanguen. Ich habe a. a. O. S. 6 lett. asins aus einer Flexion \*asi \*as(i)nés hergeleitet. Nach Bielenstein, Die lett. Sprache II S. 51, hat das Lett. einen kons. Stamm Gen. Mask., der nur im Sg. vorkommt: Nom. assins, Akk. assini, Lok. assini, Gen. assins, Instr. assinim. Dazu einen Plural Gen. Fem. Nom. Akk. assinis, Lok. assinis, Gen. assinu, Instr. assinim. Der Plural bietet keinen Anlass zu Bemerkungen, es ist die gewöhnliche Flexion eines fem. i-Stammes. Woher aber ein maskul. konson. Stamm \*asin-? Von einer idg. Form \*asnés kann man nicht ausgehen, sonst hätten wir ein \*asens zu erwarten; vgl. udens Mask. und Fem. gegen al. Gen. udnás. Ich sehe also noch immer keine andere Möglichkeit als von \*asi-s, \*asines auszugehen (wegen des s im Nom. vgl. θέμι-c, lit. szirdis, lett. sirds, lat. ensis u. a.). Gen. asins reimte auf akmens und so wurde zur Zeit als auch der Nom. akmens entstand ein Nom. asins gebildet.

Pedersen nimmt s-n-Stämme neben den r-n-Stämmen an. Er verzeichnet die Fälle, welche er hierhergestellt S. 252. Vgl. auch meine Abhandlung a. a. O. S. 18. Bis jetzt scheinen mir nur recht wenige sichere Belege dieser s-n-Flexion gefunden zu sein. P. denkt (S. 253) daran, dass das s von ai. dős, yűs, lat. ős vielleicht suffixal sei und nur dem Nom. Akk. zukam. Ich halte das wenigstens bei den beiden ersten Wörtern nicht für ausgeschlossen und erlaube mir nur darauf

hinzuweisen. Ich habe a. a. O. S. 13 zu zeigen versucht, dass \* $\delta s$ , \* $\delta us$  (\* $\delta us$ ) ein abstufendes Nomen der Bedeutung 'Mund' und 'Ohr' war. Zur selben Ansicht ist jetzt zu meiner Freude auch G. Meyer ebenda 11. Abh. S. 12 gekommen. Er führt albanes.  $ve\dot{s}$  auf eine Grundform \* $\delta (u)sis$  oder \* $\delta (u)sos$  zurück. \* $\delta (u)sis$  ist das von mir erschlossene \* $\delta si$  mit Schwund des u. Was sagt Hirt dazu? So werden doch Joh. Schmidt und ich mit unserer Auffassung des Schwundes von u nach  $\delta$  Recht behalten. Vgl. G. Meyer Berl. philol. Woch. 1892 S. 310.

hinzuweisen, dass auch ich (a. a. O. S. 3. 19) dazu gekommen

bin, an ein nominativisches neutrales s zu glauben.

S. 253 spricht P. über die Flexion jānu -unas, γόνυ \*γόν. Γατος. Er denkt hier an alten Wechsel von u- und n-Stamm, "die sich in der Weise der r-n-Stämme zu supplieren scheinen". Da denkt er wohl an eine Flexion \*gōnu, \*gennés, d. h. ohne u in den obliquen Kasus. Ich habe mir (a. a. O. S. 20) andere Gedanken darüber gemacht, treffe aber darin mit P. zusammen, dass auch mir das u des Nom. Akk. ein Element wie das i von dkṣi und das r von yakr-t zu sein scheint. Ich habe ein ursprünglich einsilbiges konsonantisches Thema angenommen Nom. \*gōn-u, Gen. genvés¹) d. h. mit verschlepptem u, Ich glaube nicht, dass die Übereinstimmung von jānunas \*γόν. Γατος und dāruṇas \*δόρ. Γατος irgend etwas beweise, da die Übereinstimmung ganz unursprünglich sein kann.

Es ist beachtenswert, dass ai. jánu, sánu, dáru trotz gleicher Flexion dem Sinne nach auseinandergehen. Bloomfield S. 13 Anm. 1 stellt zu sánu ausser lat. sinus auch νύςςα for \*ςνυκια or \*ςνυτια'. Er findet auch für jānu und sānu eine nähere Bedeutungsverwandtschaft 'bent surface,

curvature'. Wie kommt aber daru dazu?

Man weiss, dass über die heteroklitischen Neutra Johansson und Bartholomae eine Hypothese aufgestellt haben, welche auch Beifall gefunden hat. Da ich mich bei ihr so wenig als Bloomfield zu beruhigen vermag, will ich die

Gründe für diese Ablehnung kurz darlegen.

Johansson hat in seinen gewiss verdienstlichen Morphol. Stud. BB. XIV S. 166 erklärt, Biegungsheteroklisien seien nur so zu erklären, dass die verschiedenen Formen ursprünglich verschiedenen Kasus angehörten. So sei ähanähar-ähas zu deuten. Schon damals dachte Johansson an Lokative und er scheute sich nicht die Vermutung auszusprechen, dass wenigstens ein Teil der r- und n-Stämme von einem Lokativ ausgegangen sei. Er fügte dieser Stelle eine Anmerkung bei, in welcher er die weitere Möglichkeit andeutet, dass "z. B. s-, i- und n-Stämme durch Hypostasierung einzelner Satzwort- und Kasusformen entstanden sind".

Brugmann ging im Grdr. auf Johanssons Meinung ein, was dieser BB. XVIII S. 2 mit Genugthuung hervorhebt: "Es freut mich sehr, dass ein so ausgezeichneter Forscher wie Brug-

Über den Unterschied von röve und genu Pedersen S. 261.
 Seine Meinung, dass der Unterschied auf verschiedene Stammbildung zurückgehe, ist gerade bei diesem Worte recht unwahrscheinlich.

mann Grundr. II § 186 S. 521, § 192 S. 528, § 455 S. 828 und sonst sich gegen meine allgemeinen Ansichten nicht ablehnend gestellt hat".

Warum Brugmann so konziliant gegen Johanssons Auffassung war, lässt Grdr. II 521 ganz klar erkennen. Brugmann meinte, in J.s Lehre sei der Weg gefunden, um den sogenannten suffixlosen Lokativen auf den Leib rücken zu können. Brugmann sagt, wie in Baden, Bergen . . . "alte Dativformen mit dem Kasuszeichen -n in den Subjektskasus übergeführt und anderen Kasus als Thema zu Grunde gelegt sind. so könnte auch z. B. in den sog. suffixlosen Lok. auf -en. -yen- -men . . ein Kasussuffix -n (-en oder dgl.) mit Lokativbedeutung gesteckt haben, so dass diese Formen ursprünglich kürzeren Stämmen angehörten (gr. aiév etwa zu aifo- wie οίκει: οίκο-); diese Lokative waren in der Folge als Stamme für die übrigen Kasus benutzt worden. In gleicher Weise könnte das -r z. B. in ai. ushar 'in der Frühe' ein Lokativsuffix gewesen und dann (in al. Gen. usrds, gr. Lok. no usw.) stammhaft geworden sein"1).

So Brugmann. Johanssons Meinung schien durch einen Aufsatz Bartholomaes historisch festen Boden zu erhalten. Dieser handelte BB. XV S. 14 ff. über 'Arische Lokative mit r'. S. 25 ff. über 'Arische Lokative mit n' und kommt S. 42 zu dem Resultate:

"Es gab also im Arischen:

Lokative auf -an zu an-Stämmen; Lokative auf -ar zu ar-Stämmen, und

Lokative auf -ar und -an nebeneimander zu (beliebigen?) anderen Stämmen". Die Folge sei gewesen, dass in der n-Dekl. r-Lok., in der r-Dekl. n-Lok. aufkamen und diese hätten andere Umbildungen der alten Flexion nach sich gezogen.

Ganz neuerdings ist Johansson wieder auf seine Hypothese zurückgekommen, vgl. BB. XVIII S. 1—56. Hier führt er nur seine früher geäusserten Meinungen weiter aus. Das Nebeneinander von s., n., r., i., u-Stämmen gehe von gewissen Kasus aus. Das s. stamme von einem 's-Kasus' (J. denkt wohl an den Gen.), das n. und r. von 'n. und r. Kasus', welche Lokative seien, auch das i von lat. nocti-um schreibe sich von einem Lokativ her "\*nocti eig.' in der Nacht'" (S. 6); ebenso ist ai. hrdi "wohl eigentlich Lok." (S. 27); man vermutet nun wohl schon weiter, dass das u von einem Kasus

Grdr. II 528 lehnt Brugmann den n- und r-Sandhi im Nom.
 ab, und zwar im Hinblicke auf Johanssons "Theorie über den Ursprung der n- und gewisser r-Stämme".

auf u stammt (S. 6) und in weiterer Entwickelung des Gedankens das l von à $\dot{\epsilon}\lambda$ ioc  $s\bar{o}l$  usw. aus einem l-Kasus (S. 32).

Ich mag diese ganze Bartholomae-Johanssonsche Hypothese drehen und wenden, wie ich will, sie dünkt mich schlechthin unannehmbar.

Bartholomaes Aufsatz XV 14 ff. scheint mir zur Erklärung der Heteroklisien nicht auszureichen. Von seinem ganzen Material können für Lok, auf ar und an doch nur jene Beispiele beweisen, woneben sich keine r- und n-Stämme finden. Also etwa ai. vanar- (in Kompos.) 'im Walde' S. 14, av. hanare, ai. sasvår, av. ishare und so noch jmån. Von diesen sind wieder nur vanar- und jmån zu brauchen, denn man kann nicht wissen, ob nicht neben hanare, ai. sasvår, av. ishare wirkliche andere r-Kasus existiert haben. Av. zemare wird wohl wegen lat. humilis wegfallen. Kurz, es bleibt ein sehr geringes Formenmaterial übrig, aus dem sich nicht viel schliessen lässt. Aber mehr: auch wenn es Lok, auf ar und an wirklich gegeben, so hätten wir damit noch nichts gewonnen, denn ihre Erklärung wäre noch immer erst abzuwarten.

Mit vollem Recht hat Pedersen a. a. O. S. 266 gesagt: "Gesetzt aber, es habe solche r- und n-Lokative gegeben, wie will Bartholomae dann erklären, dass der r-Stamm gerade aus dem Lokative, wo er ursprünglich allein zu Hause war, gänzlich verdrängt und auf den N. A. eingeschränkt worden ist? Und was ist der Grund, warum die n-Stämme, selbst wenn ihnen kein r-Stamm zur Seite steht, doch auf die cass. obl. eingeschränkt blieben?"

S. 39 führt Bartholomae Fälle an, wo sich ar- und an-Lokative von denselben Stämmen nebeneinander finden. Er zitiert: ai. dhar zu dhan, \*vasar zu \*vasan, ai. \*ushar zu av. ushan, av. \*patare zu ai. \*patan, av. khshapare zu ap. khshapa, av. \*mithvare zu \*mithvan. Die Beispiele beweisen wieder nichts, denn es liegen hier grösstenteils r-n-Stämme vor (vgl. ags. doʒor ahar:ahnas; ĕap:vesna; \*petrg:\*petnes). Nach dhar, \*vasar kann dann sehr leicht ein \*ushar, av. khshapare gebildet worden sein. Aus dhar:dhan könnte man schliessen, dass der Lok. der r-n-Stämme ursprünglich das Suffix des Nominativs hatte, sodass ein dhan vielleicht erst nach ahnas usw. entstanden ist. Nach dem Verhältnisse von Nom. Gen. Neutr. auf -n zu Lok. -én, -éni könnte man an einen idg. Nom. \*eudhr, Lok. \*eudher (Gen. \*ūdhnés) denken 1).

Der Aufsatz Bartholomaes wird die Forschung noch weiter beschäftigen. Ai. vanar-, gr. αἰέν (neben αἰεί aber auch αἰων)

<sup>1)</sup> Wo war der Ablaut \*oudhr zu Hause?

sind auffallend. Aber vorläufig halte ich die Heteroklisien für alt und glaube, dass Verhältnisse von Lokativen auf er zu n-Stämmen gerade die Bildung vereinzelter Lokative auf r veranlasst haben. Mir scheint auch, dass germ. \*\*ata (aus); ahd. "azar 'ausser': got. utana 'von aussen' hierher gehören.

Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass zu roder 'im Wasser' ein \*zýmer 'auf der Erde' (av. zemar-gūz) und dann in weiterer Folge sogar ein ai. \*vanar entstehen konnte. Als dann nach den obliquen Kasus der Lok. anch \*voden heissen konnte, bildete man Formen, deren Fortsetzung in ai. kṣāma, Lok. kṣāman, kṣāmani R. V. vorliegt (Bartholomae BB. XV S. 28).

Was man vielleicht für Bartholomae-Johansson anführen könnte, ist der auffällige Umstand, dass der R. V. keine reinen neutralen n-Stämme kennt. "The N. A. s. n. in -a from anstems is avoided by recourse to other stems" sagt Lanman 530. Auch das Germ. hat keine alten n-Nominative g. n. sondern blos oblique Kasus auf n. Schmidt, Neutra S. 106 ff. Aber es ist doch im Neutrum auch im R. V. Nom. a belegt, sonst nn, en und diese sprechen wohl auch für die Existenz eines n. welches im Gr., Lat., Altir. und Asl. vorliegt. Brugmann II S. 557.

Auch Bloomfield hat sich S. 21 Anm. 2 gegen Bartholomae ausgesproehen. Bl. sagt, man könne mit einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit bei Wörtern, welche Zeit und Raum bedeuten, vom Lokativ ausgehen als einem sehr häufig gebrauchten Kasus. Aber die heteroklitischen Wörter seien nicht auf diese beiden Kategorien beschränkt und man dürfte doch wohl fragen, wie oft die Indogermanen, welche noch nicht Bakterienforscher gewesen, wohl in die Lage gekommen sind 'in dem Blut' zu sagen! Auch auf die rein formellen Schwierigkeiten hat Bl. geachtet. Wie soll aus einem Lok. auf er oder r ein Nom. δδωρ entstanden sein?

Am weitesten ist Johansson ganz neuerdings gegangen in BB. XVIII S. I ff. Dieser Aufsatz ist eigentlich eine Art Lokativhymnus, denn er zeigt, wie viele Dinge sich aus dem Lokativ entwickelt haben, so dass man meinen muss, έν ἀρχή ἡν der Lokativ. Es gab eine grösse Anzahl solcher Lokative auf r, n (oder er, en 'oder dgl.', wie Brugmann Grdr. II 521 sagt) und ebenso auf i, u (oder ei, eu, wie ὀστέον δένδρεον zeigen müssten 'oder dgl.'). Man muss dann einen s-Kasus (Genetiv?) entdecken, wegen des von Schmidt zuerst beleuchteten s und ebenso vielleicht auch einen a-Kasus. Aber noch mehr. Warum hat Johansson idg. \*sald (\*salnés) nicht aus einem d-Kasus erklärt und ai. asrg nicht aus einem g-Kasus?

In KZ. XXXII S. 264 hat Pedersen Bartholomae auf-

merksam gemacht, dass das r von av. jemar ein europäisches l sei wegen χθαμαλός, humilis. Er fügte hinzu: "Nimmt Bartholomae vielleicht auch l-Lokative neben seinen r-, n-, i-, u-Lokativen an?" Bartholomae hatte sich gehütet, aber Johansson war sofort bereit einen l-Kasus zu statuieren (S. 32).

Man achte: Es war die Differenz der starken und obliquen Stämme zu deuten (welche mit Betonungsdifferenzen in historischer Zeit verbunden ist) und zur 'Erklärung' erscheinen die r-, n-, i-, u-Lokative, l-Kasus usw. Die Erklärung ist ja weit wunderbarer als das, was erklärt werden soll.

Alles, was man Bartholomae einwenden kann, trifft auch Johansson, aber diesen trifft noch mehr, weil er viel weiter gegangen ist. Ich möchte Johansson noch folgende Frage vorlegen: Der Lokativ ist bei den n-Stämmen noch in vedischer Zeit ein starker Kasus. Wie reimt sich damit zusammen, dass Lok. auf an die Veranlassung der obliquen Kasus auf n geworden sein sollen?

Johansson hat noch mehr zu sagen. Die n- und r-Stämme (alle?) sind aus Lokativen erwachsen. Ebenso i- und u-Stämme (alle?). Man könnte ebenso gut die e-o-Stämme aus einem e-o-Kasus der konson. Dekl. hervorgehn lassen, kurz, was kann man denn nicht? ήπατος (S. 41) ist prinzipiell identisch mit einer Partizipialbildung auf ent, ont, trotzdem das τ von ήπα-TOC vom Nom. ausgegangen zu sein scheint (\*jecinis), wovon beim Partiz, keine Rede sein kann. Und nun geht es weiter. S. 45 erklärt Johansson, dass die van- und vant-Stämme mit einander aufs nächste etymologisch verwandt sind. "die vant-Stämme beruhen auf einer Verallgemeinerung des in cass. obl. beliebig erscheinenden u(e)nt-". S. 47: "Dass die spezifische Perf. Part. Akt. Bildung am nächsten mit den -uenund -uent-Stämmen zusammenhängt, kann nicht geläugnet werden" - man sieht: πάντα ρεῖ, alles kann wieder aus allem entstehen und die Wissenschaft ist leider bereits so weit. dass sie einfach Alles erklären kann. Es liegt in der Zeit, der wissenschaftlichen Spekulation zu viel Rechte einzuräumen, der Feststellung von Thatsachen zu wenig. Der Einzelne ist dafür nicht verantwortlich.

Den heteroklitischen Deklinationen ist nur dann beizukommen, wenn man streng historisch verfährt d. h. wenn man die Rolle und den historischen Wirkungskreis jedes in Betracht kommenden Elementes genau studiert. Ich habe das mit unzulänglichen Mitteln versucht und es mir sehr fraglich, ob ich gut that an dialektische Spaltungen der Grundsprache zu appellieren. Aber n- und r- gleichzustellen und von diesen und i, u, d, s wieder d, t, g abzutrennen, ist eine Vergewaltigung der Überlieferung.

Nicht unsympathisch stehe ich Pedersen gegenüber. Er ist der Ansicht, dass die r-n-Flexion alt ist d. h. dass die Akzentverschiedenheiten der cass. obl. von den cass. rect. die Veranlassung zu Veränderungen gaben, deren Schlussresultat in einigen Fällen die r-n-Flexion war, von wo aus Pedersen wohl analogische Neubildung annimmt (KZ. XXXII S. 268). Darin schliesse ich mich Pedersen an, dass die Heteroklisien im Zusammenhange mit dem Akzentwechsel betrachtet werden müssen.

Eine Frage ist seit Schmidts Lokativ-Aufsatz (KZ. XXVII 287 ff.), der die Wissenschaft so stark beeinflusste, nicht mehr zu umgehen. Sie heisst: Wie kommt es, dass der Lokativ ein starker Kasus war? Man achte darauf, dass bei vielen mehrsilbigen i-, u-, r-, n-Stämmen der Lok. und Nom. ganz gleich gebildet gewesen sein dürften. Was war also der Grund der gleichen Form des Lokativs und des Subjektskasus?

Wien.

Rudolf Meringer.

Fumi F. G. Limen Indicum. Avviamento allo studio del Sanscrito II<sup>a</sup> ediz. rif. e ampl. Ulrico Hoepli, Milano 1892 (Manuali Hoepli CXIV—CXV), XII und 254 S. L. 3.—

Ein in keiner Hinsicht befriedigendes Buch. Das Material ist in der Formenlehre so zersplittert und durcheinander geworfen, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie Jemand nach dem Buche Sanskrit lernen soll. So soll man z. B. in der 2. Lektion der 'Sezione ermeneutica' die Präsensformen der Verba asmi ēmi lernen. während erst in der 3. Lektion Allgemeines über das Verbum, und erst in der 19. Lektion Belehrung über die athematische Konjugation, deren schwache und starke Formen usw. kommt. Das Buch enthält auch einige wenige Sprachproben mit Analysen, resp. Glossar versehen: davon soll das 1. Kapitel des Nala strophenweise neben den grammatischen Lektionen studiert werden, wobei jedoch der Inhalt der einzelnen Lektionen in keinerlei Zusammenhang mit diesen praktischen Übungen steht. Der Gebrauch des Buches wird dazu noch durch zahlreiche Druckfehler erschwert, die nur zum Teil als solche in den Correzioni angeführt werden. Wir finden aber im Buche auch Fehler, die keine Druckfehler sein können, und die man dem Verf. eines Lehrbuches nicht verzeihen darf. So soll z. B. śaci- auch 'eloquenza' bedeuten (148); Impf. von vid- lautet avidam (151); sukhaist aus su- + kha- N. "azione, fortuna ecc." entstanden (223); Dākšēyī (die Urmutter der Vögel) ist abgeleitet von "dakša- (il mezzogiorno, il Dekhan" 225) usw. usw. Bedenklich ist es, wenn aus den Akkusativen śubhakarmāṇam (227) hataśriyam (229) sayatam (249, von sayat-)-a-Stämme śubhakarmāṇa- usw. herausgeklügelt werden! Ja, es gibt Stellen, die beweisen, dass der Verf. seine Textproben mit Hülfe fertiger Übersetzungen behandelt hat, ohne sich die Mühe gegeben zu haben, dabei das Wörterbuch zu befragen. S. 153 deutet er sarva-ābharaṇa-bhūṣita- so: "composto di sarvābharaṇa- 'che porta' [ā-bhr- 'portar sopra'] tutto [sarva-] l'insieme degli ornamenti' . . . e del ppp. di r. bhūṣ-'': aus der benützten Übersetzung weiss er, dass hier von Geschmeide die Rede ist, nicht aber, dass ābharaṇa- eben 'Geschmeide' bedeutet (238 hat er es zu einer anderen Stelle in seinem eigenen Glossar stehen). Ähnlich ist 172, wo F. in jāta- (statt in jātarūpa-) 'das Gold' sucht. Ganz falsch ist 220 durvā-ritāstrēṇā usw. übersetzt. Diese kleine befremdliche Blumenlese könnten wir leider noch bedeutend vermehren.

Smichov bei Prag. Josef Zubatý.

Antologia Firdusiana con un compendio di grammatica Persiana e un vocabolario del Dott. Prof. Italo Pizzi. 2ª edizione (sc. del Manuale della lingua Persiana 1883) con l'aggiunta delle correzioni. Lipsia W. Gerhard 1891. XIX u. 492. M. 12.

Die Bezeichnung 'zweite Auflage' bedeutet nicht etwa eine Neubearbeitung oder auch nur einen Neudruck des 'Manuale' vom Jahre 1883, sondern es ist weiter nichts geschehen, als dass der noch auf Lager befindliche Rest dieses Buches mit einem neuen Titel versehen ist, und dass an die Vorrede noch 21/2, an den Schluss 9 Seiten Verbesserungen und 4 Seiten Leseproben angefügt sind. Es würde überflüssig sein, nachträglich über die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens, das ja nur in den allerseltensten Fällen ein Buch wesentlich besser machen kann, zu diskutieren; nach meiner persönlichen Ansicht wäre es jedenfalls angezeigter gewesen, zu warten, bis das Manuale vergriffen war, und dann eine vollständige Neubearbeitung vorzunehmen, welche durch die vorläufige Mitteilung einzelner Verbesserungen und Nachträge doch nicht ersetzt werden konnte. Dass der Schwerpunkt des Werkes in seiner Eigenschaft als Sähnäme-Chrestomathie liegen soll, hat der Verfasser durch die Veränderung des Titels nochmals deutlich erklärt. Die nicht auf der Höhe der Wissenschaft stehende Grammatik und das Wörterbuch kann man sich als ein Anhängsel zu der Chrestomathie eher gefallen lassen, zumal die letztere alle ihre Vorgänger unstreitig an Reichhaltigkeit und Geschmack in der Auswahl übertrifft. Da Prof. Pizzi Ratschläge der Kritik zu beachten pflegt, so möchte ich seine Aufmerksamkeit noch auf einige Punkte lenken, die bei einer wirklichen neuen Auflage Berücksichtigung verdienen.

Bei der Umarbeitung der Grammatik würde es sich empfehlen, sich auf die Sprache Firdüsis zu beschränken und nötigen Falls einzelne Beobachtungen durch Belegstellen zu stützen. Da Prof. Pizzi das Material hierfür beisammen haben muss, so kann ihm die Ausführung dieser lohnenden und reizenden Aufgabe keine grossen Schwierigkeiten verursachen. Für das Wörterbuch müssen die neueren sprachwissenschaftlichen Untersuchungen zu Rate gezogen werden; Etymologieen, wie rôd = av. urud, die gegen die gewöhnlichsten neupersischen Lautgesetze verstossen, dürfen nicht wiederkehren; Zusammenstellungen wie av. ap mit lat. aqua müssen mindestens mit einem Fragezeichen versehen werden (vielleicht liegt hier auch eine bereits indogermanische Dialektspaltung vor, worüber demnächst an einer anderen Stelle); bei juita darf man nicht den Verweis auf Darmesteter, Et. ir. II 213 folg. vermissen; s. v. يهلوي muss neben anderen der Name des besten Kenners der Pehleviliteratur, E. W. Wests, wenigstens erwähnt werden. Dergleichen Desiderata liessen sich im Einzelnen noch viele anführen, doch würde ich den mir zustehenden Raum dadurch weit überschreiten. Sehr wünschenswert ware übrigens die Einschaltung eines kurzen Abschnittes über die Quellen des Sähname, wobei vor allem Nöldeke Einleitung zur Tabariübersetzung, XIV folg. zu berücksichtigen wäre; hoffentlich wird sieh bis dahin auch Geiger entschlossen haben, seinem Yatkar-i Zariran noch weitere Stücke aus dem sog. Pahlavi Sähnämak folgen zu lassen.

Paul Horn.

Geiger W. Lautlehre des Balüči mit einem Anhang über Lehnwörter im Balüči, München Franz 1891, 68 S. 4°. M. 2.

Der 'Dialektspaltung im Balüči' (1889) und der 'Etymologie des Balüči' (1890) hat Geiger nunmehr die eben genannte Schrift folgen lassen. Sie bildet eine dankenswerte Vorarbeit für ein vergleichendes Wörterbuch der iranischen Sprachen und sei allen Iranisten empfohlen. Mit Genugtbuung sei es hervorgehoben, dass Geiger in Sachen der Etymologie — Beobachtung fester Lautregeln, Scheidung des fremden Sprachguts vom ächten usw. — um vieles strenger geworden ist denn früher. Hoffentlich schreitet er auf dem betretenen Weg noch weiter fort. Eine Reibe von Einzelheiten, die diesen

Wunsch rechtfertigen sollen, werde ich an andrer Sprache zur

Sprache bringen.

Zu rügen ist die starke Abhängigkeit von Justi's Handbuch in den Anführungen avestischer Wörter. Ein Iranist sollte selbständiger sein. Welchen Zweck hat es wohl, neben aind. grabh- die avestische 'Wurzel' in der Gestalt garew- zu geben? Vgl. gd. grabem = ai. a-grabham. S. 11 hat sogar Justis 'Wurzel' daz 'brennen' - dażaiti = ai. dahati -Eingang gefunden 1). Ebd. 38 ist der Druckfehler mairyeiti (statt "te) aus Justi übernommen. Höchst bedenklich ist auch die 'Wurzel' teres- (oder tares-, Etymologie No. 394), S. 30, Z. 37; bal. tursag hätte in § 35 unter 2b erwähnt werden müssen; s. mein Handbuch, § 278 Note. Falsche aus Justis Handbuch stammende Lesarten u. dgl. sind noch: S. 20 činoit Y. 46. 17, lies: °aēt; S. 11, 33, 35: zaredaya, lies zerebaya, vgl. das ZPGl.2) vašánte S. 29 passt hier nicht; s. Geldner, 3 Yasht 76 ff. zu Yt. 14, 39, Av. vara- 'Brust' S. 173) und sara- 'Kopf' S. 234) gibt es nicht, ebensowenig die 'Wurzel' zar- 'wegnehmen'.

Münster (Westf.)

Bartholomae.

Steinthal Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. 1. und 2. Teil. Berlin Dümmler 1890, 1891. 374 u. XII, 368 S. 8° zus. M. 16.-.

Bei einem Werk, das in zweiter Auflage dem Publikum dargeboten wird, hat der Referent die Aufgabe, auf dasjenige hinzuweisen, was neu oder geändert ist. Schon äusserlich fällt die zweckmässige Teilung in 2 Bände auf, von denen der erste die Sprachphilosophie der Alten behandelt. Die Veränderungen gegenüber der ersten Auflage sind nicht erheblich. Der ganze Plan des Werkes, sowie die Darstellung im Einzelnen ist sich gleich geblieben. Nur weniges ist gekürzt, einiges hinzugefügt 5). So trat z. B. eine kurze

<sup>1)</sup> Richtig S.4. - Warum setzt Geiger die 'Wurzeln' auf Medien und Medienaspiraten bald mit der Media bald mit der Spirans an? S. 13, 33  $\dot{s}u\delta$  — 19  $\dot{s}ud$ ; S. 13, 18 rud — 33  $ru\delta$ ; S. 11  $\dot{s}i\delta$  — 34  $\dot{s}id$ . — Ebenso schwankt Geiger beim Ansatz der Nominalstämme. S. 21 mātare — S. 31 mātar; S. 17, 37 brvat — S. 47 brvat; S. 35 zrajō S. 58 manh. Auf S. 15 stehen av. raoco und ap. raucah neben ein-ander. Der Ansatz von mätare ist nicht glücklicher gewählt, als wenn man fürs Indische mätäh als Stamm aufstellen wollte. 2) Geigers Aufstellungen über bal. ir, ur und i (gipta), u in

<sup>§ 5. 3</sup>b und J. 3 sind unrichtig. S. einstweilen meine ar. Forsch. II 67 f. Note.

Richtig varah., vgl. das ZPGl.
 Vgl. BB. XV 34.
 Die neue Auflage zählt 10 Seiten mehr als der entsprechende Teil der ersten Ausgabe.

Skizzierung der grammatischen Forschung bei den Assyriern hinzu. Im letzten Teil des Bandes, in der Darstellung der steischen Lehren, häufen sich die Zusätze etwas mehr, indem einzelne Punkte durch weitere Belege eine festere Grundlage erhielten. Aber diese Änderungen haben, wie gesagt, den Charakter des Buches kaum berührt. Hier sei nur noch auf die Vorrede verwiesen, wo der Ursprung des Terminus 'indogermanisch' erörtert und in letzter Instanz auf einen Sprachphilosophen F. Schmitthenner (1826) zurückgeführt wird 1).

Dagegen sind die Anderungen, welche der 2. Teil des Werkes erfahren hat, grösser als die des 1. Bandes; allerdings sind sie auch hier keineswegs so erheblich, dass sie den Charakter des Buches alterierten: nur in nebensächlichen Dingen wird neues vorgetragen. In der ersten, allgemeineren Hälfte des verliegenden Bandes dürfte der Abschnitt über die Konn, bezw. über das Neugriechische durch seine Umarbeitung auffallen - freilich mehr negativ, insofern als der Passus über das Verhältnis des Neugriechischen zur alten Sprache (S. 411-415, S. 421-423 der ersten Auflage) einfach weggelassen wurde. Denn "das Verhältnis des Neugriech, zum Altgriech. ist in jüngster Zeit gründlich untersucht, aber noch nicht festgestellt worden" (S. 6 \*\*). "Die Bemerkungen über das Neugriech, habe ich aber weggelassen, weil sie mit der Ansicht der jüngern Forscher nicht übereinstimmten, und ich nicht Lust empfand, meine Ansicht gegen letztere zu verteidigen, obwohl ich sie nicht aufgeben kann" (Vorrede S. III). Eine solche Verteidigung wäre freilich schwer gewesen, denn die Ansichten, welche zur Zeit der ersten Auflage (Mullach!) herrschten, sind durch die Forschungen der letzten 10 Jahre so gründlich überwunden, dass man an ihnen heute schlechterdings nicht mehr festhalten kann. Durch die Ergebnisse der neugriechischen Sprachforschung ist auch das Verständnis der alten Korvn wesentlich gefördert worden: sie war wirklich eine Korvý, eine allgemein und überall gesprochene Sprache, welche die Dialekte nahezu vollständig verdrängt hat. Für die Korvn-Forschung im einzelnen fehlt es freilich immer noch an monographischen und zusammenfassenden Bearbeitungen; daher ist die Skizzierung von Steinthal auch heute noch lesenswert. Aber die Charakterisierung der Konyn leidet an dem Fehler, dass diese zu sehr am Attischen gemessen wird, nicht für sich und in sich Beurteilung findet: Steinthal sieht in ihr viel mehr "entarteten Atticismus" (S. 44) als die Keime einer neuen Sprachentwicklung. Warum z. B. driov [ngr. auti]

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt Gustav Meyer IF. II 125 ff. W. Str.

statt οὖc u. dgl. "Mangel an Feinheit" zeigen soll (65), sieht man nicht recht ein", wenn man nicht etwa mit der Mehrzahl der heutigen Griechen die Ansicht teilt, dass nur eine möglichst 'klassische' Schriftsprache 'εὐγενήc' und eigentlich allein existenzberechtigt sei. Doch hat in dem einen oder anderen Punkte Steinthal seine Ansicht nach Massgabe der neueren Forschungen geändert, so z. B. in der Erklärung des Akk. πόδαν (S. 58), oder neueren sprachwissenschaftlichen Anschauungen Rechnung getragen (vgl. S. 56 mit S. 420 der alten Auflage).

Der Abschnitt über den Kampf der Analogisten und Anomalisten erhielt nur kleinere Zusätze, neue Beispiele und Belege; einige Sätze sind weggelassen, die neuere Litteratur ist hinzugefügt. Die Litteraturangaben scheinen mir ziemlich eklektisch, soweit ich sie überschauen kann; so findet man Wachsmuths Schrift De Cratete Mallota nicht an der Stelle erwähnt, wo man sie füglich erwarten sollte, sondern ganz

gelegentlich an anderm Orte.

Die zweite Hälfte des Bandes, welche die eigentliche Grammatik der Alten behandelt, zeigt verhältnismässig die meisten Änderungen: Uhligs Neuausgabe des Dionysius Thrax, auf die Steinthals Darstellung sich aufbaut, wurde stetig berücksichtigt, ebenso Arbeiten über andere Grammatiker (Choeroboscus); die lateinischen Grammatiker wurden mehr herangezogen als es in der ersten Auflage geschehen, so z. B. ergab die Lehre der Lateiner von den Konjunktionen eine grössere Erweiterung (S. 325—327). Aber diese Änderungen erscheinen fast nur als blosse Zusätze oder Anmerkungen, denn als innere Umgestaltungen: nur der Abschnitt über die Kavóvec (S. 334 ff.) hat eine vollständige Umarbeitung (und Erweiterung) erfahren. Wie übrigens die Vorrede belehrt, sind alle diese Vermehrungen in der Darstellung der alten Grammatik ein Werk von M. Guggenheim. Aber ich wiederhole, dass trotzdem der Grundcharakter des Buches sich gleichblieb, und dass auch die Behandlung und Ausdehnung des Stoffes, sowie die sprachliche Form kein neues Aussehen bekommen haben.

Freiburg i. B.

A. Thumb.

Thumb A. Die neugriechische Sprache. Eine Skizze. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr 1892. 36 S. 8°. M. 1.

Vor Kurzem ist durch die Ernennung Krumbachers in München der erste Lehrstuhl für mittel- und neugriechische Philologie geschaffen worden, und in Dr. Thumb in Freiburg hat die Erforschung des Neugriechischen eine neue, zu besten Hoffnungen berechtigende Kraft gewonnen. Da ausserdem in Paris Psicharis sich bemüht einen Schülerkreis für die Behandlung neugriechischer Sprachgeschichte methodisch heranzubilden, und durch die Arbeit von Hatzidakis in Athen wohl auch in Griechenland der Boden für die wissenschaftliche Behandlung der Muttersprache allmählich vorbereitet werden wird, darf man erwarten, dass diese Studien der bisher ihnen gegenüber geübten Vernachlässigung endlich entrissen werden, und dass der Dilettantismus, der sich grade hier häufig so vorlaut auf den Plan gewagt hat - noch neuerdings erleben wir in Holland ein abschreckendes Beispiel dafür - dahin gejagt wird, wohin er es verdient. Die kleine Skizze von Thumb enthält eine frisch geschriebene Übersicht über die hier in Frage kommenden Probleme und ihre bisherige Behandlung und wird gewiss auch in weiteren philologischen Kreisen der Sache neue Freunde und Anhänger werben. Die bibliographischen Angaben in den Anmerkungen sind dankenswert; Vollständigkeit ist nicht erreicht, aber auch nicht erstrebt. Von romanischen Lehnwörtern hat Deffner in seiner in den siebziger Jahren erschienenen Zeitschrift Néa Ελλάς eine sehr unvollständige Liste gegeben; Pappadopulos hat sich in der Havbúpa XVII 217-226, 265-272 damit beschäftigt. Ich selbst hoffe in nicht allzu langer Frist eine Untersuchung über die romanischen Elemente im Neugriechischen vorlegen zu können. Die Einteilung der neugriechischen Mundarten, die S. 12 im Anschluss an Hatzidakis gegeben wird, kann wohl nur als eine provisorische gelten; alle solche mundartliche Klassifikationen, die auf eine lautliche Erscheinung gegründet sind, haben etwas sehr Problematisches, und die meisten griechischen Dialekte sind uns ja überdies noch so gut wie unbekannt.

Graz.

Gustav Meyer.

Ceci S. Appunti Glottologici. Turin Löscher 1892. 26 S. S.

Ausser einer kurzen gegen Fick gerichteten Polemik über den Namen Indogermanen oder Indokeiten enthält die kleine Schrift namentlich etymologische Untersuchungen. Es werden Roma, carmen, faber, proletarius, calamitas, amoenus, ambulare, orare, tot, damnum, flexuntes besprochen, paniculum statt -us, wie die Wörterbücher schreiben, gerechtfertigt, die Bedeutung von osk. castrovs, das Verhältnis von γίνομαι, γίνώςκω zu γίγν., von ίρός zu Ιερός, endlich die Bildung von μίν, viv untersucht. Den Hauptraum nimmt eine Studie über den Wandel von d zu r im Lateinischen ein, in der Verf. natürlich an der unrechterweise bekämpften Herleitung von meridies aus medi-dies festhält, cur = quod

mit ebensoviel Recht zurückweist, und Wandel von d zu r nur vor Labialen anerkennt, wie dies z. B. schon Thurneysen Ltrbl. f. rom. und grm. Phil. 1884 Sp. 141 ausgesprochen hatte. Ich will bei diesem Anlasse bemerken, dass in Abruzzenmundarten arbelá 'das Feuer mit Asche bedecken' genau dem röm. neap. abbelá entspricht, welch letzteres auf \*advelare zurückgeht. Wenn nun auch lautlich jenes arbela ein \*revelare sein könnte, so spricht doch die Bedeutung und die röm.-neap. Form eher für ein vulglat. \*arvelare. Die etymologischen Versuche sind nicht alle überzeugend, manche sicher verfehlt, namentlich carmen = casmen, wo r sich daraus erklären soll, dass nach dem Tone sm, sn, zu rm, rn, vor demselben zu m, n werden. Wo bleibt da pênis, prûna aus prusna, ahênus aus ajésnos, egēnus aus egésnus, farina aus bharizna, dúmus aus dusmus und vieles andere? Ansprechend ist die Erklärung von Roma, als 'Flussstadt'. Auf die übrigen einzugehen, würde zu weit führen. (Vgl. Anz. I 158).

Wien. Meyer-Lübke.

Consoli S. fonologia latina esposta secondo il metodo scientifico agli alunni delle scuole classiche, seconda edizione, Milano 1892, 206 S. kl. 8º. L. 1.50.

Valmaggi L. grammatica latina, Milano 1892, X u. 250 S. kl. 8°. L. 1.50.

Diese beiden nett ausgestatteten Bändchen bilden Nummer CXVII und CXVIII der 'Manuali Hoepli'. Consolis Lautlehre steht auf dem Grunde der vergleichenden Grammatik, doch sind C.s Anschauungen oft, namentlich wegen engen Anschlusses an Corssen, recht veraltet. Auch lässt die Darstellung bisweilen an Klarheit zu wünschen übrig; insbesondere will dem Ref. die Klassifizierung der Erscheinungen nicht zusagen. Besser gelungen ist Valmaggis Grammatik, die von der Lautlehre (wohl in Rücksicht auf Consoli) und Wortbildung nur einen kurzen Abriss, dagegen eine ausführlichere Flexionslehre und Syntax enthält. Sie erhebt sich allerdings fast nirgends über das Niveau einer Schulgrammatik, befleissigt sich aber knapper und klarer Darstellung. Bei einer zweiten Auflage wird namentlich S. 77 in dem Satze "accanto a -runt è in uso eziandio la desinenza -re, per es. laudauere deleuere legere audiuere ecc." die Quantität des -re zu bessern sein.

Breslau.

F. Skutsch.

Sjöstrand (Nils) De futuri infinitivi usu Latinorum quaestiones duae. Lundae Hj. Möller 1892. 8°. 1 Bl. 55 S.

Die Arbeit zerfällt in zwei Teile. Im ersten 'de Lati-

norum usu infinitivi futuri passivi' (S. 1-27) wird nachgewiesen, dass die Umschreibung des inf. fut. pass. durch 'fore ut' und 'futurum esse ut' keineswegs so verbreitet war, als häufig in grammatischen Werken gelehrt wird (in der Litteratur von Plautus bis Suetonius findet sich 100 mal der Infinitiv selbst, 50 mal fore ut, 23 mal futurum esse ut), und dass die nämliche Umschreibung des inf. fut. act. in 123 Fällen gegen 18 'libera' war, d. h. nicht etwa auf dem Mangel des betr. Supinums beruhte. Im zweiten 'de infinitivo futuri ad verbum sperandi relato' (S. 28-55) wird der grammatischen Vorschrift, sperare fleissig mit 'fore ut' zu konstruieren, der Todesstoss (plaga mortifera) versetzt, indem 306 Akkusative mit inf. fut. und über 162 Akkusative mit Infinitiv von posse gegen das nur 27 Mann zählende Häuflein von Umschreibungen ins Feld geführt werden. Bei der Sammlung für den ersten Teil hätte der Verf. auf die Infinitive auf uiri achten sollen, welche Brandt Archiv f. lat. Lexikogr. II 348 ff. (vgl. III 457) der Vergessenheit entzogen hat.

Paris. Carl Weyman.

Körting G. Lateinisch-romanisches Wörterbuch, Paderborn F. Schöningh 1891, VI S. und 828 Kol. und 174 S. Lex. 8. Mark 22.

Körtings Werk soll uns veranschaulichen, "in welchem Umfange der lateinische Wortschatz (abgesehen von Eigennamen, soweit diese nicht Appellativa geworden) auf volkstümlichem Wege in die romanischen Schriftsprachen übertragen worden ist". Zu diesem Zwecke werden lateinische Grundworte — Lehnworte lateinischen Ursprungs und gelehrte Bildungen eingerechnet - mit den dahinter angeführten romanischen Nachkommen in alphabetischer Ordnung zusammengestellt. Die erst in romanischer Zeit aus lateinischen Bestandteilen gebildeten Wörter sind durch eckige Klammern gekennzeichnet; das einem Worte ohne Klammer vorgesetzte Sternchen bezeichnet eine vulgärlateinische Grundform, die nach Ausweis der romanischen Sprachen existieren musste, aber aus lateinischen Texten unbelegt sein soll. Ausserdem findet man hier auch diejenigen nicht-lateinischen (germanischen, arabischen u. a.) Elemente, durch welche verloren gegangene lateinische Worte ersetzt oder dem Latein noch unbekannte Begriffe bezeichnet worden sind.

Da Körting die Ergebnisse der in den letzten Jahrzehnten mit grosser Rührigkeit betriebenen lateinischen und romanischen Laut- und Wortforschung gewissenhaft und kritisch

abwägend zusammenfasst, so ist seine Arbeit in hohem Grade geeignet, das etymologische Wörterbuch von Diez zu ergänzen und unsere Kenntnis der römischen Umgangssprache, deren Wortschatz den Grundstock des Romanischen bildet, zu fördern. Die Auswahl der hauptsächlich im Anschluss an G. Gröbers Sammlungen (Archiv f. lat. Lex. I-VII) aufgestellten lateinischen Substrate liefert uns den Beweis, dass nicht alle Abweichungen vom Schriftlatein, die uns durch Inschriften. Handschriften und Grammatiker bezeugt sind, als vulgärlateinisch zu gelten haben, und dass man nicht zu bedauern braucht, dieses Material werde zu Gunsten der Kombination zurückgestellt, falls das Korrektiv der romanischen Sprachen Indem wir auf diese lateinischen Grundworte unsere Bemerkungen beschränken, betonen wir vor allem, dass es Körting im Grossen und Ganzen gelungen ist, das von den klassischen Philologen gesammelte Material zu beherrschen und für seinen Zweck zu verwerten. Im Nachstehenden machen wir auf einzelne Versehen und Mängel aufmerksam; es wird nämlich manches mit einem Sternchen versehene Grundwort aus lateinischen Quellen belegt, die Quantität anders bestimmt. die romanische Bedeutung an das Lateinische angeknüpft. schliesslich ein anderes Genus oder ein anderes Substrat angesetzt.

Nr. 20 den rom. Formen (ital. avellana, fr. aveline) liegt avelana (nux) zu Grunde, bei K. E. Georges, Lexik. d. lat. Wortformen (Leipzig 1890) s. v. abellana belegt.

34 abismus (= abyssus) scheint nicht vulgärlateinisch zu sein; es konnte im Mittelalter nach Christianismus u. a. umgebildet werden (vgl. K. Sittl, Jahresbericht über Vulgärund Spätlatein 1884—1890. Jahresber. über d. Fortschritte d. klass. Altertumsw. LXVIII S. 284).

42 das richtige Grundwort für das fr. arracher wird wohl abradico (= eradico) sein, denn adradico heisst nur 'Wurzel fassen', wie aus port. arreigar, span. araigar hervorgeht. Die Bemerkung im Nachtrag zu Nr. 42: "Auch Gröber, Archiv f. lat. Lex. VII 34, setzt \*adradicare an", beruht auf Versehen.

46 die rom. Formen mit geschlossenem o-Laut (ital. ascondo statt ascondo u. a.) weisen auf lat. ascundo zurück, eine Anlehnung an fundo, tundo u. ä. Vgl. abscundo bei Firm. Mat. math. I 2, 83. Rutil. Nam. I 119 Vindob. Agnell. scr. Lang. 287, 15. 380, 24. Das ital. nascondo geht auf inabscondo zurück, vgl. inabsconsus bei Irenaeus I 5, 4. Zu den rom. Nachkommen füge: prov. rescondre, portg. escondir. Vgl. im allgemeinen Ph. Thielmann, Archiv f. lat. Lex. VI 151. 163—167 ('Abscondo mit Erläuterungen').

47 belegt ist das Partizip absectus (Archiv f. lat. Lex. V 508).

51 zu absque (= praeter), lomb. asca vgl. Archiv VI 209, 212.

60 zu \* accadisco (= span. acadecer) vgl. das Primitiv cadisco bel Theod. Prisc. 2, 2 (Archiv I 491).

101 die Form acrus (neben acer, ital. acro, agro) kommt öfters vor (Georges, Wortformen s. v. acer).

104 H. Nettleship belegt acetosus aus Apicius (vgl. seine Contributions to latin lexicography, Oxford 1889 s. v.).

107 für das von Tobler angenommene Substrat achariaster (von acharis = ἄχαρις; vgl. fr. acariātre) spricht besonders die analoge Bildung opiniātre 'starrsinnig' = \*opiniaster (von opinio), die ebenso wie acariātre erst im XVI. Jh. auf gelehrtem Wege zu Stande kam. Die Ableitung von einem gar nicht existirenden Verbum \*acarier ist zu verwerfen.

190. 191. 192 die Sternehen vor iaiuno, adiungo, adiuto sind zu tilgen. Für die Nebenform iaiuno (= ieiuno; span. ayunar; rum. ajuna) findet man Belege in der Itala: Luc, 3, 20 (Cantabr.); Act. Apost. 10, 30. 13, 3. Vgl. noch Archiv VII 527 f., wo F. Skutsch die Form iaiunus bei Plantus herstellt.

210 das rumānische armasar (ähnlich albanesisch) 'Zuchthengst' lässt ein armissarius (= admissarius) voraussetzen. Diese Form kommt vor bei den Scriptt. r. rust. und in der Lex salica (vgl. Ceci: Appunti glottologici, Turin 1892).

240 das Compositum adtunc (= rum. atunci, altfr. adonc) findet sich bei der Aquitanierin Silvia (um 390 n. Chr.) in ihrer Peregrinatio ad loca sancta. Die Sprache der Verfasserin ist für die Romanisten sehr wichtig; wir verweisen in dieser Beziehung auf E. Wölfflin, Archiv IV 259 ff. und P. Geyer, daselbst S. 611 ff.

280 das ital, stima (= fama) bietet schon der Cod. F. 316 auf Montecasino saec. X, der ein Fragment von Glossae spiritales secundum Eucherium episcopum' enthält. Vgl. K. Wotke, Archiv V 507.

509 zur Etymologie von ambulo vgi. Ceci, App. glottol. (es soll auf ambulus — ἄγγελος zurückgehen, das mit ambire volksetymologisch verbunden wurde).

621 die aktive Form anxiare (= ital, ansciare u. a.) kommt in der vorhieronymischen Version des Jakobusbriefes im cod. Corbeiensis vor, 5, 13 anxiat aliquis ex vobis, oret. Ebenso Psalm. 60, 3. 142, 4. Vgl. H. Rönsch in Vollmöllers RF. III 335; derselbe in Jahrb. f. rom. und engl. Lit. VIII 69 (= Collectanea phiiologa von H. Rönsch, berausg. von C. Wagener (1891) S. 137, 284).

670 das Sternchen vor aprico ist zu tilgen.

792 wenn an die Stelle von hirundo 'Schwalbe' das Wort harundo (ital. rondine) trat, so kann daran erinnert werden, dass sich hirundo nicht halten konnte, weil es in der vulgären Aussprache (hirudo) mit hirudo = 'Blutegel' zusammenfiel. Charakteristisch ist die Stelle der 'Differentiae similium orationis partium' (herausgeg. von J. W. Beck, Groningen 1883) S. 38: Inter arundinem et hirundinem (sc. hoc interest): arundo canna est ab ariditate dicta, hirundo avis est quae tignis adhaeret.

898 zur rom. Sippe, die auf lat. auca 'Gans' zurück-

geht, gehört noch venetian. oco, oca.

900 zu aucellus vgl. H. Rönsch, ZföG. 1883 S. 9.

919 ital. oreglia, fr. oreille, span. oreja u. a. verlangen oricula (oricla = auricula) als Etymon. Oricula bei Cicero ad Quint. fr. 2, 13, 4 nach dem cod. Medic. (Archiv VI 84). Andere Belege bei Georges, Wortform. s. v. auricula. Die Append. Prob. 198, 11 auris non oricla. Vgl. oricilla, Catull. 25, 2. Das Deminutiv auricula gab seine ursprüngliche Bedeutung auf zuerst bei Arnobius VI 15: auriculas (= aures), nasos, buccas, labra, oculos; daselbst VII 34.

1447 zu caballus vgl. Rittweger-Wölfflin: Was heisst

das Pferd? (Archiv VII 316 ff.).

1541 den rom. Formen: ital. gámbero, span. gámbaro entspricht lat. gammarus bei Varro r. r. 3, 11, 3 (codd. PAB.) und gambarus Notae Tir. p. 182: congrus gambarus; Caper (VII) 108, 13 K. camarus non cambarus. Vgl. Georges, Wortf. s. v. cammarus.

1631 zu captiare 'fangen, jagen' vgl. captiosus 'auf

Jagd bedacht' (Archiv VII 183).

1872 das venetianische cesendolo geht auf cicendula (Servius zu Verg. Aen. I 727) zurück. Die (an candela angeglichene?) Form cicindela (= ital. cicindello) ist wahrscheinlich eine spätere Bildung. Vgl. O. Keller, Lat. Volksetymol. (Leipzig 1891) S. 353.

1897. 1898 die vorausgesetzten Substrate cinquaginta, cinque sind inschriftlich öfters nachweisbar. Vgl. M. Ihm: Vulgärformen lat. Zahlwörter auf Inschriften (Archiv VII 66. 70). Dieser Artikel ist auch bei anderen Zahlen zu vergleichen. Vgl. jetzt F. Skutsch, Plautinisches und Romanisches, Leipzig 1892 S. 23 f., 159 ff.

1976 cocina führt H. Rönsch (ZföG. 1886 S. 592) als

in den Glossen vorkommend an.

1979 für cocere (= coquere) Belege bei G. Gröber, Archiv VI 382.

2100 ital. canopè 'Ruhebett' lässt canopeum (statt co-

nopeum, griech. κωνωπεῖον) voraussetzen. Die Form findet sieh in einem Briefe einer unbekannten Frau (VI Jh.?) bei Caspari: Briefe, Abhandlungen und Predigten (Christiania 1890) 8. 180: nequaquam canopei sponsalis (Brautbett) limen ingreditur. Es mag hier eine volksetymologische Umbildung nach der üppigen Stadt Canopus vorliegen. Fr. span. ptg. canapé beruhen auf \* canapa, das an canaba 'Bude, Niederlage' angeglichen wurde.

2479 zu fr. démontrer (= demonstrare) vgl. demontrare in dem oben genannten Briefe einer Frau S. 181 (nach dem

cod. Sangall. saec. IX): ut circumferas et demontres.

2484. 2659 fr. la dent und la douleur verlangen dens und dolor femin. gen. Dieses Genus haben beide Wörter bei Gregor von Tours, vgl. M. Bonnet: Le latin de Grégoire de Tours. Paris 1890 (Genus).

2775 ital, chiesa, fr. église u. a. verlangen eclesia (statt ecclesia), eine Form, die H. Rönsch aus einigen Palimpsesten (V—VI Jh.) der Ambrosiana belegt (ZföG. 1885, Heft 6).

2790 ital. gettare geht auf iecto (= iacto) zurück, nicht auf čiecto. Belegt ist iecto, -are aus Gloss. Ampl. p. 325, 17 bei Rönsch, ZföG. 1887 S. 96, wo auch mehrere Stellen für iectus = iactus zu finden sind. Vgl. noch 'Ein Ermahnungsschreiben' bei Caspari, Briefe usw. S. 175: iectare pallium (nach einem Münchener Codex saec. X). Das Etymon iactare nimmt J. Stürzinger (Archiv VII 450) an.

2839 da lat. i im Romanischen sowohl in offenen Silben als auch in roman. und latein. Position als i erhalten ist (z. B. ital. dico, fr. dis = lat. dleo; ital. principe, fr. prince = lat. principem), so muss für ital. riccio 'Igel', altfr. eriçon, span. erizo usw. als Grundform lat. ericius mit langem i (nicht ericius) angesetzt werden. Es ist einer von den Fällen, wo die latein. Quantität aus dem Romanischen bestimmt wird. So verlangen z. B. ital. tizzo, fr. tison lat. titio 'Feuerbrand', nicht titio, wie das Lexikon von Georges angibt.

3224 ital. fitto 'eingesteckt', span. hito 'fest' u. a. gehen auf das Partizip fictus (= fixus) zurück, welches bei Lucrez einmal (III 4 ficta vestigia), bei Varro öfters vorkommt, r. r. III 7, 4 tabulae fictae, III 3, 2 adficta villae, III 9, 7 cubilia adficta, Vgl. H. Keil, Comment. in Varronis rer. rust. libros

(Leipzig 1891) S. 254.

3266 das ital. finanza 'Summe', fr. finance kann man semasiologisch an das Lateinische anknüpfen. In dem von Hildebrand (Göttingen 1854) herausgegebenen Glossar des Pariser Codex Nr. 7690 kommt finis als Synonymum von vectigal vor: p. 289, 56 vectigal, finis vel exactio publica, qui ad vietum pertinet. Diese Bedeutung entwickelte sich unter dem Einflusse des gr. τέλος, das sowohl finis als auch vectigal bedeutete. Vgl. H. Rönsch, Semasiolog. Beiträge zum lat. Wörterb. I Heft. Leipz. 1887 s. v. finis (auch

in Vollmöllers RF. III 331).

3269 ital. finto, fr. (faint) feint setzen das vulgäre Partizip finctus (von fingo) voraus, das sehr oft in den lat. Texten vorkommt: vgl. Georges, Wortform. s. v. fingo, und unsere Anmerkung zu Anonymus Advers. aleatores 7, 6 (Erlangen 1889).

3350 das für altfr. flueve geforderte Substrat flövius (statt flüvius) ist inschriftlich belegt (Georges, Wortform. s. v. fluvius). Ueber das Vorkommen der Konkurrenzwörter fluvius und flumen in der Literatur vgl. E. Wölfflin, Archiv VII 588 ff. ('Fluvius, fluvia, flumen').

3407 das Substrat fortia, -am (ital. forza, fr. force) findet sich bei Commodian, Apolog. 40, 312, 571. Das Reichen-

auer Glossar aus dem VIII Jh. bietet: vim, fortiam.

3456 fricdus (= frigidus) in der Appendix Probi 198, 3 ist als blosser Schreibfehler anzusehen. "Das sard. frittu verlangt eine direkte Verbindung mit umbr. frehtu", nach K. Ullmann: Die Appendix Probi (RF. VII 176, 199). Diese Abhandlung (S. 145—226) ist für Latinisten und Romanisten von Belang. Vgl. F. Skutsch, Plautinisches und Romanisches, Leipzig 1892 S. 43.

3677 zu glacia (statt glacies) vgl. Georges, Wortform.

s. v. glacies.

Vor 3754 wäre \*grassiare (= \*crassiare) einzuschieben; vgl. fr. graisser 'einfetten'.

4128 das rätorom. emparar 'fragen' geht wohl auf das

Decompositum \*impatrare (statt impetrare) zurück.

4839 fr. linceul, sard. lentólu, span. lenzuéla usw. fordern als vulgăre Grundlage linteólum (statt lintéolum) mit betonter Paenultima.

4846 zur volksetymologischen Umbildung von γλυκύρριζα

zu liquiritia vgl. O. Keller, Lat. Volksetym. S. 63.

4873 nach K. Sittl (Jahresb. über Vulgär- und Spätlatein 1889—90 S. 284) sind die rom. Formen: prov. span. langosta, ptg. lagosta (= lat. locusta) als angusta mit dem Artikel aufzufassen.

5341 missa; vgl. die inhaltsvolle Abhandlung von P. Odilo Rottmanner: Ueber neuere und ältere Deutungen des Wortes missa. Theol. Quartalschr. 1889 S. 531—557.

5892 ital. paréte, fr. paroi, span. paréd lassen ein pariétem (parétem) als Grundform (mit dem Hochton auf Paenultima, statt parietem) voraussetzen. Die Form paretes kommt vor: CIL. VI 3714. Vgl. W. M. Lindsay, Archiv VII 596 f.

("Spuren vulgär-lateinischer Betonung bei den alten Dramatikern").

5924 Belege für passar (= passer) bei H. Rönsch, RhM. 1879 S. 502; Georges, Wortform. s. v. passer. Vgl. K. Ullmann,

Die App. Probi (RF, VII 182), .

6342 über praestare im Sinne von fr. prêter in den juristischen Texten spricht Fitting, Ueber einige Rechtsquellen der vorjustin. spätern Kaiserzeit (Zeitschr. f. Rechtsgesch. XI 224).

6598 die Nebenform rabia (= rabies; ital. rabbia, span. rabia n. a.) ist nachgewiesen bei H. Rönsch in den RF. II

468; vgl. Georges, Wortform. s. v. rabies.

6661 zu streichen ist raptiare; als Grundwort für port.
rausar, rousar gilt rapsare (Archiv V 131), aus Bell. Afric.
73, 3 und Gellius 2, 6, 5 belegt. Vgl. noch Georges Wortform.
s. v. rapto.

6914 ital. rido, ridere, fr. rire u. a. gehen auf rido (statt rideo), ridere zurück (nicht auf ridere). Belege für das geforderte Substrat bei Georges, Wortform, s. v. rideo.

7189 die für das ital. scabbia anzusetzende Grundform scabia stelle ich in der pseudocypr. Schrift Adv. aleat. 2, 6 nach den handschriftlichen Spuren her. Vgl. Commentationes

Woelfflinianae (Leipzig 1891) S. 374.

8219 ital. Partiz. tolto zu togliere verlangt lat. toll(i)tus (statt sublatus) als vulgāre Grundlage. Vgl. tultus — sublatus bei Gregor. Magn. in Job. 28 de terra tultus. Andere Belege bei Rönsch, Hilgenfelds Zeltschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 410 s. v. abstulitum.

8263 zur übertragenen Bedeutung von tortum (ital. torto 'Unrecht') finden wir einen Ansatz schon bei Cicero, Caecin. 77 verbo ac littera ius omne torqueri ('verdrehen').

8802 die vulgäre Form roco, -are (statt vacare; vgl.

sard. bogare) kommt bei Plautus vor: Cas. 3, 1, 13.

Ich schliesse, indem ich dem aufrichtigen Danke Ausdruck gebe, zu dem die klassischen Philologen G. Körting für sein anregendes Buch verpflichtet sein sollen, und zugleich in Bezug auf dasselbe Horazens Worte in Erinnerung bringe: Nocturna versate manu, versate diurna.

Freiburg I. d. Schweiz. Adam Miodoński.

Grundriss der germanischen Philologie. Herausgegeben von Hermann Paul. Erster Band. XVIII und 1138 S. Lex. 8°. Strassburg Karl J. Trübner 1891. M. 18.

Der erste Band von Pauls Grundriss liegt vollendet vor. Mit Ihm sind Sprachgeschichte und Mythologie zum Abschluss gebracht, also grade die Teile, die für die Leser des Anzeigers von besonderm Interesse sind. Besprechungen des Bandes sind schon mehrere erschienen; meines Wissens aber nur solche, wo der ganze ungeheure Stoff dem Urteil eines einzigen Rezensenten unterbreitet war. Da aber ein einzelner die verschiednen germanischen Sprachen unmöglich in dem Grad beherrschen kann, dass er überall ein selbständiges Urteil abzugeben vermag, wird es rätlich sein, von diesem Verfahren abzuweichen und die einzelnen Abteilungen gesondert zu betrachten. Nur so wird ein tieferes Eindringen möglich. Eine eingehnde Besprechung ist aber um so wünschenswerter, als eine zweite Auflage nicht allzulang auf sich warten lassen wird. Ich glaube daher, die Fachgenossen können ihren Dank dem Verleger, der sich durch die Anregung zu dem schönen Unternehmen ein ganz hervorragendes Verdienst um die germanische Philologie erworben hat, und dem Herausgeber, der seiner schwierigen und verantwortungsvollen Aufgabe in so glänzender Weise gerecht geworden ist, nicht besser abtragen, als wenn sie in gemeinsamer Arbeit an dem grossen Werk mitzuschaffen versuchen, wenn sie dadurch, dass sie auf Lücken und Versehn aufmerksam machen, ein Scherflein zur neuen Auflage beisteuern.

In diesem Sinn sind die folgenden Kritiken geschrieben.

Darf ich mir persönlich noch einige Wünsche allgemeiner Art erlauben, so möcht ich vor allem darauf dringen, dass in der neuen Auflage die germanische Ethnographie nicht fehle. Dass sie gegenwärtig mangelt, ist vielleicht die empfindlichste Lücke des ganzen Werkes.

Zum andern scheint es mir nicht ganz billig, dass sich unter dem verheissungsvollen Titel 'Sprachgeschichte' im wesentlichen nur Laut- und Formenlehre verbergen. Die Syntax ist nur ganz ausnahmsweis einmal berücksichtigt. Auch dem müsste bei der Neuauflage abgeholfen werden, wenn es irgend-

wie möglich ist.

Endlich wär es eine sehr willkommene Konzession an das ausnahmslos wirkende Trägheitsgesetz, wenn statt der beiden mächtigen Bände, die schier Quartanten gleichen, in Zukunft deren vier, in kleinerm Format, erscheinen würden. Der erste könnte die einleitenden Disziplinen — mit Einschluss der Ethnographie — in sich vereinigen, der zweite und dritte die Sprach- und die Litteraturgeschichte umfassen, während dem letzten die Darstellung der Kultur vorbehalten bliebe.

Wilhelm Streitberg.

Paul H. Methodenlehre, I 152-237.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass unter den Germanisten der Gegenwart keiner von je eifriger und mit grösserem Erfolge bestrebt gewesen ist, den Mitforschenden den kritischen Blick zu schärfen, die Grundlagen unserer Forschung, die Haltbarkeit unserer Hypothesen zu prüfen als Hermann Paul. So war er wohl auch der berufenste Verfasser einer Methodenlehre der germanischen Philologie. Die Partie seines 'Grundrisses', welche diesen Titel führt, versteht es in der That, die in dem grossen Betriebe dieser Wissenschaft allenthalben herrschenden Methoden mit nüchterner Unbeirrtheit festzulegen. Wie das Material zu sichern und zu sichten, bei der Interpretation, Textkritik, Kritik der Zeugnisse, wie es zu Sprach- und Litteraturgeschichte zu verknüpfen sei, wird eingehend dargethan. Schlagwörter sind absichtlich vermieden. Aus den leidenschaftlichen Kämpfen der letzten Jahrzehnte aber bieten sich methodische Irrtümer und Fehler dem Verfasser, der an diesen Kämpfen einen ehrenvollen Anteil genommen hat, in reicher Fülle dar. Ex abundantia cordis os loquitur.

Freilich neue Anregungen sind aus der Methodenlehre kaum zu erhalten. Über die für Textkritik, Interpretation und Kritik der Zeugnisse geltenden Methoden sind wir alle einig oder sollten es doch sein. Auf dem Gebiet der Litteraturgeschichte werden wir nachgerade mit methodologischen Schriften Berufener und Unberufener überschwemmt; selbst solche, welche auf prinzipiell anderm Standpunkte stehen, werden zugeben müssen, dass Paul in durchaus ruhiger, objektiver Weise zusammenfasse, wie sich die Philologie am Ausbau der Litteraturgeschichte beteilige. Auf dem Gebiet der Sprachgeschichte steht sich Paul mit seinen eigenen Prinziplen' allzusehr im Lichte. - Bis zu einem gewissen Grade liegt offenbar bewusste Zurückhaltung vor. Da die Methodenlehre sich in erster Linie an angehende Jünger der germanischen Philologie wendet, so war es notwendig, nur allgemein Gültiges und Anerkanntes zu bieten.

Ich glaube, sie hätte sich trotzdem mit Leichtigkeit für alle Leser noch anregender gestalten lassen, wenn sie von vornberein etwas deduktiver angelegt wäre. Dass all diese komplizierten Methoden sich beim Betriebe der germanischen Philologie — der Philologie überhaupt — mit Notwendigkeit aus primitiverem Verfahren entwickelt haben; dass bestimmte Typen allenthalben zu Grunde liegen; dass beispielsweise immer auf dieselbe Art durch Parallelisieren verschiedener Data das gemeinsame unbekannte x eruiert wird, ganz gleich ob es sich um Interpretation einer Textstelle, Charakteristik

eines Dichters, Charakteristik ganzer Kulturperioden handelt; das tritt trotz der allgemeinen Vorbemerkungen nicht deutlich hervor. Herbert Spencers Psychologie giebt hier fruchtbare Gedanken an die Hand.

Wäre auf diese Weise in der Zusammenfassung des Gemeinsamen und der Heraushebung der spezifischen Unterschiede noch grössere Einfachheit möglich, so werden auf der andern Seite die Einzelheiten etwas gar zu sehr nach allen Seiten herumgedreht und ich glaube gerade für Anfänger, unnötig ins Detail verzettelt. Welchen Zweck hat es z. B. nahezu sämtliche Möglichkeiten, weshalb ein Text auch demjenigen, für den er bestimmt ist, nicht immer vollständig verständlich sein kann, auf 12 Zeilen vorzuführen? (Man ver-

gleiche § 14 Alinea 3.)

Mir scheint eine solche Akkuratesse auf einer Überschätzung des Wertes zu beruhn, den verstandesmässige Belehrung beanspruchen darf, und von dieser Überschätzung ist Paul nicht ganz freizusprechen. Es wäre wohl erspriesslich in einer Methodenlehre zwischen Heuresis und Kritik scharf zu scheiden. Die erstere geht - daran kann keine Methodenlehre etwas ändern - in den allermeisten Fällen unbewusst, ich meine, den Assoziationsgesetzen entsprechend, mechanisch vor sich. Das liegt nun einmal in der Begrenztheit unseres Bewusstseins. Wollten wir jeden einzelnen Schritt überlegen, wir würden weder weit noch sicher marschieren. Die Ergänzung des Gegebenen, meint Paul (§ 8 Al. 3), müsse damit beginnen, dass man sich sämtliche Möglichkeiten der Kausalverknüpfung vergegenwärtigt. Ein wenig Nachdenken zeigt, abgesehen von ein paar Fällen, wo man es mit einer ganz beschränkten Anzahl von Möglichkeiten zu thun hat, die Unanwendbarbeit oder Unzweckmässigkeit eines solchen Verfahrens. Überlegt etwa der, welcher eine neue Etymologie macht, wirklich immer, ob nicht die betreffenden Worte, die er vergleicht, auf dem und dem Wege aus einer nicht-idg. Sprache entlehnt und so oder so durch die Dialekte gelaufen seien? Nur bei ganz bestimmten Besonderheiten der Form oder Bedeutung werden ausser der nächstliegenden Möglichkeit der ursprachlichen Abstammung noch andere ins Bewusstsein treten. Wahr ist aber, dass die Kritik - am Besten eigene, im Notfall fremde - wo es darauf ankommt, sich zu fragen hat, ob es nicht neben der zuerst oder ausschliesslich betonten Möglichkeit noch andere gebe. Um so schlimmer, wenn es viele giebt. Paul hat ganz recht, wenn er betont, dass man sich in erster Linie stets über die Bedeutung des Wortes 'beweisen' klar sein müsse. Aber wieviel können wir denn in den Geisteswissenschaften überhaupt 'beweisen'?

Berlin, 10. Juli 1892. Victor Michels.

Sievers E. Phonetik I 266-99.

Bei der Betrachtung der ersten Abteilung des V. Abschnittes (Sprachgeschichte): 'Phonetik' von Eduard Sievers, werde ich mich im allgemeinen auf das sachlich oder methodisch von des Verfs. 'Grundz. der Phon.' Abweichende beschränken dürfen, zumal ich die neueste Auflage dieses allbekannten Handbuches s. Z. in den 'Engl. Stud.' (X S. 298—305) ziemlich eingehend besprochen und vieles Einzelne daraus in meinen 'El. der Phon.' usw. erörtert habe.

In dem zuerst in der 2. Aufl. wesentlich im Anschluss an Sweet gemachten Zusatz zu § 1 der 'Grundz. der Phon.' (3 S. 8) bemerkt Sievers, dass eine streng systematisch vorgehende Phonetik bei der Untersuchung des Satzes beginnen. zur Zerlegung des Satzes, d. h. zur Untersuchung der einzelnen Sprechtakte und der Silben als Glieder dieser Sprechtakte übergehen und dann erst die Analyse der Silben als solcher und die ihrer Einzellaute anschliessen müsste. Aus praktischen Gründen pflege man aber auch beim Studium der Phonetik vom Einfachen zum Komplizierten fortzuschreiten, und diese Methode habe er denn auch in seinem Buche festgehalten. Die obige Forderung wird damit begründet, dass allein der Satz ein in der Sprache selbst gegebenes, direkt zu beobachtendes Objekt sei, das Wort, die Silbe, der Einzellaut aber gar oft im Satze verschiedene Gestalt annähmen, während zugleich Sievers selbst betont, dass auch der Satz beim mündlichen Ausdruck Veränderungen erfahren kann: "z. B. diejenigen, welche derselbe 'Satz' erleidet, wenn er als einfache Aussage, als Ausrufs-, als Fragesatz etc. verwandt wird, u. a. m. ". Dieselbe Forderung des Ausgehens vom Satze wird nun in dem uns vorliegenden Abriss der Phonetik nicht nur ebenfalls aufgestellt, sondern es wird auch, m. E. nicht zum Vorteil der Darstellung, entsprechend verfahren, sobald in einem 1. Kapitel "das menschliche Sprachorgan und seine "Thatigkeit" geschildert ist. Unter einem Satz haben wir nach dem einleitenden § 1 eine in sich geschlossene Lautmasse zu verstehen, welche in einem gegebenen Zusammenhange (sei es der Rede, sel es der Situation überhaupt) einen bestimmten Sinn (Gedanken oder Stimmung) zum Ausdruck bringen soll. Diejenige Art der Satzanalyse, welche zu der Disziplin der allgemeinen Phonetik führt, soll, von dem Inhalt und der grammatischen Form des Gesprochenen ganz absehend, ihr Augenmerk lediglich auf dessen Lautmassen und ihre Erzeugung richten. Wenn Sievers auf dieser rein äusserlichen Auffassung der Phonetik bestehen will, so müsste er konsequenterweise nicht vom Satze, sondern wie Sweet von breathgroups ausgehen und sich nicht darum kümmern, ob diese

breath-groups zum Teil der logischen Einteilung in Sätze entsprehen ("Hist. Eng. Sounds" S. 14) oder nicht. Wirklichkeit scheint es mir für die sprachgeschichtliche Phonetik wenigstens ganz unmöglich, den Inhalt und die grammatische Form des Gesprochenen ausser Acht zu lassen. Die Rhythmik der breath-groups nicht nur ist vom Satzakzent, sondern auch die Rhythmik der 'Sprechtakte' (stress-groups) vom Wortakzent ganz wesentlich beeinflusst, was ja auch in praxi in allen phonetischen Darstellungen zum Ausdruck kommt (so auch hier § 50). Zudem sind die 'Sprechtakte' immer mehr oder weniger willkürliche Ansätze. In § 7 zerlegt denn auch Sievers den Satz zunächst doch nicht in Sprechtakte, sondern in Silben, wenn auch die folgende Einzelbesprechung die erwartete Reihenfolge herstellt. Der Grund der anfänglichen Umkehrung ist, dass Sievers bei der Definition des Sprechtaktes die Silbe nicht wohl entbehren kann. (Andere Schwierigkeiten berührt er § 9 und 'Grundz.' s S. 205.) Hier wie bei der Behandlung der Silbenfrage selbst (auf die ich nach dem einleitend Bemerkten hier nicht eingehe) spielen Nachdruck (Stärke), Dauer, Schallfülle eine so wichtige Rolle, dass sich wohl die Vorausnahme dieser erst im 6. Kapitel zum Teil besprochenen Grundeigenschaften empfohlen hätte. Auch sonst hätte eine Abänderung der Disposition manche Wiederholungen unnötig gemacht. So sind die Sprachlaute ihrer Art nach (§ 12) im 2. Kapitel: "Der Satz und seine Glieder", darunter als 'eigentliche Sprachlaute' auch die nachher als solche mit Recht übergangenen 'Gleitlaute', - die "Gruppen der Sprachlaute", womit hier nicht etwa Silben oder Sprechtakte, sondern Klassen gemeint sind, im 3. Kapitel, - die "Sprachlaute im einzelnen" im 4. Kapitel vorgeführt, usw. Beiläufig sei bemerkt, dass in diesem letzteren Kapitel die Einteilung in 'Sonorlaute' (sogar ohne den Zusatz 'ursprüngliche') und 'Geräuschlaute' beibehalten ist, wobei auch die Begründung, es handle sich hier um "in der grammatischen Terminologie hergebrachte praktische Gruppennamen", nicht für zutreffend gelten kann. Auch das missverständliche 'Konsonant' im Gegensatz zu 'Sonant', wonach z. B. i im Diphthong ai 'Konsonant' ist, ware m. E. besser aufgegeben.

Nicht für glücklich halte ich die Bestimmungen, wonach sich Vokale und Liquidae durch dorsale und marginale (koronale und laterale) Artikulation, Sonore und Spiranten
durch den Mangel eines deutlichen Engenreibungsgeräusches
unterscheiden (§ 22). Sievers selbst spricht nachher (§ 28)
von koronalen oder dorsalen l, und umgekehrt giebt es koronal, ev. lateral gebildete Vokale z. B. im Englischen (\*Phon.

Stud. V S. 14) und im Deutschen (ebenda § 215). Das Charakteristische für die Unterscheidung ist der Grad der Mundoffnung: bei den Vokalen Offnung, bei den Spiranten Enge, die bei den Liquiden r, l eigentümlich modifiziert ist: bei r ursprünglich wohl Wechsel von Verschluss und lockerer Enge ('Phon. Stud.' V S. 281), bei I Verbindung von medianem Verschluss mit seitlicher ebensolcher Enge, wonach Wechsel von r und l nicht mit Sievers (§ 30) auf Abwesenheit des Rollens gedeutet zu werden brauchte. - Die Verschlusslaute. welche nach § 12 und 17 Kombinationen von 'Prohibitivstellung' und Explosion bilden, werden nach der Art, wie die Aufhebung des Verschlusses bewerkstelligt wird, jetzt (§ 35) zunächst in 'Sprenglaute' und 'Lösungslaute' eingeteilt. Ist es richtig, dass die Tenues der romanischen und slavischen Sprachen zu der ersteren Klasse gehören, bei welcher "der Verschluss durch einen plötzlichen, auf den Moment der Verschlusslösung konzentrierten Luftstoss geradezu gesprengt" wird? Bei der zweiten Klasse soll die Lösung mindestens vorwiegend auf eigener freiwilliger Muskelwirkung der schliessenden Teile beruhen.

Einen grossen Fortschritt in praktischer Hinsicht sehe ich in dem 6. Kapitel: "Akzent und Quantität", verglichen mit den in dem Abschnitt "Vom Bau der Silben, Worte und Sätze" der Grundz.' zerstreuten §§ über dieselben Dinge. Nur hätte ich eine auch äusserlich scharfe Trennung zwischen exspiratorischem und 'musikalischem' Akzent gewünscht. Über Fragen wie die Länge des m in Lamm (§ 58, gegen 'Grundz.' 3 S. 188) werden die von Ronsselot, Ph. Wagner u. a. neuerdings unternommenen Untersuchungen bald Klarheit bringen.

In Kap. 7: "Lautwechsel und Lautwandel" (eine Unterscheidung, die in den 'Grundz.' bekanntlich noch nicht durchgeführt ist) wäre vielleicht mehr Rücksicht auf die in der idg.-germ. Lautgeschichte thatsächlich vorliegenden Vorgänge oder doch Erscheinungen zu nehmen gewesen. Der angehende Germanist, für welchen der 'Grundriss' ja in erster Linie bestimmt ist, wird z. B. den Hinweis auf die idg.-ugerm. Verschiebung von bh, dh, gh zu b, d. 3 nur ungern vermissen und auch andere Akte der Lautverschiebung nur mit einiger Mühe berausfinden. Dass er manche fehlende Erklärung in den andern Abteilungen des 'Grundrisses' oder sonst in der Fachlitteratur suchen wird, kann der naturgemäss kurzen Skizze nicht zum Vorwurf gereichen. Je eher und je öfter er dabei zu des Verfs. vortrefflichen "Grundz. der Phon." greift, desto besser.

Marburg a. L.

Kluge Fr. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte I 300 —406.

Die Grammatik der einzelnen altgermanischen Mundarten wird durch eine umfängliche 'Vorgeschichte' eingeleitet, deren Bearbeitung Fr. Kluge übernommen hat. Die Aufgabe war, die Entwicklung der urgermanischen Sprache von dem Zeitpunkt an zu betrachten, wo sie als selbständiges Glied in den Kreis der idg. Sprache eintritt, bis zur Ausbildung scharf geschiedner Dialekte. Es handelte sich also um die

Rekonstruktion der urgermanischen Grammatik.

Das Wagnis, dessen sich Kluge unterzogen hat, ist nicht gering. Fast überall war er gezwungen die stark angewachsne, weit zerstreute Litteratur selbständig zu sammeln und — was ungleich schwerer war — die zahlreichen sich widerstrebenden Elemente zu einem einheitlichen Ganzen zu verarbeiten. Umfassendere Vorarbeiten lagen ihm nur für die Lautlehre im ersten Band von Brugmanns Grundriss und in Noreens Utkast, für die Stammbildungslehre in der ersten Abteilung des zweiten Grundrissbandes sowie in seiner eignen reichhaltigen Schrift über die germ. Stammbildung vor.

Kluge hat sich seiner Arbeit mit grosser Hingebung gewidmet. Auf dem knappen Raum von wenig mehr als 100 Seiten hat er den ebenso mächtigen wie spröden Stoff bewältigt. Ja, es ist ihm gelungen eine fast unübersehbare Fülle von Einzelheiten — darunter manche neue Beobachtungen von grosser Feinheit — in dem engen Rahmen zusammenzudrängen, so dass seine Vorgeschichte zu einem un-

entbehrlichen Repertorium geworden ist.

Dass dadurch die Klarheit nicht selten gelitten hat, ist nicht zu verwundern. Ich glaube kaum, dass jemand, der nicht schon recht vertraut mit der germanischen Grammatik ist, dem Verf. überall mit Verständnis zu folgen vermag. Auch lässt die ungeheure Masse des Stoffs an manchen Stellen die völlige Verarbeitung vermissen, weshalb es auch an Widersprüchen nicht fehlt. Man hat hier und da fast den Eindruck als sei Zettel an Zettel gereiht, ohne dass der Inhalt zu einer Einheit verschmolzen worden wäre. Aber leicht und gern wird man darüber hinwegsehn. Denn es sind lauter Mängel, die beim ersten Wurf unvermeidlich sind. Sie werden mit der Zeit von selber verschwinden. In Zukunft wird hoffentlich auch der Raum für die Vorgeschichte weniger knapp bemessen, so dass es dem Verf. vergönnt ist wichtigere Punkte ausführlicher darzustellen. Vielleicht dürfte sichs dabei empfehlen, zugleich manche nebensächliche Einzelheit im Interesse des Ganzen zu opfern: die Architektonik

des Aufbans würde schärfer hervortreten und dadurch die Übersichtlichkeit nicht wenig gewinnen.

Die Vorgeschichte zerfällt in neun Kapitel: 1. Einleitung 2. Konsonantismus 3. Akzent 4. Vokalismus 5. Auslautgesetze 6. Ost- und Westgermanisch 7. Konjugation 8. Deklination 1) 9. Nominale Wortbildung.

Diese Gliederung scheint nicht durchweg glücklich. Man sieht den Grund nicht, weshalb der Akzent zwischen Konsonantismus und Vokalismus eingeschoben ist. Der idg.-urg. Akzent muss ohnedies schon beim Konsonantismus behandelt werden; die neue gemeingermanische Betonung gehört jedenfalls viel enger zu den Auslautgesetzen, die ihre unmittelbare Wirkung sind, als vor den Vokalismus im allgemeinen. Auch dürfte siehs empfehlen die Auslautgesetze, die jetzt auf zwei Kapitel (5. 6) verteilt sind, im Zusammenhang darzulegen, was ja nach Kock, van Helten und Hirt an sich schon notwendig wird. Endlich gebührt der nominalen Wortbildung doch der Platz vor der Flexion.

Ich wende mich zu einer flüchtigen Betrachtung der neun Kapitel. Wollt ich den Stoff erschöpfen und dem Verfasser, bewundernd und zweifelnd, in alle Einzelheiten folgen, so müsst ich den mir vergönnten Raum weit überschreiten. Ich beschränke mich daher auf wenige Punkte, in deren Auffassung ich mit dem Verfasser nicht ganz übereinstimme.

Ausserst dankenswert und lehrreich ist die Einleitung. Hier werden die Beziehungen des Germanischen zu andern idg. Dialekten, vorab natürlich den benachbarten, auf Grund des Wortschatzes in lichtvoller Weise erörtert. Namentlich für Historiker ist dieser Abschnitt lesenswert. So würden meines Bedünkens manche Partien im ersten Band von Lamprechts deutscher Geschichte weniger unglücklich ausgefallen sein, wenn dieser sich die Lehren, die die Sprachgeschichte gibt, etwas mehr zu nutz gemacht hätte.

Bedenklich ist mir nur die grosse Bevorzugung des Wortschatzes auch in der Frage nach der Urverwandtschaft der Sprachen. Von allen Kriterien scheint mir hier der Wortschatz das unsicherste, so lang wir nicht den Wortbestand der idg. Urzeit völlig übersehn, so lange jeder Tag neue Etymologien bringen kann, die für das scheinbar vereinzelte ungeahnte Anknüpfungen bieten.

I) Warum Kluge in der 'Vorgeschichte', Sievers, Behaghel, te Winkel, Siebs — der herkömmlichen Anordnung zuwider — die Konjugation vor die Deklination stellen, während Noreen und Kluge selbst in der engl. Sprachgeschichte die übliche Reihenfalge beihehalten, ist mir unklar geblieben. Ähnlich steht es mit der Ordnung Konsomantismus — Vokalismus.

Anfechtbar dünkt mich auch gleich der erste Satz: 'Das German. hat seine nächsten Verwandten an den idg. Völkern [Sprachen?] Europas, deren innere Zusammengehörigkeit zuerst Lottner mit festen Kriterien erwiesen hat'. Dazu stimmt der spätere Satz nicht: 'Doch ist ein Beweis für die Notwendigkeit der Annahme einer engern Verwandtschaft der europ. Sprachen gegenüber dem Arischen noch nicht erbracht'. Bei der im Vorbeigehn gestreiften Frage nach der europ. Kulturgemeinschaft wäre v. Bradke Altertumswissenschaft 204 ff. in Erwägung zu ziehn.

Trefflich sind die reichhaltigen Sammlungen der Lehn-

wörter.

Im Paragraphen über den urgerm, Lautcharakter interessiert die Bemerkung: 'In tonlosen Silben steht noch o ... Amm. Marc. hat bereits in got. Namen a, in nichtgot. o'. Es scheint mir trotz Kauffmann Literaturblatt XII Sp. 186 unzweifelhaft, dass unbetonte idg. a, o im Urgerm. als o erscheinen. Die älteste Schicht westgerman. Eigennamen zeigt ö, während Ost- und Nordgermanisch von Anfang an ă bieten 1). Dass ihr ö einer Lautsubstitution oder kelt. Vermittlung zuzuschreiben sei, scheint mir ausgeschlossen. Ist es aber echt westgerm., so kann es nur die direkte Fortsetzung von idg. ŏ sein, ist also dem Ost- und Nordgerm. gegenüber eine Altertümlichkeit, die später bekanntlich auch dem Westgerm. verloren geht. Wenn wir aber auf Grund der westgerm. Überlieferung in unbetonten Mittelsilben o fürs Urgerm. ansetzen müssen, so haben wir es auch für die unbetonten Endsilben anzuerkennen. Wie das ä in urnord. holtingan zu dem ă in der Kompositionsfuge von hlewa-gastin stimmt, so gehört auch zu urwestgerm. Xapio-unpoc u. dgl. ein \*yarioz. Ich glaube daher nicht, dass Kluge im Recht ist, wenn er S. 355 erklärt: 'Für eine Grundform \*dazoz [statt \*dazaz] fehlt jeder Anhalt'. Freilich, überliefert ist sie nicht; an Anhalt zu ihrer Rekonstruktion fehlt es jedoch gewiss nicht.

Im zweiten Kapitel steht natürlich die Lautverschiebung im Mittelpunkt. Wenn es von ihr S. 325 heisst, dass sie 'erst in der relativ jüngern germ. Heimat gewirkt' habe, so ist dieser Ausdruck wohl zu beanstanden: wie verträgt er sich mit der 'Art von Autochthonie der nach germ. Typus gebildeten Völker im Norden', von der Virchow Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropologie usw. 1884 S. 210 redet? Wie stimmt er mit der bekannten Thatsache, dass die Rassen, die heute Europa bewohnen, schon in der Steinzeit nachzuweisen sind?

Man darf nicht vergessen, dass die german. Lehnwörter im Finnischen nicht westgerm. Herkunft sind.

Für den Bestand der Differenz von idg. i und i im Germ., der S. 333 § 15, 3 geleugnet wird, sind mir Beispiele bekannt; Auch das ist nicht haltbar, dass j nach anlautender Konsonanz im Urg. 'völlig unbekannt' sei, vgl. IF. I 514. Ebenso kann ich nicht für erwiesen halten, dass das 'Sieverssche Gesetz' im Germ. gänzlich aufgeboben sei. Der stärkste Beweis dagegen sind immer noch an. hirdar, hirda, hirdom. Brates Gesetz BB. XI 196 verschleiert die Schwierigkeit statt sie zu lösen, vgl. Beitr. XV 492 Fussnote. Nehmen wir ursprünglich dreisilbiges \*hir-di-oz an, mit schwach artikuliertem Übergangslaut von i zu o (vgl. für die nämliche Erscheinung im Lateinischen Brugmann Grundriss I § 135 S. 123), so musste, nachdem i in spätrer Zeit unsilbisch geworden war, \*hir-dj-on daraus hervorgehn. Diese Silbentrennung ist aber im Nord. nicht üblich, vgl. Sievers Pauls Grundriss I S. 414 § 8: Konsonant + i kann sich im Silbenanlaut nicht halten, vielmehr muss i schwinden, wie denn auch tautosyllabisches i nach Konsonanz in urnord. Zeit im Wortanlaut verloren geht.

8. 334 u. hätte von einem Akzentgesetz, das bei der 'urgerm. Verschärfung' des intervokalischen j, w wirke, nicht gesprochen werden dürfen, da die Wurzelbetonung Voraussetzung für die Verschärfung ist, vgl. Beiträge XIV 179,

Zimmer KZ. XXXII 219 Fussnote.

Über die angebliche 'Metathese' nabalo : όμφαλός vgl.

jetzt Bechtel Hauptprobleme S. 142.

Ganz vorzüglich gelungen ist das Kapitel über den Akzent. Kluge hat hier die Ergebnisse der metrischen Untersuchungen von Sievers und dessen Nachfolgern in umfassender Weise der Grammatik dienstbar gemacht. Namentlich die Darstellung des Nebentons erweckt grosses Interesse. Zu bedauern bleibt nur, dass die irreführende Bezeichnung 'Tiefton' willkürlich mit 'Nebenton' wechselt. Dass übrigens alle Nichthaupttonsilben, die die Vokalentwicklung der Haupttonsilben zeigen, wie öheim u. dgl., diese dem Einfluss des Nebentons verdanken, wie S. 342 b. gemeint wird, ist unhaltbar; vgl. Jellinek Beitr. zur germ. Flexion S. 40 f. Unhaltbar ist auch die Behauptung, dass das orthotonierte idg. \*sö im Germ. vorwiegend unbetont sei, vgl. Zur germ. Sprachgeschichte S. 9 ff.

Beim Vok alismus bedarf vor allem die Frage nach der Entwicklung des idg. s erneuter Prüfung, seitdem Sievers Beitr. XVI 234 ff. neben a auch u als Vertretung von s erkannt hat. Wie verhält sich a (fadar—\*pster) zu u? Sievers' Vermutung, dass Gradunterschiede in der Abstufung zwischen a: u = s beständen, will mir nicht einleuchten. Ich glaube

vielmehr, es lässt sich die Regel aufstellen, dass haupttoniges  $\vartheta$  zu u, dagegen nichthaupttoniges  $\vartheta$  zu u werde. So begreift sich namentlich -zug -tugr in zweinzug, -tugr neben tigjus, so das -uz- der es-Stämme, so \*halup- neben \*halip- das sich zu diesem verhält wie ai. jani- zu gr. γενε-, also auf idg. Suffixabstufung hinweist (vgl. Bezzenberger BB. XVII 216 Fussnote). Was Sievers von u in Haupttonsilben beibringt, ist z. T. ganz unsicher, z. T. mag sich u im Kompositum lautgesetzlich entwickelt haben. — Auch nēmum hat wegen ai. tēnimā u. dgl. sicherlich -∂m-, nicht -mm- besessen. Ob aber vor Nasal auch in der Haupttonsilbe u = ϑ erscheint, ist zweifelhaft, da alle in betracht kommenden Formen doppeldeutig sind.

Den Langdiphthongen (vgl. S. 350 f.) dürfte in Zukunft etwas grössere Beachtung geschenkt werden. Überhaupt lässt die Darstellung des Ablautsystems an Klarheit manches zu wünschen übrig. Der deutlich erkennbare Unterschied zwischen leichten und schweren Wurzeln ist mehr als rätlich verwischt: bei Kluge treten alle Vokale ohne Ausnahme mit Kürze- und Längezeichen auf, was nicht zu billigen ist.

S. 354 hätte die interessante Beobachtung, dass idg. e vor s bleibe, vor z zu i werde, etwas schärfer formuliert werden dürfen.

S. 356, 6 ist missverständlicher Weise gesagt, dass w in got. siuja gegenüber ai,  $s\bar{\imath}vy\bar{a}mi$  'vokalisiert' sei; es handelt sich doch nur um Übergang von heterosyllabischem y zu tautosyllabischem, wobei natürlich  $\bar{\imath}$  vor y + Konsonanz gekürzt wird.

Am meisten bedürfen Kapitel 5 und 6, die den Auslaut behandeln, einer einschneidenden Neubearbeitung. Hier hat sich in den letzten Jahren nach zwei Seiten hin ein folgenschwerer Umschwung der Anschauungen vollzogen:

1) Durch van Helten und Hirt ist nachgewiesen, dass auch im Got. auslautende -u (-i) genau wie im Westgerm. behandelt werden. Wie sich aber fürs Got. mit Sicherheit nachweisen lässt, dass -u nach kurzer Silbe erhalten, nach langer aber geschwunden ist, so steht auch fürs Nord. fest, dass -u nach langer Silbe früher verloren ging als nach kurzer: vgl. auf dem Sölvesborgstein asmu[n]t neben sunu, auf dem Rökstein sunu mit erhaltnem -u. Dazu stimmt im Abedar. nordm. das Verhältnis lagu: ös (Vgl. Brate BB. XI 190, Noreen Arkiv III 1 ff. Kock Arkiv IV 150 f. = Beitr. XIV 61 f. 1). Für

<sup>1)</sup> Das vielbesprochne karuR des Röksteins möcht ich gegenwärtig nicht mehr aus \*garwaR herleiten, sondern als das Beispiel eines abstufenden μe-Stamms mit dem Nominativausgang -us (vgl. πολύς) auffassen.

-i ist natürlich parallele Entwicklung anzunehmen, wenn auch die Beweise nicht ganz so unzweideutig sind wie bei -u. Demnach ist das westgerman. Synkopierungsgesetz gemeingermanisch d. h. doch wohl: seine Ursachen müssen sich in urgerm. Zeit ausgebildet haben, wenn auch die Wirkungen erst in einzeldialektischer Periode — hier früher, dort später — auftreten.

2) Nachdem Hirt Hanssens Akzenttheorie, für den got. Auslaut wenigstens, zum Sieg verholfen hat, kann man sieh heute nicht mehr der Verpflichtung entziehn, sie aufs Gemeingermanische anzuwenden. Auch hierdurch wird die Formulierung der Auslautgesetze ein stark verändertes Ansehn erhalten.

Aus diesen Gründen verzicht ich auf die beiden Kapitel näher einzugehn. Der prinzipielle Standpunkt, auf dem ich gegenwärtig steh, ist von dem ältern Kluges sehr verschieden. Ich begnüge mich daher, wegen des Versuchs, urgermen im Abd. als en auftreten zu lassen, auf Hirt IF. I 197 ff. zu verweisen. Von sonstigen Einzelheiten erwähn ich nur folgende. Für mena (S. 360) verweis ich nachdrücklich auf Meringers höchst beachtenswerte Hypothese AfdA. XVIII 40 ff. Über Canninefates vgl. jetzt Much Beitr. XVII 152 f. Wegen der Erhaltung von u nach betontem kurzem Vokal (pan = tum, kan = cum) vgl. Zur germ. Sprachgeschichte S. 60 f. (van Helten Beiträge XV 473 ff.).

Im 6. Kapitel kann ich mich vor allem mit der Zweiteilung der germ. Dialekte nicht befreunden. Wie schwach sind doch die Kriterien, die man für einen engern Zusammenhang zwischen Got. und Nord. anzuführen pflegt! Abgesehn von Bewahrung und Verlust alten Erbguts - was nie für die Rekonstruktion der Verwandtschaftsverhältnisse entscheidend sein kann - bleibt fast nur die Behandlung des intervok. j, w als Charakteristikum des Ostgerm. übrig. Aber ihre 'Affektion' ist doch sieher schon urgerm, gewesen. Und beweist die gleiche Entwicklung in Ost- und Nordgerm. wirklich so viel, wie Braune Beitr. IX 545 ff. annimmt? Dann müsste auch das Irische aufs engste mit dem Gotisch-Nordischen verwandt sein. Ich glaube, am sichersten ist es, wenn man das Nordgermanische als Bindeglied zwischen Westund Ostgermanisch stellt: Mit jedem von beiden hat es wesentliche Eigentümlichkeiten gemein.

Zu S. 263, 2 bemerk ich, dass der Übergang von unbetoutem idg. 5 zu u mir nur vor labialem Nasal bewiesen scheint, nicht vor dentalem. Ahd. hanun vermag ich wegen ags. juman an. hana unmöglich als beweiskräftig anzuerkennen. Was van Helten Beitr. XV 466 ff. zu Gunsten seiner Umlauttheorie beibringt, entbehrt aller Beweiskraft. Ganz und gar versagt seine Hypothese bei der Länge (got. tuggönahd. zungün-): wenn er sich bei der Kürze auf die Paralle 'e wird i vor i' stützt, so findet er hier nicht den geringsten Anhalt dafür, dass ē vor i zu ī geworden sei. Ich muss daher bei der Annahme verschiedner Ablautstufen, gegen die sich von formaler Seite überhaupt nichts einwenden lässt, bleiben (vgl. Beitr. XIV 218). Für die femininen en-Stämme scheint mir die ergänzende Bemerkung Jellineks Germ. Flexion S. 66 f. beachtenswert.

Dass urgerm.  $\bar{o}$  im Nord- und Westgerm. schon vor der Kürzung  $\bar{u}$  war, beweist auch an.  $s\dot{u}$  ags. fries.  $c\dot{u}$  an.  $k\dot{y}r$  u. dgl. Dieses Mahlow-Heltensche Lautgesetz übersieht auffallender Weise auch Joh. Schmidt KZ. XXXII 403, wenn er ags.  $h\dot{u}$  (= as.  $hw\bar{o}$ ) 'wie' ganz unbedenklich gleich av. ved.  $k\bar{u}$  'wo' setzt.

Wenn § 33 S. 367 die westgerm. Konsonantendehnung erwähnt wird, so hätten wohl auch die nord-westgerm. Umlauterscheinungen Erwähnung verdient. Bei dieser Gelegenheit möcht ich eine Frage aufwerfen: wenn man den i-Umlaut durch die Einwirkung der mouillierten Konsonanten erklärt, wie begreifen sich dann Fälle wie nerien? r kann ja überhaupt nicht 'mouilliert' werden, vgl. Lenz KZ. XXIX 32 f. Mir erscheint daher Techmers bekannte Erklärung des Umlauts wahrscheinlicher. Vgl. auch Vietor Phon. Stud. III 85 f.

Im 7. Kapitel, das die Konjugation behandelt, fehlen merkwürdigerweise einige Präsensbildungen. Vor allem die ske-(sqe-) und die nue-Klasse. Hält dann Kluge Formen wie got. priskan : lat. terere, got. wrisqan (άπ. λεγ. Luc. 8, 14 vgl. an. roskenn): ai. Wz. vrdh, ahd. lëskan : got. ligan (vgl. Wb. 4 s. v.), forscon neben pracchati, hruskan neben scrutari. mhd. krischen : krizen, ahd. loscen 'verborgen s.' : an. luta 's. ducken', mhd. lūschen: gr. κλύω für so unsicher, dass er sagen kann 'es fehlen sichere Spuren vom Präsenssuffix sko (S. 371)'? Ganz ebenso steht es mit rinnan trinnan (Brugmann IF. I 173) du-ginnan neben ai. hinvati u. a. Ich halte dergleichen Beispiele zum allermindesten für ebenso sicher wie die für die redupl. Wnrzelpräsentien (ai. Kl. III) gegebnen. Von diesen ist übrigens seston — trotz seines -e- mehr als verdächtig. nichts anders als gelehrte Entlehnung zu sein: es findet sich nur in Notkers Boethius und Marc. Cap.

Warum bei den te-Präsentien neben flehtan, das als einziger unzweideutiger Vertreter gilt, fehtan = pectere raufen' fehlt, ist unklar. Für meine Person würd ich auch ags. brezdan, strezdan hierhergestellt haben, die sich nach Kluges eignem Gesetz (Beitr. IX 152 f. Grundr. S. 327 d) an-

standlos auf idg. \*bhreĝhtō (zu abg. brъzъ 'schnell') und \*streĝh-tō (vielleicht zu ai. trh 'zermalmen'?) zurückführen lassen. Brugmann Grundriss II 1052 stellt sie zur dh-Klasse.

S. 370: über ie-lose Inf. zu ie-Präsentien vgl. jetzt auch

Zur germ. Sprachgesch. 17 f.

S. 372: dide ist von Sievers Beitr. XVI 236 inzwischen

beseitigt.

Beim t-Präteritum muss zu Wackernagels und zu Collitz' Theorie Stellung genommen werden; vgl. auch Bojunga IF. II 184 ff.

Bei den ē- und ō-Verben weichen meine Ansichten fast durchweg von denen Kluges ab. Ich verweise daher einfach auf die germ. Komp. auf -ōz- und ihre Neubearbeitung, die unter dem Titel 'Zur germ. Sprachgeschichte' erscheint. Vgl.

auch Bojunga a. O. [Collitz BB. XVII 50 Fussn.]

Was die Inchoativa auf got. -nan anlangt, so stimm ich Kluge völlig bei, dass sie im Urgerm. der ö-Flexion zugehörten. Dagegen leuchtet mir nicht ein, dass vor dem n ein Vokal (a) gestanden haben müsse. Ich leugne vielmehr die Wahrscheinlichkeit der Synkope. Warum haben sich die kurzen Mittelvokale denn bei den Verben auf -ilön -inön -isön erhalten? Ein Teil der nan-Verba hat sicher Wurzelbetonung gehabt: af-lifnan, gapaursnan, usgeisnan, swinhnan, ga-gawairhnan, dauhnan usw. Hier, wie bei fraihnan, ist das n lautgesetzlich erhalten. Die Verba mit Wurzelbetonung gaben dann die Muster ab, als die Inchoativklasse im Germ. produktiv ward. [Vgl. auch Holger Pedersen IF. II Heft 3/4.]

Am meisten Einwendungen könnte man vielleicht gegen das 8. Kapitel, die Deklination, machen. Namentlich hier macht sich eine eigentümliche Mischung ältrer und neurer Theorien bemerkbar. Grundformen wie \*sunawi \*anstaji, für got. sunau und anstai hätten doch nicht mehr erscheinen sollen. Wie S. 385 \*sunewes zu sunaus geworden sein könnte, weiss ich nicht. Liegt vielleicht ein Druckfehler für \*sunawes vor? Aber idg. Genetive wie \*sunoues \*ognoies sind unerhört. Es existieren neben \*sunous \*ognois nur die Endungen -ues -uos und -ies -ios. Auch die frühere Ansicht Pauls, dass ahd. nahtes mannes Genetive auf idg. -es seien, hätte nicht mehr reproduziert werden dürfen. Lautgesetzlich kann doch nur got. mans nahts sein.

Wie kommt es übrigens, dass urg. \*fadri zu an. fedr geworden ist, während nach § 28, 3 idg. -e im absoluten Auslaut schon so sehr früh geschwunden ist? Haben wir wirklich, wie Jellinek Flexion, S. 42 ff. meint, noch die alte Differenz von -e und -i im Auslaut zu erkennen? Überhaupt bedarf die Darstellung des Dat.-Abl.-Inst.-Lok. nach den For-

schungen der letzten Zeit nicht unbedeutender Modifikationen. Die seltsamen Lok. Pl. auf -as (S. 387) sind durch Henning KZ. XXXI 397 ff. wohl endgültig beseitigt.

S. 389: mann ist mit Bezzenberger DLZ. 1890 Sp. 14

als en-, nicht als u-(ue-)Stamm aufzufassen.

S. 392: -h in sah 'der da' u. dgl. m. ist doch offenbar gleich lat. -ce in. hicce, nicht, wie Kluge zweifelnd vermutet, gleich ai. -kam. Übrigens möcht ich im Vorbeigehn darauf aufmerksam machen, dass idg. q und k (= präpalatales und palato-velares k) im got. Auslaut gesetzlich zusammengefallen sind: idg. -ke und -qe = got. -h. Das -lv in salv verdankt der Analogie der Formen mit inlautendem k (saikan sēkum) sein Dasein.

Das 9. Kapitel, die nominale Wortbildung, möchte man gern etwas ausführlicher wünschen. Für die Komparative auf -ōz- verweis ich auf meine Schrift Zur germ. Sprachgeschichte. Bei frauja hätte vielleicht hervorgehoben werden können, dass es ein regelrechter Komparativ auf -ien- ist, nach Art von griech. βελτίων, wohl der einzige, den das Germanische besitzt, vgl. Beitr. XIV 386 Fussnote.

Doch genug, vielleicht schon zuviel der Einzelheiten. Nur mit Rücksicht auf die bevorstehnde zweite Auflage bin ich so ausführlich geworden. Den verehrten Verfasser aber bitt ich, meine Randglossen nicht als kleinliche Nörgeleien sondern als Zeichen des lebhaften Interesses zu nehmen, mit dem ich seiner erprobten Führung durch das weite Gebiet der germ. Grammatik gefolgt bin. Es würde mich freuen, wenn ein oder die andre der Bemerkungen ihm bei seiner Neubearbeitung nicht ganz unwillkommen sein sollte.

Wilhelm Streitberg.

Sievers E. Geschichte der gotischen Sprache. I 407-16.

Der Reichtum von Kluges Vorgeschichte ist der Darstellung der gotischen Grammatik verhängnisvoll geworden. Um nicht schon gesagtes zu wiederholen, musste sich der Verfauf die wenigen Punkte beschränken, bei denen ganz spezifisch got. Eigentümlichkeiten zu Tage treten. Sämtliche allgemeinere Fragen waren ihm schon vorweg genommen. Vielleicht liesse sich später eine Einrichtung treffen, dass manches über den Rahmen der 'Vorgeschichte' hinausgreifende in die got. Sprachgeschichte herübergenommen würde. Hierdurch könnte man einerseits dort der Überladung abhelfen, hier das jetzt gänzlich gestörte Gleichmass wenigstens etwas mehr wahren.

Von Einzelheiten heb ich nur folgende hervor: Noch immer kann ich mich nicht davon überzeugen, dass idg. öu vor Vokal im Germ. zu got. du., nord- und westgerm. ü ge-

worden sei. Dem widersprechen ahd. ruouua, ags. rów stów snówan, an. nói nóa. Für mich handelt es sich um idg. ū, der zu ōy gehörigen Schwundstufe, die durch die Ausbreitung der thematischen Flexion vor Vokal zu stehn kam. Noch immer scheint mir — und zwar von Tag zu Tag in höherm Grade — Holtzmanns Regel das einzig plausible zu sein, mag man nun die antevokalischen got. ai au als kurze, oder mit Braune als lange æ, å fassen. Dann steht got. baúan auf einer Linie mit ostnord. bōa, das, wie Axel Kock in einem IF. II Heft 3/4 erscheinenden Aufsatz nachweist, urnord. būa voraussetzt.

Ist wirklich der Übergang von gestossnem -ai zu -a spezifisch gotisch, wie es S. 413 heisst? Wenn Collitz mit seiner Analyse von ahd.  $fora = gr. \pi \alpha \rho \alpha i$  recht hat, so ist zu erwägen, ob nicht auch das Ahd. das gleiche Lautgesetz kennt. Übrigens ist got. daga aus Versehn mehrmals als idg. Lokativ auf -oî bezeichnet.

Von grossem Interesse sind die Bemerkungen über Silbentrennung S. 413 § 8. Auf sie sei besonders nachdrücklich aufmerksam gemacht.

## Wilhelm Streitberg.

Noreen A., Geschichte der nordischen Sprachen. I 417—525. In einer im Verhältnis zur ganzen Arbeit etwas zu lang geratenen Einleitung gibt Noreen eine allgemeine Übersicht, die die Hauptzüge der Entwicklung der nordischen Sprachen und die Quellen, aus denen wir hauptsächlich unsere Kenntnis schöpfen, übersichtlich vorführt. Darauf folgt die Laut- und Formenlehre, in zwei Hauptabschnitte gespalten. Der erste Abschnitt gibt die Geschichte bis zur Vikingerzeit, bezw. bis zum Beginn der litterarischen Überlieferung, der zweite, mehr skizzenhafte, führt bis zur Reformationszeit. Im zweiten werden die west- und ostnordischen Sprachen gesondert behandelt.

In den Hauptsachen hat N. gewiss den Forderungen, die man gerechter Weise an einen Grundriss stellen kann, entsprochen. Namentlich die Einleitung in ihrer klaren Übersichtlichkeit verdient alles Lob. Manches bedarf natürlich der Ergänzung; z. B. ist das Altnorwegische nicht zu seinem vollen Rechte gekommen; hier wird die Aufarbeitung des vor allem im Diplomatarium Norvegicum gebotenen Stoffes manche Einzelheit berichtigen helfen.

Am meisten anfechtbar erscheint mir Noreens Stellung zum sprachlichen Material. Man gewinnt öfter den Eindruck, dass N. nicht genügend das thatsächliche Material verarbeitet hat.

Nach § 181, 1 ist die enklitische Form des Pronomens

ek -g nur im 'Westnordischen (aber in ältester Zeit häufig)' belegt. Auf 'häufig' will ich kein Gewicht legen; aber das älteste Beispiel 'ség (bei "Brage")' ist hinfällig. Denn es ist bloss guter Wille, wenn man in Strophe 7, 1 (Gerings Zählung) ség mit dem Cod. regius der Snorra Edda liest; denn gleich die folgende 3. Zeile hat keine Halbassonanz, und dass die genannte Handschrift ség liest, ist bedeutungslos. Die ältesten handschriftlich belegten Formen stehn im Kod. 645 (35, 27: fretag, 103, 15: étlag, 125, 15: bohag). Im übrigen vgl. jetzt Bugge (Norges Indskrifter I 9), der die richtige Erklärung beibringt.

Nach § 124, 2 ist der Schwund des l in Hiatland (für Hialtland) der Mundart der Shetlandinseln eigen. Man vgl. aber Historia Norwegiæ (Monumenta historica Norwegiæ, ed. Storm) 116, 4 und Fagrskinna B 57, 22, eine norwegische Handschrift des 13. Jhds., die auch Viliamr (für Vilialmr) bietet (144, 9. 22; vgl. Diplomat. Norweg. IV, Nr. 408, Viliamer). Ein auffälliger Schwund des l findet statt in foks (= folks) Fornmannasögur I, 139, 15, belegt durch Cod. AM.

54 und 53.

Nach § 229 soll das b der Endung der 3. Sg. Präs. noch in litterarischer Zeit belegt sein 1) in aisl. und aschwed. gærib. 2) westnord. bykke bér (aus bykkid bér), 3) sehr häufig im Mediopassivum. Was zunächst den letzten von Brate zuerst vertretenen Fall anlangt, so sind die aschwed. Formen wie döpiz, bötiz zum mindesten nicht eindeutig, und Kock hat (Skandin. Archiv I) bewiesen, dass aschwed. z den Lautwert ss haben kann. Von aisl. Formen kommen selbstverständlich nur solche in betracht, die in den ältesten Handschriften zu finden sind. wo die Passivendung noch rein sk und nur nach vorausgehendem Dental als zk erscheint. Hier wäre es allerdings beweiskräftig, wenn in der 3. Sg. Präs. häufig zk (bezw. tsk) vorkäme. Aber ich finde keine andern Beispiele als finze, stenze und vinze, die wegen des vorhergehenden Nasals gar nichts beweisen. Nun kommen im Stockh. Hom. allerdings 4 auffällige Formen mit zk vor, nämlich: minnetsc 110, 35 (3. Sg. Präs. Kj.), oblatsc [1) Inf. Präs. 158, 24, 2) 3. Plur. Präs. Ind. 96, 11; beide Fälle werden von L. Larsson im Ordförråd fälschlich für Partizipia gehalten] und vitrapetsc (131, 31; 3. Sg. Prät. Ind.). Aber diese beweisen eben weiter nichts, als dass zk von solchen Stellen aus, an denen es berechtigt war (z. B. 2. Plur.), sich weiter ausbreitete. In den altnorw. Handschriften ist zwar in der 3. Sg. zk belegt, aber man braucht nur die Zusammenstellungen Spechts (Das Verbum reflexivum, S. 30 f.) einzusehen, wo gleich aus der ältesten Zeit Infinitive wie andazc, berazc belegt sind, um zu erkennen, dass auch hier nichts zu holen ist. Gerade dass in der 3. Sg. Präs. in ältester Zeit kein zk belegt ist und zk nur an Stellen vorkommt, wo es berechtigt ist, beweist, dass das Mediopassiv, dessen Entstehung doch eng genug mit der 3. Person verknüpft ist, zu einer Zeit entstand, wo das h der Endung stark im Zurückweichen begriffen war. Denn sonst hätte z seinen Siegeszug viel früher angetreten. — Dass hykke hér aus hykkid hér entstehen konnte, ist richtig, wie ja aus kvah hat ein kva hat entstand (Finnbogasaga); aber hykkid ist nicht belegt, und es muss immer beachtet werden, dass am häufigsten hykki mér vorkommt. Endlich die beiden, nur je einmal belegten Formen, aschwed. gærid, aisl. gerih können nunmehr nur als durch Dissimulation entstanden erklärt werden, wie umgekehrt im anorw. das h der 2. Plur. in r über-

ging; vgl. auch ydr = got. izwis.

In § 226, 3) wird als ziemlich selten eine Präteritalbildung der schwachen Verba ohne dentale Ableitung aufgeführt und mit bjoggi, hjoggi verglichen, die wohl als Medialformen aufzufassen seien. Auf die Erklärung der anorw. Neubildungen hjoggi und bjoggi will ich mich hier nicht einlassen; aber ich kann nicht zugeben, dass die angeführten Beispiele es rechtfertigen, eine besondere dentallose Präteritalbildung anzunehmen. In den aufgeführten Fällen hat sich b dem voraufgehenden labialen oder gutturalen Konsonanten assimiliert. Wenn für horfde im Stockh. Hom. (202, 36) und im Altnorw. Hom. (140, 20) horfe erscheint, oder für skelfde skelfe (Stockh. Hom. 207, 10), so bedeutet das nichts mehr als (Stockh. Hom. 147, 31) ofdirf oder 181, 18. 36 seófr (für seofpr); man vgl. auch forf (für porf), das in Kringla, Jöfraskinna und Cod. Am. 325 VIII 1, 4to (Unger 138, 22) belegt ist. Und endlich ist in Morkinskinna 69, 7 zu lesen: horpiz, also Angleichung in umgekehrter Richtung. Ebenso steht es mit Fällen wie sogob (Stockh. Hom. 173, 3), wo zugefügt werden kann hugesc (150, 35, in der nächsten Zeile hughesc), gnopesc (214, 19, aber  $gne\acute{o}gho$  131, 29), sagr (= sagdr149, 23), lagar (= lagdar, Altnorw. Hom. 128, 13), die ähnlich zu beurteilen sind wie scurgod (Cod. 645, 35, 10, sonst skurdgod) oder syngom (für synbgom Stockh. Hom. 3, 24); man vgl. auch das von Gislason (Um frumparta 213) aufgeführte spurqi (= spurdi). Als weitere dentallose Präteritalbildung hätte N. nennen können: misgeræ (= misgerþe Stockh. Hom. 208, 9), das ebenso zu beurteilen ist wie ætlar (= ætladr Altnorw. Hom. 90, 2); vgl. auch valra (für valpra, Gen. Plur. Part. von velia Elucidarius 10, 14).

Der deutsche Text hätte besser deutsch abgefasst werden können; "ein kleines schwedisch-sprachliche (!) Gebiet" ist

nicht deutsch; ebenso wenig "Sprachform sämtlicher diesen (!)
Inschriften" oder "wenn auf diesem (! für 'dieses') ein i folgt".
Leipzig-Lindenau. G. Morgenstern.

Behaghel O. Geschichte der deutschen Sprache. I 526-633. Eine Geschichte der deutschen Sprache kann bei dem jetzigen Stande der Forschung nicht gerade als eine leichte Aufgabe bezeichnet werden. Erst neuerdings beginnt eine eindringendere Untersuchung der lebenden Mundarten auch auf die dialektische Mannigfaltigkeit der älteren Sprache Licht fallen zu lassen; aber der Frage, inwieweit die Schrift durch die Aussprache bestimmt wurde und in welchen Punkten sich hier (und im Reimgebrauch der Dichter) Ausgleichungen bemerkbar gemacht haben, ist man bis jetzt noch kaum nahegetreten. Das Nhd. bildet dann eine wirkliche Schriftsprache aus, aber wie allmählich vollzog sich diese Entwicklung und von wieviel Seiten her liefen die Quellen zusammen, aus denen sich der Strom unsrer Sprache gebildet hat! Dem Forscher erwächst daraus die Aufgabe, die Elemente, die in unsrer Schriftsprache vereinigt sind, zu unterscheiden und nachzuweisen, wann und wo sie zuerst Gestalt gewonnen haben. Eine eingehendere Untersuchung der älteren Sprache ist dabei unerlässlich, denn die meisten Unterschiede des Nhd. vom sog. Mhd. reichen in ihren Anfängen ins 12. Jahrhundert und noch weiter hinauf; der Prozess der Bildung unsrer Schriftsprache zieht sich durch ein halbes Jahrtausend hin, erst im 17. Jahrhundert hat die definitive Festsetzung ihrer äusseren Form stattgefunden. Wer eine Geschichte der deutschen Sprache entwirft, wird ihre schliessliche Gestaltung in der Schriftsprache immer im Auge behalten müssen, er wird lautliche und flexivische Wandlungen, welche in ihr eine Spur hinterlassen haben, ausführlicher zu behandeln haben, anderes nur kurz zu erwähnen brauchen. Auch Behaghel ist in seinem Abriss so verfahren. Vom Urdeutschen ausgehend, behandelt er die Veränderungen, welche Hoch- und Niederdeutsch in ihren einzelnen Perioden erfahren haben, gruppiert sie in übersichtlicher Weise und geht überall den Gründen der Umgestaltung, seien sie physiologischer oder psychologischer Natur, nach. Er entrollt so ein sehr anschauliches sprachgeschichtliches Bild, auf dem sich namentlich die Gestalt, welche unsre Schriftsprache gewonnen hat, in deutlicher Zeichnung Freilich wird mancher wünschen, dass auf die einzelnen Phasen der Entwicklung genauer eingegangen, dass das Eintreten von Veränderungen, so weit möglich, überall zeitlich bestimmt worden wäre. Namentlich für die spätere mhd. und die frühere nhd. Zeit begnügt sich der Verf. oft mit sehr allgemeinen Angaben, so dass der Entwicklungsprozess nicht völlig deutlich wird. Ist doch selbst auf die
Unterschiede der Sprache Luthers von der unsrigen fast nirgends hingewiesen; namentlich in der Flexionslehre macht
sich dieser Mangel bemerklich. Lässt die Darstellung nach
dieser Seite hin eine feinere Ausführung vermissen, so entschädigt uns der Verf. dadurch, dass er über die Unterschiede
in den jetzigen Dialekten eine Fülle von Angaben bringt:
konnte hier auch natürlich keine Vollständigkeit erreicht werden, so ist doch das Dargebotene sehr willkommen und wird
für die Forschung nicht minder förderlich sein, als die meist
treffenden Erklärungen, die von den einzelnen Erscheinungen
gegeben werden.

In den einleitenden Abschnitten wird auch über die Entwicklung der Schriftsprache, allerdings nur kurz, gehandelt. Für die mhd. Zeit hat nach dem Verf. (S. 541) das Ostfr. den meisten Anspruch darauf tonangebend gewesen zu sein: ich glaube, dass man für das Südrheinfr. den gleichen Anspruch erheben kann und frankische Einflüsse auf die mhd. Dichtersprache haben wohl in der That stattgefunden. Dass die böhmische Kanzleisprache nicht als die Grundlage des Nhd. bezeichnet wird, hat Tadel gefunden, aber mit Unrecht, denn für diese von Müllenhoff aufgestellte und von Martin aufgenommene Behauptung fehlt bis jetzt jeder Beweis; mögen uns die Vertreter dieser Ansicht zeigen, worin und auf welche Weise das gemeine Deutsch, das sich zur Zeit der Vorherrschaft der österreichischen Kanzleisprache bildete, durch die Prager Kanzleisprache bestimmt worden ist. - Auf die anregenden Bemerkungen über das Tempo der Rede und die Betonung (S. 548 ff.) sei besonders hingewiesen. - Bei der Lautlehre liesse sich mit Hinweis auf Kauffmanns Geschichte der schwäbischen Mundart und meine Grundlagen des nhd. Lautsystems manches ergänzen und manches bessern. Das schwierige Problem der Vokaldehnung (S. 558 f.) wird im Ganzen im Sinne Pauls beurteilt. Auch ich habe in meinem Buche Pauls Dehnungsgesetz als richtig anerkannt und es ist mir nicht eingefallen eine 'Korrektur' dieses Gesetzes liefern zu wollen, wie Kauffmann Lbl. XII 292 sagt, als ich um zu erklären, warum die Schriftsprache vor t und m bei folgender Silbe, wo lautgesetzlich Doppelformen entstehen mussten, sich fast durchaus für die Kürze entschieden hat, darauf hinwies, dass hier wohl - zunächst auf die Schreibung - die im Alemannischen durchgehende Kürze eingewirkt habe. Dass dieser Einfluss unwahrscheinlich ist, kann ich durchaus nicht zugeben und verweise K. auf das über die Frankfurter Drucksprache Gesagte, welche in der Schreibung stark unter Ein-

fluss des Alemann., insbesondere Strassburgerischen, steht. Es wäre oberflächlich für die verschiedene Behandlung des Vokals vor den einzelnen Konsonanten nicht nach einer Erklärung zu suchen; mag man prinzipielle Erwägungen noch so hoch stellen - und für mich bedurfte es dazu der Belehrung Kauffmanns nicht -, sie können niemand der Verpflichtung überheben, dem sprachlichen Material bis ins Einzelnste gerecht zu werden. Eine abweichende, aber wenig glückliche Erklärung hat neuerdings Burghauser von der nhd. Vokaldehnung zu geben versucht. - Über Fälle, in denen sich das u der Umlautung entzieht (S. 561), vgl. Grundlagen S. 199 ff. Behaghel nimmt wie ich an, dass bestimmte Konsonantenverbindungen das Eintreten des Umlauts verhindert haben. Anders Kauffmann S. 150 f., der nachweisen will, nur bei folgendem i sei Umlautung erfolgt, nicht bei ursprünglich folgendem j, auch nicht, wo i eine Abschwächung erfahren habe. Er muss dabei indes zu gewagten Annahmen greifen. So soll das i in kuchin, lugin bereits geschwächt gewesen sein) wegen kuxe, luge), während es z. B. in ubil geblieben sei; und heisst es nicht auch mile, fila (ahd. mulin, fulin)? Für gulde, suldix scheint K, selbst (S. 149) Einwirkung der Konsonanz zuzugeben, warum dann nicht auch bei r-Verbindungen, wo analog den Verhältnissen beim a, das Fränk. Umlaut hat, das Obd. vielfach nicht, z. B. burde, murb? Für die umlauthindernde Wirkung des ck, pf sprechen doch Formen wie trucke (aus trukin), ruke (aus ruggin), stupfl, bukl, die K. freilich zu beseitigen sucht. Auch bei den andern teilweise nicht umgelauteten Vokalen stösst Kauffmanns Annahme auf Schwierigkeiten (vgl. z. B. houbit). - Gar nicht erwähnt wird bei Behaghel der Übergang von ö in e, ü in i, eu in ei durch Wegfall der Lippenrundung. Im 17. Jahrh. waren die Laute thatsächlich, wenigstens in allen für die Schriftsprache massgebenden Mundarten, zusammengefallen, sonst wäre nicht bei Dichtern, die es mit dem Reim sehr genau nehmen, höre: Ehre usw. anstandslos gereimt worden. Wenn wir jetzt wieder ü, ö, eu sprechen, so beruht das auf einer künstlichen Auffrischung, die wir hauptsächlich Niederdeutschland verdanken. Dabei haben die Laute etwas über das ihnen historisch zukommende Gebiet hinübergegriffen. - Die Formen brohte, dohte (S. 562) kommen auch md. vor vgl. Grundlagen S. 166. - Über die Aussprache der Konsonanten in den Mundarten finden sich reichhaltige Angaben. So sei auf die über das Verklingen des ausl. n hingewiesen (S. 582 f.). Wenn Mundarten, die sonst inlaut. g als Verschlusslaut sprechen, in der Ableitungssilbe -iq- die Spirans ch hören lassen (S. 585), so wird das wohl aus Einfluss des Suffixes -lich- zu erklären sein

vgl. Bildungen wie billich-billig. Mit Recht ist manch ferngehalten, in dem nach gewöhnlicher Annahme ch für g eingetreten sein soll, wohl gar durch ndd. Einfluss (Kluge, etym. Wb.); wer obd. Hss. des 14, 15, Jahrh. gelesen hat, weiss, dass in diesen fast durchgehends manich, ebenso einich, steht, auch in flektierter Form. Es wird sieh um eine andere Suffixbildung handeln; darf got. ainahs (nur in schwacher Flexion belegt) herangezogen und angenommen werden, dass im Hd. der Spirant vom Auslaut auf den Inlaut übertragen wurde wie in welch-welcher (mhd. welher)? Ein neben got. manags stehendes \*manahs (vgl. ahd. einag neben got. ainahs usw.) würde sich nach dem von Schröder HZ. XXXV 376, Bemerkten gut erklären. — Das Verhältnis von Media und Tenuis in den md. Dialekten (S. 588) bereitet grosse Schwierigkeiten, die wohl nur durch die Annahme gehoben werden können, dass früher dem ganzen Gebiet tonende Medien eigen waren. Für das rhfr. d macht der Übergang in r die früher tonende Aussprache wahrscheinlich. Den mehrfachen Übergang von b in p habe ich Grundlagen S. 224 ff. daraus zu erklären versucht, dass die Wörter teils aus dem Obd, herübergenommen wurden und darum den stimmlosen Laut erhielten, teils innerhalb des Md. den Stimmton verloren; allerdings ist das p teilweise als Aspirata zu nehmen. Auch t für d findet sich im Md. Für ursprünglich halte ich t in dem häufigen, auch dem Obd. nicht fremden verterben vgl. in den and. Psalmen fardureun afr. for-urderva ags. deorfan 'laborare' (dazu das Adj. as, derbi afr. derve an. djarfr), während das erst im Mhd, auftretende ver-derben wahrscheinlich lautlich durch darben usw. beeinflusst ist. Nicht richtig ist, dass d im Ostmd. allgemein zu t verschoben worden sei, d blieb in der Verbindung mit l und n vgl. Grundlagen S. 243; eine nachträgliche Erweichung nach diesen Konsonanten anzunehmen wie bei dem hd. nt, liegt kein Grund vor. Etwas Rätselhaftes hat das bei einigen obd. Dichtern, aber nur sporadisch, auftretende ld für lt: es ist sehr fraglich, ob ein entsprechender Lautwandel im Obd. anzunehmen ist. Es handelt sich offenbar zum Teil um Doppelformen, wie bei den häufigeren solde, wolde neben solte, wolte (Waag Beitr, XI, 88); dulden neben gedultee hat grammatischen Wechsel, woran auch bei einigen der andern in Betracht kommenden Wörter gedacht werden könnte. Wenn sonst z. B. Walther in seinen Reimen ein vereinzeltes schelden, übergulde hat, Hartmann übergolden, dulde Prät. (Haupt zu Erec 10133), Kudrun schilde usw., so wird zu erwägen sein, ob sich hier vielleicht md. Einflüsse auf den Heimgebrauch geltend machen oder ob Ausgleichungen andrer Art diese schwerlich dialektgemässen Formen geschaffen haben. Mit Kauffmann S. 218 aus solchen vereinzelten Reimen auf den Zusammenfall des inl. t mit d zu schliessen, scheint mir unberechtigt; der herrschende Schreibgebrauch in den obd. Hss. noch des 15. Jahrh. widerspricht dieser Annahme.

Auch beim Verbum (S. 592 f.) liesse sich mancherlei nachtragen. Bei den Ausgleichungen im starken Prät, ist die im Md. seit dem 12. Jahrh. sehr gewöhnliche Aufhebung des Unterschiedes zwischen den beiden Abteilungen der 1. und 2. Klasse nicht erwähnt. Es heisst häufig verzeich, leich (noch bei Luther leih); flouch, frous, gouz (vgl. Weinhold mhd. Gr. § 354. 355. 112. 113) — daneben aber auch flog, schob: wenn im Md. der frühnhd. Zeit neben oft erhaltenem Ablaut im Prät. der 1. Klasse in der 2. das o durchgeführt wird. so ist das nicht nur aus dem u des Pl., sondern auch aus dem ô des Sg. zu erklären. Unter den Aoristpräsentien hätte auch md. burnen gegenüber obd. brennen angeführt werden können. Mit Unrecht wird qisworan als Neubildung angesehen: die Übereinstimmung dieser ahd. allein vorkommenden Form (für \*gisoran) mit ags. sworen an. sorenn erweist sie als alt. Auch der Meinung, dass das nd. schor (md. schur) als Neubildung nach swor zu betrachten sei, kann ich nicht beitreten. Schon Ljungstedt hat in seinen Anmärkningar till det starka Preteritum i germanska språk (Upsala 1887) gezeigt, dass wir es mit einer alten Ablautbildung zu thun haben. Ebenso wird von jësen gur, von swërn swur und von wegen wug gebildet. Auch bei Luther und im späteren Nhd. (noch bei Schottel) kommen diese u-Formen vor, an deren Stelle später o-Formen getreten sind. Ferner belegt Weinhold mhd. Gr. § 350 ein md. befül zu befälhen. Hans Sachs bildet von nämen ein Prät. num, das vielleicht auch hierher gehört (= ags. nom?) - Die Erklärung der durchaus nicht aufs Md. beschränkten Formen karte, larte als Neubildung nach mæren-marte (S. 599) ist nicht überzeugend, da im Präs. ê nicht denselben Klang hatte wie æ, auch sind die Subst. kare, lare zu berücksichtigen. - Die schon sehr frühzeitig auftretenden md. Plurale der starken Neutra auf -e (S. 619) sind wohl nicht allein aus Einfluss des Mask. zu erklären, sondern es wird auch hier an alte Formen auf -u, die ahd. bei den ja-Stämmen belegt sind, anzuknüpfen sein. Besonders in den häufigen Pl. kindere usw. versteht man die Anfügung des mask. Suffixes nicht, da hier ja schon ein Pluralzeichen vorhanden war; wir dürfen wohl die Bildung = ags. cildru setzen. - Dass die bei den alten in-Stämmen im N. Sg. lautgesetzlich entwickelte Form auf -i im Ahd. ganz durch Ausgleichung beseitigt worden wäre (S. 621), ist man wohl nicht berechtigt anzunehmen. Williram hat Formen wie menige, die man nach seiner Behandlung der

Endsilbenvokale nur auf menigi (nicht menigi) wird zurückführen können; durch Übertragung heisst es dann auch toife = got. danpeins. Dass man auch Formen auf -in annehmen muss, weil man nur so die Beeinflussung der movierten Feminina (kuningin neben kuningin) verstehen kann — auch burdin als Gen. Dat. Sg. (Braune ahd. Gr. § 211 Anm. 3) findet durch sie seine Erklärung — hat kürzlich Jellinek Germ. XXXVI 137 f. richtig bemerkt; doch glaube ich, dass solche verauszusetzenden Formen wie menigin am einfachsten als Mischformen von menigi und menigin zu fassen sein werden.

Leipzig. K. v. Bahder.

te Winkel J. Geschichte der Niederländischen Sprache, I 634-722.

te Winkel teilt seinen Stoff in folgende Kapitel: I. Litteratur, II. Ursprung der niederl, Schriftsprache, III. Verbreitung der Schriftsprache, IV. Dialektische Eigentümlichkeiten der belg, und nl. Schriftsprache, V. Lautsystem der nl. Sprache. VI. Geschichte der nl. Orthographie, VII. Geschichte der nl. Konjugation, VIII. Geschichte der nl. Deklination, IX. Geschlecht der Substantiva im Niederländischen, X. Die Wortbildung im Nl., XI. Verlust von Wörtern im Nl., XII. Erweiterung des Wortschatzes im Nl. (neue Verwendung und Erweiterung des Sprachmaterials; Entlehnung aus der Umgangssprache und den Dialekten; Sprachbereicherung durch Formdifferenzierung; Volksetymologie und Volkswitz; Bedeutungsdifferenzierung: Bedeutungswandel; Funktionswandel). XIII. Einwirkung fremder Sprachen auf das Nl. (Lehnwörter in der Sprache vor dem 12. Jh.; Einwirkung des Lat. und Franz.; Bewegung gegen die Fremdwörter im 16. und 17. Jh.; Einwirkung des Lat. seit dem 16. Jh.; Einfluss des Hd.; Einwirkung der Bibelsprache; orientalische Lehnwörter; franz. Lehnwörter vom 17-19. Jh.; romanische und engl. Lehnwörter). te W. hat also seine Aufgabe umfassender genommen. als die übrigen Mitarbeiter, und wenn er es auch weder verstanden hat, Dinge fern zu halten, die aus dem Rahmen des Grundrisses herausfallen, noch die Probleme selbständig zu vertiefen, die er im Gegenteil machmal in etwas oberflächlicher Weise behandelt, so ist die Erweiterung nichtsdestoweniger sehr verdienstlich. Wir erhalten förderliche Überblicke über die Sprachentwickelung seit der historischen Zeit, die furs Nnl. auch eigene Forschung erkennen lassen und auch für die Frage nach dem Anteil der einzelnen Dialekte an der Schriftsprache, sowie der Einigung der letztern gute Beiträge liefern. Hingegen ist das Problem, welches wir augenblicklich als das wichtigste in der Geschiehte der ni. Sprache

ansehen müssen, nämlich das Zurückweichen der in der älteren Zeit herrschenden südwestlichen Mundarten chronologisch und ursächlich näher darzulegen nicht gefördert. Freilich sind dazu noch kaum Vorarbeiten vorhanden. Auf Grund der unklaren und unbegründeten Vorstellungen, die der Verf. in diesen Dingen hat, würde sich die Untersuchung auch nicht wohl aufbauen lassen. Nach einigen wenigen Anzeichen stempelt er eine Sprache als fränkisch, friesisch oder sächsisch. oder als Mischsprache. Manchmal klingt es so, als ob er das Holl. nicht für einen fränk., sondern für einen fries. Dialekt ansehe, da es sich in historischer Zeit doch nur mit einem Teile des Wortschatzes und einigen wenigen Lauteigentfimlichkeiten dem angrenzenden Fries. nähert, während die ganze Masse der so kennzeichnenden Eigentümlichkeiten des Fries. fehlen. Of für af, welches erstere doch im Mnl. ganz geläufig ist, wird als Hollandismus bezeichnet. Neben der fränk. Pronominalform hem soll "das im Mnl. grade so gebräuchliche ene. ne" sächsisch sein! In Wirklichkeit ist das letztere das nur in der Enklisis erhaltene alte oxytonierte (i)ná. Nl. wiste ist natürlich fränk.; aber mit welchem Recht wird sächs. wissa dazu in Gegensatz gestellt? Ist denn der Heliand das Sächsische? Die höchst dürftige Darstellung der Laute und Flexionen ist überreich an Unklarheiten, Ungenauigkeiten und Fehlern. Auf welchem anderen Gebiete würde man wohl wagen, ohne Kenntnis der Elemente mitarbeiten zu wollen? Die Morphologie ist aber doch das Abc für jeden Sprachforscher, welches Gebiet der Sprache er auch und von welchem Gesichtspunkte aus er es anfassen will, auch für den, der etwa ein Grammatiker nach der alten Schule sein möchte. Die unzureichende Kenntnis des Verf.s muss auch den Wert der Kapitel beeinträchtigen. die ich an sich meinte anerkennen zu sollen. te W. steht älteren und jüngeren Arbeiten ohne genügende Kritik gegenüber, sein Urteil haftet an Autoritäten, und solche sind ihm im Wesentlichen, viel weiter, als es in der Natur der Sache liegt, seine Landsleute. Manches Zitat mutet uns schon etwas vorsündflutlich an, wie freilich auch die eigene Etymologie, die te W. von oorlog gibt, nämlich 'das Flamme verursachende' (S. 685). Von der auswärtigen sprachwissenschaftlichen Forschung, auch der seiner Mitarbeiter am Grundriss, zeigt er sich nur sehr wenig beeinflusst. Daher verwundert es nicht allzusehr, wenn sich ihm der Lapsus ereignet das altniederfränk. Fem. hôi 'die Höhe' für das Neutr. 'Heu' zu halten (S. 671), oder wenn er Imperative wie sich von sien, slach von slaen, ganc 'von' gaen 'sehr eigentümlich' findet (S. 670). Maerlant gebraucht für das Männchen von Tieren hie, Plur. hien, entsprechend vom Weibchen sie, auch soe. Es ist ein älterer Einfall, dass

dles hie das Subst. himo sei. Für wen die Laute eine Rolle spielen, der wird den Einwurf machen, dass jenes hie niemals den Laut ie, sondern stets den Diphthongen hat. Aber auch von dem lautlichen Bedenken abgesehen, wird ein kritisches Gemüt sieh wundern, dass ein Wort, welches sowohl 'Mannchen' (hisco), als auch 'Weibehen' (hisco) bedeutet haben muss, die Funktion erhalten haben solle, das Männchen vom Weibehen zu unterscheiden. In der That hat hie, wo es wirklich mit i vorkommt, die alte Bedeutung: sine hie 'sein Welbehen', und hie 'Mannchen' ist nichts, als das substantivierte Pronomen, wie das entsprechende Femininum sie, soe. Aber dem Einfall gegenüber, der so hübsch ein altes Wort in der eigenen Sprache nachweist, schweigt der Zweifel auch bei te W. (8, 590). Dageraad ist 'friesisch' für dagerood, womit natürlich 'tagröte' gemeint ist. Charakteristisch ist die Beurteilung der Schicksale des auslautenden germ. h (S. 654 f.); nicht einmal die mnl. Grammatik seines Landesgenossen van Helten hat der Verfasser ausgenutzt, geschweige denn die des Rezensenten. Verlockend genug wäre es schon, die ganze Stelle einmal näher zu betrachten; doch ist hier nicht der Ort alle Fehler aus dem Werke berauszukorrigieren, alles darzulegen, was die Unkenntnis des Verfassers und leider auch seinen Mangel an ernster Arbeit erweist. Es ist ja sicherlich bequemer, ganze Richtungen 'der Wissenschaft aus irgend einem Grunde zu verdächtigen, als sich in ehrlichem Streben. das was sie brauchbares bieten, anzueignen. Wenn es Patriotismus ist, sich mit der Geschichte der Muttersprache zu befassen, so gehört es sicherlich auch zu diesem Patriotismus, dankbar alles anzunehmen, was von irgend einer Seite, sei es auch ausserhalb der Grenzen des engeren Vaterlandes, zu ihrer richtigen Erkenntnis gethan ist. Hätte te W. ein ganz populäres Buch über die Geschichte der nl. Sprache schreiben wollen, so würde man, mit Anerkennung der wohlgemeinten Absicht, auch noch haben tadeln müssen, dass die Arbeit auf ungenügenden Grundlagen ruht. Mitten unter den ganz anders gearteten Darstellungen, die die Geschichte der übrigen germ. Sprachen gefunden hat, verlangt sie einen viel strengeren Maasstab. Darüber muss man sich freilich am meisten wundern, wie diese Arbeit in dem 'Grundriss' hat Aufnahme finden können.

Bonn, Januar 1892.

Franck.

Siebs Th. Geschichte der friesischen Sprache. I. 723—779. Es ist ein eigenes Missgeschick, dass die jetzt endlich beginnende Erforschung des Friesischen bisher, von einzelnen Spezialarbeiten abgesehen, mit so wenig Glück versucht worden ist, dass das Mistrauen gegen diese Forschungen leider nur allzuberechtigt ist. Zum Teil mag daran Schuld sein. dass unsere altfriesischen Texte noch gar sehr philologischer Kritik bedürfen, ehe sie für die Grammatik unmittelbar verwendbar sind; zum Teil auch, dass unsere Überlieferung einen nur verhältnismässig geringen Wortvorrat bietet; zum Teil endlich, dass die neufriesischen Mundarten, welche notwendig zur Ergänzung des lückenhaften altfriesischen Materials herbeigezogen werden müssen, sich so stark verändert und von einander differenziert haben, dass zunächst eine besondere historische Grammatik des Wangerogischen, Saterschen, Schiermonnikogischen, Laudfriesischen und Zuidhoekschen geschrieben werden sollte, welche die Geschichte dieser Mundarten klar legt. Gleichwohl ist es mit unserem Material nicht so verzweifelt bestellt, dass nicht schon jetzt eine vorläufig brauchbare Grammatik geschrieben werden könnte, welche die wesentlichen Erscheinungen der friesischen Sprachgeschichte dem Germanisten und Sprachforscher darstellt und erklärt und das Friesische so für die germanische Sprachwissenschaft nutzbar Van Heltens Altostfriesische Grammatik ist leider nur für denjenigen ein brauchbares Nachschlagebuch, der sich bereits mit dem Friesischen beschäftigt hat; ein Anfänger kann sich nicht darin zurechtfinden. Mit um so grösserer Erwartung musste man defn vorliegenden Abriss der friesischen Sprachgeschichte entgegensehen, zumal in Rücksicht auf die Gesellschaft, in welcher sich derselbe befindet. Leider ist die Enttäuschung über Erwarten gross. Statt eine Geschichte der fries. Sprache zu geben, hat sich der Verfasser 'die Laut- und Flexionslehre eines altfr. darauf beschränkt ' Dialektes zu entwickeln, die wichtigsten Abweichungen der übrigen Mundarten zu verzeichnen und, wo es zur richtigen Beurteilung der urfrs. Lautverhältnisse notwendig ist, die Ergebnisse der Vergleichung der anderen altfrs. Dialekte, des Neufrs. und des Altengl. zu verwerten". Was der Verf. thatsächlich bietet, bedarf kaum einer Kritik.

Hier eine beliebig herausgegriffene Stichprobe, bei der der gesperrte Druck und das sic! von mir herrührt:

§ 19 germ. e

I. ist erhalten, z. B. west Westen. Phonet. Geltg. w. Ausnahmen:

- vor dehnenden Konsonantverbindungen (ld, r + Dauerlaut) erscheint ê, z. B. fêld Feld. Phonet. Geltg. ê<sup>(i)</sup> (sie!).
- in offener Silbe erscheint ê (\*mêle (sic!) Mehl).
   Phonet. Geltg. ê mit gestossenem Tone. R hat daraus i entwickelt, z. B. \*mili (sic!) R Mehl (wg. mili).

II. erscheint unter Brechung vor h + Konsonant und auslautendem h als iu, io (Phonet. Geltg. îu, ju, ju) (sic!), z. B. riucht recht.

III. + h vor dunklem Vokal ist durch î (sic!) vertreten. Resultierendes ia wird im Ostfrs. wie der Diphtong ia behandelt (tîan (sic!) zehn). Phonet. Geltg. ja (sic!). Das i entstand durch Erweichung des Kontraktions-ê (sic!) vor dunklem Vokal (eskên geschehen zeigt solches è ohne Erweichung).

IV. +g, insofern e nicht in offener Silbe steht, wird ei (Phonet. Geltg. ei, z. B. wei Weg. R bietet in diesen

Fällen î.

Anm. 1. Dialektisch ist e bisweilen durch ei vertreten, z. B. eifna (sic!) ebnen, weisa sein E III.

Für die Belesenheit des Verf. ein charakteristisches Beispiel: § 47 Anm. 1: "Bisweilen findet sich statt" eines d ein th oder t, .... - darin haben wir Verschreibungen zu sehen". Merkwürdig, dass die Verschreibung th für stimmhaftes d in allen jüngeren Texten so oft, in E2, E3 und F fast auf jeder Seite vorkommt!

Für meine Pflicht halte ich es endlich, darauf aufmerksam zu machen, dass die aus den neufries. Mundarten gegebenen Beispiele hier wie in dem Buche des Verf. "Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache" grossenteils nicht zuverlässig sind - eine Stichprobe ergab in 100 Wörtern 33 Fehler oder Ungenauigkeiten. Diese Fehler wiegen um so schwerer, als sie zum Teil bestimmte falsche Vorstellungen erwecken. Wenn der Verf. z. B. sagt (§ 48), der Daumen heisse in Oldsum auf Föhr bym, auf Amrum sym, so muss jeder Leser denken, dass anlautendes germ. b in Oldsum noch erhalten, auf Amrum zu einem mouilliertem s geworden sei, während es thatsächlich hier mit sonstigem s völlig zusammengefallen ist, dort als dentales t, im Gegensatz zu sonstigem alveolaren t, gesprochen wird.

Ich bedaure in der Arbeit keine Bereicherung der

Wissenschaft sehen zu können.

Halle a. d. S., Mai 1892.

Otto Bremer.

Kluge F., Behrens D. und Einenkel E. Geschichte der englischen Sprache. I 780-930.

Die Darstellung der Geschichte der englischen Sprache war mit grossen besonderen Schwierigkeiten verknüpft: nicht bloss mangeln noch genügende Lösungen für überaus zahlreiche grosse und kleine Rätsel in allen Teilen des Gebietes, sondern es sind auch die Aufgaben des Sprachforschers für das Englische ohnehin sehon so verschiedenartig und dabei zugleich so umfangreich und verwickelt, dass die im Hinblick auf die Darstellungen der übrigen germanischen Sprachen im 'Grundrisse' zunächst auffällige Teilung der englischen Arbeit unter drei Gelehrte jedem erfahrenen Beurteiler leicht begreiflich und beim jetzigen Stande der Forschung sogar notwendig erscheint. Sowohl für den germanischen Teil des englischen Wortschatzes als auch für den romanischen waren. und bleiben noch immer, manche grundlegenden Vorfragen zu erledigen, an denen sich nur Spezialisten auf diesen beiden Gebieten mit Aussicht auf Erfolg versuchen konnten, wie auch von solchen am ersten eine reichliche Förderung unserer Erkenntnis in weiteren Einzelheiten zu erhoffen war. Dass daneben drittens noch die Syntax zur Darstellung gelangt ist, die man bei den übrigen Sprachen ausser Acht gelassen hat, liegt wiederum an einer Besonderheit der englischen Sprache; dass nämlich auch ihr Satzbau vor unsern Augen eine überraschend schnelle und weitgehende Entwicklung durchgemacht hat, die hervorgerufen worden ist durch den raschen Verfall der Wortbiegung und unterstützt durch die Aufnahme der zahlreichen französischen Wörter und Redewendungen. Es war ein glücklicher Gedanke, eine Schilderung dieser für den Vergleich mit den übrigen germanischen Sprachen überaus lehrreichen Entwicklung dem Grundrisse einzufügen, und es empfahl sich auch hier, sie einem besonderen Gelehrten anzuvertrauen, zumal die Lostrennung der Syntax von der übrigen Grammatik überhaupt üblich und nicht sehr bedenklich ist.

Kluge hat die germanischen Elemente behandelt (S. 836 —907), und eine allgemeine Einleitung geschrieben (S. 780 —799), worin er kurz über die Herkunft der Angelsachsen, über die keltischen, lateinischen, nordischen, spanischen und italienischen Lehnwörter und über den Ursprung der neuenglischen Schriftsprache handelt. Die Geschichte der französischen Elemente hat Behrens beigesteuert (S. 799—836), und Einenkel hat den Abschnitt über die Syntax geliefert (S. 907—930).

Dass wir zu den vielen Vorteilen, welche diese Dreiteilung bietet, auch einige Mängel mit in den Kauf nehmen müssen, liess sich nicht ganz vermeiden. Unter den drei Händen konnte das Ganze eine in allen Teilen gleichmässig ausgeführte, wohl verbundene, abgerundete und durchsichtige Darstellung gar nicht werden. Eine grosse Ungleichheit zeigt sich schon in der zeitlichen Ausdehnung des in den 3 Abschnitten Behandelten. Kluge hört mit dem Zeitalter der Elizabeth auf, während Behrens die französischen Laute bis auf den heutigen Tag verfolgt und Einenkel die wesentlichsten

syntaktischen Neuerungen der Sprache des vierzehnten Jahrhunderts darstellt. Namentlich zwischen Kluge und Behrens wäre ein genaueres Übereinkommen wünschenswert gewesen. So hätten sich auch zahlreiche Widerholungen in den beiden Arbeiten, die ganz zwar nicht auszuschliessen waren, vermeiden lassen, und an vielen Stellen wären einfache Verweisungen auf die Ausführungen des Andern angebracht gewesen. Auf diese Dinge jedoch ein grosses Gewicht zu legen, hiesse aberhaupt verkennen, was ein Grundriss der gesamten germanischen Philologie in seiner ersten Ausgabe zu leisten vermag: wir haben vielmehr zufrieden zu sein, wenn jeder Abschnitt für sich zulänglich ist.

Die schwierigste Arbeit hat ohne Zweifel Kluge zu leisten gehabt. Er hat sie zwar einigermassen beschränkt, indem er in der Regel solche dialektischen Wandlungen der Sprache, welche für die neuenglische Schriftsprache keine Bedeutung haben, von seiner Betrachtung ausgeschlossen hat, so dass wir uns namentlich immer noch auf Morsbachs lang ersehnte mittelenglische Grammatik vertrösten müssen. Dennoch aber machte Kluges Aufgabe auch in diesem engeren Umfange eine stete Rücksicht auf die alt- und mittelenglischen Mundarten notwendig, und er hat sich dieser Anforderung mit seltener Sachkenntnis unterzogen und vielfach durch eigene glückliche Beobachtungen die Ergebnisse der seitherigen in zahlreichen kleinen Abhandlungen verstreuten Vorarbeiten noch überholt. Im Gegensatz zu Henry Sweet, der in seiner 'History of English Sounds' (2. Auflage, 1888) eine wunderbar klare Lautgeschichte des Englischen geliefert hat, was allerdings nur mit Verzicht auf viele sehr lehrreiche Nebensachen möglich gemacht ist, hat Kluge es vorgezogen, seine Darstellung mit einer reichen Fülle von Einzelheiten auszustatten, so dass er für einen Grundriss der germanischen Philologie davon sicherlich zu viel bietet. Den besonderen Zweig aber der englischen Sprachwissenschaft hat er gerade dadurch ausserordentlich gefördert; denn fast jede Seite der Abhandlung bringt neue Belehrung, sei es durch glückliche Erklärungen oder durch Heranziehen neuer Beispiele aus alten and jungen Texten und Grammatiken. Namentlich im Zurückführen schwieriger Wörter auf ihre vorhistorischen Formen zeigt sich Kluges Meisterhand. Wenn freilich auch manche Ausführungen noch unvollkommen bleiben, z. B. der Abschnitt über die nordischen Lehnwörter oder der über die Gutturale, so liegt dies nicht so sehr am Verfasser, als vielmehr an der jetzigen Natur der Sache, die noch kein abschliessendes Urteil gestattet. In den beiden genannten Abschnitten hat Kluge übrigens, wie an ähnlichen anderen Stellen, seine Vorgänger weit übertroffen, und seine Darstellung ist entschieden die beste seitherige Leistung. Zur Wortbetonung, worüber K. im § 112 mehrere guten Bemerkungen macht, hat ganz neuerdings Henry Sweet wichtige Beiträge geliefert (in seiner für jeden Sprachforscher lesenswerten New English Grammar, Oxford, Clarendon Press 1892, §§ 735 -743; 785-788; 879-932). Endlich ist auch nicht zu verwundern, dass einiges in Kluges Darstellung zum Widerspruch reizt; er hat sich eben schon ans Ausbauen geben müssen, wo der Grund noch nicht überall fest genug gelegt war. Seine vereinzelten Fehlgriffe werden Berichtigungen hervorrufen, und damit wird sich der Wunsch erfüllen, den er in der Einleitung ausspricht, dass "seine Darstellung recht eigentlich durch das, was nicht geboten werden kann, zu weiterer Forschung anregen wolle". Meine gegenteiligen Ansichten und einige Nachträge in dieser Zeitschrift zu bieten, dazu langt der Raum nicht, und sie beziehen sich auch meist auf Dinge, die ausserhalb des Rahmens der Zs. liegen.

Ebenso erfreulich als Kluges Werk ist die Darstellung der französischen Lehnwörter im Englischen, womit Behrens seine eigene frühere, höchst verdienstvolle Arbeit über den Gegenstand (Französische Studien V, 2) selber bedeutend übertroffen hat. Er beginnt mit einer bei aller Knappheit sehr inhaltsreichen Geschichte der französischen Sprache in England. Dann folgt ein höchst willkommener Beweis für die normannische Herkunft der grossen Mehrzahl der Lehnwörter. Der Hauptteil der Abhandlung, die bis auf den heutigen Tag reichende Lautlehre der französischen Wörter, zeichnet sich vor Kluge's Arbeit durch strenger durchgeführte Gliederung und daher grössere Durchsichtigkeit aus, was freilich bei den einfacher liegenden Verhältnissen des französischen Wortschatzes halb von selber kam. Aus Mangel an Vorarbeiten ist von einer Darlegung des Einflusses, den das Französische auf die Flexion und die Wortbildung gehabt hat, abgesehen. Indem ich die Arbeit sonst in jeder Hinsicht rühme, muss ich nur die Angaben über die moderne englische Aussprache in einigen Punkten ausnehmen. § 26b) heisst es: Da in Wörtern wie agate usw. das a der Endsilbe zu i gekürzt wird so werden die Substantive apostate, advocate u. a. durch die Erhaltung der Länge als nicht eingebürgerte Entlehnungen charakterisiert". In Wirklichkeit haben die Endsilben in all den genannten Wörtern aber den gleichen kurzen Vokal. Ferner sollte, wenn für das a in pale, fame usf. die Aussprache ei (mit offenem e) angesetzt wird, für robe, roll usw. nicht ō", sondern auch ō" angegeben werden. Beiläufig gesagt, ist die Entstehung des ou im letzt genannten Worte falsch erklärt. Zu § 31b ist zu bemerken, dass die Endsilben in bushel, morsel, damsel usf. gleiche Aussprache haben; dagegen spricht man allgemein das o in synagogue und dialogue anders als in purpose (§ 35b 2). Endlich soilte als Aussprache von ou in amount usf. (§ 38) nicht au angegeben werden. Es ist übrigens durch all diese kleinen Irrtümer zusammengenommen kein grosser Schaden angerichtet, da die Darstellung sonst nicht darunter leidet.

Wie Behrens, so hat auch bekanntlich der dritte Verfasser die hauptsächlichen Vorarbeiten für seine Darstellung selber geliefert. Er beschränkt sich hier "auf die nach allen Richtungen hin untersuchten Teile der Syntax", nämlich auf Hesonderheiten im Gebrauche des Part. Prät., des Infin., der Kasus, der Genera, des Substantivs als Adjectiv (und umgekehrt), des Adjektivs als Adverb (und umgekehrt), ferner Eigentümlichkeiten bei einigen Präpositionen, Konjunktionen, den Fürwörtern und dem Artikel. Dieser reiche und mannigfaltige Stoff erfährt eine zwar sehr gedrängte, aber vollkommen klare Darstellung. Da Einenkel an allen Orten auf seine eigenen vollständigeren Ausführungen in seinen 'Streifzügen durch die mittelenglische Syntax (1887)' und in mehreren kleineren Aufsätzen hinweisen kann, so darf er sich hier meist auf einfache Aufzählungen von Einzelfällen beschränken, die gewöhnlich durch Gegenüberstellung von altfranzösischen oder altenglischen Beispielen mit den mittelenglischen veranschaulicht werden. Ganz selten wird das Niederländische oder das Hochdeutsche zum Vergleiche herangezogen, obgleich grade in einem Grundrisse der germanischen Philologie' hänfige Hinweise auf ähnliche Erscheinungen in den übrigen germanischen Sprachen erwünscht gewesen wären und auch die Beurteilung der englischen Verhältnisse nur gefördert hätten; z. B. wenn etwa beim mittelenglischen for to habbe (§ 130) das mundartliche deutsche sie ist zu krank für zu singen herausgezogen ware. Freilich ist der Verfasser zum grossen Teil durch die ihm auferlegte Beschränkung des Raumes entschuldigt. Anscheinend der Hauptzweck seiner Arbeit, den grossen Umfang des französischen Einflusses auf die mittelenglische Syntax zu zeigen, ist erreicht, und überhaupt müssen auch bei dieser Gelegenheit wieder Einenkels grosse Verdienste um den behandelten Gegenstand rühmend anerkannt werden.

Heidelberg.

Karl D. Bulbring.

Wegener Ph. Die Bearbeitung der lebenden Mundarten I 931 - 54.

Landell J. A. Skandinavische Mundarten I 955-59.

Kauffmann Fr. Deutsche und niederländische Mundarten 1 960-74.

Wright J. Englische Mundarten I 975-81.

Nach dem Plane des 'Grundrisses' ist der germanischen Dialektforschung eine Ausnahmestellung zugewiesen. Denn erstlich sollen, wie schon der Titel 'Die Bearbeitung . . .' andeutet, nicht die bisherigen Ergebnisse, nicht der Inhalt der mundartlichen Forschung zusammengefasst und dem Studierenden übermittelt werden; nicht viel mehr als ein bibliographisches Skelett ist beabsichtigt. Sodann aber wird dieser Abschnitt als 'Anhang' zu den sprachgeschichtlichen Kapiteln gegeben: damit wird zwar die Dialektologie in ihre gebührende Nachbarschaft auf germanistischem Grund und Boden eingereiht; aber als selbständige Disziplin stellt sie sich dar, die zu der historischen Sprachforschung hinzutritt und im Gegensatz zu dieser sich mit der 'lebenden' Sprache befasst.

Nach den beiden Seiten hin mag diese seltsame Behandlung der Dialektologie erklärt und entschuldigt werden durch die primitive Beschaffenheit der meisten vorhandenen Dialektarbeiten. Ein kleinerer Teil bloss stellt fertige brauchbare Resultate zur Verfügung; ein kleinerer Teil reisst die falsche Schranke zwischen 'lebend' und 'tot' nieder und zeigt den Zusammenhang der heutigen sprachlichen Bewegungsgefühle mit den ältern und ältesten. Aber doch nicht wenige Arbeiten, und nicht erst in den letzten Jahrzehnten, haben sich bestrebt, Ausschnitte der germanischen Sprachgeschichte zu geben. Es ist nicht völlig klar, weshalb der Grundriss nicht, an diese Bestrebungen anknüpfend, die lebenden Mundarten in die Sprachgeschichte hereinzog und damit unzweideutig die Stellung sanktionierte, die das Mundartenstudium immer entschiedener einnehmen sollte.

Nun ist allerding im Grundriss, besonders von Behaghel, die lebende Sprache in weitgehendem Maasse und mit schönem Erfolge für die Konstruktion der Sprachgeschichte verwertet worden. Aber zeigt nicht gerade dieser Umstand, wie wenig es im Grunde rätlich und durchführbar war, die lebenden Mundarten zu isolieren und als Anhang folgen zu lassen?

Den drei Spezialteilen über die skandinavischen, deutschen, englischen Mundarten geht ein kurzer Abschnitt 'Allgemeines' von Philipp Wegener voraus. Wegener hat vermutlich nicht wiederholen wollen, was schon von ihm selbst und in Pauls Prinzipien ausgesprochen war; so kommt es, dass sein Artikel vieles nicht enthält, was sich der Mundartbeflissene zu seiner Orientierung wünschen möchte. Auf der andern Seite lesen wir hier manches, das mit der Mundart in recht losem Zusammenhange steht. Was S. 933 f. über buchmässiges

und ungezwungenes Deutsch bemerkt wird, ist ja, ohne neu zu sein, richtig, hat aber gerade für die Mundart wenig Bedeutung; der eigenartige Wortschatz der Trinkstube u. s. w. setzt sieh aus interprovinzialen Teilen zusammen, deren Ursprung und Heimat vergessen ist. Die Trennung konventioneller Zonen, höherer und niederer, gewählter und familiärer Redeweise ist bezeichnend für das Kunstprodukt der Gemeinsprache; im ächt mundartlichen Sprachleben ist sie weit weniger vorhanden. In diesem Sinne ist die S. 938 angedeutete Frage, inwiefern höhere Umgangssprache und Volksdialekt in der deutschen Schweiz sich decken, zu beantworten: Artikulationsbasis, Laut- und Formensystem stimmen meistens überein; Wortschatz und Stil weichen ab, doch nicht so erheblich wie in dem Gemeindeutsch, das etwa der Gebildete und der Arbeiter in einer norddeutschen Stadt sprechen.

Die Dreiteilung in Gebildetensprache, niedern Stadtdialekt und Bauerndeutsch (S. 935) kann nicht eine allgemeinere Giltigkeit beanspruchen: die Magdeburgischen Verhältnisse die Stadt als mitteldeutsche Sprachinsel in dem niederdeutschen platten Lande - treffen nur ausnahmsweise ein. Ohne den psychologischen und historischen Wert der niedern Städtersprache, die sich von dem umgebenden ländlichen Idiome abgespaltet hat, irgend anzuzweifeln, muss ich doch betonen, dass der Ausdruck 'verdorbenes Hochdeutsch' oder 'verdorbene Volkssprache' hier nicht in gleichem Maasse verkehrt ist wie dem ächten Dialekte gegenüber. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob sich das ganze Lautsystem einheitlich ausgestaltet hat und sich die lokale Sprachform an ihre Nachbarn zu allen Seiten in organischer Verwandtschaft angliedert; oder ob sich hochdeutsche und niederdeutsche Elemente durch historisch nachweisbaren Import verbunden haben und eine Mischsprache entstanden ist, die nicht aus einer geschlossenen Sprachform älterer Zeit hergeleitet werden könnte.

Wegeners phonetische Formulierungen lassen an Präzision zu wünschen übrig. S. 932 heisst es, die Differenzierungen des Klanges (besser: der Lautform) entstünden 1) "durch die Art der Artikulation mittels der Organe..."; 2) durch Intensität und Schnelligkeit der Exspiration; 3) "durch die stärkere oder schwächere Anspannung der Stimmbänder" (Höhe und Tiefe). Dabei ist die Engung und Weitung der Stimmritze, wovon die Stimmhaftigkeit und Stimmlosigkeit der Laute abhängt, vergessen: denn unter 1) ist doch wohl nur an die Organe des Ansatzrohres gedacht, da die Stimmbänder erst unter 3) aufgeführt werden. Zu S. 938 ff.: es ist nicht zu billigen, dass die drei Kategorien Lautverhältnisse, Flexion und Akzentulerung" unterschieden werden.

Der Akzent gehört untrennbar zu der Lautform, sogut wie die Quantität. Der Unterschied d:a ist nicht minder ein

lautlicher als der ff:f.

Die praktischen Vorschläge für den Dialektforscher mussten sich begreiflicher Weise auf ein par Einzelheiten beschränken. Ohne hier ergänzen zu wollen, möchte ich nur in einem Punkte ein abweichendes Postulat befürworten (vgl. S. 939): es scheint mir dringend zu wünschen, dass der Spezialforscher die Spracherscheinungen seines Gebietes nicht bloss sammle, sondern auch nach Kräften erkläre; dass er sich eine Formulierung der Lautgesetze angelegen sein lasse, die zum mindesten innerhalb seiner Einzelmundart nicht widerlegt wird. Wie leicht man irre geht, wenn man, selbst auf Grund sorgfältig dargebotenen Materiales, die Lautvorgänge einer fremden Mundart zu erfassen sucht, das zeigen viele Beispiele. Berücksichtigung der verwandten Mundarten kann sich daher kein Spezialforscher erlassen. Der also erweiterte Gesichtskreis schärft erst den Blick für das Charakteristische im eignen Hause. Dabei ist ja nicht ausgeschlossen, dass nicht von noch umfassenderm Standpunkte aus da und dort berichtigt werden müsste.

Während sich Kauffmann auf die Bibliographie beschränkt, setzen Lundell und J. Wright aus ihren Gebieten einige Stoffproben vor: es ist so wenig, dass nicht einmal die wichtigsten mundartlichen Grenzen erklärt und begründet werden. Denn wenn als Charakterzüge der Hauptgruppen Dinge vorgeführt werden, die 'meistens', 'in der Regel', 'grösstenteils', 'in einigen Strichen' auftreten, und die, sogar mit diesen Restriktionen, keineswegs der betreffenden Gruppe alle in eigen sind, so sieht sich der Leser genötigt, die ganze Einteilung, ohne sie zu verstehn, auf Treu und Glauben hinzunehmen. Die vielen undeutschen Ausdrücke in Lundells Kapitel empfehlen wir der Redaktion zur Beseiti-

gung in der zweiten Auflage.

Zu S. 963 f. bemerke ich: es geht nicht an, die Grenze zwischen Hochalemannisch und Niederalemannisch mit der politischen Grenze zusammenfallen zu lassen. Basel-Stadt ist niederalemannisch; Hebels Wiesenthalerisch ist so hochalemannisch als irgend etwas. Das Elsässische, das mit dem Niederalemannischen so nahe verwandt ist, sollte diesem sich anschliessen. S. 964 ist von A. Schott nur die frühere, kleinere Schrift angeführt; die umfassendere Darstellung erschien 1842 (Stuttgart und Tübingen), 'Die deutschen Kolonien in Piemont'. Dazu noch J. Studer 'Walliser und Walser' Zürich 1886.

Basel, 27. Dezember 1891. Andreas Heusler.

Mogk E. Mythologie, I 982-1138.

Noch immer wissen wir auf mythologischem Gebiet viel zu wenig. Wir sind alle noch in den Fesseln eines leidigen Zwanges, vorerst einmal so und so viel auf Treu und Glauben hinnehmen zu müssen, weil wir nach wohlerwogenem Ermessen meinen dafür bürgen zu können. So hat auch Mogk eine stattliche Reihe von Einzelheiten gesammelt, deren wir uns als eines sieheren Erwerbes freuen; gegen Bugge und E. H. Meyer verhält er sich gänzlich ablehnend. Es ist nicht die Schuld des Autors, wenn das erworbene Grundkapital noch auf lange Zelt hinaus ein totes sein und bleiben wird. Nachdem so viele gefehlt und geirrt haben, nachdem ein reger Trieb wach geworden ist, das Verfehlte besser zu machen, muss erst die Totalität der germanischen Kultur neu bearbeitet werden, um die Stellung von Mythologie und Religion im Geistesleben unserer Ahnenwelt zu begrenzen und ihren Inhalt zu bestimmen. Es ist einer der verhängnisvollsten Irrtümer der Religionsgeschichte neueren Datums, dass sie mit gewissen mythologischen Factoren ihre Rechnung abschliesst, und doch den Nennwert der einzelnen Factoren vernachlässigt. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, einen Ausschnitt aus dem Gesamtieben der Völker zu machen und auf diesem Segment sich zu tummeln, statt vom Zentrum aus die ganze Peripherie der Zivilisationsbewegung zu überschauen. So vermisst man auch in Mogks Dbersicht der Quellen und Hilfsmittel mythologischer Arbeit nicht bloss die allgemeine Geschichte sondern auch die innere Wirtschafts-, Kunst- und Rechtsgeschichte mit ihren einschlagenden Denkmälern. Dieses Versäumnis wird leicht bemerkbar, wenn man darauf achtet, wie häufig M. selbst mit juridischen Terminis operiert, wo er mythologische Überlieferungen verschiedenster Art bespricht, oder wenn er genötigt ist Geschichtswerke wie die von Sars und Steenstrup in der Erzählung bervorzubeben. Jede Kulturwissenschaft ist, mit Paul zu reden. Gesellschaftswissenschaft. Das Zusammenwirken mehrerer Individuen zu einem und demselben Zweck bildet auch die Basis der Mythologie und Religionsgeschichte.

Was Paul (Prinzipien S. 16) von der Sprache gesagt hat, gilt genau ebenso von jedem andern Zweig der Kulturwissenschaft. Alles, was irgend die menschliche Seele berührt hat, die leibliche Organisation, die umgebende Natur, alle Erfahrungen und Erlebnisse der Geschichte haben ihre Wirkungen und Spuren auch in der Mythologie hinterlassen und jede Darstellung ist einseitig und der Remedur bedürftig, die ihren Ausgangspunkt nicht auf die Höhe der Kulturgeschichte verlegt, sondern bald zu animistischen bald zu coelestischen Beobachtungen ihre Zuflucht nimmt, die nicht einmal beide

zusammengenommen zur Grundlegung eines Systems ausreichen. Auch die Religionswissenschaft bedarf eines geschichtlichen Aufbaues und sollte nicht länger so isoliert für sich behandelt und betrachtet werden, wie es an der Tagesordnung ist. Eine kurze Andeutung in diesem Sinne findet sich bei Mogk S. 983.

Anfechtbar sind die Einleitungsparagraphen, welche die Unzulänglichkeit der herrschenden Prinzipienlehre offenbaren. Statt des mannigfaltig reichen Kräftespiels der Psyche, das doch an jeder Leistung menschlicher Geistesarbeit partizipirt. schränkt M. die treibenden Ursachen auf das enge Gebiet subjektiver und objektiver Phantasie ein. Es konnte ihm so nicht gelingen eine scharfe Abgrenzung dessen, was er Naturmythen, literarhistorische und historische Mythen nennt, zu vollziehen. Daher der Widerspruch in zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Paragraphen, wenn er im einen in Mythologie die älteste Poesie unseres Volkes sehen will, im andern den Trieb des menschlichen Geistes, sich Ideale zu schaffen. An Straffheit der Formulierung und Ausgestaltung fehlt es Es ist nicht sehr klar, wenn Mogk davon auch sonst. spricht, die Mythenerzeugung habe nach Analogie der ursprünglich heidnischen noch in später christlicher Zeit fortgelebt, alte Mythen hätten teilweise in unveränderter Frische selbst unter dem Regiment christlicher Kirchenzucht fortbestanden, doch sei immer zunächst die Frage aufzuwerfen, ob die moderne Überlieferung nicht jung sein müsse: ich vermag damit nicht in Einklang zu bringen, wenn S. 997 angenommen wird, die sog. niedere Mythologie modernen Aberglaubens gehöre in ihren Grundzügen sicher einer proethnischen Periode Ebenso nimmt sich der Grundsatz aus, eine wissenschaftliche nordische Mythologie habe von den Sogor auszugehen, wenn man sich der Eingangsworte in § 6 erinnert, wo M. sehr gut und richtig hervorhebt, dass die nordischen Sogor ungefähr auf gleicher Stufe mit den Werken derjenigen Schriftsteller stehen, die als Christen die Vorgeschichte ihres Volkes geschrieben, folglich mit grösster Vorsicht als Quelle zu verwerten sind. Eine zweifelhafte Rolle spielt aber insonderheit der Gegensatz der objektiven und subjektiven Phantasie. Unter jener steckt, was man heutzutage nicht mehr gerne in den Mund nimmt: Volksgeist, Volksseele oder wie man diese Abstraktion sonst genannt hat. Die Sache selbst ist durch den neuen Namen nicht besser geworden.

Der mythische Ursprung der elfischen Geister ist nach S. 1028 mit der Zeit vergessen worden; die subjektive Phantasie habe sich dieser Gestalten bemächtigt und eine Blüte elfischer Dichtung gezeitigt: genau dasselbe wird 8, 1039 von den Dämonen gesagt, aber hier ist die subjektive durch die objektive Phantasie ersetzt, wenn M. die Dämonen durch den immer schaffenden Volksgeist Gestalten der freien Dichtung (?) geworden sein lässt. Der germanische Volksglaube hat nach S. 1050 Gestalten geschaffen, die der Verfasser nach wenig Worten plötzlich als Gestalten der subjektiven Phantasie, der volkstümlichen Dichtung bezeichnet, Gebilde an die niemand im Volke ausser dem Dichter geglaubt habe. Ich vermag eine Grenze zwischen objektiver und subjektiver Phantasie in solchen Wendungen nicht zu erkennen. Der isländischen Skaldendichtung lässt M. möglicherweise einen Grundstock nationalen Eigentums. Wenn irgend etwas sollten wir diesen Grundstock als ein Stück objektiver Phantasie bezeichnet sehen, denn was nationales Eigentum geworden ist, hat von der 'subjektiven' Phantasie des Dichters nichts mehr an sich: trotzdem steht S. 996 zu lesen: die zusammenhängenden Mythen isländischer Skalden seien im ganzen mehr oder weniger Eigentum der subjektiven Phantasie ihrer Sänger.

M. beginnt sein 5. Kapitel mit dem Seelenkult. Grund junger Zeugnisse hat er denselben rekonstruirt und beruft sich dabei gern auf die Vorstellungen eines 'natürlichen' Volkes, Schlaf und Tod seien untereinander so ähnlich, dass sich ein natürliches Volk den Zustand des einen nicht anders als den des andern denken könne (S. 1008) oder der Eindruck des Alpdrückens müsse bei dem natürlichen Menschen viel mächtiger gewesen sein als bei den Menschen heutiger Erfahrung (S. 1014). Die Gewähr des Altertums lässt sich durch derlei Behauptungen nicht ersetzen, aber M. bedurfte ihrer als Zeugnisse einer primitiveren Kultur. Statt dessen wäre der Nachweis zu liefern gewesen, dass der Vorstellungsinhalt alter und moderner Gebräuche auch thatsächlich derselbe sei. Ganz besonders notwendig war eine solche Forderung in denjenigen Fällen, wo M. eine Mehrzahl sprachlich verschiedener Namen (wie z. B. bei den Hexen S. 1020) auf einen und denselben Begriff übertragen hat. Das 'wütende' Heer sei von Haus aus nichts anderes als die Schaar der Geister. Wenn ein Führer derselben auftrete, so habe sich der Seelenglaube bereits mit dem Götterglauben verbunden. Nun wissen wir bekanntlich aus älterer Zeit gar nichts von einem 'wütenden' Heer. Wir kennen es laut den massgebenden Zeugnissen nur als Wodens, Wuotins Heer. Eine führerlose Schaar ist uns überhaupt gar nirgends bezeugt, nicht einmal Blostende 105, 35. Mogk behauptet jedoch S. 1003; von Haus aus könne das nicht der Fall gewesen sein, denn die Führerschaft setze schon einen höheren Grad der Kulturentwicklung voraus. - M.

legt unseren Ahnen den Glauben bei, dass die Seele mit dem Tod den Körper verlasse und baut auf diese durch kein Zeugnis des Altertums gestützte Annahme eine stattliche Zahl von Paragraphen. Wohl sind viele tausende von Gräbern der Urzeit von kundigen Forschern aufgedeckt worden und wenn irgendwo etwas über die Vorstellungen von der Fortdauer der Seele zu erfahren war, so war es bei der Archäologie, für die ein Hinweis auf das Buch von Henry Petersen nicht genügt. Ihr wäre in der Quellenübersicht eine ganz hervorragende Stelle anzuweisen gewesen. Was die Vorstellungen vom Leben nach dem Tode betrifft, so verweise ich jetzt z. B. auf die Nordiske Fortidsminder, udg. af det kgl. nord. Oldskriftselsk. I (1890) S. 14, 29 sowie auf L. Zinck, Nordisk Archaeologi, Stenaldersstudier (1890) S. 65 ff., wo jene seltsamen Öffnungen an den Grabwänden besprochen werden, von denen Zinck u. a. vermuten, dass sie den Zweck gehabt haben könnten, den Verkehr der Seele mit dem Leichnam zu ermöglichen. Wie dem auch sein mag, dass es eine historische Unmöglickeit ist, mit ein und derselben urzeitlichen Vorstellung zu operieren, ist klar, wenn man die starken Schwankungen der Bestattungsformalitäten in der Urzeit erwägt und es für undenkbar hält, dass sich der Glaube an die Fortdauer der Seele mit derselben Formel für eine Kulturperiode mit Leichen brand und eine solche mit Leichenbestattung abtun lässt.

Auch im Einzelnen macht sich der Widerspruch öfters geltend. M. verwahrt sich mit Fug und Recht gegen die Vermengung gewisser germanischer mit ausschliesslich norwegischen Vorstellungen. Gleichwohl fehlt er selbst in diesem Stücke. S. 1006 wird der Aberglaube, der an Kreuzwegen spukt, mit gesunder Kritik als germanisch angezweifelt: im Grunde genommen aber nur weil die nordischen Quellen nichts davon zu wissen scheinen. Was bedeutet nach jenem Grundsatz diese nordische Besonderheit für das Südgermanische? Positiv hat M. bei seiner Darstellung des Fylgjenwesens sich von den norwegischen Berichten so sehr blenden lassen, dass von jenem Grundsatz nichts mehr zu spüren ist.

Der Sprachschatz wird zu wenig ausgenützt. Erstens ist auch diese vielleicht vornehmlichste Quelle religionsgeschichtlicher Überlieferung in der Übersicht S 984 ff. nicht genannt. Was ruht für eine Fülle von Belehrung in den zahlreichen Wörtern und Wortfamilien, die als letzte Zeugen sich aus der heidnischen Vergangenheit bis auf unsere Tage gerettet haben und deren Bedeutungswandel sich in den meisten Fällen feststellen lässt. Zweitens ist M. bei seinen etymologischen Ver-

suchen nicht immer genügend orientiert. Das Etymon zu anord. æsir (S. 1033) stammt nebenbei bemerkt nicht von mir, sondern von Bugge (Studier). Bedeutung und Form von 'Gott' (S. 1053) war dem Aufsatz Brugmanns (Ber. d. sächs. Gesellsch. 1889 I, 41 ff.) zu entnehmen ), dass mit anord. ticar 'die glänzenden' und nicht vielmehr genau dasselbe wie mit lat. dicus gemeint sein soll, ist bedenklich; ebenso die Deutung von Berchta, Holda S. 1106; warum hat sich M. nicht Kluges sieherer Führung überlassen? Zu S. 1002. 1009, 1011. 1031 u. a. steht immer bei Kluge das wahrscheinliche, bei M. das unwahrscheinliche.

Ich habe gegen die Kapitel vom Seelenkult, von den elfischen Geistern und von den Dämonen den Einwand zu erheben, dass dem Ammen- und Köhlerglauben eine Bedeutung für germanisches Heidentum zugemessen worden ist, die ihm nicht zukommt, die keine Bestätigung und Begründung gefunden hat, welche ausreichen könnte, den internationalen oder jedenfalls gemeineuropäischen d. h. gemeinkirchlich-katholischen Charakter des Aberglaubens zu verhüllen, noch weniger die Frage aufzuhalten, ob denn die mit bewundernswerter Organisation geübte Kirchenzucht, der die jungen christlichen Gemeinden unterworfen worden sind (es genüge z. B. auf v. Amira, Vollstreckungsverfahren S. 91 ff. zu verweisen), so ganz nutzlos gewesen, ob nicht vielmehr das Heidentum so gründlich ausgerottet worden ist, dass wohl der Aberglaube der Kirche. aber nicht der der alten Götter bestehen konnte. Es sind Untersuchungen über das Alter unserer heutigen Volksvorstellungen ähnlich denjenigen Prof. Useners erforderlich, ehe es ratsam erscheinen darf, aus ihnen die mythologische Überlieferung des Altertums zu ergänzen.

Mogks Darstellung der altgermanischen Götter steht unter dem Zeichen eines 'altgermanischen Himmelsgottes'. Er ist der Meinung, es habe einmal in der Urzeit einen idg. Monotheismus gegeben: die Majestät des gewaltigen Himmels mit seinem leuchtenden Tagesgestirn lasse sich als die Grundlage eines göttlichen Wesens grauester Vorzeit erkennen. Soeben hat Hillebrandt in einem wertvollen Buche für die Religion des Rigveda den Satz zu beweisen gesucht, dass nicht der Tageshimmel mit der Sonne, sondern der Nachthimmel mit dem Monde der Schauplatz der mythologischen Wunderwelt gewesen sei. Das eine wird so primitiv wie das andere erschelnen, miteinander verträglich sind sie nicht, schwerlich wird auch eines von beiden das richtige sein. Wie von

<sup>1) [</sup>Vgl. jedoch jetzt Solmsen KZ. XXXII 525 f. W. Str.]

dem Ring Draupnir andere Ringe abtropfen, so lässt Mogk von seinem altgermanischen Himmelsgott Tiwaz einen Tiwaz Wodanaz, Tiwaz Thonaraz, Tiwaz Fraujaz, Tiwaz Balthraz als selbständige Gottheiten sich abzweigen zur Zeit, da an die Stelle des heiteren Himmels der Urheimat rauheres Klima getreten sei. Wie steht es aber mit dieser Hypothese, wenn der Germanen Urheimat nicht unter dem heiteren Himmel Asiens. sondern in Nord- oder Osteuropa zu suchen ist? Zeûc Boovτῶν und Jupiter Tonans haben sich nicht in 2 Götterfiguren gespalten und germ. Tiwaz ist seiner Stammbildung nach nicht einmal mit aind. Dyaus, griech. Zeûc, lat. Diovis identisch 1). Der grammatische Unterschied ist so bedeutend, dass man neuerdings behaupten konnte, das betr. Stammwort könne nur als Appellativum gemeinidg. gewesen sein. Dann ist aber ferner der aind. Dyaus eine mythologisch nicht fassbare Grösse. Der lat. Diovis hat neben sich einen Vediovis, beide sind altitalisch. Aber der beste höchste Diovis vom römischen Berghügel, der Genius der römischen Bürgerschaft, hat so wenig in der allerältesten Zeit von einem Himmelsgotte an sich, dass man sich nicht wundert, wenn auch der böse Jupiter' nichts mit den Himmelserscheinungen, wohl aber manches mit Rechts- und Sühnegebräuchen zu thun hat. Dazu kommt, dass der Hauptgott der Italiker in der Frühzeit geschichtlichen Lebens nicht Diovis sondern Mars gewesen ist, der vielleicht auch noch in der römischen Epoche den religiösen Mittelpunkt der Gemeinde gebildet hat (Mommsen I 162 ff.). Es ist gar kein Anzeichen dafür vorhanden, dass Mars den Diovis verdrängt hätte. Im Gegenteil, der letztere hat einen ganz eigenartig gestalteten Kult als latinischer Bundesgott und hat seinerseits in der römischen Entwicklung den italischen Mars in den Schatten gedrängt. Es sieht aus, als hinderte uns nichts, die ältesten Zustände italischer Religion auf die Germanen zu übertragen, wenn wir, wie es leider gar zu oft geschieht, die Völkerindividualität nicht in Anschlag bringen würden.

Jedenfalls sind die germanischen Götter so wenig als die italischen mit einer urzeitlichen Meteorologie in Einklang zu bringen, wenn man sich nicht in den schaukelnden Bildern der Einbildungskraft, sondern in strengen Formen geschichtlichen Wissens bewegt. Die sichere Parallele, welche die Sprachwissenschaft aufgestellt hat, ist als solche noch lange nicht eine mythologische: es müsste denn bewiesen werden. Diesen Beweis hat auch M. nicht geführt. Er giebt vielmehr

 <sup>[</sup>Eine abweichende Ansicht sieh jetzt in meiner Schrift Zur germ. Sprachgeschichte S. 72. W. Str.]

selbst zu, dass bei den meisten Stämmen (wie er sich ausdrückt) die alte Herrschaft des Gottes über den Himmel verdunkelt worden, dass derselbe infolge des kriegerischen Lebens zum Kriegsgotte geworden sei. Wissen wir denn nicht, dass Krieg und Kriegeswesen der Pulsschlag der germanischen Welt gewesen, dass, wie einmal Kluge es formulirt hat, alle intellektuellen und moralischen Begriffe der altgermanischen Zeit in Beziehung zu Krieg und Kampf treten? So musste der alte Himmelsgott, wenn er das Metier gewechselt haben und zum Kriegsgott geworden sein soll, auf dem Throne bleiben. M. meint, die sächsische Irmensäule, die der grosse Karl zerstört hat, sei ihm als dem Dominator dominantium geweiht gewesen. Trotzdem ist M. durch die Thatsachen unserer Überlieferung zu der Behauptung gedrängt worden: später sei dieser grosse Gott bei den Sachsen vor Wodan in den Hintergrund getreten (Sächs. Taufgelöbnis). Karl hat das Fanum a. 772 in Flammen aufgehen lassen, das sächs. Taufgelöbnis ist mit dem Zeugnis für Irminsul zum mindesten gleichzeitig. M.s Annahme ist also nicht haltbar, wenn er auf Grund dieser Materialien den Gott, von dem wir nicht einmal wissen, ob er mit Saxnot gemeint ist, später durch Wodan verdrängt werden lässt. Auch im Norden soll Opinn erst im Lauf der Kulturentwicklung zur Herrschaft gelangt sein. Hier hat M. selbst das Wagnis nicht gescheut, den Freyr aus dem Wanenverbande zu lösen und auch in ihm den alten Himmelsgott wider zu finden. Man darf schwerlich mit M. aus dem zweifachen Geschlecht, das in der taciteischen Form Nerthus liege, neben der Erdmutter am norwegischen Gestade einen männlichen Njorpr entstehen lassen, oder in dem Schiffe Skipblabner einen alten Mythos sehen. Wer wollte Baldr und Sigurpr mit dem alten Himmelsgott verbinden, während eine festgefugte Sage sie in das Heroengeschlecht Wodans gestellt hat! Mogk lässt vom südlichen und westlichen Norwegen aus den Opinskult in Verbindung mit dem borskult vordringen, mit dem Týr-Freyrskult zusammenstossen. Im Mythus vom Wanenkrieg habe dieser Zusammenstoss seine dichterische Verherrlichung gefunden. Wenn dies richtig wäre, müsste doch zum mindesten bei dem Dichter Tyr als Wane auftreten oder wenigstens Týrs Freundschaft mit bórr nicht im Liede gefeiert sein. Es ist eine sehr anfechtbare Methode, die Namen selbständiger Figuren als Epitheta eines einzelnen zu fassen. nicht bloss Heimdallr und Freyr sondern auch Baldr und Forseti (offenbar eine volksetymologische Verdrehung Snorres für Fosite) mit dem 'alten' Tiwaz zu identifizieren.

Am nachdrücklichsten muss ich dem widersprechen, was M. § 54 über den Gang der Wodansverehrung gegeben hat. Hier werden die kostbarsten Zeugnisse deutschen Heidentums über Bord geworfen. Der Wodan der Vita Columbani soll ein Beleg dafür sein, dass einzelne Teile Alamanniens den Kult dieses Gottes von den Franken übernommen haben. nach den allgemeinen Umständen zu einer Zeit, da die Franken bereits Christen geworden waren (S. 1067)! Wenn Paulus Diaconus berichtet. Wodan sei ein von allen Germanen verehrter Gott gewesen, soll diese seine Auffassung aus dem 5. Jahrh. stammen, aus einer Zeit, da die Longobarden noch an der untern Elbe ihre Sitze hatten! Wenn in Übereinstimmung mit Paulus bei Tacitus Germ. c. 9 von den Germaniae populi bezeugt ist, dass sie insgemein deorum maxime Mercurium colunt, so könne sich das nur auf die Völker des Niederrheins beziehen! S. 1070 bekommt der Leser zu sehen. wie Tiwaz Wodanaz allen germanischen Stämmen gemeinsam gewesen, und S. 1066, 1103, wie es einen Wodan- und Frija-Kult bei den oberdeutschen Stämmen nicht gegeben habe, wie aber trotzalledem S. 1070 aus dem Volksglauben vom Wodansheer die Verbreitung einer uralten Wodansvorstellung über die ganze germanische Welt erschlossen wird! Doch sei dieser Tiwaz Wodanaz bei der Mehrzahl der germanischen Stämme mehr als Dämon denn als Gott aufgefasst worden; diese Behauptung ist schon in sich eine contradictio in adjecto, dann aber wegen des bairischen Merseburger Zauberspruchs ganz hinfällig. Nur die Franken, die M. im Gegensatz zu den zeitgenössischen Historikern zu den einzigen Trägern römischer Kultur stempelt (vgl. Caesar b. g. 4, 3 über die Ubier), seien in höherem Sinne Wodansverehrer gewesen und von ihnen sei die neue Gestalt des Gottes zu den Sachsen, Thüringern, Langobarden, Alamannen, nach Britannien, Dänemark und nach dem fernen Norden gewandert. Mogk hat die bekannte Idee Müllenhoffs bis in ihre letzte Konsequenz verfolgt und dadurch ihre Unhaltbarkeit bewiesen. Ich will nur noch auf eines hindeuten. Opinn als Vater des Zaubers, als Herr wunderkräftiger Weisheit ist nach Mogk nichts anderes als der Gott der höheren Kultur. Diese verdankten aber die Germanen in erster Linie den Römern und wo zuerst das Runenalphabet den Germanen bekannt geworden sei, möge auch Wodan zum Träger der geheiligten Zeichen geworden sein. Wie aber, wenn das Runenalphabet nicht im Westen sondern im Osten des heutigen deutschen Gebietes eingewandert ist? Die für die letztere Möglichkeit vorgebrachten Argumente scheint M. allerdings nicht zu würdigen. Dann aber hebt er selbst das hohe Alter des Runenzaubers hervor, weiss, dass die Schriftrunen aufs strengste von den im Orakelwesen üblichen Zeichen zu trennen sind und hat doch

den unumgänglichen Schluss nicht gezogen, dass Opinn mit der Einführung des lat. Alphabets gar nichts zu tun hat. Martin von Bracara hat den Jupiter der spanischen Sueben als magus gekennzeichnet (römische Vorstellung kann nicht zugrunde liegen) und bei diesen seinen ignorantes rustici wird M. keine Spuren fränkischer Zivilisationsmission suchen wollen. Hätte M. auch nur dieses Zeugnis gekannt und mit dem Merseburger Zauberspruch kombiniert, so hätte er nicht den Satz aufstellen können, dass bloss die norddentschen Stämme Wodan als Gott des Zaubers gekannt haben und Wodan von ihnen als Gott in dieser Gestalt nach dem Norden gekommen sei. Nicht zu übersehen ist, dass M. selbst (S. 1081) auch in den Zwergen diejenigen sucht, welche die höheren geistigen Güter besitzen.

An Berichtigungen will ich wenigstens eine anfügen. S. 1130 f. hat Mogk leider die dilettantischen Studien Sigurdur Vigfussons verewigt, statt zu beherzigen, was K. Kålund schon 1882 in den Aarboger (S. 84) dagegen vorgebracht hat. Wer die neuesten schönen Untersuchungen Prof. Dietrichsons kennt, wird ihr Ergebnis für altgermanischen Tempelbau sehr vermissen (Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri utg. af Letterstedtska föreningen VIII (1885), 89, 197. Dazu N. Nicolaysen, (Norsk) Historisk Tidskrift A. R. VI (1888), 265 ff., sowie L. Dietrichson im Vidar, Tidsskrift for videnskab, literatur og politik 1888, 118 ff. De norske Stavkirker, Christiania 1891 ff.) Auch die sehr wertvollen Aufsätze von Joh. Fritzner (Hist. Tidskrift IV, 135 ff.) und Prof. A. Ch. Bang (Theol, Tidskr. N. R. X. 161 ff. Luthersk Ugeskrift 1886, 1 ff. Smaastykker Cha. 1891) hätten wie Sitzungsber, der Münch, Akademie 1867, II, 1, 150. 461 u. a. für den Volksaberglauben ausgenützt werden sollen.

Marburg, Januar 1892. Friedrich Kauffmann.

# Bibliographie.

Vorbemerkung. Bei der Ausarbeitung der Bibliographie unterstützten mich folgende Herrn: die Herrn Professoren P. Giles in Cambridge (Englische Erscheinungen), W. Jackson in New-York (Amerikanische Erscheinungen), L. Parmentier in Gent (Französische und belgische Erscheinungen), sowie Hr. Dr. Th. Stille auf Schloss Zelle bei Hengeloo (Niederländische Erscheinungen). Ausserdem hat Hr. Dr. Richard Schmidt in Leipzig die Güte gehabt, mir ein Verzeichnis sämtlicher in Betracht kommenden Schulprogramme des Jahres 1891 zur Verfügung zu stellen. Die Titel der einzelnen Programme sind, soweit sie nicht schon im ersten Band des Anzeigers veröffentlicht worden sind, der vorliegenden Bibliographie einverleibt worden.

Mit dem Dank an die genannten Herrn verbind ich zugleich den an alle diejenigen, die mir durch Zusendung der Sonderabzüge von schwerer zugänglichen Aufsätzen, Programmen u. dgl. wesentliche Dienste zur Vervollständigung der Bibliographie geleistet haben. Ich bitte dringend, mich auch ferner in dieser Weise unterstützen zu wollen, da nur dadurch die Bibliographie die wünschenswerte Vollständigkeit erlangen kann. In Fällen, wo Sendung von Sonderabzügen nicht möglich ist, würd ich den Herrn Verfassern für Mitteilung des Titels nebst kurzer Inhaltsangabe

sehr verpflichtet sein.

Freiburg i. d. Schweiz.

Wilhelm Streitberg.

## I. Allgemeine indogerm. Sprachwissenschaft.

Pector D. Aperçu des principales Communications relatives à la linguistique faites au Congrès international des Américanistes (Sième Session, Paris 1890). Revue de linguistique et de philologie comparée XXV 48-64.

de Harlez L'étude des langues et de leurs monuments. Revue générale. Februar 1892.

Regnaud P. A propos des premiers développements du langage. Revue philosophique 1892 S. 308-310.

Réponse à l'article de M. Marty dans la Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie.

Sterne C. Die wissenschaftliche Untersuchung der Tiersprachen. Prometheus III Nr. 27. Winteler J. Naturlaute und Sprache. Ausführungen zu W. Waekernagels Voces variae animalium. Sauerländer Aarau. 37 S. 4°.

Behandelt die Nachahmung der Naturlaute zu Sprachzwecken. Stellt neben jedes Onomatopoetikon seine Naturvorlage in einer Übersetzung in Menschenlaute seitens wissenschaftlicher Autoritäten, welche ohne Absicht der Sprachbildung bloss den Zweck verfolgten, den Naturlaut durch Menschenlaute zu veranschaullichen. Da solche wissenschaftl. Umschreibungen fast nur bei Vogelstimmen existieren, und da der Verf. hier die Genauigkeit der Umschreibung selbst kontrolieren kann, ist Beschränkung auf Vogelstimmen und namen geboten. Beispiel:

Spezies. Mauersegler (cypselus apus) Rufe. spi<sup>3</sup> oder kri. Bechstein: schrillend i<sup>4</sup>. Gloger: skrih-ihih.

Onomat. Bildungen. Pier, Spyrschwalbe, Kritswalwe, umg. Geierschwalbe. Gerschwalbe. hir undo (onomat. nach Varro d. l. lat.) vgl. xskibūv (umg.?)

Folgerungen: a) Übereinstimmung zwischen Lautbeschreibung und Benennung frappant. b) Die Lautverschiebung gilt für schallnachahmende Wörter nur teilweise oder gar nicht. c) Zahlreiche Umdeutungen, auch Schallvergleichungsnamen z. B. 'Sägenfeiler' = Finkmeise. Erläuterungen zu den einzelnen Bezeichnungen mit besonderer Berücksichtigung der Umdeutungen und der gelehrten Volksetymologie. — Eine Fortsetzung wird in Aussicht gestellt.

- Kleinpaul R. Das Stromgebiet der Sprache, Ursprung, Entwicklung und Physiologie. Leipzig Friedrich 1892. 30 Bogen gr. 8%. 10 M.
- Müller F. M. Die Wissenschaft der Sprache. Neue Bearbeitung der in den Jahren 1861 u. 1863 am Kgl. Institut zu London gehalt. Vorlesungen. Vom Verf. autorisierte deutsche Ausgabe, besorgt durch R. Fick u. W. Wichmann. In 2 Bänden. I. Band. Leipzig Engelmann 1892. 89, 11 M.
- Whitney W. D. Max Müller and the Science of Language: a Criticism. New York Appleton 1892, VIII u. 80 pages, 8°.
- Skene A. P. Ante Agamemnona, a new departure in Philology. Cr. 8vo 3/6 sewed.
- Giesswein A. La réductibilité des langues au point de vue merphologique. Compte rendu du congrés scientifique international des Catholiques, tenu à Paris 1-6 Avril 1891. 6. Sect. Philologie. Paris Picard 1891. S. 24-41.

Gibt eine Übersicht über die bekannte Einteilung der Sprachen in isolierende, agglut. u. flexivische und kommt zum Schluss; la classification morphologique des langues n'a point de valeur scientifique. Elle n'est qu'une classification artificielle, tout comme le système de Linné en botanique.

- d'Ovidio F. Determinismo et linguistica. Nuova Antologia. 16. März 1892.
- March F. A. Laws of Language; with a Word on Verner's Law, Am. Philolog. Association's Transactions XXII S. L. Boston 1891. Suggests that some of the newer-grammarians should strive

to go behind the 'laws' of phenomena, and ground these in laws of forces of mind and matter.

Stolz Fr. Launen der Sprache. Gemein-wissenschaftlicher Vortrag. Innsbruck Wagner 1892, 32 S. kl. 89. (Sonderabdruck ans dem Boten für Tirol und Vorarlberg).

Beantwortet in populärer Weise die Frage: "Gibt es überhaupt Launen der Sprache?" dahin, dass die scheinbaren Launen d. h. Ausnahmen der allgemeinen Gesetze durch Analogiebildungen, Entlehnungen, Volksetymologien, Isolierung verursacht seien.

Schulz K. Die Willensphilosophie und der Sprachgeist. Gegenwart XLI 8.

Hildebrand R. Zur Logik des Sprachgeistes. Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht VI 2.

Frege Sinn u. Bedeutung. Zeitschr. f. Philosophie C 1.

Bourdon B. L'expression des émotions et des tendances dans le langage. (Bibl. de phil. contemp.). Paris Alcan 1892. 374 S. 80. 7,50 frs.

Simon Eigennamen als Gattungsnamen. Progr. Berlin (Kgl. Realschule).

v. der Gabelentz G. Handbuch zur Aufnahme fremder Sprachen. Im Auftrage der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts bearbeitet. Berlin Mittler 1892. XV u. 272 S. qu. 89. 3,50 M.

Rousselot La méthode graphique appliquée à la recherche des transformations inconscientes du langage. Compte rendu du congrès scientifique international des Catholiques tenu à Paris 1-6. Avril 1891. 6. Sect. Philologie. Paris Picard 1891. S. 109-12.

Bespricht kurz die Versuche von Scott, Schneebeli, Barlow Marey die Sprache graphisch zu reproduzieren, um dann eine Über-sicht über die von ihm zu diesem Zweck angewendeten Instrumente und ihre Entstehung und Konstruktion zu geben, bei der er von J. P.-Deseilligny u. Dr. Rosapelly unterstützt ward.

Seine Instrumente gestatten ihm nicht nur die deskriptive Phonetik zu bereichern, sondern vor allem ermöglichen sie es, den unbewussten Lautwandel zu untersuchen. Der physische Lautwandel umfasst drei Arten von Thatsachen: 1) Les premiers résultent d'une tendance, soit à diminuer, soit à exagérer l'effort orga-

nique qui bouche le passage à l'air phonateur z. B. germ. w — franz. g; lat. saponem — franz. savon.

2) Les seconds sont dus à l'action du rythme qui s'impose aux mouvements successifs de tout organisme vivant. Ainsi des syllabes que nous croirions égales différent de longueur; d'autres que nous voudrions produire avec une même intensité ou une même hauteur musicale, si nous nous abandonnons, varient à ces deux points de vue. C'est sous l'influence de cette cause que les atones latines sont tombées, que tabula est devenu table, que nos e muets disparaissent, que décolleter est devenu décolter.

3) Les troisièmes doivent leur naissance à la tendance de notre organisme à l'économie dans les efforts successifs, tendance qui se manifeste par l'assimilation. Ainsi une consonne sourde entre

deux voyelles tend à devenir vocalique etc.

Die Apparate gestatten diese 3 Arten des Lautwandels zu

fixieren: 1) Les péripéties de la lutte vocale qui s'exerce entre la poussée de l'air et les organes de la voix nous sont révélées par le régime du souffle expiré ou par les mouvements de la langue. Nous pouvons mesurer le souffle et en apprécier la vitesse au moyen d'une embouchure qui conduit celui-ci dans un tambour inscripteur.

2) Les effets du rythme sont faciles à apprécier au moyen des inscriptions du larynx et du nez. La longueur du tracé donne la durée du son; le nombre des vibrations, la hauteur musicale.

L'intensité est une conséquence de la mesure du souffle.

3) Enfin, les cas d'assimilation sont appréciés avec exactitude au moyen d'inscriptions simultanées, de nature à indiquer avec précision le commencement et la fin de chaque articulation, et la part qui peut être dans chacune attribuée au larynx. Z. R. spricht man 'abcés' mit p, b oder stimmlosem b (schwach artikuliert)? En inscrivant les mouvements des lèvres, nous aurons nettement la place réclamée par l'émission du b, c'est le moment où les lèvres restent fermées; et, en explorant en même temps le larynx, nous verrous si cette place est occupée ou non par les vibrations. Si les vibrations font défaut, on a dit p, ou une articulation sour le intermédiaire entre p et b. Une nouvelle expérience établissant la différence entre p et b pout résoudre la question.

etablissant la différence entre p et b peut résoudre la question.

Des expériences isolées sur chacun de ces différents objets serviraient à la phonétique descriptive, mais ne diraient rien sur le fait des transformations inconscientes qui seraient en vole de se produire. Pour s'éclairer sur cette importante question, il suffit de multiplier les expériences. Si toutes celles qui se rapportent à un même objet sont constantes, l'évolution est accomplie et l'ère des changements close pour le moment. Si, au contraire, nous rencontrons tantôt un fait, tantôt un autre, c'est que le sujet observé se trouve dans ce moment critique où une évolution à son début ou arrivée à son terme conserve l'indécision propre aux étapes transitoires.

Rousselot Les modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin (Charente). Paris Welter 1891, 372 S. Lex. 89, 25 Fr.

Sonderabdruck aus der von Rousselot herausgegebnen Revue des patois galloromans. Inhalt: Introduction (Pourquoi j'ai étudié mon patois et comment je l'ai étudié. Objet et division de

ce travail.)

I. Analyse physiologique des sons de mon patois. Leurs modifications inconscientes. Mesure du travail qu'en exige la production. Chap. I. Méthode graphique appliquée à la phonétique (Apparails: App. enregistreur; tambour à levier; signal électrique; palais artificiel; explorateur interne et exp. externe de la langue; exp. des lèvres; exp. de la respiration; exp. du larynx avec transmission électrique; exp. du nex; exp. du larynx avec transmission aérienne; inscripteur de la parole; spiromètre; stèthoscope biauriculaire; diapason accordée pour la voyelle a avec poids glissants. — Lecture des tracés.) Ch. 2. Régions d'articulations (Consonnes, voyelles, sons interjectifs). Ch. 3 Fonction du larynx. Variations dans la sonorité des voyelles nasales et des consonnes. Ch. 4. Souffle employé pour la parole. Mesure de l'effort. Accent d'intensité. Ch. 5. Durée des sons. Acc. temporel (Durée des sons dans les mots isolés et dans le discours). Ch. 6.

Hauteur musicale des sons. Acc. d'acuité. (Note sur les sons dis-

paraissants.)

II. Modifications historiques de l'ancien fonds du patois. Ch. 1. Préliminaires (Géographie et histoire. Documents oraux et écrits). Ch. 2. Consonnes (Articulations conservées depuis l'époque latine. Changements d'articulations. Simplification des consonnes doubles. Changements de sonorité. Chute de consonnes. Vocalisation des consonnes. Formation consonnes nouvelles). Ch. 3. Voyelles (Diphthongues. Évolution des voyelles simples).

III. Modifications du fonds nouveau du patois. De

III. Modifications du fonds nouveau du patois. De quoi se compose le fonds nouveau. Son importance. Ch. 1. Créations analogiques. Ch. 2. Voies et modes d'introduction de l'élément étranger. Ch. 3. Changements subis par les sons étrangers. Ch. 4. Modifications imposées au patois par l'élément étranger. — Conclusion (Orientation ancienne de la langue dans la vallée du Son. Or. moderne et successive. Caractère des évolutions phonétiques anciennes et modernes. Apport de l'élément étranger. Principe déterminant l'évolution phonétique. Traits qui le caractérisent. Sa nature complètement physique).

Koschwitz La phonétique expérimentale et la philologie francoprovençale. Compte rendu du congrès scientifique international des Catholiques tenu à Paris 1—6. Avril 1891. 6. Sect. Philo-

logie. Paris Picard 1891. S. 113-26.

Hebt die Verdienste Rousselots hervor: Par lui, la phonétique est retournée à son point de départ et est redevenue une science naturelle, ce qu'elle n'aurait jamais du cesser d'être. sei nun an der Zeit, die südfranz. Dialekte in ausgedehntem Mass für die Geschichte des Altfranz. zu verwerten. Les patois actuels du midi représentent souvent des étapes que les idiomes du Nord out parcourues au moyen âge, ou dans une époque préhistorique du français. Il est donc évident déjà, a priori, qu'il faut y chercher des éclaircissements pour l'ancienne grammaire française, au moins dans ces cas où les autres moyens d'exploration . . . . ne donnent pas de renseignements suffisants. Er nennt beispielsweise afr. lz, ilz, wo die Mouillierung des l und der Wert des z strittig sind, sowie die Entwicklung der fr. Nasalvokale, deren Ausgangspunkt man nicht kennt. In beiden Fällen scheinen moderne prov. Dialekte Aufschluss geben zu können. Das Studium des Dialekts ist überhaupt das A und  $\Omega$  jeder historischen Grammatik. Um es aber mit Nutzen zu betreiben, muss man Physiker und Physiolog sein. 'Or, comme la grammaire historique qui ne peut plus se pas-ser de l'étude des patois forme une partie intégrale de la philologie, ce ne sera pas seulement la grammaire, ce sera toute la phi-lologie moderne qui prendra le caractère d'une science naturelle. C'est là une conviction que M. Rousselot et moi nous possédons avec une égale fermeté. On a oublié trop longtemps, et on l'oublie encore tous les jours, que les langues se composent de sons qui appartiennent par leur effet acoustique à la physique, par leur formation à la physiologie . . . .

Matzke J. L'abbé Rousselot La méthode graphique und Koschwitz Modern Language Notes VII 5.

Lejay P. La phonétique expérimentale à la Sorbonne. L'enseignement chrétien. 1892. Nr. 13.

Den 28. Mai 1892 verteidigte Abbé Rousselot 'ancien élève de l'école pratique des hautes études, chargé du cours d'histoire de la langue française à l'école des Carmes' seine bei Bewerbung um das Doktorat aufgestellten Thesen. Ein Professor der Physik war zugegen.

1) Seine erste These lautete: Analyse physiologique des sons. Nur durch ausgedehnte Anwendung mechanischer Hilfswittel könne die Phonetik den notwendigen Grad von Exaktheit erhalten. Prof. Marey, vom Collège de France, wendete zuerst vor etwa dreissig Jahren die graphische Methode in der Physiologie an. Dr. Rosapelly machte sie für die Phonetik dienstbar. Rousselot vervollkommnete die alten und erfand verschiedene neue Apparate. Die Hauptschwierigkeit aber war 'un instrument de synthèse qui saisisse la parole elle même dans les vibrations de la colonne d'air parlante". R. glaubt sie gelöst zu haben durch 'un inscripteur de in parole, qui est en réalité un téléphone écrivant". 'J'ai choisi, comme manipulateur . . . un microphone de M. Verdin, à charbons horizontaux et j'en modifiai l'embouchure pour lui donner une plus grande sensibilité. J'imaginai de prendre comme récepteur écri-vant une membrane munie d'un levier amplificateur placé dans le champ d'influence d'un électro-aimant, subissant lui-même toutes

les variations électriques de la plaque microphonique"...

Prof. V. Henry fragt, wie sich das so bekannte Phenomen der Assimilation voliziehe? wie das stimmhafte z zu stimmlesem s z. B. in der Lautgruppe rostrémier (rose trémière) werde? Der Apparat löst die Frage: man kann bei ihm der Verwandlung von dem ersten Moment der Artikulation an folgen, wo man z hat, bis zum letzten, wo s erscheint, infolge eines ganz allmählichen Übergangs, der für das Ohr unhörbar, aber durch den Apparat fürs Auge wahrnehmbar ist. V. Henry fragt, ob silbisches r im Fran-zösischen, wie in andern modernen Sprachen, bestehe. R. antwortet bejahend. 'Sa méthode est si délicate qu'elle permet, non seulement de constater ce qui est, mais de relever les sons qui ont disparu ou "la présence d'un je ne sais quei qui remplace une consonne disparue". Zum Beweise zitiert V. Henry, von Be-wunderung erfüllt, folgende Stelle aus Rousselots Buch: 'Frappé par la différence qu'il y a dans le parler d'un Lorrain (La Chaussée Meuse) entre àp 'arbre' et le composé normal àp, différence que j'attribuais au p représentant d'un ancien b j'entrepris une expérience pour résoudre la difficulté. Dans les tracés qui je pris, rien ne décèle une articulation spéciale pour le p de ap 'arbre'; mais un espace sourd marque la place de l'r tombé pour l'oreille. La comparaison des deux tracés si l'on rapporte l'instant où le larynx cesse de vibrer avec celui où les lèvres se ferment, ne laisse aucun doute à cet êgard'.

2) Modifications historiques de l'ancien fonds du patois 3) modifications du fonds nouveau du patois. Seit 1878 hat Rousselot seinen Dialekt studiert. Anfangs noch ohne den graphischen Apparat. Doch sind die frühern Resultate mit ihm geprüft worden und haben sich als richtig herausgestellt. V. Henry erklärt deshalb; 'Votre tentative inspire la sécurité pour les résultats considérés comme acquis jusqu'à présent. Par une méthode plus minutieuse, vous n'avez fait que confirmer les conclusions ti-

rèes d'expériences antérieures, beaucoup moins approfondies'.
R. behauptet, dass alle Lautwandlungen 'Trouvent leur explication dans l'hypothèse d'une sorte d'anémie, d'un affaiblissement graduel et transitoire des centres nerveux qui aboutissent aux muscles, siège de l'évolution'. Hierüber entspinnt sich eine Debatte; namentlich auch in bezug auf die Frage, ob das Kind bei der

Geburt eine gewisse sprachliche Disposition mitbringe. Man zitiert den Fall, dass verschiedene Taubstumme von Limousin in Paris sprechen lernten, aber Eigentümlichkeiten des heimischen Dialekts zeigten. V. Henry kommt auf die Konsequenz des Lautwandels zu sprechen: 'Jusqu'ici on appuyait sur l'illusion des organes. Non, le phénomène est dans le cerveau qui transmet ses ordres imparfaitement. La difficulté reste pourtant la même. Comment cette anémie se produit-elle exactement sur le même point chez la majorité des sujets pris à une époque donnée'. Rousselot erkennt die Unzulänglichkeit der bisherigen Forschungen an, spricht sich aber durchaus für Gesetzmässigkeit des Lautwandels aus und zitiert ein interessantes Beispiel aus seiner Familie (S. 201). In einem Schlusswort spricht Louis Havet vom Wert der Rousselotschen Untersuchungen für die Sprachwissenschaft: 'Les Indiens ont donné la phonétique descriptive, d'où est sortie la linguistique d'observation. De votre phonétique de précision va naître la linguistique de précision'.

Passy P. Leçon d'ouverture du cours de phonétique descriptive et historique faite à la Sorbonne, le 17. déc. 1892. Phon. Stud. V 257—62.

La phonétique historique a besoin de la phonétique descriptive comme l'histoire a besoin de la géographie.

Lloyd R. J. Speech sounds their nature and causation (continued) Phon. Stud. V 263-72.

§ 41. Transition from Tube-Vowels to Cavity-Vowels: Remarks on both classes.

Friteau G. Artificial vowel rounder. Modern Language Notes VIII 4.Swoboda W. Ernst Brücke als Phonetiker. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1892 Nr. 13.

Erman A. Das Verhältnis des Aegyptischen zu den semitischen Sprachen, ZDMG, XLVI 93-129.

Uppenkamp Der Begriff der Scheidung nach seiner Entwickelung in semitischen und idg. Sprachen. Progr. Düsseldorf.

Die Abhandlung hat den Zweck, die Verwandtschaft der semitischen mit den idg. Sprachen nachzuweisen.

Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung der Geschichte des Altindischen, Altiranischen (Avestischen und Altpersischen), Altarmenischen, Altgriechischen, Lateinischen, Umbrisch-Sammitischen, Altirischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen und Altkirchenslavischen. II. Band (Wortbildungslehre, Stammbildungs- und Flexionslehre). 2. Hälfte. Zahlwortbildung. Kasusbildung der Nomina. Pronomina. Verbale Stammbildung und Flexion (Konjugation). 2. Abteilung. S. 847—1438 u. XIII S. gr. 8°. Strassburg Karl J. Trübner 1892. 14 M.

Stuhl Neue Pfade auf dem Gebiete der indogerm. Sprachforschung. Vergleichende Studien im Anschluss an griech, u. deutsche Ortsu. Personennamen. Progr. Burghausen (Bayern). Z. B. S. 28 Κυλλήνη = kühle Lehne, S. 31 Ταΰγετος, d. i. Tauerngatter oder Thorgitter.

Collinet Ph. Essai sur la formation de quelques groupes de racines indo-européennes. I. Les préformantes proto-aryennes. Gand et Leipzig Engelcke, Louvain Istas 1892. 41 S. gr. 8°. (Sonderabdruck aus dem Muséon XI 150—90.)

Nachweis idg. Präfixe. I. s und u: 1. AK 'courber': ai. ac anc etc. a) V-AK: ai. vanc, vacillāre. 2. AK' 'atteindre': ai. as ūκός etc. a) V-AK': ai. vas 'vouloir', ἐκών etc. 3. EK' 'ĕtre aigu': ai. as 'manger' ἀκωκή, acuus. a) V-EK': ai. vāsī 'hache'. b) S-EK': saxum (mit a = ə), seco, sāghe. 4. EK: ai. ac 'parler' indistinctement'. a) V-EK: ai. vac 'parler' vox. b) S-EK: ἔννεπε ἔςπετε, insece, sagēn. 5. OK '(s')ouvrir': av. āka 'manifeste' ai. akṣʿan. a) V-OK: vacuus lit. wokas. 6. AG': ago a) V-AG': ai. vājay 'exciter' ugrāvakan b) S-AG': sāgīre sagax, ἀγέομαι air. sagīm. 7. AG 'orner': ai. an̂j a) V-AG: unguo b) S-AG: sagīna, ai. saj. 8. AG 'ĕtre en ligne courbe' ai. ag 'rouler', ἄγγος, anguis. a) V-AG vagus winchan e) S-V-AG: ai. svaj 'entourer'. 9. AGH' 'ĕtreindre, serrer': ai. ah āγχω. b) S-AGH': ai. sah ἔχω. 10. ANT: ai. ānta, got. andeis a) V-ANT: ahd. wenti, windan b) S-ANT: sandjan. 11. AN 'respirer, ĕtre favorable': ai. an ἄνεμος a) V-AN; ai. van 'aimer, désirer, acquérir' venus b) S-AN: ai. san 'acquérir'. 12. AS '(se) fixer. Nachweis idg. Präfixe. I. s und u: 1. AK 'courber' : ai. ac acquérir' venus b) S-AN: ai. san 'acquérir'. 12. AS '(se) fixer, être fixé': ai. as 'être' a) V-AS: ai. vásu 'bien' vas 'demeurer' b) S-AS: ai. sas 'dormir'. Vielleicht gehört auch V-AS 'briller' hierher. 13. AUS 'brûler': ai. us b) S-AUS: lit. sausas. 14. OP: ai. apas 'les eaux'. a) V-OP: ai. vapā, vāpī. b) S-OP: sapio. c) S-U-OP: ai, sūpa. 15; AP: ai, apás. a) V-AP: δπλον, b) S-AP: sepelio. c) S-U-AP ; ai. svap. 16. AR ; αρέκκω, a) V-AR ; ai. vrata. b) S-AR ; άρμος, άρμωνία. 17. ER "réunir". a) V-ER ; είρω ai. vra. b) S-ER ; sero. 18. ER a) V-ER ; ai. vr. b) S-ER ; av. har. 19. ER ai.  $rt\hat{e}$ . a) V-ER ; ai.  $ur\hat{u}$ . b) S-ER ; ai. sar "couler", serum. 20. OR: ai. ar 'élever', orior. b) S-OR: ὁρμή. 21. AL: alo. a) V-AL: valeo. b) S-AL : salvus. 22. AL : àháouai, a) V-AL : wallon. b) S-AL: ai. sal 'se mouvoir', c) S-V-AL: ndl. zwalken. 23. AL: ai. aruná. a) V-AL; ai. váruna, b) S-AL; āk. c) S-V-AL; ai. svar \*ciel\*. 24. ERDH; ai. rdh \*croître\*. a) V-ERDH; vrdh. 25. ALDH; ἀλθαίνω. a) V-ALDH; waldan. 26. ARK \*lancer\*: arcus. b) S-ARK; av. harec \*jeter\*. 27. ELK. a) V-ELK; lit. velkù. b) S-ELK ελκω. 28. REG; ai. rj \*se diriger\*. a) V-REG; ai. vrj \*tourner vers\*. b) S-REG; srj \*lancer\*. 29. RAIG; rigeo. a) V-RAIG; g. wraigs\*
\*courbe\*. 30. AM \*presser\*; ai. an. a) V-AM; arcus \*venigs\* b) S-REG: str bluct.
courbe.
d. AM 'presser'; ai. am. a) V-RM; ai. vam 'vomir'.
b) S-AM: av. hama.
31. EM: emo. b) S-EM: lit. semiú 'puiser'.
32. ERS: ai. arş 'couler rapidement'. b) V-ERS: ai. vrş 'pleuvoir'.
33. ERS: ai. rṣvá 'élevé'. a) V-ERS: ai. varşiştha.
34. ERS: ai. rṣabhā-; ἀρκην. a) V-ERS vṛṣan-, verres.
35. ERS: g. airzjan. a)
V-ERS: ai. rṣabhā-; ἀρκην. a) V-ERS vṛṣan-, verres. V-ERS: verro . . . . Bedeutung: u, ablautend zu au, hat perfektiv-reflexiven, s intensiven Sinn. — II. Präfix l(ai). 1. I-AGH: AGH:  $jag\bar{o}n$ . 2. I-AM: AM (30): ai. yam. 3. I-EK (4): ai.  $y\bar{a}c$ . 4. I-AS: AS (12):  $j\bar{e}san$ , ai. yas. 5. ai. irajy:  $r\bar{a}j$ . 6. ai. iradh: \*\*rādh. Ferner:  $\overline{IPS}$ :  $\overline{ap}$ ;  $\overline{IJ}$ : aj;  $\overline{IR}$ : ar;  $\overline{IQ}$ : as;  $\overline{ID}$  (: aistan): as. Intensivbedeutung. — III. an: n. Vgl. sero: nero, ai. u 'proclamer':  $n\bar{u}$  'louer', ai.  $\bar{i}$ :  $n\bar{i}$  'conduire', av. ap 'eau': nap 'humecter'. slav. ners 'coire': V-ERS (34) usw. Sinn: antinomisch. — IV. Prāfixkombinationen. s+u, u+n, n+u. — V. VI. Die 'Präfixe' sind von Haus aus idg. Wurzeln: aus der Komposition entstand ein Wort. AI gehört zu ai.  $\overline{\imath}$ , AU zu lat. aveo ai. av. Z. B. AU+AGH'= 'avoir-serrer'; AI+AGH'= 'vouloir-serrer'; AN+AGH'= 'aller-serrer'; S+AGH'= 'parfaitement-serrer'.

Fennell C. A. M. Indo-European Vowel system (On the relation between accent and syllabism in the I.-E. languages, and on the I.-E. vowel-system, being an expansion with modifications of a paper read before the Cambridge Philological Society, Jan. 31, 1889). 33 S. 8°.

'From the fact that tenues became spirants in Old Teutonic at the beginning of words, it may fairly be inferred that they also became spirants at the beginning of syllables; and further that they became mediae at the end of syllables. Again from the comparative stability of s at the beginning of words (almost universal except in Armenian and Greek), it is to be inferred that s was stable at the beginning of syllables, and that were it became unstable and liable to rhotacism (unless n immediately preceded) was at or near the end of syllables. Beispiel brō-par: mōd-ār. 'An acc. syllable contained as little consonantal sound as was compatible with the convenient articulation of the other syllables. 'If the acc. syllable of a word be not the first syllable, the syllable preceding the accented vowel must originally have ended in a consonant'.

§ 12 'In Greek besides the regular o of vowel-gradation we find inorganic change of a short vowel to o before accent

e. g. όδούς ποδός etc.

§ 23. 'The change in Sanskrit of the velar gutturals . . . to the palatals . . may be due to the habit of the acc. syllable lightening its consonantal part . . . . 'it is not due to vowel influence' (§ 24 S. 16).

§ 24 'Geek offers no support . . . to the notion that denta-

lism . . is due to 1 or  $\epsilon$ .

§ 25 ff. Hierauf wird ein neues Vokalsystem begründet. 'It may be that the light diphthongs were developed from i and u by dislike of accent to consonantal matter; the development being initiated in syllables which began with a consonant, in which I suggest that the consonant was uttered with a dull vowel of medium timbre before the rise of pitch to the acc. vowel'. - Einwände gegen die absteigenden Vokalreihen.

§ 28. 4 series of vowel-gradation: 9, a, i, u key. In all four keys we may find several varieties of vowel-gradation in any lan-

guage'.
8 29. The Greek representative of L.E. a series:

| unaccentual         | accentual | stressed                        |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| α                   | α         | $(\bar{a})$ $(\eta)$ $(\omega)$ |
| of the IE a series: |           |                                 |
| 1. € (0)            | €         | ο (η)                           |
| 2. α (ο)            | €         | 0                               |
| 3. 0                | 0         | o (w)                           |

Dunn The nasal sonant. Class. Rev. 1892 Mai.

Roth Analogiebildungen in der Nominalflexion der arischen Sprachen. Progr. Dortmund (städt. Gewerbeschule).

Die Ergebnisse der neueren Sprachforschung dargestellt.

Hirt H. Zur Endung der Genetiv Sing. der Pronomina. IF. II 130-32.

Johansson K. F. Eine analoge Neubildung der Verbalflexien im Altindischen und Baltisch-Slavischen. KZ. XXXII 434—513.

I. Über die sog. 'Verallgemeinerungstheorie'. Es finden sich im Ai. und Balt. Slav. Formen oder Kategorien, für die dieselbe Quelle wie für den griech. Passivaorist auf -eqv nachzuweisen ist, so zwar, dass die Entwicklung einzelsprachlich ist, wenn auch die Möglichkeit, dass die Anfänge in die Urzeit zurückreichen,

nicht ausgeschlossen ist.

II. Verzeichnis von Stellen, wo Verbalformen, die von den Wz. al. as 'werfen' auszugehn scheinen, eine Erweiterung durch -th- erfahren haben. Der Ausgangspunkt dieser Bildung war die 2. Sg. Med. asthas 'du warfst', vgl. Wackernagel-Henrys Erklärung des gr. Aor. auf -6nv. Wie asthat erklärt sich vielleicht auch arthat. Im Pali gehört alattha von Wz. labh, 1. Sg. alatthan hier-Im Prakrit gibt es eine Verbalbildung, die anscheinend auf das Part. Perf. Pass. zurückgeht: ihr Ursprung ist jedoch in der 2. 3. Sing. Med. des unthematischen (s)-Aoristes zu suchen. Hänfig ward die 3., etwas seltner die 2. Sg. Med. des athem. (s)-Aoristes dem Part. Perf. Pass. völlig gleich. Dadurch entstand die Möglichkeit, Denominativa davon ohne weiters herzuleiten, aber erst dadurch. Dafür spricht auch die Bedeutung, die keine passivische ist. Von einzelnen Formen werden erörtert: vuddhate, kaddhai, vaddhai, palottai, palhatthai, vesattai, visattai, vosatt(h)amāṇa, sāhaṭṭai, ohaṭṭai, niudḍai, pahutthai, pariaṭṭai, piṭṭai, phiṭṭai, phuṭṭai, khuṭṭai, tuṭṭai, liṭṭai, palittai. Ferner eine Gruppe von Verba mit kk(h) wie osukkhai usw., ferner die mit II wie bollai usw. Natürlich können einzelne dieser Verbadurch das Sprachgefühl mit dem Part. Perf. Pass. in Verbindung gebracht worden sein, wie das z. B. für allai feststeht; dakkhati dekkhati adhatta 'er fing an'. Gegenseitige lautliche Einwirkungen der beiden Kategorien (Part. Perf. Pass. und gewisser Formen des «Aor.) auf einauder: daher z. B. die Gemination der Part. Perf. wie vähitta, pauttha, hittha. — Erklärung einiger Formen mit 'Wurzeldeterminativ' t, th auf Grund der aufgestellten Theorie: cest., cest katthate, ghattate, kutt. Neuindische Verbalbildungen: die Dop-pelbildungen, von denen die eine aktiv, die andre intransitiv, passiv oder neutral ist. Hier ist eine Gruppe, die durch kurzen Vokal und linguale Tenuis im neutralen Typus gegenüber 'Guna-Vokal und lingualer Media im entsprechenden aktiven Typus charakterisiert ist. Z. B. hind. fûte oder tûte : fode oder tode, phife : phede, phufe : phode. Auch hier ist die Theorie gültig. Es wer-den erörtert: phuffai (daraus phufe), skr. sphuf ist Prakrit-Wurzel. Ebensa skr. sphat, put, pat, skr. sphittayati - hind. phite, hind.

die Bedeutung stimmt: sie ist passivisch-intransitiv. Vgl. an. Passiv aus Reflexiv. Wie dies zu einem inchoativen Deponens wird, so auch das Baltische.

Im Abg. gehört rasta hierher.

Middleton G. An essay on analogy in syntax, illustrated chiefly from the Classical languages. 8vo. 3. cloth.

Hirt H. Gehören die Phryger und Thraker zu den satem- oder centum-Stämmen? IF. II 143-49.

Conder C. R. The Lycian language. Journal of Royal Asiatic Society. Oktober 1891 S. 607—686.

An elaborate attempt to connect Lycian closely with Old Persian and with Modern Vannic. Included is a tentative translation of the great Xanthus inscription which is followed by an etymological commentary of a somewhat venturesome character. The cases of the noun are found to agree exactly with those of Iranian speech. "It seems to me impossible to doubt that we have to deal with an early Iranian language, influenced, perhaps, in some cases by contact with Greek".

Arkwright W. Some Lycian suffixes. Babylon, and Or. Rec. August 1891 S. 185—192.

Trench R. Ch. On the study of words. 22. edition, revised by A. L. Mayhew, with questions by Th. W. Hunt. London Macmillan.

Karsten G. E. Etymologies. Mod. Language Notes VII 6.

afr. plevir, Jacobus — Jaimes, James, Giacomo, ahd. slehta, engl. dear, hd. teuer.

Zimmermann Etymologische Versuche. Progr. Posen (Marien-Gymnas.). (Vgl. IF. I Anz. S. 54.)

1. secus, setius usw. 2. donicum, donec usw. 3. augur, Rustius, Sallustius. 4. paenitet, oportet. 5. necesse est. 6. Cinna. 7. -idius. 8. lucus. 9. nhd. pilger, pilgrim. 10. frz. dont, en. 11. Arminius.

de la Grasserie R. Essai de rythmique comparée (Fortsetzung). Muséon XI 38-60 und 191-211.

Wulff Fr. Von der Rolle des Akzentes in der Versbildung. Skand. Archiv I. 299-347.

Fortsetzung von Skand. Archiv I. 40 ff. [vgl. Anzeiger I. Bd. S. 161-62]. Dieser Teil der Abhandlung behandelt ausführlich die französische Versbildung.

Benecke M. Vom Takt in Tanz, Gesang und Dichtung mit besonderer Berücksichtigung des Volkstümlichen. Leipziger Diss. VII u. 92 S. 80.

Meyer G. Von wem stammt die Bezeichnung Indogermanen? IF. II 125-30.

Hoffmann F. Über die Entwicklung des Begriffs Grammatik bei den Alten. Progr. Königsberg i. Pr. (Friedrichs-Kollegium.)

Schmidt J. Schleichers Auffassung der Lautgesetze, KZ. XXXII.

419 r.

Abdruck der schon von Arwid Johannson IF. 1 233 Fussnote zitierten bekannten Stelle aus Schleichers 'Deutscher Sprache' die für jede 'im Munde des Volkes lebendige Mundart' 'ausnahmslos durchgreifende Lautgesetze' statuiert.

Lepitre A. Les néo-grammairiens d'Allemagne. Compte rendu du Congrés scientifique international des Catholiques tenu a Paris 1-6. Avril 1891. 6. Section: Philologie. Paris Picard 1891. S. 1-97.

Geschichte der sog. junggrammatischen Bewegung. Als die beiden Fundamentalprinzipien werden erkannt und gebilligt die Satze 1) Il faut considérer moins la langue prise en elle-même que le sujet qui la parle. 2) pour étudier les lois du langage . . . . il faut se baser sur l'observation des langues modernes. Auf dieser Anschauung beruht a) die Lehre von der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze, die unter Würdigung der vorgebrachten Einwände dargelegt wird. En résumé, les néo-grammairiens n'out pu prouver d'une manière péremptoire la constance des lois phonétiques, mais ils ont donné assez de bonnes raisons pour que leur axiome puisse être admis provisoirement et sauf vérification ultérieure. Lehre von den Wirkungen der Assoziation: l'influence de 'l'analogie est assez connue maintenant pour n'être pas un principe d'ex-plication purement conjecturale. D'ailleurs, il nous semble plaider en ce moment pour une cause gagnée auprès des esprits non prévenus. De plus en plus les grammairiens mettent en avant ce principe quand il s'agit de résoudre un problème linguistique. Si la constance des lois phonétiques était aussi bien démontrée que la puissance de l'analogie, ce serait partie gagnée, croyens-nous, pour les néo-grammairiens.

Zum Schluss erklärt der Verf. 'que les nouvelles méthodes

ent marqué un progrès réel dans les études linguistiques'.

Teilt mit, dass K. Verner im Norden für den Erfinder des Zeichens > (wird zu...) gilt. Schon vor Verner sei es jedoch in gleichem Sinne 1870 von Francis A. March in seiner ags. Grammatik verwendet worden.

In Paul und Braunes Beiträgen haben nur Edzardi und Kluge, sowie einmal Bremer das Zeichen im Sinne Schuchardts (< 'wird

zu') gebraucht.

W. Str.

## II. Indog. Altertumskunde und Mythologie.

Eine Bibliographie der Materien, die sich mit der indogermanischen Altertumswissenschaft vielfach berühren, findet sich in dem Korrespondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte XXII S. 89 ff.

Stieda L. Der achte (russische) archäologische Kongress in Moskau 1890. Arch., f. Anthropologie XXI.

1. M. Aspelin: Die Spuren des gotischen Einflusses in den nördlichen Gebieten des europäischen Russlands.

2. Dr. Franz Heger: Die kaukasischen Gräberfelder und

ihre Beziehungen zum Westen.

3. Dr. J. Samokwasow: Die Zeitfolge der Gräberfunde in den südlichen und mittleren Gebieten des russischen Reiches. 5 Epochen: 1. Kimmerische, 2. skythische, 3. sarmatische, 4. slavische, 5. mongolisch-tatarische.

4. Prof. W. B. Antonowitsch: Über die Typen der Bestattung im Gouv. Kiew. 1. Typus der Steinzeit, a) Kurgane, b) Flachgräber, c) Hügelgräber. 2. Skythischer, 3. Slavischer Typus.

Sammlungen, die anthropologischen, Deutschlands, ein Verzeichnis des in Deutschland vorhandenen anthropolog. Materials, nach Beschluss der deutschen anthropolog. Gesellschaft zusammengestellt von H. Schaaffhausen. X. (Sonderdr.) Braunschweig Vieweg 1892. gr. 40.

Inhalt: Die Rassen-Schädel u. Skelette in der königl. anatomischen Anstalt in München. Bearb. v. Rüdinger. Nach dem Bestande vom J. 1889. XV u. 207 S.

Munro The lake dwellings of Europe. Athenaeum Nr. 3350.

Zeller-Weidmüller Schweizerbild. Eine neu entdeckte Wohnstätte aus der Renntierzeit. Anzeiger f. schweiz. Altertumskunde XXV 1.

Müller K. Fortschritte in der Kenntnis des vorgeschichtlichen Menschen. Die Ausgrabungen am Schweizerbilde bei Schaffhausen. Natur LXI 5.

Strobel La Lombardia preistorica. Ref. Arch. f. Anthr. XXI 208.

Strobel Accampamenti di Terramari-Colinel Parmense. (Lagerstätten der Terramarenbewohner im Gebiet von Parma.) Ref. Arch. f. Anthr. XXI 203 Buschan.

- Meschenelli Aranzi preistorici della vane di Fontega. (Prähistorische Überreste aus dem Thale von Fontega in der Provinz Vincenza). Ref. Arch. f. Anthr. XXI 203 Buschan.
- Orsi Contributi all' archeologia preellenica sicula. (Beiträge zur vorgriechischen Archäologie Siciliens.) Ref. Arch. f. Anthr. XXI 205 Buschan.
- Ohlenschläger F. Prähistorische Karte von Bayern, bearbeitet von F. O. 1879-1890 (14 Bl. gr. Fol.) mit Text: Tabellarische Übersicht der Fundorte und Funde der prähistor. Karte von Bayern. München 1891.

Agz. Wochenschr. f. klass. Philologie 1892 Nr. 9, Sp. 225 ff.

Weigel M. Die Zeitbestimmung der deutschen Hausurnen. Globus LXI Nr. 8.

1) Ein direkter Zusammenhang der italischen, germanischen und skandinavischen Hausurnen ist nicht wahrscheinlich und niemals erwiesen worden.

2) Die germanischen Hausurnen gehören nicht dem 2. Jahrtausend, sondern etwa der Zeit vom 6.-1. Jahrhundert vor Christi an.

3) Sie können nicht das Vorbild der italischen sein, da sie jünger sind.

4) Die runden Formen der Hausurnen sind kein Beweis für höheres Alter als die vierseitigen — wie Carus Sterne behauptet —, da die jüngste datierbare Hausurne, die von Luggendorf, und ausserdem die bildlichen Darstellungen auf der Säule Marc Aurels runde Form zeigen.

Radimsky Die prähistorischen Fundstellen, ihre Erforschung und Behandlung, mit besonderer Rücksicht auf Bosnien und die Herzegowina sowie auf das österr.-ung. Fundgebiet. Serajewo 1891. Wien Gerold & Komp. 184 S. Lex. 80. 5 M.

Hoernes M. Die Altertumsforschung in Bosnien-Herzegowina. Globus LXI Nr. 9 f. S. 50 ff.

Dovar J. H. The stone, bronze, and iron ages. London Sonnenschein 1892. 80. 3 sh. 6 d.

Reinach S. Ursprung der arischen Zivilisation und die Arier in der neolithischen Zeit (französisch).

Montelius Zur Chronologie der jüngeren Steinzeit in Skandinavien. Korr.-Bl. d. deutsch. Ges. f. Anthr. XXII 99 ff.

Bericht über den Vortrag und die sich anschliessende Diskussion.

Berthelot Über den Ursprung des Wortes Bronze. Vgl. Arch. f. Anthr. XXI S. 180.

Verfasser findet das Wort zuerst in den Texten griechischer Alchimisten unter der Form βροντήcιον und hält für möglich, dass darin der Städtenamen Brundusium steckt, wo eine Fabrik vorzüglicher Spiegelbronze und auch von Spiegeln nachweislich existierte. Mestorf.

Wilser L. Bernstein und Bronze in der Urzeit. Globus LXI 12. Montelius O. Die Bronzezeit im Orient und in Griechenland. Arch.

f. Anthr. XXI 1 ff.

Behandelt das Auftreten der Bronze in Aegypten, Cypern, Syrien, in der Kaukasusgegend, in der Troas, in Griechenland. S. 32 f. gibt Verf. 4 verschiedene Perioden des Bronzezeitalters. "In Griechenland und im Orient enthalten die Gräber des Bronzealters nur unverbrannte Leichen. In den übrigen europäischen Ländern ist dies aber nicht der Fall. Die Gräber der älteren Bronzezeit haben wohl unverbrannte Leichen enthalten, die Gräber der jüngeren Bronzezeit zeigen dagegen Leichenbrand. So ist es in Italien und in den meisten Gegenden Mittel- und Nordeuropas".

Virchow R. Über transkaukasische Bronzegürtel. Korr.-Bl. f. Anthr. XXII 109.

V. sieht in der Kaukasusgegend eine altes Kulturzentrum.

Ridgeway W. Origin of Metallic Currency and Weight Standards. Cambridge Univ. Press. Demy 8vo. 15. Sh.

Werner H. Ein Beitrag zur Geschichte des europ. Hausrindes. Naturwissenschaftl. Wochenschr. VII 5. 6. 7.

Buschan Ein Blick in die Küche der Vorzeit. Korr.-Bl. d. d. Ges. f. Anthr. usw. XXIII 23.

Bericht über einen Vortrag.

Lefèvre A. Ethnographie linguistique. La science des religions

dans ses rapports avec l'ethnographie; Place des Indo-Européens dans l'évolution historique. 8°. 30 S. Paris 1892.

Gomme G. L. Ethnology in Folk-Lore. 8vo 2/6 cloth.

Penka K. Die alten Völker in den östlichen Ländern Mitteleuropas. Globus LXI 4. 5.

Händler O. Beiträge zur Anthropogeographie der Balkanhalbinsel. Aus allen Weltteilen XXIII 5.

Castelfranco Le populazioni del gruppo prealpino lombardo occidentale nelle palafitte e nelle necropoli.

Ref. Arch. f. Anthr. XXI 201. Buschan.

Posada A. Teorias modernas acerca del origin de la familia, de la sociedad y del estado. Revista de Legislacion. Madrid. 4º. 2 Pes.

Achelis Th. Die Idee einer vergleichenden Rechtswissenschaft auf ethnologischer Basis. Nord u. Süd XVI (Mai).

Tobler L. Mythologie und Religion. Zschr. d. Ver. f. Volkskunde I 369 ff.

Stokes W. Natural theology. Academy Nr. 1030.

Robion F. La question des mythes I. L'Égypte. L'Asie antérieure. Bouillon Paris. 90 S. 8º. 2.50 M.

Hartland G. S. The science of fairy tales, an inquiry into fairy mythology. New York Scribner u. Welford.

Siecke E. Die Liebesgeschichte d. Himmels. Untersuchungen zur indogerm. Sagenkunde. Strassburg Trübner 1892. VII u. 131 S. gr. 8º. 3,50 M.

Schwartz W. Die gefesselten Götter bei den Indogermanen. Zschr. d. Ver. f. Volkskunde II 197.

Regnaud P. Le Rig-Véda et les origines de la mythologie indoeuropéenne. I<sup>e</sup> partie. (Annales du Musée Guimet. Bibliothèque d'études.) Paris Leroux. Tome I. VIII u. 419 S. Roy. 8.

Casartelli L.-C. Çyēna-Simurgh-Roc. Un chapitre d'évolution mythologique et philologique. Compte rendu du Congrès scientifique international des Catholiques, tenu à Paris 1—6. Avr. 1891. 6. Sect. Philologie. Paris Picard 1891. S. 78—87.

1. Le Çyēna des Vēdas. — Ses épithètes. — Çyēna et Sōma.
2. Le çaēna avestique. — Son rôle mythologique. — Ahûçtut, Amon et Camru. — L'arbre mythique des semences. — Développements plus récents de ces mythes. — Cino-mūrū. 3. Le sīmurgh dans la littérature persane. 4. Le Rukh et les contes arabes. — Ses plumes. 5. Autres oiseaux mythiques de l'Éran et de l'Inde post-védique. 6. Conclusions: Das ved. Indien und das avest. Iran haben einen Vogelkönig gekannt, dessen Mythologie jedoch nur in Iran entwickelt war: er pflanzt den heiligen Baum aller Sämereien. In Ind. wie Ir. ist er gelehrt. Das mittelalterliche Indien und Persien kennen gelehrte Vögel; ihre Grösse und Kraft ninmt bis zum Ungeheuern zu. Der ved. Çyēna verliert beim Somaholen eine Feder. Weiterbildungen dieses Žuges. Wohnungen des Vogelkönigs.

Fritzsche Zur Geschichte der mythologischen Wissenschaft. In der Festschr. des kgl. Gymn. zu Schneeberg 1891.

Comparetti D. Der Kalewala od. die traditionelle Poesie der Finnen. Historisch-krit. Studie üb. den Ursprung der grossen nationalen Epopöen. Deutsche Ausg. Halle Niemeyer 1892. gr. 8°. (XII 327 S.). 8 M.

Herman Hirt.

### III. Arisch.

#### A. Indo-iranisch.

Angezeigt von P. H(orn) Lit. Cbl. 1892, Nr. 28, Sp. 980 1.

### B. Indisch.

Apte Våman Shivråm, The practical Sanskrit-English dictionary. Poona 1891, 1216 S. 8º, 1 £, 1 Sh.

Aufrecht Th. Florentine Sanskrit manuscripts, examined. IV, 181 S. gr. 8º. 2. M.

Aufrecht Th. Zur Erklärung des Rigveda, ZDMG, XLV 305.

santya steht mit Auslassung des ha für sahantya (Attribut von Agni); Söbhari steht ähnlich für sahobhári. — hidah VIII, 18, 19 ist Abl. des Abstr. hid und entspricht dem gewöhnlichen helas.

Beames J. Grammar of the Bengali language, literary and colloquial. Oxford Clar. Pr. 1891, 80. 4 Sh., 6 d. London Frowde 1892. 120. 4 Sh., 6 d.

Bergaigne A. et V. Henry Manuel pour étudier le Sanscrit védique. Précis de grammaire, chrestomathie, lexique. Paris Bouillon 1891. XVII 336 S. Roy. 8<sup>o</sup>. 9,60 M.

Angezeigt von Wi(ndisch) Ltr. Cbl. 1892 Nr. 22, Sp. 785: Posthumes Werk Bergaignes. Die Auswahl der 42 Hymnen des Rigveda (mit Ausn. von X, 14) und der 34 Hymnen des Atharvaveda rührt von ihm her, ebenso die erklärenden und kritischen Anmerkungen. Henry ist der Verf. der elementaren vedischen Gramm., die den ersten Teil des Buches bildet.

Bloomfield M. Contributions to the Interpretation of the Veda: Fourth Series. Am. Journ. Phil. XII S. 414-443.

Discusses the Skt. root yup and assigns to it the meaning (a) "smooth over, efface" (b) "destroy". — 2. Connects Skt. jalāṣa-and jālāṣa- together as synonymous with mūtra-. — 3. Favorably criticises V. Henry's French translation of Atharva-Veda (Bk. 13) and incidentally treats numerous passages in this book of the Atharva.

Böhtlingk Über die Verwechslung von pra-sthå und prati-sthå
Anzeiger II 1.

in den Upanishaden, Ber. Verh. k. s. G. W. Leipz. phil. hist. Kl. 1891, H. 2/3 S. 91 ff.

Das eine Mal zerlegte man pratistha° oder pratisthà° in pratistha° oder pratisthà°, während der Sinn pratistsha° oder pratitisthà° oder pratitisthà° verlangte, indem der Abschreiber ein ti übersah. Das andere Mal teilte man pratisthà° oder pratisthà° in pratisthà° oder sthà°, obgleich der Sinn pratisthà° erforderte. Ausserdem behandelt B. hier noch einige andere Schwierigkeiten aus den drei ersten Versen der Cvetaçvataropanisad.

Böhtlingk, ebenda, S. 254 ff.: Bedeutet şaşţi jemals 'sechs'?

Rgv. VII, 18, 14 schreiben Benfey und Joh. Schmidt dem Wort sasti die angeblich ursprüngliche Bedeutung 'sechs' zu. B. entscheidet sich für die gewöhnliche Bedeutung 'sechzig'.

Böhtlingk, ebenda, S. 260 ff.: Was bedeutet naicaçakha?

Nur einmal in der Skr.-Litteratur, Rgv. III, 53, 14. B. wendet sich gegen Hillebrandts Auffassung (Ved. Mythol., Band I S. 14 ff.), der in dem primären Wort dazu den Soma erkennt. naicaçakha nach B. vielmehr ein Beiname. Pramagandas, des an jener Stelle genannten Fürsten der Kîkaţa.

Bollensen Fr. Beiträge zur Kritik des Veda. ZDMG. XLV 204—20.

Bemerkungen zu Müllers Übersetzung der Marut-Hymnen.
Sprachliche und metrische Auseinandersetzungen. Interpretation.
Ausfall des Visarga. Stollenschnitt.

v. Bradke P. Über Vorvedisches im Veda. ZDMG. XLV 682-4.

Bedenken gegen Neissers Anschauungen (BB. 17, 244 ff.). öman bedeutet immer Hilfe usw., nicht Kälte.

Bühler G. Indian studies. Nr. I. The Jagadúcharita of Sarvánanda, a historical romance from Gujarát. (Sonderdr.) Lex. 89, 74 S. G. Freytag Leipz. in Komm. 1,80 M.

Chambers The Indian origin of popular tales. Academy Nr. 1031.
Christian John Behar proverbs. London Kegan Paul, Trench,
Trübner & Co.

Besprochen Sat. Rev. March 26, 1892 S. 365 f.

Devèze G. Les langues et la littérature du Sud de l'Inde. Langue et littérature hindoustaniennes et tamoules. (de 1885-90). Compte rendu du congrès scientifique international des Catholiques, tenu à Paris 1-6 Avr. 1891. 6. Sect. Philologie. Paris Picard 1891. S. 65-77.

Behandelt die Gedichte 'qui ont été composés par les poètes en honneur de princes, leurs patrons, et qui appartiennent à la classe de ces compositions versifiées comme en tamoul sous les noms de Kovāi, de Ulā, de Parani et de Kalambakam'.

Dhruva H. H. Prachina Gujarati Sahitya Ratnamala I: The Mugdhavabodhamauktika, or a grammar for beginners, of the Gujarâti language. Bombay Subôdha-Prakâsh Press 1889; besprochen Ind. Ant. 1892 (XXI), S. 52 ff.:

Durch Dhruvas oberflächliches Studium des Werkes eine Anzahl Misgriffe. Es ist ein Handbuch der Sanskrit-Grammatik vielmehr als der Gujaråti-Gramm.

Franke R. O. Bemerkungen über die indische Nomenclatur GGA. 1892, Nr. 12, S. 482-94.

Fumi F. G. Novelle del Vetala. Tradotte dal sanscrito. Estratto dall' Archivio per le tradizioni popolari, Vol. XI. Palermo 1892. 28 S. gr. 80.

Übersetzt Novelle 1-5 und begleitet sie mit Anmerkungen.

Goonetilleke W. Parallel passages in Sanskrit and German. The Or. IV, 3/4 S. 64.

Grierson George A. Modern vernacular literature of Hinduism. Extra-Nummer des Journ. of the As. Soc. of Beng.

Besprochen Athen, 1892 Nr. 3361, S. 402: Verf. beschreibt 952 Autoren, vom 12. Jhrh. an, beschäftigt sich mit 3 Sprachen, Marwari, Hindi und Bihari. Nicht durchgehend im Stil eines Dictionary.

Griffith R. T. H. The hymns of the Rigveda, transl. Vol. IV Benares 1891. 208 S. 80. 3 Sh.

De la Grasserie R. Essai de métrique védique et sanscrite. Revue de linguistique et de philologie comparée, XXV, p. 144-162.

de Gubernatis A. Gli studii indiani in Italia. Giorn. soc. as. it. V, 102 - 26.

Gunasekara A. M. Comprehensive Gammar of the Sinhalese Language. 8º. 12/6 Cloth.

Hartland The Indian origin of popular tales. Academy Nr. 1030.

Henry V. le livre VII de l'Atharva-Véda. J. Maisonneuve Paris. 80. 6 Fr.

Holtzmann Ad. Zur Geschichte und Kritik des Mahabharata. Kiel Haeseler 1892. IV u. 196 S. Roy. 80. 10,60 M.

Jackson A. V. W. On Skt. hradecaksus, Rgv. X, 95, 6. Proc. Am. Or. Soc. May 1890. S. IV f.

Imp. and As. Qu. Rev. II. Ser., Vol. III, Nr. 5, S. 236/7 (Jan. 1892) Schemes of Transliteration.

Das durch den letzten Londoner (Leitnerschen) Orientalistenkongress eingesetzte Kommittee zur Prüfung der verschiedenen Umschriftsysteme hat diejenigen von Sir M. Monier-Williams und Rev. Prof. Stanley Leathes als Beachtung verdienend ausgewählt. Resolution: Mit Prof. Williams das verbesserte Jonessche System für die wissenschaftliche Umschreibung indischer Sprachen zu wählen. Das in den SBE. adoptirte System wird gemisbilligt. In populären Schriften mag populäre Orthographie angewandt werden. — Prof. Leathes System der Schreibung der hebräischen Konsonanten verdient Beachtung; bei den Vokalen aber wohl vorzuziehen, die Längen durch das gewöhnliche Zeichen, als durch kursive Vokalzeichen auszudrücken. - Vor allen Versuchen ein Universal-System der Umschrift aufzustellen wird gewarnt.

Johansson K. F. Sanskritische Etymologien. IF. II 1—65.

1. jihvå 2. sabhå 3. pibāmi 4. lakṣati 5. khadgá- 6. tujáti
7. udára- 8. asthå 9. kukṣi- 10. ká- 11. taḍit 12. bhurij- 13. vayå
14. ŭrŭ- 15. ásyati 16. rdů- 17. kévala- 18. addhå 19. édhatē 20. yéṣati 21. mlecchá- 22. adhrá- 23. máyas 24. rsvá- 25. ganda- 26. sphulinga27. jihrēti 28. arš- 29. ap. ras- 30. vīdú- 31. gup 32. ákšu- 33. ršya- 34. gûhati 35. náka 36. íyarti 37. ásíta 38. ártni 39. usrá- 40. at-

Johnston Ch. Indian belief in ante-natal existence. Academy 1892.
Nr. 1035.

Kern H. The J\u00e5takam\u00e5l\u00e5 or Bodhisattv\u00e5vad\u00e5nam\u00e4l\u00e5 by \u00e5rya\u00e5\u00fcra
ed. Boston, Mass.; Leipz. O. Harrassowitz in Komm. 1891. XII, 254 S. 40. (Harvard oriental series, ed. by Prof. Charles Rockwell Lanman, Vol. I.)

King-Harman M. J. Colonel, Indian Army, Military objections to the Hunterian spelling of 'Indian' words, Imp. and As. Qu. Rev. II. Ser. III, Nr. 5. S. 91—98.

Plädiert für Schreibung nach der populären englischen Orthographie, im Gegensatz zu Hunters wissenschaftlichem System.

Ko Taw Sein, Sanskrit words in the Burmese language. Ind. Ant. 1892 (XXI), S. 94/95.

Kohlmann R. Über die Bedeutung des 'Injunktivs' im Altindischen. (Festschr. d. Gymn.). Quedlinburg 1890. 15 S. 4°.

Lang The Indian origin of popular tales. Academy Nr. 1628.

Lanman Ch. R. The beginnings of Hindu pantheism. An address delivered at the twenty-second annual meeting of the American philol. association. Cambridge Mass. U. S. A. Sever 1890. 24 S. 8º. 1. Sh.

Behandelt die Religion der Upanishads und zeigt, wie die irdisch gesinnten, weltfreudigen Arier des Veda allmählich zu den quietistischen, weltflüchtigen Indern der spätern Zeit geworden sind. Die Naturreligion der Veden verwandelte sich in den starren Ritualismus und Formalismus des Brahmanismus. Aber Ensiedlertum und Askese, die beiden letzten Stufen des Brahmanischen Lebens, leiten zur Religion der Upanishads über: Sie sind das äussere Zeichen einer innerlichen Umwandlung. Schilderung der religiösen Ideen der Upanishads.

Leitner G. W. Legends, songs and customs of Dardistan (Gilgit, Yasin, Hunza, Nagyr, Chitrál, and Kafiristan) illustrated. Imp. and As. Qu. Rev. April 1892; II. Ser. III., Nr. 6, S. 294—310.

Müller F. M. Vedic hymns, translated. Part I. Hymns to the Maruts, Rudra, Váyu and Váta. Oxford, Clar. Pr. 1891. CXXV u. 556 S. 8°. (S. B. E. Vol. XXXII). Geb. 18 Sh., 6 d.

Rez. von Garbe, D. Lz. 1892 Nr. 17, Sp. 558 ff.: Es befremdet die Wahl des Stoffes und die Anordnung. In letzterer Mangel historischer Auffassung. Die grössere Hälfte vorliegenden Bandes neue Ausg. von Müllers im Jahre 1869 veröffentlichtem Werke Rigvedasanhitä, translated and explained, Vol. I. In die Norten verlegt M. im Gegensatz zu Roth den Schwerpunkt der Arbeit. Aber des Guten zu viel. Die Einleitung vom Jahre 1869, die M. vollständig wieder abgedruckt hat, besitzt heute zum grossen Teil nur noch historisches Interesse. Die Übersetzung sonst sehr sorgfältig.

Nazari O. Elementi di grammatica sanscrita. Torino 1892. 4 Bl. 175 S. 8º. 5 L.

Pavolini P. E. Due recensioni inedite dell' Anekarthadhvanimanjari di Mahaksapanaka Giorn. Soc. As. It. V 175-82.

- Pavolini P. E. Le novelline pracrite di Mandiya e di Agaladatta. Roma Accad. dei Linc. 1892. 11 S. 89.
- Peterson P. Handbook to the study of the Rigveda. P. I.: Introductory. Bombay Sanskr. Ser. Nr. 41. Bombay Govern. 1890. 214, 18 S. 8º. 7 Sh., 6 d.
- Pischel R. und Geldner K. Vedische Studien II 1. Stuttgart Kohlhammer 1892. 192 S. gr. 80. 6 M.

Inh. Itihāsalieder Ī: K. Geldner das Mudgalalied RV. 10, 102; Exkurs zu S. 9: mūr āmūr; paribādh; hvāras; das Vṛšākapilied 10, 86. — R. Pischel RV. 4, 18; Wz. bhas; pravāt; RV. 1, 109; Exkurs dhišāna; RV. 1, 126; Exkurs zu 10, 115, 2: abhipramūrā juhvā; pēças; ānušāk. — K. Geldner RV. 7, 33; prapītvā; admasād; vēdyā; RV. 10, 33 (Exkurs zu S. 150); Ein Brahmodyam, Çat. Br. 11, 4, 1; sīmā; sumāt. — R. Pischel ōgaṇā. — Nachträge und Verbesserungen.

- Regnaud P. Le mythe de Rohita. Traduction raisonnée du 13ème livre de l'Atharva-Véda. Paris, Leroux, in-8. 116 p.
- Regnaud P. Le *śraddhā* vėdique. Rev. de l'hist. des religions XXV 1.
- Regnaud P. Le Rigvéda et les origines de la mythologie indoeuropéenne, Ire Partie. Paris, E. Leroux. VIII u. 419 S. Roy. 89. (Ann. Mus. Guimet.) 12 Frs. (S. Abt. II).
- Sankaranarayana P. A common alphabet for the different languages of India: Being part of the introduction to his English-Telugu Dictionary. Madras 1891.

Kurz besprochen Calc. Rev. 1892, Jan., S. V: In short, the pamphlet suggestion is that there can be no hope of transliteral grace for any of us, save in acceptation of the gospels adumbrated by Mr. Sankaranarayana. Er will auch Englisch in dieser Beziehung als indischen Dialekt behandelt wissen.

- Scerbo F. Sulle radici sanscrite a proposito del catalogo compilatore dal Prof. Whitney. Giorn. Soc. As. It. V 83-101.
- Sieg E. Bhâradvâjaçîkshâ cum versione latina, excerptis ex commentario, adnotationibus criticis et exegeticis. Berlin Speyer & Peters 1892. XVI und 65 S. 8º. 4 M.
- Smith R. P. Urdu grammar. Calcutta Newman, 1890. 316 S. 80.
- Tagliabue C. Grammatica della lingua Indostani o Urdu. Turin Löscher 1892. 8º. 10 l.
- Usha A Sanscrit Journal. Edited by Pandit Satyavrati Sâmâsrami.
  Vol. II, part 1. Subskriptionspreis für 12 Hefte 24 M. Calcutta.
  Leipz. Otto Harrassowitz.
- Die Zeitschrift beschäftigt sich ausschliesslich mit der Veda-Litteratur.
- Winternitz M. Das al. Hochzeitsrituell nach dem Apastambīya-Grhyasūtra und einigen andern verwandten Werken. Mit Vergleichung der Hochzeitsgebräuche bei den übrigen idg. Völkern. Sonderdr. 114 S. Imp. 4°. in Komm. bei S. Freytag Leipz. 6 M.

#### C. Iranisch.

Atkinson J. The Shah Nameh, translated and abridged. New edition. London Routledge 1892. 436 S. 89. 3 Sh. 6 d.

Bellew H. W. surgeon-general, Survival of greek words in the Pukhto language of the Afghans. Vortrag in der Roy. As. Soc. March 15, 92. Bericht darüber Ac. 1892. Nr. 1039, S. 331.

Eine Anzahl griechischer Worte von ihm darin aufgefunden. Eine eingehendere Untersuchung des Gegenstandes würde bündig beweisen, dass die vom Pukhtûn-, Pathân- oder Afghânen-Volke gesprochene Sprache, ganz besonders in der Gegend der Suleiman-Kette, die nach Arrians Angabe von Alex. d. Gr. mit Griechen besiedelt wurde, nur ein depravierter griechischer Dialekt sei.

Bellew Introductory remarks to an inquiry into the ethnography of Afghanistan. Imp. & As. Qu. Rev. II. Ser. II, 4, S. 261-87.

Caland W. Beiträge zur Kenntnis des Avesta. KZ. XXXII (N. F. XII) S. 589-95.

23) Intervokalisches s in Zusammensetzungen. 24) Zum Reduplikationsvokal der dritten Präsensklasse. 25) Zu den Yašt. 26) Adjektiva auf -ra in der Komposition. 27) Einfluss der Enklitika ca auf das vorhergehende Wort.

Darmesteter J. Le Hvaëlvadatha ou le mariage entre consanguins chez les Parsis. Rev. de l'histoire des Religions Nov.-Dez. 1891.

Crawford F. Marion, Zoroaster. Preuss. Jahrb. LXIX 4, 5, 6.

Darmesteter J. Traduction du Zend Avesta avec commentaire historique et philologique. Ier Vol. La liturgie (Yasna et Vispèred CXIX, 500 S. 4º. (Annales du Musée Guimet T. XXI.) 20 Frs.

Avec l'exposition du rituel ancien et du rituel moderne, d'après les documents recueillis par l'auteur à Bombay dans une mission en 1886/7.

Drouin E. Le môt khodâd sur des monnaies de la Sogdiane. Journ. As. 1892. Mars-Avril, S. 345-8.

Auf Münzen aus der Gegend von Merv und Bokhârâ, wohl 3. oder 4. Jahrh. nach Chr. Schrift aramäischen Ursprungs. Der auf allen wiederkehrende Königstitel ist khdad, d. i. das iranische khodad, Titel der Souveräne in Transoxanien. Es ist das verlorene persische \*khvadâta = 'unabhängig, Herr', von dem Pehlevi khodaï oder khotâi und später persisches khudâi.

Easton M. W. The Divinities of the Gathas. Journ. Am. Or. Society 1891, S. 189-206 (Sonderdruck 1892).

Full collection of passages and statistics for the study of asha-, vohu manah-, ahura mazdāh- in the Gathas.

Horn P. und Steindorff G. Sassanidische Siegelsteine (Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen des königl. Mus. zu Berlin, Heft IV.) Berlin Spemann 1891. Fol. 24 M.

Horn P. Neupersisches KZ. XXXII (N. F. XII), S. 572-89.

 Der r-Vokal im Neupersischen. Die neupers Dialekte haben für idg. r gewöhnlich ar bezw. er; das Neupersische d. h. die neupers. Schriftsprache zusammen mit dem Pehlevī und dem Avestischen stehn in der Vertretung des r durch ur dem Altpersischen und den neupersischen Dialekten gegenüber. — 2. Neupers. dedīger. — 3. Neupers. ān, ā; ōi 'jener'. — 4. Neupers. āgenden 'anfüllen'; efrāzten 'erheben'. — 5. Neupers. bāz (Prāposition). — 6. Neupers. (dialektisch) būrnān 'schneiden'; hūl, hōl 'Asche'. — 7. Neupers. ēstēden 'stehen'; pehl. ēvar 'sicher, gewiss'. — 8. Pehl. āī (Endung von Substantiven). — 9. Neupers. bōr 'Fuchs (Pferd), rotbraun'. — 10. Neupers. kulāh 'Mütze'. — 11. Neupers. jāme 'Gewand'. — 12. Neupers. seterven, esterven, suturven 'unfruchtbar'. — 13. Neupers. zindān 'Gefängnis'. — 14. Neupers. āluh 'Adler'. — 15. Neupers. dāre 'Gehalt, Salār'. — 16. Neupers. neft 'Naphta'. — 17. Neupers. pīh 'fett', ferbih, ferbeh 'fett' usw. — 18. Pehl. zš aus rš? — 19. Neupers. siftīden 'pfeifen, zwitschern'. — 20. Neupers. jāh 'Würde, Stellung'; jāī, jā 'Ort', jāīgāh. — 22. Neupers. justen 'suchen, verlangen' und jesten 'springen'. — 23. Neupers. žāle 'Hagel, Reif' — 24. Zum Wechsel von st und št. — 25. Neupers. behāne 'Vorwand'. — 26. Neupers. derre 'Thal, Schlucht'.

Horn P. Zu M. de Clercqs Katalog seiner Sammlung sassanidischer Gemmen. ZDMG, XLV 429-31.

Horn P. Zu den j\u00e4disch-persischen Bibel\u00fcbersetzungen. IF. II 132-43.

Jackson A. V. W. An Avesta Grammar. Part I Phonology, Inflection, Word-Formation. With an Introduction on the Avesta. Stuttgart Kohlhammer 1892. XLVIII und 273 S. 80. 3 M.

Jackson A. V. W. Article 'Avesta', in International Cyclopaedia, Vol. II S. 71-78.

Treats of the origin, extent, character, and language of the Zoroastrian books.

Imp. & As. Qu. Rev. 1892, Jan. Nr. 347, S. 33-62. Hafiz, anonym.
Leitner G. W. Races, Religions and Politics of the Pamir regions.
Journal of East Ind. Assoc. 1892. Nr. 1, S. 4 ff.

Müller F. Beiträge zur Kritik und Erklärung d. Minöig Chrat (aus Sitzungsb. k. Ak. d. W.) Wien F. Tempsky in Komm. 42 S. Lex. 89, 1 M.

Müller F. Die Pahlawi-Inschriften von Hädziäbåd. WZKM, VI 71—5.

Haug hat sie in dem von ihm mit dem Destur Hoshangji veröffentlichten Pahlawi-Pazand-Glossary S. 467 richtig gelesen und grammatisch richtig erklärt. Seine Auffassung der Inschriften (S. 64—5) ist aber ganz unannehmbar. Die Sprache der Inschriften bestätigt in beiden Fassungen, dass das Pahlawi eine echt iranische Sprache ist, ebenso wie das Neupersische und Afghanische. Sie geht aber in betreff des semitischen Mischmasches dem Bücher-Pahlawi noch voran. Text, Übersetzung, Anmerkungen.

Müller F. Bemerkungen zum Pahlavi-Pazand Glossary von Ho-

shangji-Haug. WZKM. VI 76-86.

Es enthält noch eine Menge von Pahlawi-Worten, die teils auf ihre semitische Quelle noch nicht zurückgeführt worden sind, teils uns in korrumpierter Gestalt vorliegen. Die Versuche zur Enträtselung solcher Formen wird M. von Zeit zu Zeit fortsetzen. abar, apman, arbītā, ayām, ayorī, ādas, āsyāv, basad, batiā, chabūn, chībā und chīpā, chōlman, dōbrā, garajdaman, gōbashyā, īzbā,

jödän, kad, mashrūnatan, naglīā, nasdaman, navikīnam, nādān,

papar, shōman, tag, tarnāvaryā, vartā, zabzabā, bīnā. Besprochen von F. Justi G.G.A. 1892. Nr. 12, S. 473—8. J.

fühlt sich ignoriert und will sich sein Recht wahren.

Nöldeke Th. Bemerkungen zu Geigers Übersetzung des Pehlewi-Buches Jâtkâri Zarêrân. ZDMG. XLV S. 136-45.

Peshotan Dastur Behramjee Sanjana, The Dinkard Vol. VI. Bombay. published under the patronage of the Sir Jamshedji Jeejeebhai Translation Fund, 1891. 80.

Besprochen von E. W. West, JRAS. 1892 Jan., S. 170 ff.: Dinkard ein ausgedehntes Summarium der Information betreffs der Religion der Mazda-Verehrer, der legendarischen Geschichte und der heiligen Bücher, hauptsächlich aus Schriften kompiliert, die nicht mehr vorhanden, im Pehlewi, im 9. Jahrh. begonnen und mehr als 1/9 Jahrh. später revidiert und vollendet. Die Veröffentlichung enthält den ursprünglichen Pehlevi-Text, eine engl. Übersetzung, eine Påzand-Umschrift, eine Gujaråti-Übersetzung und ein Glossar einer Anzahl von Pehlewi-Worten.

Rogers A. The Sindbad Namah; or book of Sindbad. A persian poem. Imp. & As. Qu. Rev. II. Ser. III 5, S. 168-91.

Sibree E. "ππη = 'water'. Ac. 1892. Nr. 1052, S. 16.

Im Anschluss an den früheren Artikel über açva — Wasser. χο-άcπης offenbar die griech. Form von iran. \*hu-aspá (hu = Skr. su).

Spiegel F. Avesta und Shahname. ZDMG. XLV 187-203.

Will die Punkte hervorheben, in denen sich die Auffassung des Avestà von der des Shahname unterscheidet.

v. Stackelberg R. Iranica. ZDMG, XLV 620-8.

Tolman H. C. A grammar of the old persian language. Boston Ginn 1891.

O. Franke.

## IV. Armenisch.

Haupt-Katalog der armenischen Handschriften, hrsg. v. der Wiener Mechitharisten-Kongregation. I. Bd. 1. Hft. u. II. Bd. 1. Hft. Gerold & Ko. Wien. gr. 40. 3,50 M.

Inhalt: I. Die armenischen Handschriften in Österreich. 1. Hft. Katalog der armen. Handschriften in der k. k. Hofbibliothek zu Wien v. J. Dashian. (VI II49 S.) 2.—. II. Die armenischen Handschriften in Deutschland. 1. Hft. Katalog der armen. Handschriften der k. Hof- u. Staatsbibliothek zu München v. G. Kalemkiar. (VII 37 S.) 1,50.

Conybeare F. C. The Old Armenian Version of Plato's Laws. Am. Journ. Phil. XII 399-413.

Assigns this old Armenian version approximately to the eleventh century and emphasizes its importance in correcting the text of the Laws. (Vgl. Anzeiger I 171.)

## V. Griechisch.

- Mélanges gréco-romains tirés du Bulletin de l'Academie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome VI Liv. 1. gr. Lex. 8º. III 198 S. Voss in Komm.
- Henry V. Précis de grammaire comparée du Grec et du Latin. Quatrième édition. Hachette Paris 1892. XXX u. 362 S. 80.
- Muller H. C. Historische Grammatik der hellenischen Sprache. 2. Bd. Chrestomathie in chronolog. Reihenfolge, griech. Texte von Homer bis auf die Gegenwart, zum Teile mit Übersetzungen u. Anmerkungen. Leiden Brill 1892. gr. 80. 171 S.
- Jannaris A. N. Spoken Greek, Ancient and Modern. (Contemporary Review No. 316 p. 564, April 1892.) A popular account of the development of modern Greek from the ancient language and of the external influences which have affected the forms and the vocabulary.
- I. K. Note sur la prononciation du grec. Extrait d'une lettre adressée à l'auteur du précédent art, par E. Burnouf. Rev. de l'instruction publique en Belgique. 1892 Nr. 2.
- Regnaud P. Nouvelles observations sur le vocalisme en grec. Revue de linguistique et de philologie comparée. XXV 97-103.
- 1) Origine des comparatifs en αι-τερος et des superl. en αι-τατος. 2) ίοχέαιρα. 3) Parallélisme des diphthongues or et ar.
- Schmidt J. Assimilationen benachbarter einander nicht berührender Vokale im Griechischen. KZ. XXXII 321-394.
- Assimilation von ε an folgende o-Laute. Unbetontes ε ist schon urgriech. in grossem Umfange, doch unter bestimmten Bedingungen, einem folgenden o, ou, w zu o assimiliert. Auch ὁδόντες hierher: aus \*έδόντες; Bartholomaes ὁδόντες: armen. atanm beweist nichts dagegen. Die Ausnahmen erklären sich meist als Analogie-

bildungen; in Τερώνη, ἐρωτάω, ἐρωδιός und ἐρωή sind es lautliche Gründe. [Vgl. Fenell § 12 Anz. II 90.] 2. Wandel von (unbetontem) ε vor (betontem) υ zu o. Bemer-kenswert ὁρογυίας und Verwandtes. ε bleibt unverändert vor un-

betontem v oder infolge analogischer Beeinflussung.

3. Assimilation von unbetontem e an folgendes a - nicht gemeingriech., sondern jüngern Datums ('nach Festsetzung der Schriftsprache') (361 ff. Anlaut von ψάμαθος — ἄμαθος erörtert).

4. Assimilation von α an folgendes ε, so z. B. ἐτέρα aus ur-

griech. άτέρα und darnach auch έτερος.

5. Assimilation von α an folgendes o z. B. arkad. έκοτόν u.

dgl., óµóc, olwvóc u. a.).

6. Wandel von a vor v und 50 zu o, besonders in Fällen wie δρνυμι, cτόρνυμι, θόρνυμι usw. (385 ff. gegen lange sonantische Liquiden).

7. Assimilation von o an folgendes a, nur im (unbetonten)

Anlaut: z. B. άςτακός.

8. Assimilation eines Vokals an den der vorhergehenden Silbe (selten).

Solmsen F. Der Übergang von e in i vor Vokalen in den griechischen Mundarten. KZ, XXXII 514-553.

Die dorischen Dialekte hatten 1 statt  $\epsilon$  schon vor der Auswanderung der Dorier aus dem Peloponnes: der Wandel unterbleiht nur, wenn das  $\epsilon$  vom folgenden Vokal ursprünglich durch  $\varepsilon$  getrennt war. Im Böot. und im südlichen Teil des Nordthessal. ist die Verschiebung des  $\epsilon$  gegen 1 hin erst nach Schwund des intervokal.  $\varepsilon$  erfolgt. Das Kyprische erlaubt keine ganz sichern Schlüsse, ob wirklich 1 oder nur Annäherung an 1 eintrat. Das lesbischäolische zeigt den Wandel überhaupt nicht.

Wackernagel J. Griech. πύϊρ. IF. II 149-151.

Fick Die Laute der griechischen Sprache II. π-Laute entstanden

aus q-Lauten. BB. XVIII 132-144.

Every literary language is a mosaic".

Sammlung von Belegen für den Wandel von q, gh (qh) in  $\pi$  bezw.  $\varphi$  im Griechischen, geordnet nach dem darauf folgenden Laute  $(\alpha, o, v; \rho, \lambda; \epsilon, \eta, \iota)$ .

Wharton C. R. Greek ΣΥ- from ΤΥ-. Class. Rev. VI (1892) 259 f.
"Some sub-dialect of Aeolic or Ionic must have made every τυ- into cu- and from this sub-dialect ἀήτυλος ἀλοςύδνη . πίτυρες passed into Homeric Greek, δαςύς, τύ, τύκον, τύρτηξ, -τυνο- into Homeric and then into Ionic-Attic and τυρβηνεύς, τύρω, τυχνός into Attic.

Darbishire Notes on the spiritus asper (Addenda). Transactions of the Cambridge Philological Society III 119-125.

Schmidt J. Die griechischen Ortsadverbia auf -ui, -uic und der Interrogativstamm ku. KZ. XXXII 394—415.

Kret. όπυι, syrakus. πῦς, rhod. ὅπυς gehen auf einen Interrogativstamm ku zurück, dessen Vertreter wir im Ind., Ital. usw. finden. Alle übrigen griechischen Lokaladverbia auf -υι, -υις, -ῦς sind jenen Formen nachgebildet.

Duquesnoy L'augment aux aoristes du verbe ἄγνυμι. Compte rendu du congrès scientifique international des catholiques, tenu à Paris 1-6. Avr. VI. Sect. Philologie. Paris Picard 1891. S. 88-108.

Prüft Hippokrates, Lysias, Platon im einzelnen und kommt zum Ergebnis, dass in der Blütezeit der griech. Litt. die Schriftsteller niemals daran gedacht haben, das Augment anders als in den Aoristindikativen ἐαξᾶ und ἐάγην zu gebrauchen, gleichviel ob es sich um Simplex oder Kompositum handelt. Erst nach Alexander haben unter dem Einfluss des Perfekts κατέαγα das Volk und einige Schriftsteller, wie Apollonios von Rhodus angefangen zuerst in allen Modi von κατεάγην, dann auch in denen von κατέοξα das Augment anzuwenden. Doch berechtigt die Sprache von Thomas Magister, einem Schriftsteller und Lexikographen des 14. Jahrhunderts, zu der Annahme, dass die ursprüngliche Flexionsweise sich, wenn auch vereinzelt, bis in die späteste Zeit erhalten hat.

Stolz F. Zum Konjunktiv des griechischen sigmatischen Aoristes. IF. II 153-156.

Uckermann W. Über den Artikel bei Eigennamen in den Komödien des Aristophanes. Berlin Gärtner. 23 S. 4º. 1 M.

Strachan J. Koseformen in der Anrede. KZ. XXXII 596.

κάνθων für κανθήλιε bei Aristophanes Wespen 201 u. Frieden 82. κάνθων für κάνθαρε.

- Dyroff A. Geschichte des Pronomen reflexivum I. Von Homer bis zur att. Prosa (= Beiträge zur hist. Syntax der griech. Sprache, hrsg. von M. Schanz III 3, Abteilung 1). Würzburg Stuber. 8°, 4 M.
- Mayer Verstärkung, Umschreibung und Entwertung der Komparationsgrade in der älteren Gräzität. Progr. Landau. 817.
- Lutz L. Die Kasusadverbien bei den attischen Rednern. Würzburger Gymn.-Progr. 1891. 40 S.

Rez. von Fr. Stolz. Berl. phil. Wschr. 1892 Sp. 43 f.

- Hasse E. Über den Dual bei den attischen Dramatikern. Progr. von Bartenstein.
- Hultsch F. Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Ein Beitrag zur Syntax der gemeingriech. Sprache. 2. Abh. Leipzig Hirzel. Lex. 8º. 121 S. 4 M.
- Bénard L. Essai sur la signification et l'emploi des formes verbales en grec, d'après le texte d'Hérodote. Paris Hachette, in-8º, 291 p. 5 fres.
- Bayfield M. A. Conditional Sentences in Greek and Latin: Indefinite sentences in Greek II. CR. VI 90. Defence of a classification propounded by B. in CR. IV 200 ff.
- Clapp E. B. Conditional Sentences in the Greek Tragedians. Am. Philolog. Association's Transactions XXII 81-92. Boston 1891.

Statistics and percentages to show the relative proportion of frequency in the occurrence of the conditional in Aeschylus, Sophocles, Euripides.

- Earle M. L. The Subjunctive of Purpose in Relative clauses in Greek. CR. VI 93. E. g. Xen. Anab. II. 4. 20 λελυμένης τῆς γεφύρας οὖχ ἔξουςιν ἐκεῖνοι ὅποι φύγωςιν.
- Grosse H. Beiträge zur Syntax des griechischen Mediums und Passivums III. Gymn.-Progr. Dramburg 1891.
- Die reflexive Bedeutung des Med, nicht die ursprüngliche.
   Passive Ausdrucksweise bei Homer verhältnismässig selten.
- Wheeler J. R. The participial construction with τυγχάνειν and κορείν. Harvard Studies II 143-58.

Statistische Bearbeitung der Tragiker, Redner, Historiker.

Heikel J. A. Über die Entstehung der Konstruktionen bei πρίν. Skand. Archiv. I S. 274-298.

Der Verfasser stellt follgende Regel auf: "Nach einem negativen Hauptgedanken, welcher der Zukunft oder Gegenwart angehört, hat sich das Adverbium πρίν einem imperativischen Infinitiv angeschlossen und ist dadurch allmählich in die Bedeutung einer Konjunktion übergegangen". Dann folgen zahlreiche Belegstellen aus dem homerischen Sprachgebrauch.

Wagner Gebrauch des imperativischen Infinitivs im Griechischen.

Gymn.-Progr. Schwerin 1891. Rez. von Stolz Berl. phil. Wschr. 1891 S. 1368-1370.

Sprotte Die Syntax des Infinitivs bei Sophokles. II. Progr. Glatz.

Schulze G. Quaestiones epicae. Gütersloh Bertelsmann 1892. VIII u. 576 S. gr. 8°. 12 M.

Inhalt: Liber I. Prohoemium. — I. De syllabarum quantitate analogice mutata. — II. De  $\alpha_i$ ,  $\alpha_i$ ,  $\alpha_i$  pro  $\alpha_i$ ,  $\alpha_i$  escriptis. — III. De syllabarum productionibus quae digamma inter vocales positi ope effectae creduntur. — IV. De digammo et mediis vocabulis post consonas collocato. — Liber II. De productione metrica. — I. De vocabulis quae ob brevium syllabarum continuo sese excipientium numerum nisi mensura mutata versus epicus non admittit. — II. De antispasticis versui heroico productione accommodatis. — III. De syllabis natura brevibus quae longis utrimque cinguntur numero dactylico aptatis. — de praesentibus in ύw ίw. — de praesentibus in έw άw ów. — Liber III. De versu heroico. — I. Στίχοι ἀκέφαλοι. — II. Στίχοι λαγαροί. — III. Στίχοι μείουροι. — IV. Epilogus, Epimetra, Indices.

van Leeuwen J. Digamma homericum. Mnemosyne NF. XX 40 f. Goebel Homerische Blätter. Lexilogische, kritische u. exegetische Beiträge zu Homer. Progr. Fulda.

1. άβρότη, ἀμφιβρότη, ἀβροτάζειν. 2. ἐπιεικτός, ἀάςχετος. 3. ἐν νηυςὶ πίπτειν. 4. μενοινάω und sog. epische Zerdehnung. 5. ἀπατάω, ἀπατηλός. 6. Χ 178. 7. Θ 535. 8. P 89. 9. P 154 f. 10. κ 438 ff. 11. κ 494.

Steinmann Homerische Studien. Listy filologické 1892(XVI)S.17—51. 11. ἔφην, ἐφάμην. ηὔδα u. Komposita. ἤ.

Mayer H. Bemerkungen zu Steinmanns Homerischen Studien. Listy filologicke XVII 51—54.

Hentze Die Parataxis bei Homer. III. Progr. Göttingen.

Mehliss Über die Bedeutung von καλός bei Homer. Progr. Eisleben.

Grundbedeutung "heil, d. h. in normalem Zustande, so wie es sein muss".

Seymour Th. D. On the Homeric Caesura and the Close of the Verse as related to the Expression of thought. Harvard Studies III (1892). Boston Ginn & Comp.

Alton J. Über die Negation des Infinitivs bei Homer. Rez. von Rzach. Zschr. f. österr. Gymn. 43 (1892) S. 177.

Wackernagel J. Griech. κτεριούα. IF. II 151-154.

Zuretti Lui dialetti letterari greci. Torino 1891. 1,50 L.

Rez. von Warr The Class. Rev. VI 179. — Bérard Rev. de philol. XVI (1892) 80. — Meisterhans N. phil. R. 1892 S. 170 f.

Cognat R., Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité classique. Revue archéologique XIX 160-168, 292-312.

Collitz H. Sammlung der griechischen Dialektinschriften II. 3. Heft:

Die delphischen Inschriften 1. Teil. Bearbeitet von J. Baunack. Göttingen 1892, Vandenhoeck und Ruprecht.

Latyschev B. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Vol. II. Petersburg 1890, Akad. d. Wiss. LVI u. 351 S. 4°. 50 M.

Rez. von Larfeld Berl. phil. Wschr. 1892 S. 81-83.

Meister R. Zu griechischen Inschriften. IF. Anzeiger I 200-204. Zu den beiden Fröhnerschen Inschriften und einer Äolischen in der Rev. des Et. gr. IV 268 ff.

Meister R. Bustrophedon-Inschrift einer bronzenen Stufenbasis. Hermes XXVI 321.

Meister Der ἀρίστων in Argos. Berl. phil. Wschr. 1892, Sp. 258 f.
In der von Fröhner in der Rev. archéol. veröffentlichten
Bronzeinschrift aus Argos ist ἀρίστων (bez. Akk.) nicht Eigenname,
sondern Name eines Vorsteheramtes.

Blinkenberg Chr. Fra Epidaurus. Bemærkninger til de udgivne indskrifter. Nordisk Tidsskrift for Filologi. X (1892) S. 257—277. Bemerkungen zu den herausgegebenen epidaurischen Inschriften.

Wilhelm A. Inschriften aus Messene. Mitteil. des arch. Inst. XVI 345—355.

Im Dialekt.

Köppner Der Dialekt Megaras und der megarischen Kolonien. Fleckeisens Jahrb. Suppl.-Bd. (Sonderdruck Leipzig Teubner 1892, 35 S. 8°, 1 M.)

Rez. von G. Meyer Lit. Centralbl. 1892, Sp. 1166 f. R. Meister Berl. philol. Wschr. 1892, Sp. 967.

Σκίας Δ. Φ. περί της Κρητικής διαλέκτου. Athen, Σακελλάριος 1891. 168 S. gr. 8%.

Eine Zusammenstellung der Eigentümlichkeiten des kretischen Dialekts, meist auf deutschen Bearbeitungen des Stoffes fussend. Seinen Vorgängern gegenüber sucht der Verfasser in anerkennenswerter Weise Selbständigkeit des Urteils zu bewahren; was er zur Erklärung von sich aus hinzubringt, ist nicht erheblich. Vollständigkeit in der Darbietung des Materials ist wohl kaum erstrebt, sicher nicht erreicht worden. (R. Meister.)

Meister R. Archaische rhodische Grabinschriften. Mitteil. des arch. Inst. in Athen XVI 356 f.

Zur Lesung der Mitt. XVI 107 ff. veröffentlichten Inschriften. Im Namen "Υ-φυλος steckt die Präposition ὕ(-ἐπί).

Κοντολέων Έπιγραφαί της νήςου Κω. Mitteil. XVI 406 ff.

3 Inschriften, worunter eine interessante Dialektinschrift von 33 Zeilen.

Reinach Th. Inscription de l'île de Cos. Revue des ét. grecques IV 357 ff.

Grössere Inschrift im Dialekt.

Legrand Inscriptions d'Astypalée. Bull. de corr. hell. XV 629 ff.
Darunter No. 1. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 17. mit dialektischen
Formen.

Meister R. Zwei Inschriften aus dem äolischen Neandreia. Berl. phil. Wschr. 1892, Sp. 514-516.

Zwei archaische Inschriften (nach Koldewey); bemerkenswert ist die Krasis κήμέ und ὅκαι 'wohin, wo': κ lautgesetzliche Vertretung des q vor a.

Munro and Tubbs Excavations in Cyprus. The Journal of Hellenic Studies XII 59 ff. 298 ff.

Enthält ein paar kyprische Inschriften in enchorischem Alphabet.

Babelon Timaïros, Roi de Paphos. Revue des ét. gr. V 53-60.

Im Anschluss an eine kyprische Münze wird ein Königsname Timaïros auch in den Inschriften bei Deecke (Collitz) No. 33, 40 gelesen.

Bürchner L. Addenda lexicis linguae graecae. Commentationes Woelfflinianae. Leipzig 1891 S. 351—362.

Darbishire Contributions to greek lexicography. I. ἐπιδέξιος, ἐπιδέξιος, ἐνδέξιος, ἐνδέξιος, ἐνδέξιος. Transactions of the Cambridge Philol. Society III 154—175.

Polaschek Beiträge zur Erkenntnis der Partikeln αν und κέν (Schluss). Progr. Czernowitz.

Rez. von Stolz Zschr. f. österr. Gymn. 42 S. 559 f. Sitzler Wschr. f. klass. Phil. 1892 Sp 71 f.

Zimmermann Etymologische Versuche. 4. τέντο. Wschr. f. klass. Phil. 1892 Sp. 1158 ff.

Aor. ingressivus zu gem 'drücken, gedrückt sein' (asl. žeti, γέμω, γόμος, lat. gemere).

Strachan J. The Etymology of Eleiv. CR. VI 257-58.

Separates ἔλωρ from ἐλεῖν and connects it (following L. Meyer) with Lat. vellere. ἐλεῖν = Irish sellaim, tellaim (= to-sellaim 'take away, steal') = Teutonic saljan, Eng. sell (as Osthoff PBrB. XIII 457).

Sibree ἵππη = water. Academy No. 1052. (Anz. II 104.)

Sibree E. "Ιππα (= τοῦ παντὸς Ψυχή) Proclus on the Timaeus of Plato II 124. Class. Rev. VI.

S, explains as = εικεα = Skt. Viçvā in the Puraņas the mother of the Viçvadevas 'all the gods'. 'ιππομένης = Viçvāmanās.

Mayhew Greek ἴππη = latin aqua. Academy No. 1053, S. 74.

Darbishire καταςβῶςαι. The Class. Rev. VI 277.

Zu Brugmann IF. I 591; κατακβώται statt κατακβέται nach Analogie von ετορέται : ετρώται.

Muchau Zur Etymologie griechischer Städtenamen. Progr. Brandenburg (Gymn.).

"Zahlreiche Namensformen können wir als Nebenformen des uralten Wortes \*sractum = das Eingehegte ansehen", z. B. Sulmo, \*Ρόδος, Ζάκυνθος, Πέργαμος, Tricasses.

Paris P. Bulletin archéologique de la religion grecque. Rev. de l'hist. des religions XXV 1.

Müller H. D. Historisch-mythologische Untersuchungen, I. Pelasger und Hellenen. II. Die Sage vom trojanischen Kriege und die Homerische Dichtung. Göttingen IV u. 134 S. 89. 3 M.

Wentzel G. Mythographische Miszellen. 1. Ποcειδώνος γοναί. Philologus NF. IV 3.

Harrison Jane E. Mythologische Studien. Journal of Hellenic studies. Oktober XII (1891) S. 350-55.

I. Die drei Töchter des Kekrops.

Lewy H. Mythologische Beiträge. Fleckeisens Jahrbücher CXLV S. 177-191.

Eine Reihe meist mythologischer Namen werden als semitisch gedeutet, nämlich: 1. Elysion. 2. Scheria. 3. Kimmerier. 4. Seirenen. 5. Eileithyia. 6. Artemis Elpis. 7. Ogygia. 8. Olen. 9. Amaltheia. 10. Skylla und Charybdis. 11. Acheron. 12. Bellerophon. 13. Baedir (CJLat. VIII 5279). 14. Έλιουν. Mygdalion. ἀμυγδάλη. 15. Sarpedon. 16. Minos und Rhadamantgs. 17. Atymnos und Miletos. 18. Adrasteia. 19. Endymion. 20. Kronos. 21. Orion. 22. Niobe. 23. Priapos. 24. Leto.

Mommsen A. Jahresbericht über die griechischen Sakralaltertümer: Argolis. Bursians Jahresber. LXXIII (1892) 1 ff.

Dieterich Abraxas. Studien zur Religionsgeschichte des späteren Altertums. Leipzig Teubner 1891. 4,40 M.

Rez. von Drechsler Wschr. f. klass. Phil. 1892 No. 25. 26. Lewy Berl. phil. Wschr. 1892 S. 593 ff.

Blümner H. Die klass. Mythologie in der Metapher. Grenzboten LI Nr. 18.

Dingeldein O. Der Reim bei den Griechen und Römern. Ein Beitrag zur Geschichte d. Reims. IV u. 131 S. gr. 8<sup>o</sup>.

Carter Errors of Greek texts due to change of alphabet. Classic. Rev. 1892 Nr. 3.

Hatzidakis G. N. Einleitung in die neugriechische Grammatik (= Band V der Bibl. idg. Grammatiken). Leipzig Breitkopf u. Härtel 1892. 10 M.

Thumb A. Die neugriechische Sprache. Freiburg Mohr 1892. 1 M.
Gardner M. A Short and easy Modern Greek Grammar. Cr. 8vo. 4/6 cloth.

Mitsotakis Praktische Grammatik der neugriech. Schrift- und Umgangssprache. Berlin Spemann. 12 M.

Thumb A. Beiträge zur neugriechischen Dialektkunde. I. Der Dialekt von Amorgos. IF. II 65—125.

A. Thumb.

# VI. Albanesisch.

## VII. Italisch und Romanisch.

## A. Altitalische Sprachen.

Thurneysen R. Italisches. KZ. XXXII 554-572.

1. Der Plural der Neutra im Umbrischen: Nom. und Akk. haben eine Angleichung an die geschlechtigen Nomina vollzogen, Nominative sind tuderor totcor uasor usw., Akkusative kastruvuf krematruf uerof-e, das Mask. hatte nur -ur und -uf (ueiro daher nicht = 1, uiros). Die Angleichung ging wohl vom Akk. Plur. aus. Vgl. auch purom-e Akk. zu pir. 2. Umbrisch dei di: nicht 'divom, dive', sondern 'Jovem, Juppiter', der Akk. Dī(m) = 1. diem, vgl. den Nom. 1. Diēs(piter); der römische Dīs pater war vermutlich von anderen italischen Stämmen bezogen. 3. Umbrisch vuvçistitisteteies: es ist zu trennen Vuvçis Titis Teteies, Gen. oder Nom. eines lat. Lucius Tetteius Titi f. (v- aus l- wie in vutu = lavito); unklar bleibt svesu. 4. Ursprüngliches dr im Lateinischen: Wharton nimmt mit Recht Übergang in tr an; sicher sind wohl taetro-:taedet, atrōx: odium, nutri-: ahd. niozan lit. naudā. utri-: griech. ūbpia, lutra: griech. ūbpa (l- nach lutum), dazu vielleicht tru-cūdō: air. dru-(vidusw., trepidus: ai. drpyati; uterus: griech. ōbepć ai. udāram durch Einwirkung von uter 'Schlauch'; in quadra (wozu triquetrus) und mittelbar in quadru- mag das d von einem einst vorhandenen \*quado-s \*quadā (: germ. hvat-) herrühren. 5. Lat. jējūnus: fūr \*ējūnus = ai. ādyūna- (idg. \*ēdi-ūnos 'speiseleer'), vgl. pējor, cāja aus \*kezdō zu air. cet 'Einwilligung' aus \*kezdō- (vgl. t = zd in net, tris-gataim, maite usw.); in accers(i)o: arcesso Vermischung einer W. kerd- mit kezd-. cadō ist von cēdō ganz zu trennen.

v. Planta R. Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. Band I. Lautlehre. Strassburg Trübner. 600 S. 15 M.

Buck C. D. Der Vokalismus der oskischen Sprache. Leipzig Köhlers Antiquarium 1892, XI u. 219 S. 7,50 M.

Skutsch F. Forschungen zur lateinischen Grammatik und Metrik. Band I. Plautinisches und Romanisches. Studien zur Plautinischen Prosodie. Leipzig Teubner 1892. VIII u. 186 S. 4,40 M.

Fröhlich De locis quibusdam grammaticae latinae controversis. II. Progr. Hagenau 1891.

Sjöstrand N. Loci nonnulli grammaticae latinae examinati. Editio altera auctior emendatior. Lund Möller. 8°. 0,75 M.

Lejay P. Notes latines. Rev. de Phil. 1892 (Januar).

Oberdick Studien zur lat. Orthographie III. Progr. Breslau St. Mathias-Gymnasium.

Über Wörter mit p und b in Bezug auf den Gebrauch in der Schule.

Rajna P. La pronunzia dell' o e dell' e latino. Verona Tedeschi. 14 S.

Conway R. S. On the change of d to l in Italic. IF. II 157-67.

Speyer J. S. Observationes et emendationes. Groningae Wolters. 1891. 79 S. Darin S. 1-13: de geminis formis verbi quod est edo edi, S. 69-70: genitivus graecus in -us.

Funck A. Die lateinischen Adverbia auf -im, ihre Bildung und ihre Geschichte. Arch. f. lat. Lex. VIII 77—114.

Zwei Klassen: 1. einige lokale Adverbia pronominalen Stammes wie illim. 2. Eine grosse Zahl von Adverbien auf -tim -sim. Nur letztere werden behandelt. Es sind Akkusative von Stämmen auf -ti- (-si-). Übersicht über das Vorkommen von Substantiven auf -tio (-sio) neben solchen Adverbien. Die nominalen Ableitungen wie tributim paulatim sind durch Analogie nach verbalen entstanden (articulatim konnte auf articulare oder auf articulas bezogen werden usw.). Viele Berührungen mit den Adverbien auf -te, doch besteht der Unterschied, dass von -tim in älterer Zeit keine Steigerungsformen gebildet werden, was sich vielleicht aus dem substantivischen Ursprung erklärt. Die Adverbia auf -tim (-sim) waren namentlich beliebt bei den älteren Autoren und ihren Nachahmern, aber auch die klassische Zeit gebrauchte sie gern und noch im Spätlatein behielt die Bildung ihre Triebkraft.

Wölfflin E. Zur Adverbialbildung im Lateinischen. Arch. f. lat. Lex. VIII 143-145.

Die Adverbia sind ein junger Bestandteil der lat. Sprache; in vielen Fällen blieb man beim Adjektiv, rursus prorsus usw. sind erstarrte Maskulina. Die Umschreibung der Adverbia geschieht meistens durch den Plur., z. T. auch durch den Sing., von modus, in der Sprache der Komiker auch durch exemplum. In diesem Zusammenhange fällt auch die Verwendung von iter (celeriter longiter usw., s. Osthoff Arch. IV 455 ff.) weniger auf.

Lindsay W. M. Diminutives in -culus in Plantus. CR. VI 87 ff.

-culus = (1) idg. -flo-, (2) -co-lo-. Probable that (2) was ever used by Plautus in the contracted form -clo-. For (1) no rule can be established but -culu- forms more frequent at the end of a line or hemistich than elsewhere.

Engelhardt M. Die Stammzeiten der lateinischen Konjugation wissenschaftlich und pädagogisch geordnet. Berlin Weldmann. 1,20 M.

Dunn G. Origin of the Latin Gerund and Gerundive. Classical Beview VI 1-3.

An attack on R. S. Conway's theory in CR. V 296 ff. and refutation of his examples in detail. D. derives gerund from an old infinitive form in -yen + adjectival termination -dus as in pollidus, torpi-dus, ūdus = "ug-tus (ὑγ-ρὸc), surdus, sordes = schwarz." reg-yen-dus will mean having the property of being ruled, as pollidus is having the property of being pale". regundus is from weak form of stem-yen = -un "implying an archaic accentuation régundus or regundus. capiendus = capi-cendus cf. fuimus = fu-cimus. CR. VI 150 ff. Reply by Canway who rejects D's explanation. CR. VI 264. Rejoinder by Dunn.

Conway The origin of the Latin gerund. Class. Rev. 1892 (April).
Brinker K. Die lateinische Kasussyntax auf Grundlage von Caesar und Nepos. Fleckeisens Jahrb. CXLIV 491—502, 513—527, 586—606.

Zieler G. Beiträge zur Geschichte des lateinischen Ablativs. (Leipziger Inauguraldissertation). Bonn, Druckerei von C. Georgi 1892.
88 S. 86.

Einleitung: Zur Geschichte der Lehre vom Abl. I. Kap. A. Die Formen des Sing. § 1 Ablativ. § 2 Lokativ. § 3 Instrumentalis. B. Plural. — II. Kap. Die Ursachen der Kasusreduktion und der Verlauf des Synkretismus.

Landgraf G. Der Dativus commodi und der Dativus finalis mit ihren Abarten. Arch. f. lat. Lex. VIII 39-76.

Eine Probe der von Teubner angekündigten historischen Grammatik (vgl. Arch. VII 605).

Schunck E. Bemerkungen über die Pronomina indefinita: si quis — si quisquam (ullus) — si aliquis. Progr. Sigmaringen 1891.

Becher F. Zum Gebrauch von item. Ztschr. f. d. Gymn.-Wesen XLVI 267.

Poppler F. esse mit einem prädikativen Adverbium bei Sallust und Caesar. Progr. Bielitz.

Schmalz J. H. Der Inf. Fut. Pass. auf -uiri auch bei Cicero. Fleckeisens Jahrb. 145, 79 f. redditu iri.

Lewicki P. De natura infinitivi atque usu apud Horatium praecipue lyrico. Progr. Lemberg (25 S.).

Seiler J. De particulis copulativis quaestiones grammaticae et metricae. Diss. Halle 1891.

Wetzel M. Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lat. Temporalsätzen. Gymnasium X 1, 2. (s. Anzeiger I 178).

Netušil J. Über die Bedingungssätze. Fleckeisens Jahrb. CXLIII 851-855.

Unterscheidet vier Formen: 1. die indikativische, 2. die potentiale, 3. die irreale, 4. die fiktive.

Sonnenschein u. Seaton Bayfield on conditional sentences, Class. Rev. 1892. Mai.

Hale W. G. The Tenses in the Subjunctive 'Comparative' Clause in Latin after tamquam, tamquam si, velut ac si. Am. Philolog. Association's Transactions XXII. Boston 1891.

Hale W. G. The Mode in the Phrases quod sciam etc. Am. Philolog. Associations Transactions XXII 105—108. Boston 1891.

Gives reasons for believing that the subjunctive idiom in quod sciam 'came in through the frequent use of the phrase after negative antecedents' and that like certain other similar subjunctives it is of consecutive origin.

Keller O. Le subjonctif imparfait et plusqueparfait avec quom dans les propositions narratives. Rev. de philol. 1892 (Januar).

Walden J. W. H. nedum. Harvard Studies II 103-27.

Historische Entwicklung der Konstruktion von nedum.

Grunough J. B. Some uses of neque(am) in Latin. Harvard Studies II 229-41.

Statistik des plautinischen Sprachgebrauchs.

Polle F. Sprachliche Misgriffe alter Schriftsteller. Philologus L 759.

Rasi P. Dell' omeoteleuto latino. Padova Randi. 80 S.

Lahmeyer L. Studien zur lateinischen Grammatik I. Progr. Görlitz 14 S.

Über Allitteration bei Cicere,

Vliet J. v. d. Insolens conjunctionis et in sententia locus. Mnemosyne XIX 394—396.

Egli J. Die Hyperbel in den Komödien des Plautus und in Ciceros Briefen ad Atticum. Progr. Zug 1892. 38 S.

Weyman C. Zu den Sprichwörtern und sprichwörtlichen Hedensarten der Römer. Arch. f. lat. Lex. VIII 22-38. Nachträge zu dem Buche von A. Ottu.

Wolfflin E. Zur Epipiece. Arch. f. lat. Lex. VIII 141 f. Über die verschiedenen Arten dieser Figur.

Wölfflin E. Elegantia Caesaris. Arch. f. lat. Lex. VIII 142.

Elegantia zu verstehen von der Auswahl des Urbanen unter Ausschluss der gegen die Analogie gebildeten Formen.

Hertz M. De thesauro latinitatis condendo. Lektionskatalog Breslau 1892.

Vgl. dazu Arch. f. lat. Lex. VIII 158 f., Meusel Berl. phil. Wochenschr. XII 354 ff., Ziemer Wochenschr. f. klass. Phil. 1X 755 ff.

F. Carradini. Tom. IV fase. 3 (p. 161—240). Patavii 1891.

Wolfflin E. accendium — acceptus. Mit Erläuterungen. Bearbeitung des Zettelmaterials.

Nettleship H. Ergänzende Bemerkungen zur lat. Lexikographie. Journ. of Philol. XX 175-80.

actus, adolere, ambiguosus, civitas, conditio, candura, ductus, effero, experientia, genius, immoror, importunitas, longinquus, manifestare, mediastrinus, mirari, nectere moras, nedum, nemus, nenia, soricina, oblaqueare, per — àvà, praecipio, quaesitor, subicis, Titania astra.

Weyman C. Addenda lexicis latinis in: Abhandlungen aus d. Gebiete der klass. Altertumswissenschaft W. v. Christ . . . gewidmet. München Beck 1891.

Brandt S. conlidere. splenis. Arch. f. lat. Lex. VIII 130 f. conlidere auch intransitiv. splenis Nominativ = splen.

Burchner L. mafortium. Arch f. lat. Lex. VIII 114. Vgl. Arch. VI 566.

Hauer J. P. annomino und supernomino. Arch. f. lat. Lex. VIII 137-139.

Kübler B. pusicus. Arch. f. lat. Lex. VIII 136 f.

Lindenbauer P. B. itoria. Arch. f. lat. Lex. VIII 139 f. Vgl. auch Revue bénédictine IX 173-77.

Petachenig M. colligere = tollere. Arch. f. lat. Lex. VIII 140.

Schulze W. manuclus. Arch. f. lat. Lex. VIII 193. commanuculus mehrfach belegt. Die griechische Transskription in Fällen wie Κορνοφικία = Cornuficia (Cornificia) verlangt eine Modifikation der Annahme eines il-Lautes.

Sonny A. Zu triumphus. Arch. f. lat. Lex. VIII 132.

Für Stowassers Erklärung aus gr. τρίομφος.

Weyman C. mediastinus, abstare, continari, Arch. f. lat. Lex. VIII 38, 129.

Wölfflin E. Tertullus. lupana. Arch. f. lat. Lex. VIII 76. 145.

Thomas F. W. and Darbishire H. D. Further discussion of the negative ne. (CR. VI 194) Reply by T. to D. CR. V 485 see Bibliographie I p. 160) and rejoinder by D.

Allen F. D. Gajus or Gaïus. Harvard Studies of Classical Philology II 71—87.

Ursprünglich Gāuius; um 190 v. Chr. Übergang in Gāius, während die alte Form in den Provinzen noch länger herrschte. Die Dreisilbigkeit hielt sich in gebildeter Aussprache bis gegen 200 n. Chr.

Wharton E. R. Lat. in. Academy 1032.

In lat. in stecken verschiedene Wörter: 1. idg.  $en=\operatorname{gr.}$  &v. 2. idg.  $n=\operatorname{gr.}$  åvå = hd. an.

Wharton E. R. The Derivation of Latin Norma. Classical Review VI 117.

Supports derivation given in Etyma Latina that it was so named from the letter L for "(1) the L of certain Italian alphabets had like our L a right angle; (2) in some Italian alphabets L was the ninth letter and would therefore according to ancient usage be called nona; (3) nonima, the derivature of nona "would naturally become norma" (by Havets' law Mém. Soc. Ling. VI 31, 2 "nonma > norma = \*can-men > car-men = \*gen-men > ger-men).

Darbishire Abnormal derivations. Class. Rev. VI 147-50.

Gegen Wharton: 1) l war nie der 9. Buchstabe im Alph. 2) jedenfalls nicht in der Form L 3) nm wird nie zu rm im Lat. 4) Der Bedeutungswechsel, wie ihn W. annimmt, ist unwahrscheinlich. 5) die herkömmliche Ableitung ist befriedigend. Vgl. Reply by W. (CR. VI 258-9).

Havet L. Legerupa. Rev. de Phil. 1892 April.

Fleckeisen A. munitare. Fleckeisens Jahrb. CXLV 211 f.

Ceuleneer A. de De la signification des mots negotiator citriarius. Bruxelles 1891, Monceaux (Extrait).

Schmidt J. Lateinisch quirquir. KZ. XXXII 415-419.

Nicht = quisquis noch mit Jordan = quidquid, auch nicht quir = \*quisi umbr. pisi (letzteres ist wegen der Bewahrung des s = pis-si), sondern mit demselben -r wie quōr cūr got. hwar skr. kar-hi usw., Bedeutung 'ubicunque'.

Stolz F. sirempse (siremps). Wiener Stud. XIII 293-299.

Die früheren Erklärungsversuche sind unhaltbar. sīr- aus sīs-= si vis, -empse Akk. zu ipse vom St. i-.

Zimmermann A. ergō, ergā. cuspis, spissus. Berl. phil. Wochenschr. XII 546 f.

ergō aus ē \*rŏgō 'aus der Richtung' (zu rĕgio), vgl. deutsch

'von wegen'; ergā Neubildung. cuspis aus \*co-spid-s, zu deutsch Spitze Spiess; dazu spissus, vgl. deutsch 'gespickte' Börse.

Zimmermann A. apud. Arch. f. lat. Lex. VIII 132 f.

Zusammengesetzt aus ab und ad. sub aus ex-ub durch falsche Zerlegung in ec-sub und Weglassung des ec-.

Zimmermann A. Zu lat. donique dunc ital. dunque usw. Ztschr. f. roman. Phil. XVI 243 f.

donique = Prapos. done+que, vgl. absque; aus doneque donec wie aus neque nec; donecum = donec cum; aus donecum donc wie aus noenum non; dunc ist Neubildung zu dum nach tunc:tum.

Ceci L. Le etimologie dei giureconsulti romani, raccolte ed illustrate con introduzione storico-critica. Torino Bona. XVI u. 195 S.

Zubatý J. Zur Etymologie einiger lateinischer Wörter. Sitzungsberichte der kgl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Jahrgang 1892. Vorgelegt am 23. Nov. 1891 13 S. 80.

1. uter, ubi, unde: neben ursprünglichem \*cuter \*cubi habe \*ne-cuter ne-cubi gestanden. Nach dem Verlust von ne habe man analysiert nec-uter nec-ubi. Differenz qu: qo. uter \*cuter: umbro-samn. \*potoro, \*potero- = slav. kɔda, av. kudā: sl. kotoryj ai. kadā. quom wahrscheinlich identisch mit \*um in unquam.

2. prope, propitius. Gegen die Ableitung von pro + petere. Vielmehr propitius durch Suffix -tio- von Adv. prope weitergebildet, wie im Ai. von amá 'zu Hause' amátya- abgeleitet wird. prope mit H. Schweizer zu ved. prapi-två zu stellen. Dies ist eine Se-kundärableitung von \*pra-pi, dessen -pi eine Partikel sein dürfte. Bedeutung des al. Wortes 'Nähe', nicht Entfernung, vgl. prope.

Goetz G. Corpus glossariorum latinorum III (hermeneumata Pseudodositheana; hermeneumata medico-botanica vetustiora). Leipzig Teubner 1892. XXXVI und 659 S. (22 M.).

Cortese G. Latini sermonis vetustioris exempla selecta. Torino Löscher. 62 S. und eine Tafel. (3.50 M.).

Lattes E. Le iscrizioni paleolatine dei fittili e dei bronzi di provenienza etrusca. Milano Höpli. 119 S. 40.

Cagnat R. l'année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. IV. anné (1891) Avec 2 pl. 80. 5 fr. Paris Leroux.

Corpus Inscriptionum Latinarum II suppl I; III suppl. II; VIII suppl. I.

Mommsen und Hirschberg Bericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. Sitzungsber, der Berl. Akad. der Wissensch.

Notizie degli scavi di antichità 1891 H. 1-12, 1892 H. 1-2.

Bemerkenswert 1891, S. 23 fius = filius, 49 Fragmente faliski-scher Ziegel, 133 Musaes, 248 cumquem, 267, 341 unklare Inschriften aus Pompeji, 295 Tettia Sa. Anac. Cerri (pälignisch), 305 recuescit, 370 Apolene dono ded. mereto, 160, 223 ff., 284 f., 314, 365 f. kurze etruskische Inschriften; 1892, 7 ff. Fragment eines Kalenders, 24 suariae 'des Schweinehandels'. Lateinische Inschriften ausserdem in den Bibliotheca philol. class. 1891, 122 f., 179, 242 f. und 1892, 63 f. genannten Schriften und Aufsätzen.

Pais E. La pretesa inscrizione messapica di Ruovo. Studi storici I S. 55—57).

Die von Mommsen für die messapische Sprache in Anspruch genommene Inschrift von Ruovo in Apulien

ειρεαι

soll gefälscht sein. (A. M.)

Ceci A. Tabulae Iguvinae in usum academicum. Torino Löscher.

Gamurrini Di una iscrizione etrusca in piombo rinvenuta presso Campiglia Marittima. Rendiconti dell' accademia dei lincei VII 431-435.

Text der 10zeiligen Inschrift nebst Deutungsversuch.

Lattes E. Note di epigrafia etrusca. Rendiconti del istituto Lombardo XXV 117—125, 212—223, 362—375, 409—427, 511—532.

Über den Cippus von Perugia.

Die etruskischen Mumienbinden des Agramer Nationalmuseums (Abdruck aus der Publikation von Krall im Anzeiger der philoshistor. Klasse der Wiener Akad. 1892 H. 1), Wochenschr. f. klass. Phil. IX, 219 ff.

Vgl. über den hochwichtigen Fund noch Lattes Rendic. del ist. Lomb. XXV 508-510 und Atti della R. Accad. di Torino XXVII, Bréal Comptes rendus de l'acad. des inscr. 1892, Brown Academy 1031.

Pais E. J Messapi e gli Japigi (= Studi storici, herausg. von A. Crivellucci und E. Pais, Pisa 1891, vol. I S. 1-54).

Vf. versucht gegen Mommsen und Helbig nachzuweisen, dass die Messapier und Japyger nicht demselben Stamme angehörten; die einen seien zu Lande, die anderen zur See — aber nicht gleichzeitig — die einen von Norden, die anderen von Süden nach Italien gekommen (eingewandert). (A. M.)

Brizio E. La provenienza degli Etruschi. Nuova Antologia XXXVII fasc. 1—5.

Neff R. De Paulo Diacono Festi epitomatore. Progr. Kaiserslautern 1891, 54 S.

Wölfflin E. Die scriptores historiae Augustae. I. Sitzungsber. der bayr. Akad. 1891, 465—538.

Die sprachliche Untersuchung (S. 469—479) und die sachliche führen gleichermassen darauf, dass die sechs scriptores nicht in eine Persönlichkeit zusammengefasst werden dürfen, sondern auseinander zu halten sind.

Zander C. M. De lege uersificationis latinae summa et antiquissima. Lund.

#### B. Vulgärlatein.

Sittl K. Jahresbericht über Vulgär- und Spätlatein 1884—1890. Jahresber. über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissensch. LXVIII 241—286.

Fortsetzung zu S. 226-240, s. Anzeiger I 180 f.

Miodoński A. K. Sittl Jahresbericht über Vulgär- und Spätlatein 1884-90 und P. Monceaux Le latin vulgaire d'après les dernières publications (Rev. d. deux mondes 15. Juli 1891). Archiv f. lat. Lex. VIII 146-49.

Wendet sich gegen Sittls Angriffe auf den heutigen Begriff des Vulgärlateins und weist nach, dass, wenn auch niemand mit Bewusstsein vulgär habe schreiben wollen, es doch Autoren genug gab, die nicht gebildet genug waren, um korrekt zu schreiben.

Ullmann K. Die Appendix Probi. RF. VII 2.

Carton, Nouveau document épigraphique relatif au colonat en Afrique. Revue archéologique, XIX, p. 214-223.

Geyer P. Kritische und sprachliche Erläuterungen zu Antonini Placentini itinerarium. Augsburg 1892. 76 S.

Boissier G. Le Latin de Grégoire de Tours. Journal des Savants 1892 1. Artikel: Februar S. 94—100. 2. Artikel: April S. 211—20. Überblick über die Ergebnisse von Bonnets Buch.

Boué A. La vie des mots latins 6e article: Changements de sens dus au Christianisme. L'enseignement chrétien 1892 Nr. 13.

R. v. Planta.

## C. Romanische Sprachen.

Dobbelstein G. La proposition en français, en latin et en grec ou méthode d'analyse logique. Gand et Leipzig, Engelcke (Halle a. S. imp. de l'Orphelinat). In-8°, IV-34 p. f. 1,25.

Henri A. Germanisme et romanisme. Essai sur les langues parlées en Belgique. Louvain VIII-148 p. 8º. fr. 2.

Rousselot Les Modifications phonétiques du langage, étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin (Charente). Paris Welter 1891, 372 pp. in-8, 25 frs. (Vgl. Abteilung I S. 85.)

Koschwitz E. Experimentalphonetische Studien I Die von Rousselot verwendeten Apparate und ihre Handhabung. Archiv de Herrig LXXXVIII 2 H., 1892 p. 241—266.

Koschwitz E. La phonétique expérimentale et la philologie francoprovençale. (Congrès scientifique des catholiques à Paris. 6. Sect. Philologie.) (Abt. I 86.)

Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française. Fascicule LXVIII p. 561—640: Sousterraine-Tant. f. 7,50.

Darmesteter, Hatzfeld et Thomas Dictionnaire de la langue française. 7ème Fasc. Collière-corneau. 8ème Fasc. p. 545—624; Corneau-de.

Bergerol E. Dictionnaire étymologique de la langue française contenant les racines, les dérivés, toutes les étymologies certaines et l'indication des étymologies douteuses. In-32 à 2 col., XI 819 p. Paris Garnier fres.

- Pourret L. Nouveau dictionnaire français; nouvelle édit. augmentée: 1º du tableau étymologique des racines étrangères et des mots qui en dérivent... In 12º à 2 col., VIII—950 p. avec fig. Paris Fouraut.
- Étienne La langue française depuis ses origines jusqu'à la fin du XI siècle. Annales de l'Est No. 2 1892.
- **Espagnolle** J. L'origine du français. T. III, Paris Delagrave. In  $8^{0}$ .  $355~\rm{p}$ . f.  $7{,}50$
- Andersson H. Öfversigt af ordens på icus fonetiska utveckling i franskan. Upsala universitets ärsskrift 1891 (Språkvetenskapliga Sällspadets förhandlingar 1888-91, Bilag E).
- Paulet L. H. Étude sur le substantif masculin ais, ses transformations et les mots dont il est simple ou transformé, la terminaison pure et caractéristique, Liv. I—II. Paris Klincksieck. In-8°. 98 p. 1 fr.
- Foerster W. Romanische Etymologien (Fortsetzung) français neufr. 7 revêche revois et revercher franz. 8 andare italique et aller franz. 9 tota piemontisch. 10 pucelle franz. (Zsch. Gr., p. 244—255).
- Groeber Zusatz zu Zschr. XVI 244 ff. français neufr. ib. p. 286-88.
  Jenkins Th. A. Über re und ré im Französischen. (Modern Language Notes VII 5).
- Matzke J. E. i in french lieu = locum. (Mod. Language Notes VII 3).
- Horning A. Die Proparoxytona im Altfranzösischen. (Zschr. Gr. XVI p. 242-43).
- Jörss P. Über den Genuswechsel latein. Maskulina und Feminina im Französischen. Pr. Ratzeburg 1892. 325 S. 4°.
- Rauschmaier Über den figürlichen Gebrauch einiger Zahlen im Altfranzösischen. Diss. Erlangen u. Leipzig 1892. 118 S. 8º. (Münchener Beiträge zur rom. u. engl. Phil. III).
- Kraft P. Konjugationswechsel im Neufranzösischen vom 1500 bis 1800 nach Zeugnissen von Grammatiken. Diss. u. Pr. Marburg 1892. 51 S. 4°.
- Mangold W. Auf der Grenze von de und à beim Infinitiv. (Archiv de Herrig 1892, 3 u. 4, p. 189-192.)
- Strohmeyer F. Über verschiedene Funktionen des altfr. Relativsatzes. Diss. Berlin 1892, 40 S. 89.
- Théroulde St. H. Traité raisonné de la conjugaison française avec des remarques sur les conjugaisons latine, italienne, allemande et grecque où l'on voit l'analogie de ces langues entre elles.
- Vising J. Fransk Språkläre III Syntax. Lund C. W. K. Gleerupt. Förlag VIII, p. 281. 8°.
- Koschwitz E. Zur Aussprache des Französischen in Genf und Frankreich. Berlin Gronau 1892. 79 S. 80. M. 3,60. (Supple-

- mentheft VII der Zeitschrift für französische Sprache und Literatur.)
- Passy P. Le français parlé. Morceaux choisis à l'usage des étrangers avec la prononciation figurée. 3ème éd. Leipzig Reisland. VIII-122 p. 8°. M. 1,80.
- Gentsch E. Über die Formen des Adverbiums der Gegenwart im Altfranzösischen. Diss. Marburg 1892. 57 S. 80.
- Badke Beiträge zur Lehre von den französischen Fürwörtern. Progr. Stralsund.
- Thomas A. La loi de Darmesteter en provençal. Romania Janvier 1892.
- Kalepky Von der Negation im Provenzalischen. Progr. Berlin (6. höhere städt. Bürgersch.).
- Chabaneau C. La langue et la littérature du Limousin. Paris Maisonneuve 58 S. 8°. (Revue des lang. rom.).
- Keller A. Einfluss des Spanischen auf die Sprachen der in Spanien lebenden Zigeuner. Phonétique et flexion (Zsch. Groeber XVI 165-173.)
- Lentzner K. Bemerkungen über die spanische Sprache in Guatemala. Halle u. Leipzig Karras. 75 S. 8°.
- Lenz R. Chilenische Studien I. Phon. Stud. V 272-92.

Aussprache des Spanischen in Santiago de Chile. Es ist hier wahrscheinlich weiter entwickelt als in irgend einem Teil der Erde. Man findet fast keinen einzigen völlig abgeschlossenen Lautwandel, aber um so mehr Laute im Augenblicke des Wandels. Allgemeine Charakteristik des Chilenischen. Die 1. Studie behandelt r und  $\ell$ .

Tallichet H. A contribution towards a Vocabulary of Spanish and Mexican Words used in Texas, 11 p. 80. (Dialect Notes.)

Gartner Th. IO aus UO in Venetien. (Zschr. Groeber XVI 174-182).

- Jarnik Grammatik der romanischen Sprachen von W. Meyer-Lübke. I. Band. Notes complémentaires sur le roumain. (Zschr. Groeber XVI 258—262.)
- Weigand G. Nouvelles recherches sur le roumain de l'Istrie (Romania, Avril 1892 p. 240-256): Phonétique, flexion, trois textes.
- Herlet Über den Wert mundartlicher Untersuchungen. Pr. Greiz 1892. 40.
- Larchey Nouveau supplément du dictionnaire d'argot. Paris Dentu. In-8, XXXV-285 p. 3,50 frs.
- Piat L. Dictionnaire français-occitanien. I u. 304 p. A. Dresser Montpellier, Hamelin.
- Rousselot De vocabulorum congruentia in rustico cellae-fruini

sermone. Thesim facultati litterarum Parisiensi proponebat P. J. R. Paris Welter. 4°. 64 S. 1892.

De La Loje Glossaire du Bas-Béri (Indre) 2 liv. Paris Bouillon 3,50 frs.

Camélat Le patois d'Arrens. Compte rendu du congrés scientifique international des Catholiques, tenu à Paris 1-6. Avr. 1891. 6. Sect. Philologie. Paris Picard 1891. S. 127-53.

Guillaume P. Le language d'Embrun au XVe siècle. (Le Félibrige latin).

Dagnet A. Le patois manceau tel qu'il se parle entre le Mans et Laval. Laval Bonnieux. In-8<sup>o</sup>, XIV—180 pag.

Unterforcher Rätoromanisches aus Tirol. Progr. Eger.

Passy Notes sur quelques patois vosgiens. (Revue de Philologie française et provençale Janvier 1892.)

Mélanges wallons A. Bovy Phonétique comparée des patois de Jehay-Bodegnée et de Hannut, 1—10. — G. Doutrepont et J. Haust Les parlers du N. et du S. E. de la province de Liège 11—64. — A. Doutrepont Formes variées de quelques mots wallons 65—86. — J. Simon Les limites du picard et du wallon en Belgique et la question des dialectes 99—110. — C. Boclinville Les Limites du wallon en Belgique 111—112.

Marchot P. Phonologie détaillée d'un patois wallon. Paris Bouillon. 3 frs.

Doutrepont G. Tableau et théorie de la conjugaison dans le wallon liègeois. (Bull. Soc. lièg. de litt. wall.). Liège Vaillant-Carmanne 1891. 122 p.

Arrivabene F. Vocabolario mantovano-italiano. Lief. 36-57 (Fin de louvr.) p. 361-902). Mantova.

de Mugica P. Dialectos Castellanos Montanés, Viczaino, Aragonés. Primera parte: Fonetica. Berlin Heinrich u. Kempe 1892. 2,50 M.

Hovelacque Limite du catalan et du languedocien. Avec une carte (Revue mensuelle de l'école d'anthropologie de Paris I, p. 143 et suiv.)

Lentzner K. Tesoro de voces y provincialismos hispano-americanos. Tomo I. La región del Rio de la Plata. Halle Karras. 1 Lieferung. 3 M.

Gartner Th. Die Mundart von Erto: Phonétique, flexion. (Zschr. Groeber XVI 183-209.)

Georges Doutrepont.

#### VIII. Keltisch.

Stokes Wh. On the assimilation of pretonic n in Celtic suffixes. IF. II 167-74.

ir. acus. 2. gall. brāca. 3. gall. clocca. 4. ir. fecc. 5. aicc. 6.
 ky. crych. 7. ir. licc. 8. menicc. 9. tricc. 10. bacc. 11. bocc 'zart'. 12.

bace 'Back'. 13. brecc. 14. cnocc. 15. lacc. 16. \*lecc. 17. sluccim. 18. cit. 19. gataim. 20. "gett. 21. lútu. 22. "rataim. 23. sláet. 24. tot. 25. scip. 26. gop. 27. rap. 28. "bapp. 29. ky. ach. 30. ir. lecc. 31. lecco. 32. sicc. 33. ky. trinch. 34. abret. "techam. 35. ir. bratt. 36. crett. 37. lat. 38. littiu. 39. cep. 40. ky. craff. 41. ir. crip. 42. ropp. 43. "répaim.

Strachan J. The compensatory lengthening of vowels in Irish. Philological Society, 42 S. 80. Vgl. Academy Nr. 1000.

Über sog. Ersatzdehnung im Irischen. I. Saund groups ending in n. 1) den > ên : lên 'sorrow' (lit. plakti), lêne 'camisia' (lacerna), mên i. bêl 'mouth' (ags. maga), scên 'skyness' (lit. székti), brên 'rotten' (marceo), blên 'inguen' (μαλακός). den > dn : cdinêm 'I revile' (ahd. huohân), crdin 'sow' (lit. krêkti). 2) agn > dn: 'I revile' (ahd. huohōn), crdin 'sow' (lit. krōkti). 2) agn > ān: din 'driving' (agim), grdin 'disgust' (ky. "graen), stau 'tin' (stagnum), -ān aus -agnos z. B. Brocein = Broceagnos, fān 'sloping' (Wz. yāg yāk). 3) atn > ān: tānaise 'secundus' aus to-atn- (ai. at), ān 'drinking vessel', nicht zu πατάνη wegen gall. anax, sondern zu ai. pānam. 4) apn: āna 'wealth' aus āpn-? 5) ecsn: trēn 'strong' aus "trecknos?? 6) encn > ēn: leana 'meadow' (lett. lēkns). 7) egu > ēn: fēn 'wagou' (an. vagn), 'gēn 'I knew' (ai. jājūāu), gēnar 'was born' = "gegn-, rēn 'span' = "regno-, sēn 'net' von "segno- (von ags. saŋne?) 8) etn > ēn: ēn 'bird' (all. spen G. Meyer). 9) epn? 10) ebn? 11) emn: mēnar zweifelhatt. 12) ocn > ōn, ū an: crāan 'red' (spōkoc), mōin 'bag' (abg. mokra) hānin (paciscor). 13) ogn > ōn ū an: brōn 'sorrow' (ky. brecyn), srōn 'nose', ūan 'lamb' (agnus) būain 'renping', ohne u: bocht, būae 'green' aus rognio- (ὑpōc). 14) opn > ōn, ū an: cūan 'harbour' (ags. hæfene), clūain 'meadow' (lit. szlāpti), clūain 'deceit' bour' (ags. hafene), cliiain 'meadow' (lit. szlápti), cliiain 'deceit' (κλέπτω). 15) icn + broad vowel > "ecn, ên : Lên = gall, Licnos. 16) ign + broad vowel > egn en : dogena 'he will do' ans \*to-gignat, nitgensa 'I will not slay thee', Bren, gall. Arebrigvon signum. 17) ucn + broad vowel, > "ocn, nos, sen 'blessing' "beuha- 'thigh'), ky, tin von 'tücnā, lūan 'light' (av, raoxima). 18)
ugn: dūan 'poem' (got. dugan), cūanene 'pugil' von pugnus. 19)
utn + broad vowel = "otn, on, ūan ? smuāinim 'think' (got. gamaudjan). 21) upn > "opn, on, ūan : cūan 'host' (lit. kupā) svan (ômvôc). 22) sn : s schwindet vor n ohne Ersatzdehnung.

II. Sound groups ending in m: 1) dem? 2) agm > am: glam 'outery' (klagen), mam 'servitude' (magus), flam 'handful of wool' (flocke, laxvoc). 3) ecm > em: reim 'shout' (ahg. rekq). 4) egm > em: seimeth 'offspring' aus \*segmeto-, dremire 'ladder'? h) engm > êmm, êm (îm Auslaut): céimm 'step' = "kugmen, léimm 'leap' = "lugmen, géim 'shout' (lit. źwengiu), réimm réim 'cursus'; "réim = "retmen became réimm under the influence of céimm, greimn. 6) endm > emm, em : greimm 'progressus', gael feum 'bite' (révor). 7) enm : beim 'a blow' gehört nicht hierher. 8) og m

> ām, ū am : finaimm 'sound' vgl. fogur. 9) id m?

III. Sound groups ending in r: 1) acr > ēr: dēr 'tear' (bāspu), ēr i. uasad 'lofty' (āspōc), mēr 'finger' (µaspōc), cēir 'gum' viell. zu ky. cīg 'flesh', "cdcri : cēc-. 2) agr > ār : ār 'strages' (ārpa Ver-agrī), sār 'exceedingly', sār 'insult' (ky. sarbān), nār 'modest' (vippu). 5) fr: Anaptyxis. 4) adr > ar: drim 'number' (rim). 5) egr > er: fer 'grass' (Wz. ceg 'to be moist'), gerut 'champion', dazu greit aus grednis. 6) icr + broad vowel > ecr er: (arro)cher 'redemi' = 'cicra, smeroit 'burning coals' (micare). 7)  $igr + broad vowel > *egr, \ er: (fris)gera *he will answer* aus *gigrât. 8) <math>ibr$  vielleicht \*ebr \( er: bera \*he will bring \*aus \*bibrât. 9)  $ogr > \bar{o}r, \ \bar{u}ar: \dot{u}ar, \ f\dot{u}ar *cold *= *ogro-. 10) ucr + broad vowel > *ocr, \ \bar{o}r \ \bar{u}ar: c\dot{u}ar *crooked *(abg. kukonask); \ \bar{u}cr \ \bar{u}gr \ wohl \ \bar{u}r: \dot{u}r *fresh *ky. \ ir *floridus *zu griech.$ 

ύγρός.

IV. Sound groups ending in l: 1) acl > ēl : céle 'servus' (cacula 'soldier's servant'), mélacht 'disgrace' (macula), cél 'mouth' (lit. kāklas?). 2) agl > āl : áil 'disgrace' (got. agls), áil 'pleasant' (got. fagrs), áil 'brood' = \*paglo-? (propago), gabál, mál 'chief' (gall. Maglus), tál 'adze' aus to-aglo- (aqizi). 3) atl > āl : anāl (ky. anadl) 'breath' (ániti), dál (ky. dadl) 'meeting', sál 'heel' ky. sawdl. 4) adl > āl : álaind. 5) ecl > ēl : muinel (mynwgl). 6) e gl > ēl : céle 'comrade' von \*cegliós, réil 'clear' (lit. regiù), seól 'sail'. 7) etl > ēl : bél 'mouth' (got. qipan), cenél 'race' (ky. cenedl), scél 'story' (ἐννέπω). 8) ebl > ēl : aidhbheul (Wz. bhel) 'swell', nél 'cloud' (neblo-). 9) icl + broad vowel > \*ecl ēl : céla 'will conceal' = \*ciclāt. 10) igl + slender vowel > iūil : giùil 'adhaesit' zu Präs. glenim. 11) ibl + broad vowel > \*ebl, ēl : al-béla 'he will die' = \*biblāt. 12) iml : m scheint vor l'erhalten, méla ist Analogiebildung. 13) ocl > ōl, ūal : dùal 'lock of hair' (got. tagl 'hair'), tin-ólaim 'I collect' (fügen). 14) ogl > ōl, ūal : bùal 'water' (Bach), fùal 'urine' (an. vəkva 'wet', cùailean 'curl' (κόχλος 'a shellfish with a spiral shell'). 15) otl > ōl : wahrscheinlich ól 'drink' = \*potlo-. 16) odl > ōl, ūal? ùalach 'burden' = \*podlāco-? (ahd. fazza 'bundle'). 17) ucl + broad vowel > ocl, ōl, ūal? cùala 'I heard' = \*cuclova. 18) udl + broad vowel > \*odl, ōl, ūal? bùailim 'strike' zu \*bhud (ags, beátan). 19) ubl + broad vowel > obl, ōl, ūal? pùala 'shoulder' (кυφός).

V. Sound groups ending in k: 1) anc, enc, nc > ēc: bréc 'lie' (ai. bhraśa), géc 'branch' (ai. śaku-) écath 'hook' (άγ-κων), écen 'necessity' (ἀνάγκη), éc 'death' (νέκυς), tréicim 'forsake' (ky. tranc 'finis'). 2) onc > ōc: coic '5' = \*conce. 3) inc, unc?

VI. Sound groups ending in t. 1) ant, ent, nt > ēt; bet 'hurt' (Wz. ghen), cet '100', cet 'first' (¿nna, gall. Cintugnatus), cetal 'song', det 'tooth', et 'jealousy' (gall. Adiantunneni), etim 'I clothe' (ai. átka- 'cloak'), étaim 'find' (finþan) méit 'size', set 'way' (sinþs), set 'likeness' (simul), set 'treasure (ai. sant- 'being'), tet 'fides' (ky. tant), tét 'way' (τέμνω), trét 'flock' (turna). 2) ont > ōt: airchót 'injury' = \*parē-konti-, móit 'onth' = \*monti-. 3) int + broad vowel > \*ent, ēt: fetaim, setaim 'I can' (swinþs). 4) anct, enct > ēct, ēcht: téchtaige 'frozen' (lit. tankūs 'lhick'), déacht 'thunder' zu dinge (abg. -dags), écht 'murder' (éc 'death'), téchte 'fitting', drécht 'song' (av. dren), cécht 'power' (ai. šakti-). 5) ampt, empt > anct, enct > ēcht: vielleicht in cécht 'plough' (κάμπτω), drécht 'part' (nasaliert zu δρέπω), crécht 'wound' (lit. kerpů), 6) onct? 1) ecst im Auslaut > ē: dlé, fore, ge, auch se mit -cs: doch schwerlich Ersatzdehnung anzunehmen.

VII. Sound groups ending in s: 1) ans > ēs: ési 'reins' (lat. ansa), fés 'beard' (abg. vass), géis 'swan' (gans). 2) ens > ēs: dréssacht 'a rattling sound' (got. drungus), gréssacht 'urging on' (ai. ghrása-'sun's heat', vgl. bret. groez 'sun's heat'), béim; Zimmers Meinung ens werde īs ist unhaltbar. 3) ent (μtt) > enss > ēss, ēs: béss 'custom' (Wz. bhendh), céssaim 'suffer' (lit. kencziu), glése 'brightness' (Glanz), gréis 'attack' (abg. greda) léss 'light' (splendeo), séis 'music' (sennim). 4) ancs, encs > ēss, ēs: gésca 'branch' (ky. cang), ésca 'moon' (φέγγος), gael. ceus 'ham'

(lit. kenklā), eis 'footstep' (eng 'footstep'), gessim 'I cry' (vgl. geim) do gres 'continuo' (an. kringr 'round') les 'bladder' (lit. lengeùs).
5) ents > es: ses Fut. zu sennim 'drive', ingleis 'rimare' Fut. zu inglennim. 6) ins > is: gris 'fire', is 'below' (lat. infra für 'insra). 7) uns > os: fo-los Fut. zu folangim 'I endure', fristassam Fut. zu fristoing. 8) uns > ûs? 9) rs wird, entgegen Zimmers Meinung, zu rr ohne Ersatzdehnung, vgl. BB. XIV 315. (W. Str.)

Loth J. Mots latins dans les langues britonniques, 20me partie. Annales de Bretagne t. VII 205-242.

Inhalt: Die Buchstaben A bis E.

Stokes W. On the Newton Stone. Academy 1892 Nr. 1048, S. 543.

Southeak On the Newton stone. Academy 1051 S. 614 ff.

Ein 1803 in Aberdeenshire gefundener Gneissblock trägt 2 Inschriften, eine zweizeilige in Ogam (O) und eine sechszeilige in eigentümlich veränderter lateinischer Schrift (R). Stokes liest O: eddar acnin vor renni pui h iosir und versucht eine Erklärung der aus geographischen Gründen von ihm für piktisch gehaltenen Worte. R: edde ecnunuaur huolocoso cassaftisi maggi lopouaita. Southesk liest O: Aiddai Qnnn Forrerri Gualio ii. R: Ættæ Fu-

ryringr Gyolouo" oe. Na CHR Elift Maggi Logoyn " t" r. Vergl. auch Academy Nr. 1049 S. 565 f. Nr. 1050 S. 592 f. Nr. 1052 S. 14. Nr. 1053 S. 32.

Graves Ch. On the proper names occurring in the Ogam inscriptions found in the cave of Dunloe. Journ. of the proceedings of the royal society of antiquaries of Ireland 1891, S. 665 ff.

 Dego (gen. von Daig) maqi mucoi telcapi. 2 Cunacena (- ir, Coinchenn).

d'Arbois de Jubainville H. Sur le nom ancien de la Grande-Bretagne. Académie des inscriptions 13, Mai 1892. Vgl. RCr. Nr. 21 S. 420. Academy 1048 S. 547.

Urfurm \*Qriānis, Adj. \*Qrianicos, davon ir. Cruitnech, womit die Pikten, die Ureinwohner von England, bezeichnet werden. Gall. Form \*Pretanicos, was Pytheas als Πρετανικός anwendet. 100 Jahre später fällt ein gallischer Stamm, die Britanni in Grossbritannien ein und drängt die Pikten fast ganz zurück. Auf sie wird der Name Πρετανικός übertragen. Daher Konfusion zwischen Πρεττανοί, Βρεττανική νήκος u. dgl.

Vgf. auch die ähnlichen Ausführungen von Rhys in den Rhind

Lectures.

Meyer K. 'Brut' = chronicle, Academy 1892 Nr. 1035, 233.

Weist neben frz. und kymr. brut = historia auch ir. brut (f.) in demselben Sinne nach.

Reinach S. L'étain celtique. L'Anthropologie III 274-281.

Les lles Cassitérides sont les ties britanniques et désignent les lles lointaines, insulae extimae. Kaccirepac est un mot d'origine celtique; cf. bronze du brundusium.

d'Arbois de Jubainville H. Cours de littérature celtique. Tome V. L'épopée celtique en Irlande, avec la collaboration de G. Dottin, M. Grammont, L. Duvau, F. Loth, Paris Cherin, 8º, XL u. 536 p. Rhys The Luxembourg fragment. Rev. Celt. XIII 248-251.

Wichtige Verbesserungen zu den altbretonischen Luxemburger Glossen auf Grund eines photographischen Facsimiles.

Thurneysen R. Le terme *iarmbérla* dans la grammaire irlandaise. RC. XIII 267-74.

Owen R. The Kymry, their Origin, History, and international Relations. Carmarthen, Spurell 1891. 296 S. 8°.

Identität der Kymry und Cimbern!

Reinach S. L'archéologie celtique. Conférence faite à l'Association des Étudiants. 24 S.

Richard Schmidt.

# 1X. Germanische Sprachen.

## A. Allgemeines.

Bibliotheca Germanica. Verzeichnis von etwa 7000 Werken und Abhandlungen aus dem Gebiete der Germanischen Philologie, Litteraturgeschichte und Volkskunde, Leipz. Fock 1892. 12 Bogen, gr. 8º. 80 Pf.

Streitberg W. Zur germanischen Sprachgeschichte, Strassburg i. E. Karl J. Trübner 1892. VIII und 116 S. 8<sup>o</sup>. 2,50 M.

Inhalt: Einleitung: Über den Wert grammatischer Rekonstruktionen. Erstes Kapitel: Monophthongierung urgerman. Langdiphthonge. I. Urgerm. ō aus ōi vor Konsonanz. II. Urgerm. ō aus ōu vor Konsonanz. — Zweites Kapitel: Die indogerm. Langdiphthonge. I. Die Kompositionstheorie. II. Die idg. Sandhitheorie. III. Das europäische Kürzungsgesetz. — Drittes Kapitel: Die germanischen Langdiphthonge. I. Die german. ē-Diphthonge. A. Haupttonige ē-Diphthonge. B. Nichthaupttonige ē-Diphthonge. 1. Inlaut. 2. Auslaut. II. Die german. ō-Diphthonge. A. Haupttonige ō-Diphthonge. 1. Inlaut. 2. Auslaut. B. Nichthaupttonige ō-Diphthonge. 1. Inlaut. 2. Auslaut. B. Nichthaupttonige ō-Diphthonge. 1. Inlaut. 2. Auslaut.

Jellinek M. H. Zur Frage nach der Verschiebung der Gutturale. HZ. XXXVI 77—89.

Ergänzungen zu seinem Aufsatz PBrB. XV 268, wo J. nachzuweisen suchte, dass german. g, und zwar noch nach der Zeit der Trennung der Dialekte, den Lautwert einer Media affricata besessen habe. Spricht im Gegensatz zu mehrern Forschern auch dem heutigen Bairisch Affrikaten zu; ebenso erscheinen sie in den meisten tiroler Mundarten. Es fragt sich, ob die heutige Trennung der bair. Mundarten in solche, die Affrikaten besitzen und solche, die dafür Tenues setzen, alt ist. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass auslautendes g im Obd. einmal als Affr. gesprochen worden ist. Besprechung von Kräuter zur Lautverschiebung 50—54. Nachtrag: über die orthographische Scheidung von -h und -ch in den Windberger Psalmen und dem Gedicht von Himmelreich.

Bojunga Kl. Der indogermanische Konjunktiv im Germanischen. IF. II 184-97.

Horák J. Muss für die germ. Formen des Verb. subst. ahd. bim im Indoeur. eine Wz. bhī aus bhyī angesetzt werden? Prag F. Rivnäč. 14-20 S. gr. 8º. 0,20 M. (Sonderabdr. aus den Sitzungsberichten der kgl. böhm. Gesellsch. der Wissenschaften.)

Gummere Francis B. Germanic origins: a study in primitive culture. New-York Chr. Scribner's sons. 500 S. 8°.

Laistner L. Germanische Völkernamen. Sonderabdruck aus den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte. Neue Folge 1892. Stuttgart Kohlhammer 1892. 57 S. gr. 89.

 Cynnari; statt des cynnari suapa der Wessobrunner Hs. ist zu lesen recinuari suapa. 2. Begriff der Menge in Völker-namen. Ubii zu got. iumjö 'δχλος' Cauci zu got hiuhma 'δχλος, πλήθος'. Dazu mit Schwundstufe Cugerni. Chamavi zu hansa, cum, κοινός: -avi = qo. Semnones zu sēmen, manasēbs. Goti = κεχυμένοι, vgl. ags. mid geotendan here. Gepidae, Gipedes zu as. geban 'mare d.i. das Gähnende, Weite'. Exkurs über mn im German.: stöma : stuofe - mn : -mo, haurp - termen, an. hrime - and. hrifo, hruom - ruof; stiuf - steumen : stiure 'levamen', slafen von "sle-men. Wz. set 'coucher'. mhd. zafe 'Anbau': zemen gr. biuw. wafen aus "vēmen-, Wz. eu-. strāfe = "trēmen- zu terere 'zurichten'. kaup aus "kauman zu yōakov 'Höhlung, Hand'. slīfan : slīmen 'glätten' usw. — Burgundiones zu byhant von der Stärke. Dazu Bructeri, Burcturi (tab. Peut.) "burhta- 'gemehrt, zahlreich'. Hermunduri zu binda būs- dazu Teopin-gaipan. Teutones Endkoseform von irmindeet, wie Herminones Anfangskoseform davon. - 3. Das Volk in Waffen: Cherusci zu sspaiZw 'verheeren'; hērus- : hāri-. Charudes, leitud 'Führer' : leiten — Charudes : harjön. Nahanarvali zu narwa und ganöhs. Dulgubnii 'narbenbedeckt'. Victuali 'die Kämpte mitgemacht haben'. Winnili zu ags. win, winn 'pugna'; Langebardi, vgl. barritus zu an. barr ags. beorn 'Krieger', "bhor-no-, barditus - "altkempfe. Heruli zu earl. Nuithones zu not 'Kampf', niuwan 'tundere'. Rugii zu an. roga 'moliri'. Ambrones zu ai. om 'tapfer sein'. Chattus = sesobir 'der die spolia heimgebracht hat'. Sugambri, dazu Gambricii zu as. gambra 'tributum' bonis vectigalibus praediti'. — 4. Versammlung und Verband. Quadi zu an. keedia 'einberufen', keed 'Zeugnis'. Reu-digni zu riuds 'cuwôc'. Varisti zu wars 'behutsam'. Saxones 'Schwertgenossen' Suardones und Sweordweras 'Eidgenossen', tags. descord, ald. eidsnart). Lugii zu air. luge 'Eid', got. liuga 'Ehe'. Lemovii zu limr. Harii - Arii oder zu "arus an. orr 'Narbe'. Marsi und Marsigni zu Wz. mers 'drängen, vereinigen', vgl. mhd. gemare 'Genosse'. Cimbri zu ald. chumbarra 'tribus' gr. rium 'die drängenden'. C. - moles, Ambrones - manus (Tac.). Batavi und Baravoi zu baz 'npombiiv', also B. - ol npom, propinqui'. - h. Verwand tachaft. Engool Tenchleri 'nropinqui'. vgl. na ribbem hiten. wandtschaft. Enpivol Tenchteri 'propinqui', vgl. as, sibbeon bitengea. Wegen e vgl. Fenni. Usipites zu sibja. Canninefules zu Cannabaudes; canva— yévv; nefales— nepoles, vinobit— ags. cneómajas. Chaluci zu ai. kula 'Geschlecht' gr. tibbot. Vandali zu verwant oder— marcomanni. Suchi. b— idg. q. ē in afries. swēs 'verwant' swāger; abg. svats; swēgo- 'Stammverwandter'. Dazu verwant suager; abg. svats; sueeqo-Stammverwandter. Dazu auch Swehans, Suiones für Suihones. Alamanni — mbd. man überal 'Schwaben insgemein'. Vgl. Skeir. bl b. allaim alamannam.— 6. Die Enkel Tuistos. Sciri 'vollbürtig' Franci, franc 'üböc ibartevic, germanus'. Frisii zu fri — περl sl. prissut 'genulnus, cognatus'. Istuaeones vgl. sl. ista 'verus', gr. ἀπ-εττός ἐπός 'cela'. "Heluaeones für Heleccones, vgl. kelt. Elvoria, Helvii, Helectii zu abd. elo 'rotgelb, weisslich, fahi'. Frisaero, mit-oecus, vgl. Affoloc, — homo; vgl. an. aldir 'homines'. Gambrivii, Sugambri vielleicht auch χθόνιοι, αύτὸχθονες, wenn gambar 'strenuus' = ghom-bhro 'erdgeboren' u. su = refl. sve-. Inguaevones aus in + qo 'inländisch, vgl. inzefolc 'Inländer'. Iuthungi vielleicht, wie an. iod 'proles' sinnverwandt mit sāme 'Nachkommenschaft' ist, für Semnones. — 7. Germani. Röm. Übersetzung von Istuaevones, das denselben Sim hat: 'der Latein redende Germane übersetzte das heimische Wort, das ihm kein Name, sondern ein Ehrentitel war'. — 8. Germaniae vocabulum: nationis nomen paullatim evaluisse bedeute, im Gegensatz zur herkömmlichen Erklärung, eine Verwahrung dagegen, als habe ein kleiner von der Heimat losgesprengter Bruchteil dem Hauptvolk seinen Namen gegeben.

Germanische Völkernamen. Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 65.

Much R. Goten und Ingvaeonen. PBrB. XVII 178-221.

Enthält folg. Etymologien: Goten zu goti 'Hengst d. i. Besprenger': 'zengungskräftige Männer, Helden'. Guthalus von giutan. Xpóvoc mit Müllenhoff zu aisl. hrynja. 'Povówv zu aisl. rūdas, röt; lit. Rusne zu lett. rūsa 'Rost'. 'Povtikλειοι für 'Povtikλειοι, mit Rugii identisch, zu ags. ryje 'Roggen': 'die Körner — Körnlein'. Φαραδεινοί im Suffix zu Σιδινοί: 'die Reisigen und die Friedlichen'. Hilleviones zu iltr 'schlecht'; Gegensatz Gambrivii von gambar; Lemovii mit kelt. Suff. zu ahd. -luomi ·lāmi, Gegensatz zu Gambrivii. Turcilingi. zu zorkolēn 'krank liegen'. Reudigni zu gariup's 'cεμνόc': 'die rötlichen'. Myrjinjas zu murc 'morsch, faul'; Namenpar Myrjinjas: Reudingi. Aviones 'Inselbewohner'. Σιγούλωνες zu as. sīgan: 'die hinfälligen'; Mouyiλωνες 'die mächtigen', Gegenstück dazu. Σαβαλίγγιοι mit Σιβινοί verwandt; zu -seffen bezw. as. sebo. Κοβανδοί zu norw. kubbe 'kurzer Stumpf'. Βούτονες zu isl. butr 'kurz, stumpf'. Wicinjas waren Eruler zu wic 'die im Kiegslager lebenden'. Gegensatz Δαυκίωνες 'οἰκεῖοι'. Χάλοι zu hehlen 'die listigen'; Anglii — ἀγκυλομῆτοι. Varni zu Varisti, Varini. Χαρούδες vielleicht zu gr. Κουρῆτες. Eudusii mit Müllenhoff zu aisl. jód 'proles'. Iuthungi zu ūter 'Schlauch', ūterus; Eudusii 'uterini, γνήςιο. 'Φουνδούςιοι 'Findlinge'. Jüten mit Eudoses zusammenzubringen. Suardones wohl für \*Suardiones 'die wohlgearteten'. Für Nuitones zu lesen 'Nutiones zu got. -nuts. Cimbri zu aisl. kimbi 'Spötter'. Morimarusa 'das bewegungslose Meer' zu \*mars 'bewegungslos'.

Much R. Die Südmark der Germanen. PBrB. XVII 1-137.

Unter den im wesentlichen ethnographischen Erörterungen finden sich folgende Etymologien: Teutones, ein kelt. Wort, bezeichnet einen Stamm der Elvetier. Ambronen zu Ambri, Ambrico. Ymbre u. dem Inselnamen Amrum, älter Ambrum. Gall. Ancaletes = in-duri, Anartes = mhd. unarte 'misratner Mensch'. Helvecones — Αίλουαίονες, von \*elwekaz 'gelblich': elwaz (ahd. elo); Elvētii hat das Dīmin.-Suff. idg. -eitjo-, Manimi = μόνιμοι, davon negat. Όμανοί. Harii, Charini zu mhd. herge (huore): 'Freunde', vgl. thrak. Primtae: frijönds, Carantane, pann. Amantes, 'Αμαντινοί. Διδοῦν n: Dūnheidr = wiwint: wint; = thrak. Θῦνοί (θῦνος 'impetus'). Victobali zu ky. Gueith + gual. Λύγιοι zu Lüge. Got. sipōneis 'Jünger' zu air. sechem 'folge'. peika- kelt. Lehnwort, ebenso a'gunger zu air. sechem 'folge'. peika- kelt. Lehnwort, ebenso a'gunger' zu air. sechem 'folge'. peika- kelt. Lehnwort, ebenso a'schrecklich'. Bastarnae zu me, bast 'ungesetzl. Ehe' = 'Blendlinge'. Wegen Suff. vgl. widuwairna, dirne g. \*piwairnō, ahd. zwitarn. Σού-λωνες zu bisauljan = 'Unsaubern', vgl. Tac. sordes omnium. 'Όμ-

Browse i Ymbre zu al. imbh-as 'Gewalt'. Boopriwsec = baurgjians. 
Traλliwse für "Traddiwse 'hochangesehnen' zu gelten. Mourikusec zu ags. meazol — méazol. Ampsicarii — "Amisja-warjóz 'Emsanwohner'. Kawölken, Kalańswec; kaulk : kaluk — mjolk : miluks;
Wz. kalk zu kalkjō. Fosi 'foecundi' zu fasel. Teopogaijan zu fjörr
'Stler', vgl. kelt. Teurisci. Xipouckoi mit e nicht e, zu herut' Hirsch'.
Suff. inza- dient zur Substantivierung von Adjektiven. Thuringi
'die Wagenden', Thulingi 'die Tragenden'. Varisti u. Naristi, dieses zu an. earr 'fugax', jenes zu idg. ner 'Mann'; vgl. gall. Naria.
Dazu auch Nuorin-berg. Bedeutung; V. — feigsten, N. — tapforsten. Teutovoopen für Teutovopen ebenfalls zu Naristi. Armalausi
von armelausa zu aisl. ermlauss 'ärmellos'. Toopuvon Name der
Ermunduren. Neptspieuvol zu viptspoi umb. nertro 'links'. Dazu
ablantend nordr 'Norden'. Δανδούτοι zu Tand; zu landern in Δανboöxol, vgl. engl. dandy. Der Name ein Spottname der Cherusker.
Μαρουίνγοι, Mauringa zu aisl. meyrr gegenüber maraui. Cyunari
— Ziu + καιταχ vgl. griech. ορος in Θίωρος. Juthungen urg. \*Eupungöz (vgl. Suebia Euthungabus), im Sinn — jödligr 'floridi', im
Gegensatz zu den Maurungen. Koupiuvec zu kainrjan. Xantoöupou
zu 'haita- 'heiss' u. ahd. κυισταg 'berauscht', alsl. ἀrr 'wütend':
'die heisswütigen'. 'Ιντούτργοι zu zuerch 'quer'; in- Intensivpräftx:

perversi'. 'Ινηρίωνες für 'Innērjonez zu aisl. nārr 'fortis'. Kapitava
kelt. Vargionen zu an. vargr oder zu ahd. nærgen. Alamannen zu
gut. in allaim alamannam, vgl. as. irminman. Vangiones nicht zu
καμη 'Ebene', sondern zu g. καλε aus 'wanhaz; 'die schlechten'.
Κερκοντοί für 'Κορκονγοί zu rennen) zu parma und 'Abpaβai Kögmu zu άδραβάται 'Panzer'. parma kelt., zu an. hearm gehörig.

Der deutsch, zu aisl. kanpr, Grī. 'kanipa- 'die Knebelbärte'. 'Panāra
u. 'Pavatpiai 'die Rasierer, rasierten'. Tudri zu ags. týdre 'zart'.
Quaden zu mh. quat 'böse, hässlich'. Oōtcβoöppou - 'die in guten
Burgen wohnenden' (ivesu). Huri zu g. baur 'fillus'. Eibavec vielleicht kelt. u. zu

Riese A. Das rheinische Germanien in der antiken Litteratur. Leipzig Teubner. 14 M.

Much R. Die Germanen am Niederrhein. PBrB. XVII 137-78.

In dem Außsatz finden sich folgende Etymologien: Usipetes, kelt.; Kompos. von yesu- u. -ipetes — equites. In Us-ipii findet sich ein Analogon von gr. inmon. Bructeri 'die aufrührerischen' zu braht 'Lärm'. Tencteri zu engl. tight; 'die treuen'. Tubantes 'die an 2 Banten wohnenden'. Balacı 'die tüchtigen'. Chamaei zu hemmen. Frisii zu frz. frise. Cannenefates zu teilen: Comnenefates; efates — griech imudot, 'die erfahrnen Reiter'. Vacalus; Vahalis lehrt, dass die Germanen schon vor der Lautverschiebung die Waal erreicht haben. Texuandri mit Kern zu taihswa. Cugerni, Cuberni zu Kuh und beorn 'princeps' bezw. gjarn 'begierig'. Tungri zu ahd. zangar 'beissend, scharf', Alateicia 'allleuchtend' zu Wz. die. Belgae zu bolgaim 'schwelle' u. ahd. belgan. Nervii zu idg. 'ner- 'Mann'. Grudii zu g. usgrudja. Gegensatz: Nervii — Grudii. Germani kelt. — yrhoo, entstanden, als die Germ. in Belgien allmählich keltisiert wurden.

Much R. Berichtigungen und Nachträge. PBrB. XVII 221-24.
Bespricht Cugerni, das möglicherweise dasselbe wie Kueghter,

ein Schimpfname der Schweizer, bezeichnet haben könne, in dem -ghier von mhd. gehien 'coire' herstamme.

Siebs Th. Beiträge zur deutschen Mythologie. 2) Things und die Alaisiagen. 3) Zur Hludenae-Inschrift. ZZ. XXIV 4.

Kauffmann F. Der Matronenkultus in Germanien. Zschr. d. Vereins f. Volkskunde II 1.

Much R. Dea Harimella. HZ. XXXVII 44-57.

Der Matronenname Harimella einer in Schottland gefundenen Inschrift (CIL. VII 1065) zeigt denselben zweiten Teil wie Fledimella einer in Vechten bei Utrecht gefundenen (Bonner Jahrb. XLVII 160); auch sonst begegnet mella— an. Mjoll, mjoll 'Neuschnee'. Grundbed. erhalten in schwed. mjell 'klar und weich'. Schröder verweist auf Hariberta und Flatberta.

Die deutschen Verwandtschaftsnamen. Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. II 1.

Ehrismann G. Kleinigkeiten. I. Himmelstelle. II. Stelboum. III. Beyfrit. IV. Andelang. V. so egih guot, s'egih guot. Germania XXXVII 104—108.

Jostes Fr. Idis. IF. II 197 f.

ī = 'Wasser'; īdīs 'Wasserjungfrau'.

Kossinna G. Arminius deutsch? IF. II 174-84.

Martin E. Tufa. HZ. XXXVI 96.

Dieser Name eines von Odoaker zu Theoderich übergegangenen Magister militum ist nichts anders als mlat. *tufa* 'Fahne, Helmbusch', vgl. ags. *púf*.

Much R. Segel. HZ. XXXVI 50 f.

Aus vorgerm. \*seqlóm, dasselbe Wort wie griech.  $\delta\pi\lambda$ ov aus \* $s\acute{o}qlom$ . \*Rüstzeug, speziell Schiffsrüstzeug".

Much R. Raus und Raptus. HZ. XXXVI 47 f.

Die Namen der Vandalenkönige 'Pāoc und 'Páπτοc (Dio Cass. 71, 12) = 'Rohr' und 'Raft' (Balken), vgl. aisl. raptr 'Balken', engl. raft 'a collection of spars or planks tied together to serve as a boat' u. a.

Much R. Der Name der Semnonen. HZ. XXXVI 41-44.

Semnones Σέμνονες = germ. \*Sebnonez zu alts. sebo, ags. sefa, aisl. sefi 'Sinn', also 'die Verständigen'.

Much R. Strubiloscalleo. HZ. XXXVI 48 f.

Strubilloscalleo auf einer Inschrift aus Katzelsdorf bei Wiener-Neustadt = \*strūbilaskalljō, die substantivierte schw. Form eines Bahuvrîhi-Adjektivs \*strūbilaskalljaz \*strubelköpfig zu aisl. skalli 'Kahlkopf' eigentl. 'Kopf' (vgl. schwed. skalle 'Kopf') gehörig.

Seemüller J. Unvogel. HZ. XXXVII 54.

Mhd. unvogel, Umdeutschung für pelecanus onocrotalus (schweizerisch onvogel, Konrad v. Megenberg S. 209 ankrütel).

Waitz H. Die Etymologie von pflegen. Modern Language Notes VII 4.

Wilser L. Sigfrid-Arminius. Tägl. Rundschau Beilage. 19. März.

Belling H. Zu Tacitus' Germania Kap. II. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 15 Sp. 417-22.

Interpretation der Stelle: ut omnes, primum a victore ob metum, mox etiam a se ipsis, invento nomine Germani vocarentur.

Henning R. Zur Bitburger Inschrift. Korrespondenzbl. der westdeutschen Zeitschr. f. Geschichte u. Kunst XI 2 u. 3.

Banclari G. Forschungen über das deutsche Wohnhaus. Ausland LXV 16-22.

#### B. Ostgermanisch.

Borrmann J. Ruhe und Richtung in den got. Verbalbegriffen. 39 S. 8%. Hallische Dissertation.

(W. Str.)

## C. Nordgermanisch.

Noreen A. Altnordische Grammatik I. Altisländische und altnorwegische Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordischen.

2. Auflage. Halle Niemeyer 1892. XII u. 314 S. 80. 6 M.

Brate E. Runverser. (Schluss.) Antiqv. Tidskrift f. Sverige. X. D. 6 H

Enthält Zusätze und Berichtigungen, ein alphabetisches Register, nebst einem kurzen Résumé in französischer Sprache,

Wimmer L. F. A. Sønderjyllands historiske Runemindesmærker. Festskrift fra Kjöbenhavns Universitet i Anledning af Deres Majestæter Kong Christian IX<sup>8</sup> og Dronning Louises Guldbryllup den 26. Maj 1892. Kbhn. 4<sup>to</sup>.

Kock A. Språkhistoriska bidrag. Arkiv VIII 256-274.

I. I-omljud i kort rotstavelse, följd av -iR-. Auch in kurzer Wurzelsilbe trat lautgesetzlich i-Umlaut ein, wenn ihr die Lautverbindung -iR- folgte. II. Till uppkomsten av medial-märket -zt, -st i isländskan. Die Umbildung der alten Medialendung z zu zt ging von Formen aus, denen mit b (d) beginnende Pronominalformen folgten. Aus kallaz bû wurde kallaztu, aus kalliz bêr wurde kallizter usw. In diesen Formen fasste man zt als Medialzeichen. Ebenso entwickelte sich aus dem Medialzeichen -s ein -st. In Formen wie duelst, verst usw. ist -st vielleicht lautgesetzlich unter dem Einflusse der vorausgehenden Liquiden entstanden. III. Nysvenskans behandling av o i stavelser med levis och levissimus. In Silben mit levis und levissimus ist neuschwedisch o offen in geschlossener, geschlossen in offener Silbe. In einigen Fällen haben Ausgleichungen stattgefunden.

Carlsson J. Rättskrivningen uti originalupplagan av 1734 års lag. Nystafvaren. 3. Bd. 150—183. Upsala 1891.

Darstellung der Orthographie des schwedischen Reichsgesetzes aus dem Jahre 1734.

Erdmann A. Om folknamnen Götar och Goter, Antiqv. Tidskr. f. Sverige. XI. D. 4. H.

Der Verf. gibt zunächst eine Übersicht der früheren Deutungen dieser Namen. Bei weiterer Untersuchung der Lautverhältnisse kommt er zu dem Resultat, dass die drei Volksnamen: schwed. Götar (altnord. Gautar), schwed. Goter (got. \*Gutans, \*Gutôs) und schwed. Jutar (altnord. Jótar) von demselben german. Wortstamme herzuleiten seien, welcher mit dem lat. aud- in audere, aud-ax in naher Verwandtschaft steht. Die Formen mit g seien ursprünglich mit dem germ. g-Präfix zusammengesetzt. In Folge dessen müsse der Name ursprünglich 'de djärfa, modiga' bedeuten.

Tamm F. Om lånord i svenskan av blandat ursprung. Upsala universitets årsskrift 1891 (Språkvetenskapliga Sällskapets för-

handlingar 1888-91 Bilag B).

Behandelt 1) zusammengesetzte und abgeleitete Worte, die mit einem schwedischen und einem deutschen Element gebildet sind. A. Partikelzusammensetzungen. a) Wörter mit deutschem Präfix, aber von schwedischem Stamm. b) Wörter von deutschem Stamm mit schwedischem Präfix. B. Ableitungen. a) Wörter von schwedischem Stamm mit deutschen Endungen. b) Von deutschem Stamm mit schwedischen Endungen. C. Komposita mit Nomen oder Verb als erstem Glied. a) Das erste Glied deutsch, das zweite schwedisch. b) Umgekehrt. 2) Zusammengesetzte und abgeleitete Worte mit Vermischung von etymologisch verschiednen Präfixen oder Endungen. 3) Einfache Worte oder Wortstämme von gemischtem Ursprung. A. Mischformen von schwedischen und etymologisch zugehörigen deutschen Worten. B) Mischformen von etymologisch verschiedenen Worten. 4) Solche Worte, die in der Sprache, aus der sie entlehnt sind, Mischbildungen sind.

Tamm F. Nysvenska sammansättningar med två lika starkt betonade stavelser. Upsala universitet årsskrift. 1891. (Språkveten-

skapliga Sällskapets förhandlingar. Bil. G.).

Die zusammengesetzten Worte, die mit zwei Fortisakzenten gesprochen werden können, teilen sich in folgende Gruppen: 1) Substantive, mit Adjektiven oder diesen gleichgestellten Worten, als erstem Gliede zusammengesetzt (z. B. all-ting). 2) Einige sekundär zusammengesetzte Substantive, die durch Kombination zweier mit ein und demselben Worte als zweitem Glied zusammengesetzter Substantive entstanden sind, von denen das eine selber ein zusammengesetztes Substantiv als erstes Glied hat (z. B. tvåmans-imperialsäng, kombiniert aus tvåmans-säng und imperial-säng). 3) Zusammensetzung zweier Adjektiva (z. B. rak-lång). 4) Das zweite Glied ist Adjektiv, das erste Verbum oder Adverb mit verstärkender Bedeutung (z. B. spritt-galen). 5) Adjektiva oder verstärkende Adverbia, deren zweites Glied ein Partiz. Präs. (z. B. sping-spårgande). 6) Zusammensetzungen zweier Adverbia (z. B. tvårt -om). 7) Einige adverbiale Bildungen (z. B. ett-tu-tre, bus-bas). 8) Zweigliedrige Komposita, deren Bestandteile durch die Kopula ock verbunden sind (z. B. tro-ock-loven, fem-ock-tjugu, kort-ock-gott).

Karsten A. Kökarsmålets ljud- ock formlära. (Bidrag till kämmedom om de svenska landsmålen XII 3.) Stockholm 1892, 156 pag.

Brynildsen J. Norsk-engelsk Ordbog 14., 15. u. 16. Heft. (Schluss.) Kristiania 1891—92. 8vo.

Fritzner J. Ordbog over det gamle norske Sprog. Omarbejdet, foroget og forbedret Udgave. 20. Hefte. 8vo.

Kalkar O. Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700). 18. Hefte. Kbhn. 8vo.

- Ross H. Norsk Ordbog. Tillæg til 'Norsk Ordbog' af Ivar Aasen. 8-9. Hefte. Kristiania. 8vo.
- Saaby V. Dansk Retskrivningsordbog. 2. gennemsete Udg. Med et Tillæg. Kbhn. 8vo.
- Thorkelsson J. Supplement til islandske Ordbøger. 3. Samling. 2-3. H. Reykjavík. 1892.
- Kvolsgaard C. M. C. Spredte Træk af Landbolivet, optegnede i jysk Mundart. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. Kbhn. 8vo.
- Færösk Anthologi med litterærhistorisk og grammatisk Indledning samt Glossar ved V. U. Hammershaimb. København. 1891. 8°. 2 Bände.
- Bd. I, LVII—CXVI. Färöische Grammatik, die J. Jakobsen unter Beihilfe von L. Wimmer redigiert hat. S. 439—460. Lautschriftproben. Bd. 2. Glossar von J. Jakobsen mit Bezeichnung der Aussprache im Sydströmedialekt.
- Montelius O. Öfversigt öfver den nordiska forntidens perioder, intill kristendomens införande. Svenska fornminnesfören. Tidskr. 8. Bd. S. 127—163.

Ein Versuch eine kurze Übersicht der Resultate zu geben, zu welchen sowohl frühere Forschungen als auch die neuesten Untersuchungen des Verfassers mit Rücksicht auf die Einteilung und Zeitbestimmung der verschiedenen Perioden der nordischen Vorzeit gelangt sind. Die Abhandlung ist durch 46 Abbildungen illustriert.

Kauffmann Fr. Vingolf. HZ. XXXV1 32-41.

Gegen Braune PBrB. XIV 369, der Vingolf lesen will, weist K. im Anschluss an Finnur Jonssons (Arkiv VII 280) Beurteilung der Überlieferung nach, dass wini im Nord- und Westgermanischen den 'Geliebten' bezeichnet, Vingolf also die 'Halle der Liebenden', "wo Valkyrien und Einherier in freier Liebe die seligste der Leidenschaften geniessen".

Feilberg H. F. Totenfetische im Glauben nordgermanischer Völker. Am Ur-Quell III 2. 3.

D. Andersen und G. Morgenstern.

#### D. Westgermanisch.

- Wyatt A. J. Notabilia of Anglo-Saxon Grammar. (Univ. Corr. Coll. Tutorial Series). Cr. 80. 30 S. 1/6 sh.
- Ramsly S. The English language and English grammar. An historical study. Royal 8vo. 15 cloth.
- Sweet H. A. New English Grammar. Part. I. Clarendon Press Cr. 8vo. 10/7 cloth.
- Willert H. Anmerkungen zur englischen Grammatik. Berlin Gärtner. 24 S. 4º. 1 M.
- Luick K. Beiträge zur engl. Grammatik. I. Anglia XIV 268—286, 287—303.
- 1. Me. ā, ā im Neuenglischen. 2. I, eye, aye. 3. Me. ai, ei im Neuenglischen. 4. Zur Diphthongierung von me. ū, ī. 5. Zur

Entstehung des ne. ju. 6. Frz. en, ien im Englischen. 7. Der Lautwert von me, ne. oi.

Bringt verschiedene Grammatikerzeugnisse für die Lautwerte

im Neuenglischen.

Wüllenweber F. Beiträge zur Geschichte der englischen Grammatik. (17. Jahrh.) 40. 27 S. Berlin Gärtner. M. 1.

Hempl G. Initial ku in English. Mod. Language Notes VII 3.

Voigt R. Über die Polymorphie im Englischen. Berlin Gärtner. 23 S. 40. 1 M.

Sattler W. Englische Kollektaneen. II. Über das Geschlecht im Neuenglischen, Anglia XIV 193—227.

Erweist die Verkehrtheit der noch ganz allgemein aufgestellten Regel, "das grammatische Geschlecht der Tiere werde durch die Grösse oder Stärke derselben bestimmt oder überhaupt beeinflusst". "Vielmehr liefern die aus den verschiedensten Schriftstellern durchaus unparteiisch gesammelten Beispiele den unumstösslichen Beweis, dass für alle Tiere ohne Unterschied das männliche Geschlecht gebraucht wird". Ausnahmen begegnen in poetischer Redeweise.

Blackburn F. A. The english future; its origin and development. Leipz. Diss. Leipzig Fock. 53 S. 80.

Lienig P. So that. Englische Studien XVII 166.

Die Einleitung me. Sätze mit So that ist mit dem Gebrauch des afz. ital. prov. che (que) zu vergleichen: "Die Sache ist soweit gediehen, verhält sich also so, dass" = 'Und' oder Asyndeton.

Cosijn P. J. Aanteekningen op den Béowulf. Leiden E. J. Brill 1892. 42 S. 89.

Otten The language of the Rushworth Glosses to the Gospel of St. Matthew. II. Progr. Nordhausen.

Konrath M. Zur Laut- u. Flexionslehre des Mittelkentischen. III. Herrigs Archiv LXXXVIII (2), 157-180.

Ae. eo, io (= akt. eo, io, ia, ea). IV. Ae. eo, io (= akt. eo, io, ia).

Zeuner Wortschatz des sogenannten Kentischen Psalters. 1. Stück. Progr. Gera.

A - biszian.

Hewett S. The peasant speech of Devon. Cr. 8vo. 7/6 cloth.

Farmer J. S. Americanian old and new. A dictionary. Royal 16<sup>mo</sup>. 12/6 cloth.

Maitland J. The american slang dictionary: embodying all american and english slang phrases in current use, with their derivation and philology. Chicago. 4°.

Lentzner K. Dictionary of the Slang-English of Australia and of some mixed languages. With an Appendix. Halle u. Leipzig Karras. Lex. 8°. 8 sh.

Grade P. Das Neger-Englisch an der Westküste von Afrika. Anglia XIV 362—393.

Hunt T. W. On English Lexicography. Am. Philolg. Association's Transactions XXII S. XXI—XXVIII. Boston 1891.

An historical sketch of the lexicographical work done upon the different periods of English from the Anglo-Saxon, or First English, down to our present or modern lexical era.

Muret E. Enzyklopädisches englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Grosse Ausgabe I. T. Engl. Deutsch. 5. Lief. S. 417-520. Berlin Langenscheidt. 1,50 M.

Skeat A primer of English etymology: Oxford, Clarendon Press. 80. 1/6.

Hart J. M. Anglo-Saxon demm. Academy 1040, April 9, 1892 S. 354. demm Reader 34/23 = Sweets Pastoral 31/20 keine falsche Lesung für dom. = damjos (vgl. Acad. March 5 u. Mod. Language Notes Apr. 1866, col 96).

Hart J. M. The as. gien giena. Mod. Language Notes VII 2.

Hempl G. The Anglo-Saxon gien(a), giet(a). Mod. Lang. Notes VII (4) Sp. 246-49.

Vgl. Edw. M. Brown und G. Hempl ebd. Sp. 249-52.

Hempl G. 'Ever' and 'yet'. Academy 1045. May 14. S. 492. Kurze Rechtfertigung gegenüber Mayhew (Acad. Dez. 19).

Kluge F. Fitela. Engl. Studien XVI 3.

Napier A. S. Some English Etymologies. Academy May 7, 1892 No. 1044, S. 447.

dull aus OE. \*dyll = dulja-, vgl. bundle, burden, busy, burial u. a. to rustle 'identical with OE. hristlan (? = hrystlan)', to pyff = ae. pyffan (fehlt bei Bosworth-Toller).

Nicholson The pedigree of Jack and some allied names. Academy Nr. 1033, 1045, 1049, 1050,

Vgl. 1031. 1037 (Chance) 1038 (Isaac Taylor). Nr. 1045: "Jankin sive Jacke" als Abkürzung barbaricae locutionis für Johannes wird in der historia Monasterii S. Augustini (1414) nachgewiesen und die Formen des Namens werden seit 1312 verfolgt.

Skeat und Peacock The verb 'to insense'. Academy Nr. 1037. Vgl. Wright, ebd. 1038.

Super Ch. W. chick chicken chickens. Mod. Language Notes VII 3. Wülker R. Der Name Caedmon. Mitteilungen aus dem gesamten Gebiet der engl. Sprache und Litteratur II 8.

Fischer Aberglaube unter den Angel-Sachsen. Progr. Meiningen (Realgymnas.).

1. Reste des heidnischen Kultus. 2. Böse Geister und Ungeheuer. 3. Zauber. 4. Weissagung. 5. Schutz- und Heilmittel.

- Das friesische Sprachgebiet in Oldenburg. Globus LXI 8.

te Winkel J. Geschiedenis der Nederlansche taal. Noord en Zuid XV No. 1 und 2. Blom en Olivierse, 1892 Culemborg, 89.

Übersetzung der in Pauls Grundriss erschienenen Geschichte der niederländischen Sprache. XV 1 enthält: Inleiding. Eerste Hoofdstuk. Het wezen der taal. § 1 Denken en spreken. § 2 Spraakwerktuigen en Spraakklanken. § 3 Spraakvormen: Woorden en Zemien (S. 1—33). XV 2. § 4 Het persoonlijke en veranderlijke der taal. § 5 Spreken en Verstaan. § 6 Eenheid en Verscheidenheid van taal. § 7 Taal en tongval. (S. 97—109).

Woordenboek der Nederlandsche taal. He Reeks, affevering 13.
's Gravenhage en Leiden. Martinus Nijhoff; A. W. Sijthoff.

Diese Lieferung (ontoerekenbaar-Onvast) des grossen, von M. de Vries und L. A. te Winkel 1864 begründeten Wörterbuchs ist von Dr. A. Kluyver (unter Mitwirkung von Dr. G. G. Uhlenbeck und Dr. W. L. de Vreese) bearbeitet.

Jellinghaus H. Die niederländischen Volksmundarten. Nach den Aufzeichnungen der Niederländer. (= Forschungen hrsg. vom Verein f. niederdeutsche Sprachforschung Nr. V) Norden Soltau. VIII u. 132 S. mit 1 Tab. u. 1 farb. Karte. gr. 8°. 4 M.

Goos Amaat Waasch Idioticon. St. Niclaas, 80, 2 col. p. 1-40.

Westvlaamsch Idiotikon. Bewerkt door L. L. de Bo en heruitgegeven door J. Samyn. Gent Clemm. 1335 S. Lex. 86, 24 M.

Beets A. Verstek. — Verstek — Forclusie. Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde XI 1.

Kluyver A. Sjamberloek. Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde. Nieuwe Reeks III afl. 1. E. J. Brill Leiden.

Erklärungsversuch. Sjamberloek von span. chamerluco, türk. jaymur oder jeimur 'Regen' und jamurlyk 'Regenmantel'. Lessing, Nathan der Weise, hat jamerlonk.

Logeman H. mermoyse, baubyn, mercatte. Academy 1049 S. 567.
Muller J. W. Seck (sick). Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde XI 1.

Kern J. H. Klankleer der Limburgsche Sermoenen II. (Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, uitgegeven door Prof. Dr. H. E. Moltzer en Dr. Jan te Winkel, Afl. 47.) Wolters Groningen. 8°.

Fortsetzung der 1891 erschienenen Klankleer der Limburgsche Sermoenen, Leidener Dissertation. Wolters Groningen. 87 S. 8% (Th. Stille.)

- Reimann Die altniederdeutschen Präpositionen. Progr. Danzig (Real-Gymn, St. Petri u. Pauli).
- Tatian Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar hrsg. von E. Sievers. 2. Ausgabe. Paderborn Schöningh 1892. LXXV u. 518 S. 8º. 10 M.
- Fenselan H. A. Die Quantität der End- und Mittelsilben einschliesslich der Partikeln und Präfixe in Notkers ahd. Übersetzung des Boethius. Teil I. 44 S. Hallische Dissertation 1891.
- Bachmann A. Mittelhochdeutsche Grammatik. (Sonderabdruck) Zürich S. Höhr 1892. XXIV S. gr. 80. 0,60 M.

Kunz Der Artikel im Mhd. Progr. Teschen.

Pleonastischer Gebrauch. Wegfall. Anomalien. Stellung.

Wessely R. Über den Gebrauch der Kasus in Albrechts v. Eyb deutschen Schriften unter Vergleichung d. mhd. u. nhd. Sprachgebrauchs. Diss. Fock Leipzig. VI u. 58 S. gr. 8°. 1,20 M.

Sewera Über die Partikel ge- vor Verben (Schluss). Progr. Ried.

Zur lexikal. Bedeutung der mhd. Partikel ge-. Verzeichnis
der bei Wolfram mit ge- komponierten Verba

der bei Wolfram mit ge-komponierten Verba.

Anzeiger I 78 ist der Name des Verfassers aus einer andern Bibliographie fälschlich als Schwarz übernommen, was zu beach-

ten ist.

Schulze B. Zwei ausgewählte Kapitel der Lehre v. d. mhd. Wortstellung m. besond. Rücksicht auf Wolframs Parzival. Heinrich & Kemke Berlin. 58 S. gr. 8%. 1,50 M.

Miehlke Die Geschichte unserer Sprachlaute und Orthographie. Progr. Graudenz (Höhere Bürgerschule).

**Medicus** Über s und e in unsern Hauptwörtern. Blätter f. d. bair. Realschulwesen XXVIII 2.

Vogel Bemerkungen dazu.

Goldschmidt H. Der Vokalismus des nhd. Kunstgesanges u. der Bühnensprache. Eine sprach- u. gesangsphysiologische Studie. Leipzig Breitkopf. 34 S. gr. 8°. 1,50 M.

Wunderlich H. Der deutsche Satzbau. Stuttgart Cotta. 268 S. 8°.
4 M.

Maydorn B. Über die Konjunktiv-Umschreibung mit 'würde'. Zeitschr. f. d. deutschen Unterr. VI 1.

- Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 5.
  Auflage. Lieferung 3. Strassburg Karl J. Trübner. Lex. 8°.
  S. 121—168. 1 M.
- Faulmann K. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache nach eigenen neuen Forschungen. Lieferung 2-6. Halle a. d. Saale Karras. Je 1,20 M.
- Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch. IV. Band 1. Abteilung 2. Hälfte 9. Lieferung. Gerieselt-Geschickt. Bearbeitet von R. Hildebrand u. K. Kant. Sp. 3689—3880. 2 M.
- Köster A. Das Lexicon Germanicum des Joachim Jungius. HZ. XXXVI 26-32.

Mitteilungen über die handschriftlichen Vorarbeiten des J. J. die sich auf der Hamburger Stadtbibliothek befinden. Sie sind für die nhd. Wortforschung nicht ohne Interesse.

Besler Die Ortsnamen des lothringischen Kreises Forbach. II. Teil. Progr. Forbach in Lothr.

Brandis E. Zur Lautlehre der Erfurter Mundart. I. 18 S. 40. Erfurter Gymnasialprogramm.

— homo; vgl. an. aldir 'homines'. Gambrivii, Sugambri vielleicht auch χθόνιοι, αὐτόχθονες, wenn gambar 'strenuus' = ghom-bhro 'erdgeboren' u. su = refl. sve. Inguaevones aus in + qo 'inländisch, vgl. injefolc 'Inländer'. Iuthungi vielleicht, wie an. iod 'proles' sinnverwandt mit sāme 'Nachkommenschaft' ist, für Semnones. — 7. Germani. Röm. Übersetzung von Istuaevones, das denselben Sim hat: 'der Latein redende Germane übersetzte das heimische Wort, das ihm kein Name, sondern ein Ehrentitel war'. — 8. Germaniae vocabulum: nationis nomen paullatim evaluisse bedeute, im Gegensatz zur herkömmlichen Erklärung, eine Verwahrung dagegen, als habe ein kleiner von der Heimat losgesprengter Bruchteil dem Hauptvolk seinen Namen gegeben.

Germanische Völkernamen. Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 65.

Much R. Goten und Ingvaeonen. PBrB. XVII 178-221.

Enthält folg. Etymologien: Goten zu goti 'Hengst d. i. Besprenger': 'zeugungskräftige Männer, Helden'. Guthalus von giutan. Xpóvoc mit Müllenhoff zu aisl. hrynja. 'Povódwy zu aisl. rūdas, rōt; lit. Rusne zu lett.rūsa' Rost'. 'Povtíkλειοι für 'Povtíkλειοι, mit Rugii identisch, zu ags. ryje 'Roggen': 'die Körner — Körnlein'. Φαραδεινοί im Suffix zu Σιδινοί: 'die Reisigen und die Friedlichen'. Hilleviones zu illr 'schlecht'; Gegensatz Gambrivii von gambar; Lemovii mit kelt. Suff. zu ahd. -luomi ·lāmi, Gegensatz zu Gambrivii. Turcilingi. zu zorkolēn 'krank liegen'. Reudigni zu gariups 'cεμνός': 'die rötlichen'. Myrjinjas zu murc' morsch, faul'; Namenpar Myrjinjas: Reudingi. Aviones 'Inselbewohner'. Σιγούλωνες zu as. sīgan: 'die hinfälligen'; Mouyiλωνες 'die mächtigen', Gegenstück dazu. Σαβαλίγγιοι mit Σιβινοί verwandt; zu -seffen bezw, as. sebo. Κοβανδοί zu norw. kubbe 'kurzer Stumpf'. Βούτονες zu isl. butr 'kurz, stumpf'. Wicinjas waren Eruler zu wic 'die im Kiegslager lebenden'. Gegensatz Δαυκίωνες 'οἰκεῖοι'. Χάλοι zu hehlen 'die listigen'; Anglii — ἀγκυλομῆτοι. Varnı zu Varisti, Varini. Χαρούδες vielleicht zu gr. Κουρῆτες. Eudusii mit Müllenhoff zu aisl. jöd 'proles'. Iuthungi zu ūter 'Schlauch', ŭterus; Eudusii 'uterini, γνήςιο.' Φουνδούςιοι 'Findlinge'. Jülen mit Eudoses zusammenzubringen. Suardones wohl für \*Suardiones 'die wohlgearteten'. Für Nuitones zu lesen \*Nutiones zu got. -nuts. Cimbri zu aisl. kimbi 'Spötter'. Morimarusa 'das bewegungslose Meer' zu \*mars 'bewegungslos'.

Much R. Die Südmark der Germanen. PBrB. XVII 1-137.

Unter den im wesentlichen ethnographischen Erörterungen finden sich folgende Etymologien: Teutones, ein kelt. Wort, bezeichnet einen Stamm der Elvetier. Ambronen zu Ambri, Ambrico, Ymbre u. dem Inselnamen Amrum, älter Ambrum. Gall. Ancaletes = in-duri, Anartes = mhd. unarte 'misratner Mensch'. Helvecones = Aίλουαίονες, von \*elwekaz 'gelblich': elwaz (ahd. elo); Elvetii hat das Dimin.-Suff. idg. -eitjo-, Manimi = μόνιμοι, davon negat. Όμανοί. Harii, Charini zu mhd. herge (huore): 'Freunde', vgl. thrak. Pri mtae: frijōnds, Carantane, pann. Amantes, 'Αμαντινοί. Διδούν η: Dúnheidr = wiwint: wint; = thrak. Θύνοί (θύνος 'impetus'). Victobali zu ky. Gueith + gual. Λύγιοι zu Lüge. Got. sipōneis 'Jünger' zu air. sechem 'folge'. peika- kelt. Lehnwort, ebenso alēw, aus lat. olīvum durch kelt. Vermittelung. 'Ατμονοι zu ags. atol 'schreek-lich'. Bastarnae zu me. bast 'ungesetzl. Ehe' = 'Blendlinge'. Wegen Suff. vgl. widuwairna, dirne g. \*piwairnō, ahd. zwitarn. Σουλωνες zu bisauljan = 'Unsaubern', vgl. Tae. sordes omnium. 'Όμ

Epweic: Ymbre zu ai. dmbh-as 'Gewalt'. Bouptiwice = baurgjians. Trukliurer für "tytukliurer hochangesehnen' zu gelten. Mourthwier zu ags. meazol — méazol. Ampsivarii = "Amisja-warjöz 'Emsanwehner'. Kadokso, Kakońsuwec; kaulk: kaluk: — mjolk: miluks; Wz. kalk zu kalkjō. Fosi 'foecundi' zu fasel. Teupogaipan zu pjörr 'Stier', vgl. kelt. Teurisci. Xépoucsai mit é nicht é, zu heruf-'Hirsch'. Suff. injæ- dient zur Substantivierung von Adjektiven. Thuringi 'die Wagenden', Thulingi 'die Tragenden'. Furisti u. Naristi, dieses zu an. varr 'fugax', jenes zu idg. nēr 'Maun'; vgl. gall. Naria. Dazu auch Nuorin-berg. Bedeutung: V. — feigsten, N. — tapfersten. Teurovõapoi für Teurõvapoi ebenfalls zu Naristi. Armalausi von armelausa zu aisl. ermlauss 'ärmellos'. Toöpuvon Name der Ermunduren. Neprepeavot zu vépteon umb. nertro 'links'. Dazu ablautend nordr 'Norden'. Δανδούτοι zu Tund; zu ändern in Δανδούζοι, vgl. eugl. dandy. Der Name ein Spottname der Cherusker. Mapowiyjo, Mauringa zu aisl. meyrr gegenüber marawi. Cyunari — Ziu + waraz vgl. griech. opoc in Olupoc. Juthungen urg. "Enbungōz (vgl. Suebis Euthungabus), im Sim — jödligr 'fioridi', im Gegensatz zu den Maurungen. Koupiwec zu kahrjan. Xastoloupus zu "haita- 'heiss' u. ahd. wuorag 'berauscht', aisl. ἀrr 'wütend': 'die heisswütigen'. ivrootpyoi zu zwerch 'quer'; in-Intenstypräßx: 'perversi'. 'wppiwvec für "Innērjonez zu aisl. nærr 'fortis'. Kapiwaya kelt. Vargionen zu an. vargr oder zu ahd. wurgen. Alamannen zu got. in allaim alamannam, vgl. as. irminman. Vangiones nicht zu wang 'Ebene', sondern zu g. wahs aus "wanhaz: 'die schlechten'. Kopkovyoi zu nisl. korka: 'die schwächlichen'. Marzigni zu morzeh, Mörser. Marsingen: Marringen = morseh: mürbe. Sinn 'die Schwächlingen', wohl dasselbe Volk wie die Kapsovyoi. Πάρμα Κόμποι (so zu trennen) zu parma und 'Abpaßa Köμποι 'pararer'. parma kelt., zu an. hearme gehürig. Der deutsche Name ist Scudingi zu griech. extvoc, l. seutum. Köμποι ist deutsch, zu aisl. kunpr. Grf. "kanipa- 'die Knebelbärte'. 'Pasatra u. 'Pasatpia 'die B

Riese A. Das rheinische Germanien in der antiken Litteratur. Leipzig Teubner. 14 M.

Much R. Die Germanen am Niederrhein. PBrB XVII 137-78.

In dem Aufsatz finden sich folgende Etymologien: Usipetes, kelt.; Kompos. von yesu- u. -ipetes — equites. In Us-ipii findet sich ein Analogon von gr. inπωι. Bructeri 'die aufrührerischen' zu braht 'Lärm'. Tencteri zu engl. tight: 'die treuen'. Tubantes 'die an 2 Banten wohnenden'. Batavi 'die tüchtigen'. Chamavi zu hemmen. Frisii zu frz. frise. Cannenefates zu teilen: Cannenefates: efates — griech. inπάδες, 'die erfahrnen Reiter'. Vacalus: Vahalis lehrt, dass die Germanen schon vor der Lautverschiebung die Waal erreicht haben. Texuandri mit Kern zu taihswa. Cugerni, Cuberni zu Kuh und beorn 'princeps' bezw. gjarn 'hegierig'. Tungri zu ahd. zangar 'beissend, scharf', Alatevia 'allieuchtend' zu Wz. div. Belgae zu bolgaim 'schwelle' u. ahd. belgan. Nervii — Grudii. Germani kelt. — γνήσιοι, entstanden, als die Germ. in Belgien allmählich keltisiert wurden.

Much R. Berichtigungen und Nachträge. PBrB. XVII 221-24.
Bespricht Cuyerni, das möglicherweise dasselbe wie Kueghter,

ein Schimpfname der Schweizer, bezeichnet haben könne, in dem -ghier von mhd. gehien 'coire' herstamme.

Siebs Th. Beiträge zur deutschen Mythologie. 2) Things und die Alaisiagen. 3) Zur Hludenae-Inschrift. ZZ. XXIV 4.

Kauffmann F. Der Matronenkultus in Germanien. Zschr. d. Vereins f. Volkskunde II 1.

Much R. Dea Harimella. HZ. XXXVII 44-57.

Der Matronenname Harimella einer in Schottland gefundenen Inschrift (CIL. VII 1065) zeigt denselben zweiten Teil wie Fledimella einer in Vechten bei Utrecht gefundenen (Bonner Jahrb. XLVII 160); auch sonst begegnet mella- an. Mjoll, mjoll 'Neuschnee'. Grundbed. erhalten in schwed. mjell 'klar und weich'. Schröder verweist auf Hariberta und Flatberta.

Die deutschen Verwandtschaftsnamen. Zeitschr. f. deutsche Kulturgesch. II 1.

Ehrismann G. Kleinigkeiten. I. Himmelstelle, II. Stelboum. III. Beyfrit. IV. Andelang. V. so egih guot, s'egih guot. Germania XXXVII 104-108.

Jostes Fr. Idis. IF. II 197 f.

ī = 'Wasser'; īdīs 'Wasserjungfrau'.

Kossinna G. Arminius deutsch? IF. II 174-84.

Martin E. Tufa. HZ. XXXVI 96.

Dieser Name eines von Odoaker zu Theoderich übergegangenen Magister militum ist nichts anders als mlat. tufa 'Fahne, Helmbusch', vgl. ags. puf.

Much R. Segel. HZ. XXXVI 50 f.

Aus vorgerm. \*seqlóm, dasselbe Wort wie griech. ὅπλον aus \*sóqlom. \*Rüstzeug, speziell Schiffsrüstzeug'.

Much R. Raus und Raptus. HZ. XXXVI 47 f.

Die Namen der Vandalenkönige 'Pàoc und 'Pάπτοc (Dio Cass. 71, 12) — 'Rohr' und 'Raft' (Balken), vgl. aisl. raptr 'Balken', engl. raft 'a collection of spars or planks tied together to serve as a boat' u. a.

Much R. Der Name der Semnonen. HZ. XXXVI 41-44.

Semnones Σέμνονες = germ. \*Sebnonez zu alts. sebo, ags. sefa, aisl. sefi 'Sinn', also 'die Verständigen'.

Much R. Strubiloscalleo. HZ. XXXVI 48 f.

Strubilloscalleo auf einer Inschrift aus Katzelsdorf bei Wiener-Neustadt = \*strūbilaskalljō, die substantivierte schw. Form eines Bahuvrīhi-Adjektivs \*strūbilaskalljaz \*strubelköpfig' zu aisl. skalli 'Kahlkopf' eigentl. 'Kopf' (vgl. schwed. skalle 'Kopf') gehörig.

Seemüller J. Unvogel. HZ, XXXVII 54.

Mhd. unvogel, Umdeutschung für pelecanus onocrotalus (schweizerisch onvogel, Konrad v. Megenberg S. 209 ankrätel).

Waitz H. Die Etymologie von pflegen. Modern Language Notes VII 4.

Wilser L. Sigfrid-Arminius. Tägl. Rundschau Beilage. 19. März.

Formenassoziation bedingten Unterschiede des russ. Verbums vom Altsloven, allmählich entwickelt. Näher werden einige Fälle der Formenassoziation besprochen und zwei vermeintliche Beste des Aoristes (znaj, zaržaj in den Byliny) anders gedeutet.

Budde E. K dialektologiji velikorusskich narēčij. Izslēdovanije asobennostej rjazanskago govora (Zur Dialektologie der grossruss, Mundarten. Erörterung der Eigentümlichkeiten der Sprache von Rāsan). Russkij filol. véstnik XXVII (1892, 2) 161—168.

Darstellung der phonetischen Eigenschaften der in der Gub. Häsan gesprochenen Dialekte (zum süd-grossruss. Zweig gehörig); deren Verhältnis zu anderen gross- und weissruss. Mundarten (Spuren einer Dialektenmischung, die für die Geschichte der Kolonisation der Gubernie von Interesse sind). Ausser der lebenden Sprache werden auch ältere dialektische Denkmäler berücksichtigt.

Karskij E. K istoriji zvukov i form belorusskoj reći (Zur Geschichte der Laute und Formen der weissrussischen Sprache). Russkij filol. vestnik XXVI (1891, 4) 220—256, XXVII (1892, 1) 88—56.

Über die lautlichen und merphologischen Eigentümlichkeiten alterer weissruss. Denkmäler (aus XXIV 1890, 4 fortgesetzt und noch nicht beendet).

Sokolov A. Ob jazyké i pravopisaniji v dokumentach XVII v. (Über die Sprache und Orthographie in [russischen] Urkunden des XII. Jahrh.). Russkij filologić, věstnik XXVI (1891, 3) S. 123-137.

Slovar' russkago jazyka sostavlennyj vtorym otdělennijem Imp. Akademiji nauk (Wörterbuch der russischen Sprache, zusammengestellt durch die 2. Abt. der Kais. Ak. d. Wiss.). St. Petersburg 1891. 1. Heft (Lex. 8°. A-Vtas, XIV u. 576 S.).

Ein wichtiges Werk, der russ. Litteratursprache gewidmet und daher Dal's grosses Wörterbuch der Volksdialekte gewissermassen ergänzend. Der Preis (85 Kop.) ist erstaunlich billig. Vgl. A. Sokolov Zaméčanija na Slovar' russk. jaz. izdavajemyj Akademijej (Bemerkungen zum von der Ak. hag. Wörterbuch d. russ. Spr.). Razan 1891.

Sreznévskij J. J. Materialy dja slovarja drevnérussk, jazyka (s. Anz. I 195) 2. H. (G-I). S. Petersburg 1892. 4º, Sp. 513-1022.

v. Erckert R. Beiträge zur Völkerkunde Russlands. Ausland LXV7.

Dušek V. J., Dialektické zvláštnosti (eského slovesa (Dialektische Eigentümlichkeiten des böhmischen Zeitworts). Listy filolog. XIX (1/2), 100—129, (3) 197—219, (4) 280—294.

Dialektische Belege zu allen Verbalklassen (grösstenteils aus Volkstexten gesammelt).

Berka A. Słownik kaszubski porównawczy (Ein kaschubisches vergleichendes Wörterbuch). Prace filologiczne (Warschau) III (2) 357—442; (3) 585—690.

Kaschub Wörterverzeichnis, verglichen mit andern slav. Sprachen, nam. m. d. Polnischen.

Brückner A. Kazania Swiętokrzyskie. Zabytek języka polskiego z wieku XIV (Predigten der Heiligenkreuzkirche. Ein Denkmal der polnischen Sprache aus dem XIV. Jahrh.). Warschau 1891. 44 S. (S.-A. aus Prace filologiczne III 3, 696-740). Abdruck und Besprechung des dem heutigen Wissen nach altesten Denkmals der poln. Sprache.

Brückner A, Worterklärungen. Arch. f. slav. Phil. XIV (3) 469-477.

1. poln. archandja 'Getolge' a. d. Türk. 2. gamrat 'buhler' mlat. gameratus. 3. klecha 'Küster' = kleryka. 4. frywolty frz. frivolité. 5. praca (altpoln. proca) = portjā.

Brückner A. Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und Litteratur, Arch. f. sl. Phil. XIV (4) 481-512.

Drei altpoln. Sprachdenkmäler, besprochen und abgedruckt.

Malinowski L. Studyje nad etymologija ludowa (Studien über die [polnische] Volksetymologie). Prace filol. III (3) 741-786.

Die Volksetymologie 7. im Adjektiv, 8. Verbum, 9. in Partikeln, Ausrufen und Sprüchwörtern, 10. in Liedern, Gebeten und Rätseln. Fortsetzung zu II 452 ff.

Schiffer B. W. Totenfetische bei den Polen (nach german. Anregung). Am Ur-Quell III 2-5.

Kühnel P. Die slav. Orts- und Flurnamen der Oberlausitz (Fortsetzung). Neues Lausitzer Magazin LXVII 1. 2.

Sprenger R. Vermeintliche Reste des Wendischen in der Berliner Volkssprache. Zeitschr. f. d. deutschen Unterr. VI 2.

Josef Zubatý.

### Wichtigere Rezensionen aus dem Jahr 1892.

- d'Arbois de Jubainville Les Noms gaulois chez César, Journ. des Savants Okt. 1891. Class. Rev. 1892 (VI) 165-67 (J. Rhŷs). Athenaeum Nr. 3364. Rev. de Philologie Januar 1892 (L. D.).
- Audouin Étude sommaire des dial. grecs littéraires. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892, Nr. 1 (Kretschmer). DLZ. 1892 Nr. 20 (P. Cauer). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 11 (Meisterhans) Rev. des études gr. 1891 Nr. 15 (Ruelle). Vgl. LCB, 1891 Sp. 1499.
- Bartholomae Arisches und Linguistisches. LCB. 1892 Nr. 15 (Streitberg).
- Bartholomae Studien zur idg. Sprachgeschichte II. Berlin. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 20 (Fr. Stolz). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 23 (Kretschmer).
- Baunack J. Aus Epidaurus DLZ. 1892 Nr. 6 (W. Prellwitz).
- Bechtel F. Hauptprobleme der idg. Lautlehre RCr. 1892 Nr. 4 (V. Henry). LCB. 1892 Nr. 21 (Streitberg).
- Benfey Th. Kleinere Schriften RCr, 1892 Nr. 17 (V. Henry).
- Borinski K. Grundzüge des Systems der artikulierten Phonetik. Wochenschr, f. klass. Phil. 1892 Nr. 18 (Kretschmer). RCr. 1891 Bd. 2 (V. Henry). DLZ. 1892 Nr. 19 (L. Tobler). Franco-Gallia

- IX. 4. 5. Archiv für das Studium der neueren Sprachen LXXXVIII 1. (G. Michaelis). Zeitschr. f. österr. Gymn. 1892 N. 3 (Seemüller).
- Caland Zur Syntax der Pronomina im Avesta. DLZ. 1892 Nr. 12 (W. Geiger).
- Ceci Appunti glottologici. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 12 (Stowasser). DLZ. 1892 Nr. 21 (Bersu). LCB. 1892 Nr. 21 (G. Meyer).
- Cohn Die Suffixwandlungen im Vulgärlatein. Zeitschr. f. franz. Spr. u. Litt. XIII 7 (Schwan).
- Consoli Fonologia latina, 2 ed. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 18 (Fr. Stolz).
- Fennell Indo-European Vowel System. Class. Rev. 1892 (VI) Nr. 1 und 2 S. 56 ff. (Darbishire).
- Fumi Avviamento allo studio del Sanscrito. RCr. 1892 Nr. 17 (V. Henry).
- v. d. Gabelentz Die Sprachwissenschaft, Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 17 (Ziemer). LCB, 1891 (G. Meyer). ZZ. 1892 (XXV) Nr. 1 (H. Oldenberg). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 9 (Fr. Stolz). Modern Language Notes VII 4 (H. Schmidt-Wartenberg). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 28, 29 (K. Bruchmann).
- Garke Prothese und Aphaerese des h im Althochdeutschen. LCB, 1892 Nr. 18 (W. Braune). DLZ, 1892 Nr. 23 (Steinmeyer).
- Gaster M. Rumänische Chrestomathie. LCB. 1892 Nr. 1 Zeitschr. f. rom. Phil. 1892. (XVI) 1 und 2 (Weigand). DLZ. 1892 Nr. 22 (Gartner). Beilage zur allgem. Zeitung Nr. 11 (R. Otto). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1892 Nr. 4 (Philippide).
- Gehring Index Homericus, Wochenschr. f. kl. Phil. Nr. 2 (Peppmüller). LCB. 1892 Nr. 7. Class. Rev. VI 14 (T. D. Seymour).
- Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française 64-68. 1890-92 (Le lettre s). RCr. 1892 (Delboulle).
- Graf Rythmus und Metrum. Zur Synonymik. Wochenschr, f. klass. Phil. Nr. 19 (H. S.)
- Hale Die cum-Konstruktionen. LCB. 1892 Nr. 5 (W.) RCr. 1892 Nr. 25 (P. Lejay).
- Harvard Studies. RCr. 1892 Nr. 24 (Émile Thomas).
- Hatzidakis Einleitung in die neugriech. Grammatik. LCB. 1892 Nr. 21.
- Hayden An introduction to the study of the Irish language. Athenaeum Nr. 3364.
- Henzen W. Über die Träume in der altnord. Sagalitteratur. DLZ. 1892 Nr. 2 (R. M. Meyer).
- Hertz M. und Wölfflin E. Thesaurus linguae latinae. RCr. 1892
  Nr. 20 (P. Lejay). Vgl. Meusel Der von der preuss. Akademie d. Wissenschaften geplante Thesaurus linguae latinae. Berl. phil. Wochenschr. 1892
  Nr. 12.

- Hey Semasiol. Studien. GGA. 1892 Nr. 3 (H. Schmidt). Berl. phil. Wochenschr. 1891 Nr. 51 (H. Ziemer).
- Hoernle und Grierson A comparative dictionary of the Bihāri language II. LCB. 1892 Nr. 2.
- Hoffmann O. Die griech. Dialekte I. Class. Rev. 1892 Nr. 1 u. 2 (Bennet). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 10 (Fr. Stolz). Am. Journ. Phil. XII. 4, 492-94 (Hopkins).
- Holder A. Altceltischer Sprachschatz. RCr. 1892 Nr. 21 (G. Dottin). Heft 2. DLZ. 1892 Nr. 14 (Hübner). Le moyen âge 1892 Nr. 3 (Dottin).
- Hultsch Die erzählenden Zeitformen bei Polybius. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 5 (Büttner-Wobst). LCB, 1891 Nr. 51 (E. Sch.).
- Immerwahr V. Kulte und Mythen Arkadiens I. RCr. 1892 Nr. 6.
  (V. Bérard). Wochenschr. f. klass, Phil. 1892 Nr. 10 (H. Lewy).
  Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 15 (Roscher). DLZ, 1892 Sp. 1003 f. (E. Maass).
- Jackson A. V. W. The Avestan Alphabet and its transcription. Am. Journ. Phil. XII 489-92 (H. Collitz).
- Jespersen O. Studier over engelske Kasus. Kbh. 1891. Nordisk Tidsskrift for Filologie. Ny Række. 10. Bd. S. 292-317. (Hermann Möller).
- Jespersen O. The articulations of speech sounds represented by means of analphabetic symbols. Literaturbl. f. germ. und rom. Phil. 1892 (Karsten).
- Jessen E. Dansk Grammatik. Kbh. 1891. Vor Ungdom. 1892. S. 214 -231 (V. Dahlerup).
- Johansson K. F. Beiträge zur griech. Sprachkunde. RCr. 1892 Nr. 8 (V. Henry). Wochenschr. f. klass. Phil. Nr. 16 (v. d. Pfordten). Neue phil. Rundschau 1892 S. 185—88 (F. Stolz). LCB. 1892. Sp. 1059.
- Kaweynski Origine et histoire des rythmes. Berl. phil. Wochenschrift 1892 Nr. 12.
- Keller O. Lat. Volksetymologie. RCr. 1892 Nr. 13 (Michel Bréal). LCB. 1892 Nr. 12 (G. Meyer). DLZ 1892 Nr. 18 (Meyer-Lübke). Grenzboten LI 9. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 23 (Lewy). Fleckeisens Jahrb. CXLVI 3 (B. Maurenbrecher). Zeitschr. f. österr. Gymn. 1892 Nr. 4 (Meyer-Lübke).
- Kluge F. Etymolog. Wörterbuch der deutschen Sprache. 5. Aufl. Am. Journ. Phil. XII 4, 494 f. (Muss-Arnolt).
- Körting G, Lat.-rom. Wörterbuch. Mod. Lang. Notes VII 2 (H. A. Todd).
- Krause E. Tuisko-Land. LCB. 1892 Nr. 23 (Mogk). Berl. phil. Wochenschr. 1892 (E. H. Meyer). Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Litt. LXXXVIII 2. (A. Brückner).
- Kühner-Blass Griech, Grammatik 3 I. Wochenschr, f. klass, Phil.

- 1892 Nr. 7 (Häberlin). Zeitschr. f. österr. Gym. Nr. 4 S. 326—28 (O. Weissenfels).
- Larsson R. Södermannalagens språk. 1. Ljudlära. Arkiv f. nord. Fil. VIII 381—89 (Axel Kock).
- Larsson L. Ordförrådet i det älsta islänska handskrifterna. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1892 Nr. 3 (E. Brate).
  LCB. 1892 (E. Mogk). Nordisk Tidskrift for Filologi. Ny R. X 320—22 (Finnur Jónsson).
- Lefmann S. Franz Bopp I. LCB. 1892 Nr. 1 (Brugmann). RCr. 1892 Nr. 12 (V. Henry). DLZ. 1892 Nr. 8 (Oldenberg). Wochenschr. f. Phil. Nr. 13 (Kretschmer). Athenäum Nr. 3364. Beilage zur allgem. Zeitung 1891 Nr. 299.
- Lentzner K. Colonial English. Engl. Studien XVI 3 (W. Sattler). Leskien A. Bildung der Nomina im Litauischen. DLZ. 1892 Nr. 6 (Bezzenberger).
- Lichtenberger De verbis quae in vetustissima Germanorum lingua reduplicatum praeteritum exhibebant. DLZ. 1892 Nr. 16 (J. Franck).
- Mayhew Synopsis of English Phonology, DLZ, 1892 Nr. 23 (Holthausen).
- Meyer E. H. Germ. Mythologie. LCB. 1892 Nr. 8 (Mogk). Academy 1013. Literaturbl. f. germ. und rom. Phil. XIII 2 (Schullerus). Le moyen âge 1892 Nr. 5.
- Meyer G. Albanesische Studien III. LCB. 1892 Nr. 24 (Brugmann). RCr. 1892 Nr. 20 (V. Henry).
- Meyer-Lübke Grammatik der roman. Sprachen I. Zeitschr. f. rom. Phil. 1892 XVI 1 u. 2 (Jarnik).
- Mogk Germanische Mythologie (Pauls Grundriss der german. Phil. I) Le moyen âge 1892 Nr. 5 (W. Golther). Archiv f. Anthropologie XXXI 1 u. 2 (W. Golther).
- Monro Grammar of the Homeric dialect. RCr. 1892 Nr. 6 (A. Hauvette). Class. Rev. 1892 (VI) Nr. 3 (T. D. Seymour). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 11 (J. Wackernagel). LCB. 1892 Nr. 22 (G. Meyer). Rev. de l'instr. publ. en Belgique 1892 Nr. 1 (Keelhoff).
- Müllenhoff K. Deutsche Altertumskunde V. Blätter f. litt. Unterhaltung 1892 Nr. 18. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 25 (H. Kallenberg). I<sup>2</sup> III LCB. 1892 Nr. 16 (Sgln).
- Müller Fr. Bemerkungen zum Pahlavi-Pazand Glossary von Hoshangji-Haug (Wiener Zeitschr. f. Kunde des Morgenlandes VI 76 ff.). GGA. 1892 Nr. 12 (Justi).
- Müller M. Natural religion. DLZ, 1892 Nr. 1 (G. Glogau). Philos. Jahrbuch V (1892) Heft 2 S. 188-94 (Gutberlet).
- Müller M. Anthropological religion. Academy Nr. 1034 (A. W. Benn). de Mugica Dialectos castellanos. LCB. 1892 Nr. 24 (W. Förster).
- Muller H. C. Histor. Grammatik der hellen. Sprache I. RCr. 1892
  Nr. 22. LCB. 1892 Nr. 20 (Meyer-Lübke). Berl. phil. Wochenschr.

- 1892 Nr. 14 (G. Meyer). Neue philol. Rundschan 1892 Nr. 7 (Krumbacher). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 15 (Sitzler).
- Osthoff u. Brugmann Morphologische Untersuchungen V. DLZ. 1892 Nr. 1 (F. Hartmann).
- Ottmann Die reduplizierten Präterita in den germ. Sprachen. DLZ. 1892 Nr. 19 (Bezzenberger).
- Paton u. Hicks The inscriptions of Cos. RCr. 1892 Nr. 18 (A. Hauvette und B. Haussoulier). LCB. 1892 Nr. 5. Athenäum Nr. 3359. Academy 1037. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 21. 22 (W. Larfeld). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 10 (Meisterhans).
- Paul H. Grundriss der german. Philologie. I 4-6. II 1, 3 und 4. LCB. 1892 Nr. 8. (v. Bahder). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 2 (L. Tobler).
- Pauli Altital. Forschungen III. Die Veneter. Berl. phil. Wochenschr. Nr. 9, 10 (G. Meyer). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 11 (Thurneysen). Academy 1026. Zeitschr. f. österr. Gymn. XLII 11 (Stolz).
- Persson P. Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. LCB. 1892 Nr. 1 (Streitberg). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 N. 15 (Bartholomae). RCr. 1892 Nr. 25 (A. Meillet).
- Reis Zur Syntax der Mainzer Mundart. DLZ. 1892 Nr. 5 (L. Tobler).
- Risop Zur Geschichte der franz. Konjugation auf -ir. GGA. 1892 Nr. 4 (Görlich). Literaturbl. f. germ. und rom. Phil. 1892 Nr. 5 (Mever-Lübke).
- Roscher Über Selene und Verwandtes, RCr. 1891 I 365. LCB. 1892 Nr. 2.
- Schmidt J. Die Pluralbildungen der Neutra. AfdA. XVIII 1, 30-43 (Meringer).
- Schrader O. Victor Hehn. LCB, 1892 Nr. 5, DLZ, 1892 Nr. 10 (Otto Seeck).
- Sjöstrand De vi et usu supini secundi. RCr. 1891 Nr. 50 (E. T.). LCB. 1892 Nr. 7 (C. W.). Quibus temporibus modisque quanvis nescio an forsitan similes voces utuntur. RCr. Nr. 25 (P. Lejay). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 8 (J. B. Sturm).
- Skeat W. Principles of English etymology. Englische Studien XVI 3 (Kluge). Athenaeum Nr. 3372 S. 753-55.
- Σκίας Α. Περὶ τῆς κρητικῆς διαλέκτου. LCB, 1892 Nr. 3. Class. Rev. VI 223 (C. E. Bennet).
- Skutsch De nominibus lat. suffixi -no- ope formatis. Class. Rev. 1892 April.
- Soames L. Introduction to phonetics. Mod. Lang. Notes VII 2 (C. H. Grandgent) Mitteilungen aus dem ges. Gebiet der engl. Sprache u. Litt. II. 9. 10. 11.
- Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. H. B. DLZ. 1892 Nr. 13 (L. Tobler).

- Stowasser Dunkle Wörter. Class. Rev. 1892 (VI) S. 167 f. (H. Nettleship). II. Reihe: Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 17 (G. Hergel). RCr. Nr. 25 (P. Lejay).
- Studemund Studien auf dem Gebiet des archaischen Lateins. I 2.
  II. DLZ. 1892 Nr. 6 (Fr. Marx). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892
  Nr. 13 (Schlee). Zeitschr. f. österr. Gymn. 1892 Nr. 1 S. 29—36 (Stowasser). Riv. XX 356-59 (C. Pascal).
- Thumb Die neugriechische Sprache. Rez. von Tozer Class. Rev. VI 179 f. Revue des études grecques V 150 (T. R.). Beilage zur Augsburger Postzeitung vom 19. April 1892. Hatzidakis in der Έβδομάς 1892 Nr. 23.
- Torp A. Den græske Nominalflexion sammenlignende fremstillet i sine Hovedtrøk. Christiania 1890. Nordisk Tidsskrift for Filologi. Ny Række. 10. Bd. S. 317-320 (Holger Pedersen).
- Vodskov H. S. Sjæledyrkelse og naturdyrkelse I Rigveda. AfdA. XVIII 1, 21-30 (Fr. Kauffmann).
- Wagler P. Die Eiche in alter und neuer Zeit. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 20 (Keller).
- Weck Die epische Zerdehnung. Bl. f. d. Bayer. Gymnasialschulwesen 1892 S. 200-203 (Reichenhart). N. philol. Rundschau 1892 S. 148-155 (Anton).
- Weigand Vlacho-Meglen. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 6 (G. Meyer). LCB. 1892 Nr. 21.
- Weise O. Charakteristik der lat. Sprache. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 11. Fleckeisens Jahrbücher CXLVI 3 (B. Maurenbrecher). RCr. 1892 Nr. 18 (P. Thomas).
- Westermarck E. History of human marriage. Academy 1013 (E. B. Tyler). LCB. 1892 Nr. 21.
- Witte H. W. Deutsche u. Keltoromanen in Lothringen nach der Völkerwanderung. Die Entstehung des deutschen Sprachgebiets. DLZ. 1892 Nr. 12 (Meyer-Lübke).
- Wrede F. Sprache der Ostgoten in Italien. AfdA. XVIII 1, 43-60 (Kögel).
- Wright J. A Primer of the Gothic language. RCr. 1892 Nr. 24 (V. Henry). Academy Nr. 1035. Mod. Langu. Notes VII 6 (Schmidt-Wartenberg). Athenaeum Nr. 3374.
- Zarneke Ed. Entstehung der griech. Litteratursprache. Class. Rev. 1892 April.
- Zimmerli Die deutsch-franz. Sprachgrenze in der Schweiz I. RCr. 1892 Nr. 11 (Maurice Grammont). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 1 (Gauchat).
- Zuretti Sui dialetti letterari greci. Class. Rev. 1892 April. Revue de Philologie 1892 Januar (J. Bérard). LCB, 1892 Nr. 23 (B.).

## Mitteilungen.

#### Meeting of the American Oriental Society.

The first time that the American Oriental Society has held a meeting in Washington was during the past Easter week, April 21, 22, and 23, 1892. This also was the first time that a longer session of three days was substituted for the two semi-annual short meetings. The liberal attendance and the more than usual interest displayed, showed that the substitution of the single longer meeting was a thorough success. Dr. W. Hayes Ward, the President of the Society, was in the chair, and during the meeting over 40 papers were presented.

From the Semitic side there were a number of interesting contributions relating to cylinders, tablets, seals, and charms, by Dr. Ward, Dr. Muss-Arnolt, Professors G. A. Barton and M. Jastrow, Jr., and by Drs. C. Johnson, Jr., J. Orne, J. D. Prince, G. Reisner, W. C. Winslow, and W. H. Hazard. Professor J. P. Peters, moreover, made public some of the main results of the recent expedition which he had conducted at Niffer. Several articles relating to Oriental manuscripts and to dialect usages were treated by Professors R. Gottheil, C. W. Benton, and by Dr. Cyrus Adler who exhibited an old Turkish manuscript in which mention was made of Christopher Columbus and the recent discovery of a new world. Professor Paul Haupt gave four communications of special value from the standpoint of Biblical criticism, including remarks on a new Hebrew particle. Other branches in the field of Oriental Languages were represented by contributions from T. Williams, L. Grout, K. Kohler, the latter on the Essenes, and by an interesting historical paper by Prof. H. Hyvernat, showing the work that from time to time had been done by the Popes toward the advancement of Oriental learning.

There were ten communications from the Indo-Germanic side. The Secretary of the Society, Prof. C. R. Lanman of Harvard University, brought forward a paper on 'The Subhāṣita-Ratna-Samdoha'; Dr. Hans Oertel (Yale) 'Extracts from the Jāiminīya-Brāhmaṇa and Upanishad-Brāhmaṇa'. Prof. M. Bloomfield (Johns Hopkins) dealt first with the 'Legend of Soma and the Eagle'; he then presented a communication outlining the work he is doing on 'A Concordance of the Mantras and Formulas of the Vedic Literature'. The announcement of

such a concordance will be of interest to students of the Veda, Professor W. D. Whitney, moreover, communicated the progress of his work upon the Atharva-Veda. The second volume is to contain full critical apparatus, including commentary, translation, and indexes. Prof. Whitney also offered a 'Critique of Delbrück's Vedische Syntax'. From Prof. E. W. Hopkins (Bryn Mawr) came a discussion of some dozen 'Problematic Passages in the Rig-Veda', containing among other interpretations, an interesting treatment of the Battle of the Ten Kings. Prof. A. V. W. Jackson (Columbia) presented some 'Notes on Zoroaster from the Historical Standpoint'; also two 'Brief Avestan Contributions'

In the business part of the session, there was brought up, among other points, the question of the possibility of inviting the International Congress of Orientalists to meet at some future year in America. The Society adjourned with thanks to the Smithsonian Institute and the Catholic University of America, whose guests they had been while in Washington. The members then proceeded to Philadelphia where they were entertained by the University of Pennsylvania, at a dinner given in honor of Dr. John P. Peters, upon his return from Babylon where he had conducted the recent expedition.

New-York.

A. V. Williams Jackson.

# XXIII. Deutscher Anthropologen-Kongress in Ulm.

1-3. August 1892.

Auf dem Kongress waren unter andern Gelehrten anwesend: Virchow, Waldeyer, J. Ranke, v. Tröltsch, Fraas, v. Hölder, A. Voss, M. Bartels, v. Andrian-Wehrburg, Heger, Kollmann.

Der Vorsitzende, Prof. Waldeyer, eröffnete die Versammlung mit einer Rede, worin er die Einrichtung ethnographischer Stationen, nach Art der bekannten zoologischen Stationen, staatlicher ethnographischen Museen und besondrer Lehrstühle für Anthropologie, Ethnographie und Urgeschichte forderte.

v. Tröltsch entwarf in seiner Begrüssungsrede ein Bild von Schwabens Kulturentwicklung, von der Periode an, wo am Fuss des gewaltigen Rheingletschers, der sich weit über das Gebiet des Bodensees hin erstreckte, der paläolithische Mensch durch Renntierjagd sein Leben fristete. Wie dann in neolithischer Zeit sich grössere Gemeinschaften bildeten, wie die Domestizierung verschiedner Tiere begann, Hütten auf Pfahl-

rosten errichtet, Ackerbau und einzelne Gewerbe (Töpferei, Weberei, Gerberei und dgl.) betrieben wurden. Dieser Epoche gehören die vorgeschichtlichen Grabhügel Oberschwabens zum grössten Teil an. Vor die eigentliche Bronzezeit schiebt sich noch eine Periode, wo neben geglättetem Stein auch gediegnes Kupfer zur Anfertigung von Geräten, Waffen, Schmuck benutzt ward. In der Bronzezeit selbst werden wir durch die Schönheit. Mannigfaltigkeit und geschickte Bearbeitung der von Bronze verfertigten Gegenstände überrascht. In dieser und z. T. auch in den beiden Epochen der Eisenzeit, der Hallstatter und der La Tène-Periode, werden Bronzespiralen und Ringe von bestimmtem Gewicht als Geld benutzt. Eisen dient anfangs nur zur Herstellung der Verzierungen an Waffen und Geräten, erst später, nachdem seine Bearbeitung Fortschritte gemacht hat, werden die Klingen der Messer, Schwerter, Beile aus Eisen hergestellt.

v. Hölder behandelt die sog. Rasse von Cannstatt. Im Jahre 1700 ward in der Nähe von C. bei Mammutzähnen ein beschädigtes menschliches Schädeldach gefunden. Man schloss daraus, dass der Mensch ein Zeitgenosse des Mammuts gewesen sei und also dem Diluvium angehört habe. de Quatrefages hat hauptsächlich auf Grund des Cannstatter und des Neanderthaler Schädels eine 'cannstatter Rasse' angenommen. Diese Hypothese entbehrt jedoch der Berechtigung, da aller Wahrscheinlichkeit nach das cannstatter Schädelfragment aus einer römischen Niederlassung oder einem alemannischen Reihengrab stammt.

O. Fraas und R. Virchow stimmen bei. Dieser zieht auch den Neanderthalschädel heran, den er als 'typisch' nicht anerkennen will. Ganz abgesehn von seiner krankhaften Veränderung sei die diluviale Herkunft nicht gesichert. Bis jetzt sei die Gleichzeitigkeit von Mensch und Mammut noch unerwiesen; mit Sicherheit lasse sich nur annehmen, dass der Mensch zugleich mit dem Renntier Europa bewohnt habe.

Kollmann schliesst sich beim canustatter Schädel der Meinung der Vorredner an, vertritt jedoch beim Neanderthalschädel eine abweichende Auffassung. Er hält ihn für den Repräsentanten einer in altersgrauer Vorzeit anscheinend häufig gewesenen Schädelform, die unzweifelhaft Beachtung verdiene.

J. Ranke gibt einen Jahresbericht über Ethnographie, Anthropologie und Urgeschichte. Zum Schluss macht er den Vorschlag, ein besondres Museum aus den Schätzen des Berliner Museums für Völkerkunde zu bilden, das dem Beschauer die gesamte Kulturentwicklung des deutschen Volkes von den ültesten Zeiten bis zur Gegenwart vor Augen führe.

Am folgenden Tag spricht v. Luschan über die anthro-

pologische Stellung der Juden. So wenig wie bei den Indogermanen dürfe bei den Semiten von einer einheitlichen Rasse gesprochen werden. Von den acht Völkern semitischer Zunge bildeten nur die Sabäer und Nord-Araber eine geschlossene ethnographische Einheit, und zwar seien sie delichokephal und gradnasig. Hebräer und Aramäer dagegen seien brachykephal. Von den heutigen Juden seien 80% brachykephal. und 5% dolichokephal. Velle 11% seien blend. Worauf beruhe diese auffallende Tatsache? Flinders Petrie habe Licht in das Dunkel gebracht. Auf Wandgemälden altägyptischer Grab- und Tempelbauten werden die Amaur oder Amar, die mit den Amoritern der Bibel identisch sind, mit blauen Augen, rötlichem Haar und Bart sowie mit subaquilinen Nasen dargestellt. Diese Bilder lassen keinen Zweifel bestehn, dass wir in den Armoritern ein Glied der indogermanischen Völkerfamilie zu sehn haben. Es hat also bereits im 13. Jahrhundert v. Chr. ein Volk indogermanischer Rasse existiert, das damals ausser Palästina und Syrien einen grossen Teil der nordafrikanischen Küste bewohnte und im Aegyptischen Tamehu 'Volk der Nordländer' heisst. Die beutigen Juden seien nun durch eine Mischung von Semiten mit Indogermanen (Armoritern) und einem alarodischen Volk entstanden.

Kollmann erörtert die Frage nach der Urbeimat der heutigen europäischen Bevölkerung. Nachdem man früher-Asien, seit Penka Nordeuropa, besonders Skandinavien, als Ursitz angenommen habe, stehe gegenwärtig fest, dass bereits während der jüngern Steinzeit in Europa die für die verschiednen Rassen charakteristischen Schädelformen (langköpfige, mittellange, kurzköpfige Formen) nebeneinander existiert haben. Folglich sei bei der Entwicklung der europäischen Kultur nicht eine einzige Rasse ausschliesslich, sondern vielmehr die Vertreter der verschiednen Rassen gleicherweise beteiligt gewesen. Für die Lösung der fraglichen Probleme sei das Ergebnis der Untersuchungen wertvoll, die Bizley kürzlich unter der einheimischen Bevölkerung Indiens angestellt habe. Er unterscheide dort drei verschiedene Typen: 1) Langschädel mit langem Gesicht und bräunlicher Hautfarbe. 2) Langschädel mit breitem Gesicht und völlig schwarzer Haut. 3) Kurzschädel mit breitem Gesicht und gelblicher Hantfürbung. Wollte man annehmen, dass von Asien eine Einwanderung in Europa stattgefunden habe, so könne nur der erste Typus in Betracht kommen. Er selber glaube jedoch, dass in ganz analoger Weise, wie die europäische Kultur von wenigen Engländern nach Indien verpflanzt worden sei, ohne dass in der Zusammensetzung und der Körperbeschaffenheit der Bevölkerung eine Veränderung stattgefunden habe, auch die altasiatische Kultur in vorgeschichtlicher Zeit nach Europa gelangt sei, ohne dass einen Wechsel der Bevölkerung erfolgt sei.

Frank schildert die prähistorischen Fundstätten Würtembergs, besonders den Pfahlbau von Schussenried, dessen Entdecker er ist. Der Bau gibt uns ein bei weitem klareres Situationsbild als die bisher bekannten Pfahlbauten.

Nuesch behandelt eine neuerdings beim sog. Schweizerbild (bei Schaffhausen) aufgefundne prähistorische Ansiedlung, die der paläolithischen Periode angehört. Unter überhangenden Felsen finden sich Reste arktischer Tiere und Steppentiere, die darauf hindeuten, dass am Nordabhang der Alpen damals kein Wald existierte, sondern rauhes, kontinentales Steppenklima herrschte. —

In der Schlusssitzung spricht Boas über die anthropologische Forschung in Nordamerika, wobei er hervorhebt, dass an allen nordamerikanischen Universitäten eigne Lehrstühle

für Anthropologie und Ethnographie bestehn.

Sieler und E. Fraas berichten über Funde in der Rauhen Alb.

Heger gibt ein Bild von den Forschungen, die in der österreichisch-ungarischen Monarchie unternommen wurden, um die Verbreitung der verschiednen Hausformen und ihre allmähliche Entwicklung festzustellen.

v. Tröltsch macht Mitteilungen über den Stand der archäologischen Landesaufnahme Würtembergs.

#### Vedenkonkordanz 1).

Prof. Maurice Bloomfield hat in der Mainummer der Johns Hopkins University Circulars ein Schema für eine Vedenkonkordanz veröffentlicht, deren Ausarbeitung er in Verbindung mit dem von ihm geleiteten Vedischen Seminar bereits begonnen hat. Seine Absicht ist, eine kurzgefasste Geschichte jedes lyrischen Verses und jeder liturgischen Formel in der ganzen Litteratur zu geben. Er hofft dadurch zu beweisen 'that subtle blending of the song and the ceremony which makes full knowledge of both necessary for the understanding of either'. Ferner hofft er so darthun zu können, dass die Prosa der Opferformeln und nicht die der Brähmanas die älteste uns erhaltene indische Prosa ist.

Vgl. auch den vorstehnden Bericht über das 'Meeting of the American Oriental Society' S. 148 f.

#### Zu lat. strufertarius IF. I 332.

Von dem von Stolz hervorgezognen Dvandva-Kompositum strufertarius findet sich auch in den Glossen eine, allerdings nicht recht deutliche Spur. Corp. Gloss. IV S. 168, 47 steht: strufetarii uiles atque contempti uel gratarii. Der cod. Cassin. hat scrufertarii und lässt uel gratarii aus. Mit dem cod. Cassin. stimmt auch der liber glossarum überein; denn wenn auch dort scrifertarii steht, so ist das bloss durch ein Verschen bei der Einordnung der Glosse herbeigeführt worden. Ich habe in den Commentat. Woelfflin. S. 130 vermutet, dass scrutarii zu schreiben sei; darauf wies einmal die Erklärung uiles atque contempti hin, zweitens der Zusatz uel gratarii, d. h. doch wohl uel grutarii. Angesichts der Festusglosse glaube ich jetzt, dass eine Kontamination vorliegt:

Jena.

G. Goetz.

de Lagarde P. Septuaginta Studien. 2. Teil. Göttingen (Dieterich) 1892. Aus dem XXXVIII. Bd. d. Abh. d. kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. S. 102.

de Lagarde gibt hier u. a. auf Grund eigener Nachkollation die schon von J. D. Mansi (1761) abgedruckten sieben letzten Blätter der Handschrift der Kathedrale in Lucca Nr. 590 heraus (S. 5—28). Es ist ein latein. Italatext für Teile des alten Testamentes, die sonst in der Italaübersetzung spärlich vertreten sind, nämlich der sog. 'Liber genealogus (generationum)', dessen Entstehung Papencordt in das J. 463 n. Chr. setzt. Geschrieben sind die Blätter um 570. Wir verzeichnen die charakteristischen Nominal- und Verbalformen dieses Schriftstückes:

- 5, 4 (in der Inscriptio) storia = 'historia': ex storiis collectum. Vgl. ital. storia. Ebenso noch Schol. Juven. 7,99 Jahn.
- 10, 183 = 24, 673 sta = 'ista': et sta nomina eorum (neben ista 8, 110. 18, 484). Vgl. Georges, Wortformen s. v. iste.
- 5, 20 excluderat statt excluserat (aber exclusit z. B.7, 85. 8, 117. 10, 181).
- 21, 574. 575 lambierunt statt lamberunt. Bekannt war lambivi (Cassiod. VII 195, 15 K.).
- 12, 250 praecapitare (trans. = κατιςχύειν): et Levi et Beniamin non dinumeravit in medio ipsorum, quia prae-

capitavit sermo regis ipsum Joab (= Paralip. α 21, 6 ὅτι κατίςχυς ε λότος τοῦ βαςιλέως τὸν Ἰωάβ. Vulgata: quod Joab invitus exsequeretur regis imperium). Dieses Verbum scheint sonst unbelegt zu sein, sowie sein Primitiv \*capitare, das im Romanischen fortlebt: vgl. ital. capitare 'ankommen', rum. capătá 'gewinnen'.

17, 440 trement (3. Ind. Präs. statt tremunt) von

tremēre. Vgl. Commod. instr. I 41, 10 tremebit.

Aus dem nächstfolgenden Text (Turiner Kodex bei Reifferscheid Bibl. patr. lat. ital. II 140 ff. fol. 62<sup>r</sup>—71<sup>v</sup>), der von dem oben genannten 'augenscheinlich' abhängt (S. 28—41), führen wir nur das männlich gebrauchte Substantiv nomen an: 36,243 hunc nomen tunc accepit (vgl. Gen. 25,30) und 37,272 tunc istum nomen accepit. Vgl. ital. nome, frz. nom Gen. Mask.

Freiburg (Schweiz).

Adam Miodoński.

#### Erklärung.

Ich werde darauf aufmerksam gemacht, dass die von mir in dieser Zeitschrift II 184 ff. ausgeführte Ansicht der konjunktivischen Herkunft von got. salbos schon vor mir von Collitz BB. XVII S. 50 Fussnote ausgesprochen ist, wo es heisst: "Hinzufügen möchte ich zu J's. Ausführungen noch, dass auch im Konjunktiv Präs. der  $\bar{o}$ -Verba das  $\bar{o}$  nicht etwa aus  $\bar{o} + ai$  kontrahiert ist. Wir haben vielmehr in dem Konjunktiv der  $\bar{o}$ -Konjugation einen wirklichen Rest des alten Konjunktivs zu sehen". Ich bedaure, die Stelle übersehen zu haben, glaube jedoch aussprechen zu dürfen, dass eine Gewähr für die Richtigkeit der Theorie darin liegt, dass sie von zwei von einander unabhängigen Seiten aufgestellt wurde. Pflichtgemäss soll hier indes die Priorität von Collitz ausdrücklich festgestellt werden.

Hannover, 7. Sept. 1892. Klaudius Bojunga.

## Die zweite Auflage von Pauls Grundriss.

Um Misverständnissen vorzubeugen, sei bemerkt, dass die 'bevorstehnde' zweite Auflage von Pauls Grundriss (Anz. II 52) keinesfalls vor 4—5 Jahren zu erscheinen beginnen wird.

## ANZEIGER

## FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

VON

#### WILHELM STREITBERG.

BAND II HEFT 2.

JANUAR 1800.

Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Kurzgefasste Darstellung der Geschichte des Altindischen, Altiranischen (Avestischen und Altpersischen), Altarmenischen, Altgriechischen, Lateinlschen, Umbrisch-Samnitischen, Altrischen, Gotischen, Althochdeutschen, Litauischen und Altkirchenslavischen. Zweiter Band: Wortbildungslehre (Stammbildungs- und Flexionslehre). Zweite Hälfte, zweite (Schluss-) Lieferung: Verbale Stammbildung und Flexion (Konjugation). Strassburg Karl J. Trübner 1892. S. 847—1438. Gr. 89. M. 14.

Die vorliegende Lieferung des zweiten Bandes führt die Lehre von der verbalen Stammbildung und Flexion, die im letzten Hogen der vorausgehenden Lieferung begonnen war, zu Ende. Damit ist die Grammatik, so weit ich sie zu bearbeiten übernommen habe, abgeschlossen. Die Syntax wird B. Delbrück liefern; ihr erster Theil soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Meine Darstellung des Verbalbaues gliedert sich in folgender Weise. Nach einigen Verbemerkungen über das idg. Verbum überhaupt (8. 836) werden die reduplizierten Verbalformen mit Rücksicht auf die Art und Gestalt der Reduplikationssilben behandelt (8. 845); dabei werden vier Haupttypen der Reduplikation unterschieden. Es folgt das Augment (8. 859). Dann die Bildung der Tempusstämme (8. 868). In diesem umfangreichsten Kapitel wird, gleichwie in dem Kapitel über die Bildung der Modusstämme (8. 1276), der Stoff möglichst nach Maassgabe der etymologisch zusammengehörigen formativen Elemente angeordnet, wodurch vieles von der in den einzelsprachlichen wie auch in den vergleichenden Grammatiken üblichen, lediglich von syntaktischen Gesichtspunkten ausgehenden Eintheilung über den Haufen

Anzelger II 2.

geworfen wird. So ist z. B. das sio-Futurum (ai. dasyati lit. düsiu) in der XXX. Präsensklasse untergebracht, das lateinische Futurum exactum beim Konjunktiv des s-Aoristes; als 'Imperative' kommen nur die Formen zur Sprache, die von jeher (d. h. so weit wir in der Sprachgeschichte rückwärts zu blicken vermögen) ausschliesslich imperativisch verwendet werden, wie ai. bhára gr. φέρε, während z. B. die 2. Pl. bhárata φέρετε unter dem 'Injunktiv' zu suchen ist. Dieses Verfahren, so sehr es dem Uneingeweihten die Orientierung erschwert, war unumgänglich; dem Anfänger habe ich zum Theil in der Darstellung selbst zu Hilfe zu kommen gesucht, vor allem aber ist dieser auf den leicht orientierenden Sachindex zu verweisen. Eine Konzession an die syntaktische Betrachtungsweise habe ich bei den s-Aoristen gemacht. Diese sollten von rechtswegen, wie die s-Futura, mit den Präsentia abgehandelt werden, zumal Formen derselben s-Bildung in unseren Sprachen mit präsentischer Bedeutung vorliegen, z. B. ai. mrk-ša-ti neben aor. a-mrk-ša-t (s. die Präsensklassen XIX und XX S. 1018 ff.). Warum ich hier eine Ausnahme gemacht habe, ist S. 873 f. gesagt. Eine Betrachtung des Verhältnisses der präsensbildenden Elemente zu den sog. Wurzeldeterminativen (S. 880 ff.) ergibt, dass eine strenge Scheidung zwischen ihnen nicht möglich ist. Statt der 32 Präsensklassen. die ich angesetzt habe, könnten daher sehr wohl auch mehr Klassen gezählt werden. Ich habe mich auf jene Zahl beschränkt einerseits weil für weitere Präsenskategorien (vgl. z. B. ai. dramati gr. έδραμον neben dráti έδραν) jedesmal verhältnismässig nur wenige Beispiele vorhanden wären und von einer Produktivität des betreffenden Bildungselementes in einzelsprachlicher Zeit kaum die Rede sein kann, anderseits weil der Darsteller, auf Vollständigkeit ausgehend, sich in die schwierigsten Fragen der Wurzelanalyse verwickeln würde. Auf die s-Aoriste (S. 1169) folgen das Perfekt (S. 1203), die periphrastischen Tempusbildungen (S. 1263), weiter die unaufgeklärten Tempusformen der verschiedenen Sprachen, d. h. die, für die sichere Anknüpfung an Formen andrer Sprachen bis jetzt nicht gefunden ist (S. 1272), hierunter z. B. das germanische schwache Präteritum. Das sich anschliessende Kapitel über die Modusbildungen erörtert die Injunktive (S. 1276), die Konjunktive (S. 1279), die Optative (S. 1299) und die Imperative (S. 1315). Nun erst, entgegen sonst üblicher Anordnung, kommen die Personalendungen (S. 1330), nach demselben Prinzip, nach dem man die Kasussuffixe erst nach der nominalen Stammbildung abzuhandeln pflegt; dass die von mir gewählte Reihenfolge mit irgend welchen ins Gewicht fallenden Unzuträglichkeiten verbunden sei, kann ich nicht

finden. Der Lehre von der Flexion des Verbum finitum sind sieben Übersichtstabellen beigegeben (S. 1398), die nach denselben Grundsätzen eingerichtet sind wie die Übersichtstafeln zur Lehre von der nominalen und pronominalen Deklination (S. 736, 796, 834). Darauf folgt noch das Verbum infinitum (S. 1410), ein Kapitel, das im Wesentlichen nur das noch einmal übersichtlich zusammenstellt, was über die verbalen Nomina in andrer Anordnung in den Abschnitten über die nominale Stamm- und Kasusbildung gegeben war. Uber anderes, was die innere und die äussere Einrichtung des Buches betrifft, habe ich mich ausführlicher in einem Nachwort S. 1435 ff. ausgesprochen. Ich hebe aus diesem hler nur einen Punkt hervor, die Mitteilungen über die Beihilfe, die mir Thurneysen in allen auf das Keltische bezüglichen Fragen gewährt hat. Wenn die Darstellung des Keltischen in diesem Grundriss einigermassen dem heutigen Stande der Keltologie entspricht und zugleich die Forschung in diesem oder jenem Punkte glücklich weitergeführt ist, so ist das sein Verdienst.

Rezensenten, die bekunden wollen, dass sie das von ihnen anzuzeigende Buch aufmerksam durchgelesen haben, pflegen eine Liste von Druck- und sonstigen Versehen zu bringen, die ihnen aufgestossen sind. So sei auch mir gestattet hier eine Liste von derartigen Fehlern anzufügen, die mir bei der Anfertigung des Index begegnet sind und in dem Verzeichnis der Berichtigungen S. 1429 ff. noch keine Stelle finden konnten. S. 864 Z. 11 von oben lies mit (statt mid). — S. 916 Z. 13 ven oben lies Ai. (statt A.). — S. 923 Hes Anm. 1., S. 924 Anm. 2. — S. 953 Z. 6 v. o. хр-й-сва (statt χρ-η-θα). — S. 1012 Z. 8 v. u. -nuy-σ (statt -nuy-σ-). - S. 1029 Z. 14 v. o. und S. 1038 Z. 1 v. o. dax-ia-b (statt dax-ša-t). — S. 1034 Z. 12 v. ο. θρήςκω (statt θοήςκω). — 1069 Z. 11 v. u. lies adurujya (statt adrujya). — S. 1073 Z. 6 v. u. an-ocihimu (statt an-ohicimu). - S. 1083 Z. 1 v. o. setze Doppelpunkt statt Punkt hinter goveją. — S. 1090 § 745 Z. 2 ist akanavyata zu streichen (da vielmehr akanavayata zu transskribieren ist, s. S. 1155). — S. 1107 Z. 3 v. u. lies vadaye-iti (statt vadaye-iti). — S. 1133 Z. 16 v. o. dlāguja (statt dlāgāja). — S. 1148 Z. 14 v. u. pragja (statt prajga). S. 1254 Z. 17 v. o. iddja (statt iddya).
 S. 1256 Z. 7 v. u. füge faru hinter fara hinzu. - S. 1306 Z. 9 v. o. \*Occην (statt \*τιccην). - S. 1341 Z. 2 v. u. gehen (statt geben). — S. 1380 Z. 13 v. o. didvij-ê (statt didvij-ê)<sup>1</sup>). — S. 1432

Weitere Verbesserungen: S. 994 Z. 7 v. o. lles -gita (statt gita). — S. 1053 Z. 2 v. u. lies κλαθόται (statt κλάθσεται). — S. 1434 Z. 4 v. o. lles δίπ (statt bin). [Korrekturnote.]

Z. 8 v. u. iππεύc (statt ππεύc). — In dem Litteraturverzeiehnis S. 1421 kann in Z. 12 (vor Winkler) jetzt noch zugefügt werden: G. Dunn The Latin Gerundive The Class. Review VI 264. E. P. Morris Weisweiler on the latin participle in dus, ebend. 265 flg., und ich bemerke hierzu, dass mir auch nach diesen allerneuesten Auslassungen über das vielbehandelte Problem der Herkunft des italischen Gerundiums und Gerundivums mein neuer Deutungsversuch S. 1424 ff. noch wohlberechtigt erscheint.

Der erwähnte Index — Sach-, Wort- und Autorenregister — wird im nächsten Monat zum Druck gelangen, und ich hoffe, er wird vielen willkommen sein und die Benutzung

des Buches erleichtern.

Schliesslich bleibt mir noch eine angenehme Pflicht zu erfüllen, auch öffentlich meinem Verleger Herrn Trübner zu danken, von dem vor nunmehr zwölf Jahren die Anregung zu diesem Grundriss ausging und der, seinem Fortschreiten mit einem über das Geschäftliche weit hinausgehenden Interesse und Verständnis folgend, in liebenswürdigster Weise allen meinen Wünschen entgegengekommen ist.

Leipzig 8. Oktober 1892. Karl Brugmann.

Ahrens L. H. Kleine Schriften. 1. Band. Zur Sprachwissenschaft. Besorgt von Carl Haeberlin. Mit einem Vorwort von O. Crusius. Hannover, Hahnsche Buchhandlung 1891 584 S. 8°. M. 16.

Die vorliegende Sammlung von Ahrens kleineren sprachwissenschaftlichen Schriften wird einer Anregung von Otto Crusius verdankt, welcher die Hahnsche Buchhandlung mit grosser Bereitwilligkeit Folge gab, dieselbe Verlagshandlung, die vor Kurzem auch die alte Kühnersche Grammatik der griechischen Sprache in neuer Auflage wiedererstehen liess. Der zweite Band soll eine Auswahl aus Ahrens' philologischen und historischen Abhandlungen bringen. Die im ersten Teil der Sammlung zusammengestellten Aufsätze, welche im Ganzen 23 Nummern umfassen, sind in drei Gruppen angeordnet, deren erste "Grammatisch-Systematisches" enthaltend durch eine aus dem Jahre 1838 stammende Programm-Abhandlung über die Konjugation auf µ1 im homerischen Dialekt eingeleitet wird, welche für ihre Zeit von Bedeutung gewesen sein mag, jetzt aber nichts mehr von Belang bieten kann. Es folgen Beiträge zur griechischen Formenlehre und Etymologie, über die Feminina auf -w und -wc handelnd, jetzt ebenfalls veraltet. Auch der nächste Aufsatz, De crasi et aphaeresi, ist, wie schon Crusius im Vorwort bemerkt, durch die neuen Funde und Forschungen überholt. Dann eine Reihe homerischer Exkurse verschiedenen Inhalts und Werts, zum Schluss ein Philologus-Aufsatz über den Hiatus bei den älteren

griech. Elegikern.

Mehr des Brauchbaren als die erste Abteilung bietet der zweite Teil, Dialektologisches und Epigraphisches umfassend, also dasjenige Gebiet, auf welchem Ahrens wissenschaftliche Thätigkeit ihre grössten Erfolge erzielt hat. Die einleitende Abhandlung Über die Mischung des Dialektes in der griechischen Lyrik verdient heute mehr denn je gelesen und beachtet zu werden: sie vertritt den richtigen Gedanken, dass die Sprache der lyrischen Poesie der Griechen aus einer Mischung verschiedener Volksmundarten erwachsen ist, nicht willkürlich, sondern wie die Gesetze der Poesie und ihre Entwicklung es mit sich brachten. Auch die folgenden umfangreichen Philologus-Aufsätze über die Kyprischen und Olympischen Inschriften, zwar zum grössten Teil von der Wissenschaft schon ausgenützt, können auch heute noch auf

Beachtung Anspruch machen.

Viel weniger günstig lässt sich leider über den dritten etymologischen Teil urteilen. Sätze wie der folgende (S. 505): man erkennt leicht, das Knoë nichts anderes ist als der Añoc, auch dem Namen nach, in welchem das ursprüngliche j in k verhärtet ist, nämlich Kη̈́ūĒ = iα-σĒ", sind hier keineswegs selten, der angeführte genügt, um die Methode dieser etymologischen Untersuchungen zu kennzeichnen. Da lässt sich denn doch die Empfindung nicht unterdrücken, dass es für das Andenken von Ahrens vorteilhafter gewesen wäre, wenn diese Versuche, welche aus einer Zeit stammen, auf die Voltaires bekanntes Wort über die Etymologie noch Anwendung findet, nicht aus der Vergessenheit hervorgezogen worden wären. Dem Herausgeber ist selbstverständlich das Veraltete in diesen Arbeiten nicht entgangen, aber es liessen sich, wie es im Vorwort heisst, Einzelheiten nicht ausscheiden, ohne den Aufbau des Ganzen zu beeinträchtigen. Wäre es da nicht zweckmässiger gewesen, solche Anfsätze lieber ganz zu unterdrücken, wenn auch der Band dadurch die Hälfte seines Umfanges eingebüsst hätte? Die Sprachwissenschaft ist dem Begründer der griechischen Dialektkunde dauernde Dankbarkeit schuldig, aber es hätte meines Erachtens seiner Wertschätzung nicht geschadet, sondern genützt, wenn das, was an seinen Forschungen vergänglich ist, nicht in das helle Lieht der Gegenwart gerückt worden wäre.

Berlin.

Paul Kretschmer.

Siecke E. Die Liebesgeschichte des Himmels. Untersuchungen zur indogermanischen Sagenkunde. Strassburg, Trübner 1892. 131 S. M. 3,50.

Der Verfasser setzt den Weg, den er im Programm des Berliner Friedrichs-Gymnasiums 1884 'De Niso et Scylla' eingeschlagen und im Programm des Berliner Städtischen Vorgymnasiums 1885 'Beiträge zur genaueren Erkenntnis der Mondgottheiten bei den Griechen' verfolgt hatte, in der vorliegenden Schrift weiter fort. Die beiden Himmelskörper Sonne und Mond sind ihm neben Zeus und einigen andern grossen Göttern die Hauptgottheiten der ältesten griechischen Religion, ja er vermutet, sämtliche grosse Göttinnen der Indogermanen hätten sich aus einer einzigen Mondgöttin entwickelt. Er bekennt sich als Schüler Max Müllers, der bekanntlich ebenfalls den Lichtgottheiten den Löwenanteil am arischen Mythus zuwies, hält auch mit ihm die Mythologie für eine Krankheit der Sprache. Die ungewöhnlich hohen Verdienste Müllers um unser Wissen von Sprache, Litteratur und Religion sollen hier durchaus nicht herabgesetzt werden durch meine Ansicht, dass seine mythologischen Untersuchungen trotz ihrem poetischen Feinsinn im Ganzen nicht glücklich gewesen seien. Aber wenn wir bei dem Meister selbstverständlich neben zartem Naturgefühl den strengsten Forschergeist thätig finden, so flösst uns seines Schülers Vorbemerkung: Die Musse einsamer Spaziergänge hat mir den Sinn vieler Mythen, wie mir scheint, richtiger erschlossen als die Arbeit des Studierzimmers' einiges Misstrauen ein, das die nachfolgenden Aufsätze leider oft rechtfertigen. Zwar hat der Verfasser sich bemüht, seinen mythologischen Gesichtskreis von Hellas aus nicht nur bis nach Indien, sondern in dieser Arbeit auch bis nach Island hin zu erweitern, wie schon die Kapitelüberschriften: '1. Orpheus und Eurydice. 2. Das Märchen von der weissen und der schwarzen Braut. 3. Schwanensage und Verwandtes. 4. Freyja und Gerdha. 5. Iduna. Skadi. 6. Die Bedeutung der Zahl neun in den Mythen. 7. Das Lied von Fiölsvid' uns verraten. Aber sein Streifzug in die germanische Mythenwelt war nicht genügend vorbereitet. In seiner vorhergehenden Abhandlung, ausser durch M. Müllers Essays, namentlich durch des alten Uschold Vorhalle und Useners schönen Kalloneaufsatz im Rheinischen Museum 23. Band stark beeinflusst, zeigt er sich hier wesentlich abhängig von J. Grimm, Simrock und dem Eddakommentator Lüning. Er beherrscht weder die wissenschaftliche Litteratur, noch die Quellen der germanischen Mythologie. Darum versäumt er auch, das Material kritisch gesichtet und eingehend erläutert vorzulegen; er greift vielmehr einseitig

die Züge heraus, die am besten geeignet scheinen, die uralte mythische Liebesgeschichte mit der verhängnisvollen Trennung, Verwandlung und Wiedervereinigung sowie dem oft damit verbundenen Kampf auf Leben und Tod auf das Verhältnis des Mondes zur Sonne zurückzuführen. Dabei ruft er wiederholt so unzuverlässige Urkunden, wie die Märchen und das späte Machwerk, den sogenannten Rabenzauber, als Zeugen an. In seiner vorhergebenden Abhandlung über die griechische Mondgottheiten, die gewiss manche sinnige und zutreffende Deutung enthält, wie in der That die Griechen (und die Litauer) die Mondmythen reicher ausgebildet haben als die andern indogermanischen Völker, liess er sich dazu fortreissen, die als Gewitterwesen so erstaunlich deutlichen Abkömmlinge des hesiodischen Phorkys für Mondungebeuer und die Thaten des Herakles als lauter Kämpfe des Sonnengottes mit dem Mond auszugeben. Ebenso einseitig stellt er uns in vorliegendem Büchlein die Apsaras Urvaçi als Mondgöttin vor, ohne sich um Bergaigne, meine Indogermanische Mythen und L. von Schroeders Griechische Götter und Heroen zu kümmern. Ihm ist nicht nur Hermes und Freyr ein Sonnengott und Freyja eine Mondgöttin, wie ja auch manchen andern Mythologen, sondern auch der unverkennbare Sturmriese Thiassi ein Himmels- und Sonnengott, andrerseits wieder Heimdall ein Gott des Mondes und sogar Baldr der Vollmond.

Ich bin hier nicht in der Lage, die von Siecke vertretene Lunartheorie im Einzelnen zu widerlegen, kann vielmehr nur ein Urteil, das ich kürzlich in einer Kritik über die vom Verfasser leider nicht berücksichtigte treffliche Arbeit Roschers "Uber Selene und Verwandtes 1890' ausgesprochen habe, hier etwas erweitert wiederholen. Was Bergaigne in seiner Religion védique I 156, 319 von der altindischen Mythologie sagt, dass der Mond und die Sterne darin nur eine unbedeutende Rolle spielen und die auf den Nachthimmel bezüglichen Mythen sekundär seien, das gilt m. E. von den meisten alten Mythen auch der übrigen Indogermanen, wenigstens was die Personifizierung des Mondes betrifft. Ich glaube kaum, dass Alfred Hillebrand, der in dem übrigens noch nicht von mir geprüften 1. Bande seiner vedischen Mythologie Soma als alten zentralen Mondgott erklärt, mich bekehren wird. Dagegen ist nicht zu leugnen, dass der Mond in vielen litauischen Volksliedern einen entschieden persönlichen und, wie es scheint, alteren mythischen Charakter tragt. Und wenn die Griechen sich durch alte Personifizierungen des Mondes vor allen andern Indogermanen auszeichnen, so verdanken sie das wahrscheinlich einerseits der Nachbarschaft semitischer Völker, die den Gestirndienst weit früher als die Indogermanen ausgebildet hatten, andrerseits ihrer unvergleichlich energischeren, gestaltungsfähigeren Phantasie. Hekate und Selene waren wirkliche Mondgöttinnen, Artemis, Hera, Aphrodite, Persephone, Athena und Demeter sind aus irgendwelchen Gründen später auch wohl als solche fälschlich aufgefasst worden. Eine altgermanische Mondgöttin ist mir nicht bekannt.

Freiburg i. Br. 9. Juli 1892.

E. H. Mever.

Wagler P. Die Eiche in alter und neuer Zeit II. Teil (= Berliner Studien f. class. Philol. und Archaeol. XIII 2) Berlin 1891. S. Calvary u. Ko. 128 S. gr. 8°. M. 4.

Die vorliegende Schrift bildet die willkommene Fortsetzung der zu Ostern 1891 als Wurzener Gymnasialprogramm erschienenen Abhandlung desselben Verfassers "Die Eiche in alter und neuer Zeit, eine mythologisch-kulturhistor. Studie 1. Teil" (41 S. 40), und beruht wie diese auf reichen mit grossem Fleiss aus der griechischen, römischen und deutschen Litteratur geschöpften Materialsammlungen, die hie und da an Umfang sogar die wertvollen Arbeiten Böttichers und Mannhardts über den Baumkult nicht unwesentlich übertreffen. Auch mit der Verwertung dieses reichen Stoffes von Seiten des Verfs, wird man sich im Grossen und Ganzen einverstanden erklären können, zumal da durch eine frische anregende Sprache dafür gesorgt ist, dass das Interesse des Lesers bis zum Schluss lebendig erhalten wird. Von Einzelheiten, in denen ich dem Verf. nicht beizustimmen vermag, seien kurz folgende hervorgehoben.

S. 8 ist mir des Vfs. mystische Deutung des Aquaeliciums auf dem Lykaion nicht wahrscheinlich. Eine ungleich plausiblere Erklärung aus "roher Nachahmung des Gewittervorganges" bietet nebst zahlreichen treffenden Analogieen die von W. übersehene Darlegung Mannhardts Ant. Wald- und Feldkulte S. 341 f. Anm. 1. - Zu S. 11 bemerke ich, dass die Beziehungen der Eiche zu dem Hirtengotte Pan nicht aus dessen Verbindung mit der Göttermutter, sondern vielmehr aus der grossen Rolle zu erklären sind, welche die Eiche (ebenso wie die Fichte, Pinie usw.) im Hirtenleben spielt (vgl. Theokrits Idyll. 1, 23, 106, 5, 61, 102, 7, 88, 8, 46, 9, 19. Moschos 3, 20 ff. Cato r. r. 53. Verg. Georg. 3, 332 ff. Long. Pastor. S. 265, 12 Hercher usw.). — Die nur scheinbaren Beziehungen der Hera und des Herakles zur Eiche (S. 13 f.) sind leicht zu begreifen, wenn man an das nahe Verhältnis denkt, in dem diese beiden Gottheiten zu Zeus,

dem eigentlichen Eichengotte, stehen. - Bei der Besprechung der Phorbaseiche (S. 16) hätten die schönen von Tylor, Anfänge der Kultur II S. 223 gesammelten Analogieen angeführt werden sollen. - Der Umstand, dass die sortes Praenestinae von Eichenholz waren, erklärt sich wohl am einfachsten aus der engen Verbindung, in der die Fortuna von Praeneste zu Juppiter stand (vgl. R. Peter im Ausf. Lexikon der Mythologie I 1542 ff. und II 647). - Wenn S. 39 der deutsche Brauch, an gewissen Festen die Freunde und Angehörigen mit grünen Ruten zu schlagen, auf die Berührung mit einem Mistelzweige zurückgeführt wird, so liegt es viel näher an die weit verbreitete Sitte des Rutenschlages zu denken, worüber Mannhardt, Mythol. Forsch. S. 115 ff. und 140 ff. zu vergleichen ist. - Die S. 40 ausgesprochene Behauptung: "Tempelgebäude hat es bei unseren Altvordern nicht gegeben" ist nach El. H. Meyer German. Mythol. Berl. 1891 S. 193 ff. erheblich zu modifizieren. - S. 5 fehlen unter den das dodonäische Orakel behandelnden Schriften unter anderen namentlich auch Bouché-Leclercq Hist. de divination II 277 und Wachnig De orac. Dodon. Breslau 1885 (vgl. Stengel, Griech, Sakralalt, S. 48). - Übrigens sollen diese Ausstellungen und Zusätze der fleissigen und anregenden Schrift nicht zum Tadel gereichen, sondern nur das lebhafte Interesse bekunden, mit dem der Unterzeichnete den Darlegungen des Verfs. gefolgt ist.

Wurzen, Ostern 1892. W. H. Roscher.

Burchardi G. Die Intensive des Sanskrt und Avesta. Teil I. Leipzig, in Kommission bei Otto Harrassowitz. M. 1.

Es liegt bisher nur ein Bruchstück dessen vor, was der Titel verspricht, zwei Bogen, die als Dissertation gedruckt sind. Sie beschäftigen sich vorzugsweise mit den Betonungs-verhältnissen des Intensivs. "Die Einführung des Gegentons war durchaus notwendig. Eine Reihe sprachlicher Erscheinungen wird nur so verständlich, was namentlich am Intensiv aufs schärfste hervortritt". Ich verweise dazu auf KZ. XXIX 553. Eine ausführlichere Würdigung behalte ich mir vor, bis dass die ganze Arbeit veröffentlicht ist.

Münster (Westf.), 8. Okt. 1892. Bartholomae.

Lamairesse E. L'Inde avant le Bouddha. Paris, Georges Carré 1891. Fr. 3,50.

Der Verfasser des für uns nutzlosen Buches hat sechs

Jahre in Indien gelebt und dort "des idées très précises sur les moeurs, les institutions et les qualités de ses raçes diverses" gewonnen, die ihn zu einem Urteil über alles Wesentliche, was in Frankreich oder im Ausland über den äussersten Orient geschrieben worden sei, nach seiner Meinung befähigen. Es ist nicht zu sehen, warum er dann ein Buch über Indien avant le Bouddha schreibt; denn wichtiger als die Kenntnis des heutigen Indiens ist dafür die Bekanntschaft mit der alten Sprache und Litteratur. Er ist aber weder damit bekannt noch mit den neueren Leistungen und, da er sehr wenig und meist ungenau zitiert, kann man seine Quellen nicht prüfen und noch weniger, ob er sie richtig verstanden hat. Ich beschränke mich darauf zur Charakteristik folgendes zu verzeichnen. S. 69: Le nom de Suria, qui aujourd'hui désigne le soleil, n'est dans les Védas que le nom le plus célèbre de la femelle qui monte le char des Acvins. - On l'appelle aussi fille du soleil. On peut supposer que c'est l'Aurore. Suria est souvent représentée comme une épouse de Soma". Bergaigne nennt er Bargaine (S. 55, 56, 57, 76); Marc Muller S. 56; Vrita S. 65. 71 (für Vrtra); Maruths (67 u. a.); Swartika (S. 29 zweimal); Athman 160 ff.; sac-ad-ananda! S. 174; Laswen, Collebrooke S. 179; 209; Zoroastre croit au salut final de tous les êtres; ce dogme s'est introduit du Mazdéisme dans le Brahmanisme et dans le Bouddhisme. Jean Reynaud croit que c'est aux impulsions secrètes de Zoroastre que l'Europe doit, en partie, la prospérité à laquelle elle s'est élevée! 263 ff. Grahasta für Grhastha usw.

Breslau.

A. Hillebrandt.

Sassanidische Siegelsteine, herausgegeben von Paul Horn und Georg Steindorff. Mit 6 Tafeln Abbildungen und einer Schrifttafel von Julius Euting. Berlin, W. Spemann 1891 [Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen der Kgl. Museen zu Berlin, Heft IV] VI und 49 Seiten. M. 24.

Einer 'Einleitung', die sich hauptsächlich mit der äusseren Form der Gemmen beschäftigt, und einer 'Beschreibung der Gemmen' — beide von Steindorffs Feder — folgt S. 23 ff. die Besprechung der Gemmenlegenden von Horn.

Horn, der sich vielleicht am meisten unter allen lebenden Gelehrten mit der heiklen Materie beschäftigt hat (s. ZDMG. XLIV 650), ist jedenfalls der ihm zugeteilten Aufgabe nach Möglichkeit gerecht geworden. Zur Wiedergabe der Pehlevizeichen bedient sich Horn der hebräischen Buchstaben. Es ist das gewiss berechtigt, insofern damit nicht mehr gesagt

wird, als was wirklich zu lesen ist. Ich wünschte aber doch, Horn hätte — wie er das später bei der Besprechung der Sassanidischen Gemmen des Britischen Museums gethan hat, a.a.O. 650 ff. — überall auch eine Umschreibung mit lateinischen Buchstaben hinzugefügt. Die Legenden bestehen überwiegend aus Eigennamen und Titeln, wie das ja in der Natur der Sache liegt. Doch fehlt es auch nicht an 'Sprüchen und dergleichen', wie rastihi, apastan 'al yezdan. Der längste der Sprüche (und überhaupt die längste Legende in der Sammlung), No. 1385 hat inzwischen durch No. 829 des Britischen Museums (s. a. a. O. 670) die erwünschte Beleuchtung und Ergänzung gefunden. Im übrigen wird man gegen Horns Lesungen nicht eben in vielen Fällen begründete Einwendungen erheben können.

Dass Steindorff die Gemmen hat zeichnen lassen, ist durchaus zu billigen. Wie sehr dies Verfahren vor der Vervielfältigung durch Photographie den Vorzug verdient, davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man die Lichtdrucke von den Londoner Gemmen ansieht, die in ZDMG. XLIV enthalten sind.

Über die Bedentung der Figuren auf No. 1115 hat sich zwischen den beiden Herausgebern eine leichte Kontroverse erhoben; s. S. 6. Ich halte Steindorffs Gründe nicht für geeignet, Horns Fassung zu erschüttern.

Münster i. Westf.

Bartholomae.

Müller Fr. Beiträge zur Kritik und Erklärung des Minöig Chrat (S.-A. aus den Sitzungsberichten der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, philos.-histor. Klasse, Band CXXV). Wien, In Kommission bei E. Tempsky 42 S. gr. 8°. M. 1.

'Früchte genauer Studien' der Westschen und Andreasschen 'mainyo-i-khard'-Ausgaben sind es, die der Wiener Akademiker Fr. Müller in dem vorliegenden Aufsatze niedergelegt hat. Einer Reihe der vorgeschlagenen Textverbesserungen und Übersetzungen wird man ohne Weiteres als richtig zustimmen können; anderes bleibt dagegen zwelfelhaft oder harrt noch der Lösung. Müller umschreibt den Titel des Pehlevibuches durch minöig xrat und übersetzt ihn nach Neriosengh mit 'die himmlische Intelligenz'; dann hätte er aber unbedingt minöik schreiben müssen, denn minöig ist keine Pehleviform. Wenn mittelpersische Schreiber eine Dummheit machen, so thuen sie dies konsequent; es konnte also wohl das einmal flüchtig geschriebene minöik dann immer ohne den k-Strich auftreten. Wer dagegen genau bei den über-

lieferten Zeichen bleiben will, muss mit Nöldeke minoi-i grat lesen und 'Geist des Verstandes' übersetzen. Etwas merkwürdig berührt es, dass Fr. Müller eine ganze Anzahl Stellen behandelt hat, bei denen er durchaus nichts Neues bringt, sondern nur Wests erste Übersetzung korrigiert, was dieser doch mittlerweile selbst schon vor 7 Jahren in den S. B. of the E. getan hat. Auch scheint ihm Wests Aufsatz über Andreas Ausgabe im Muséon nicht bekannt zu sein. Für solche breite Ausführungen wie die über I, 7 (verdruckt in II, 7)1), II, 78-79, II, 87, VII, 26-30 z.B. sieht man den Grund nicht ein. Wer länger Pehlevi liest, wird sich Kleinigkeiten, wie das Fehlen eines u oder pa, stillschweigend am Rande seiner Ausgabe verbessern, und es erscheint als unnötige Gewissenhaftigkeit, die augenfällige Auslassung einiger Partikelchen weitläufig in besonderen Artikeln zu beweisen. Zu einzelnen der Vorschläge Müllers erlaube ich mir noch einige Bedenken zu äussern.

Bei I, 45-46 vermisse ich bei Müllers Fassung nach wasan ein die direkte Rede einleitendes ku. - II, 112-113: spēnak 'gebleicht' gibt einen sehr ansprechenden Sinn, aber da spīn als 'weiss', so viel ich sehe, allein im Afghanischen vorkommt, ist die Übersetzung bedenklich. - VII, 27: Das Pehleviwort, welches Müller als einen Schreibfehler für derdat ansieht, lautet vielmehr snihr (oder snehr), das vd. 2 (50) für av. snaoda- 'Schnee' steht (vd. 6 (74) übersetzt es snaeźińtyaosča [apo] usw.). Snihr und vafr sind zwei Synonyma. genau wie vd. 2 (50); im Neupersischen ist das Wort, das natürlich zur idg. Wz. sneigh gehört, aufgegeben. - XLIX, 22 ist die Lesung anhusmar statt anosmar unmöglich; oder will Müller das Verbum ösmartan (vgl. np. sumurden) auch husmartan 'wohl zählen' statt einfach 'zählen' lesen? - LII, 7-15: phlv. šnūm ist durch eine Gemme (Referent, ZDMG. XLIV 651 Nr. 1) und das armenische Lehnwort snum vollständig gesichert. — XVII, 28: Die Einführung neuer aramäischer Verbalideogramme halte ich an sich für sehr bedenklich, da der vorhandene und einmal in Gebrauch genommene Schatz derselben wohl in erschöpfender Vollständigkeit im Pehlevi-Pazend-Glossar gesammelt ist und man vereinzelt kaum ein sonst nicht gebräuchliches Ideogramm für ein Verbum anwandte, das dadurch unverständlich werden musste. Doch scheint in dem von West gewiss nicht richtig als dūkānam gelesenen Worte allerdings ein semitisches Ideogramm für paz. vanom, das im P. P. Gl. nicht vorkommt zu stecken, eine Ent-

Vaspuhr auch auf einer Gemme, Heft IV der Mitteilungen aus den oriental. Sammlungen der königl. Museen zu Berlin, S. 28.

deckung, die ich, wenn sie sich als richtig erweist, für eine der besten Früchte von Müllers Arbeit ansehen würde. Nigūīsār kann aber schwerlich np. nigūnsār sein, das im Pehlevi bekanntlich immer n(i)kūnsār geschrieben wird. Leider weiss man über np.  $n\bar{e}ve$  'Klagen, Weinen' nichts, sonst könnte dieses vielleicht zur Erklärung herbeigezogen werden.

Strassburg, 17. Februar 1892. Paul Horn.

Henry V. Précis de grammaire comparée du grec et du latin. Quatrième édition. Paris Hachette. XXX u. 3628. 8°. Fr. 7,50.

Das Vorwort zur ersten Auflage ist vom 9. Juni 1887 datiert, das zur vierten vom 2. Mai 1892. 5 Jahre und 4 Auflagen - ein Erfolg, wie ihn kaum ein andres sprachwissenschaftliches Werk zu verzeichnen hat, aber ein Erfolg, den es auch wie kaum ein andres verdient. Mit wunderbarer Klarheit und vollendeter Übersichtlichkeit entwirft der Verfasser die Grundzüge der griechischen und lateinischen Grammatik. Da ist nichts zu wenig, nichts zu viel. In schönem Ebenmass schreitet die Darstellung vorwärts, immer des Zieles eingedenk: dem Leser im Bild der klassischen Sprachen die neusten Ergebnisse der indogermanischen Sprachwissenschaft vorzuführen. Der Leser aber, für den das Buch geschrieben ward, ist der angehnde Philologe. Daher die weise Beschränkung auf die klassischen Sprachen, daher die enge Verbindung von Latein und Griechisch, eine Verbindung, die in andrer Hinsicht aus pädagogischen Gründen vielleicht nicht ganz einwandfrei scheinen könnte. Dennoch liegt grad in ihr ein eigentümlicher Vorzug des Buches: es vereinigt auf knappem Raum alles, was not thut, um den Philologen in ein wissenschaftliches Verständnis der klassischen Sprachen einzuführen. Das ist aber bei der bekannten Genügsamkeit vieler Philologen in allen Dingen, die über ihr eigentliches Fach hinausgehn, von wesentlicher Bedeutung.

Über den praktischen Wert des Buches hat denn auch der Erfolg schon längst entschieden. Bedürft es dessen, so könnt ich aus längrer eigner Erfahrung bestätigen, dass das Buch, das ich mit Vorliebe empfehle, sich in den Händen der Anfänger durchaus als brauchbar erwiesen hat. Dabei ist die französische Sprache kein Hindernis: jeder deutsche Student versteht so viel französisch, um der durchsichtigen Darstellung Henrys ohne jede Schwierigkeit, ja mit Genuss zu folgen.

Es sei mir gestattet, einige der Bemerkungen, die ich mir beim Gebrauch der alten und bei der Lektüre der neuen Auflage gemacht habe, hier anzuführen. Sie betreffen meist Punkte, in denen ich von der Vulgatansicht abgehn zu müssen glaube, während Henry sich ihr anzuschliessen kein Bedenken getragen hat.

Wär es nicht natürlicher, wenn man bei allen Stammklassen von der Normalstufe ausginge, anstatt wie es jetzt noch fast allgemein geschieht, zwar vor en- er- es-Stämmen,

aber vor o- io- uo-Stämmen zu sprechen?

Henry umschreibt Brugmanns į μ d. h. unsilbisches i und u durch y und w, worin ihm neuerdings Osthoff nachfolgt. Beide Bezeichnungen scheinen mir aber bei der Darstellung von Diphthongen nicht ohne Einschränkung verwendbar. Es müsste zum mindesten darauf hingewiesen werden, dass die Dauer des zweiten Diphthongalkomponenten bei schleifendem Ton eine grössere ist als bei stossendem, dass also ein Unterschied zwischen y (i) in Ἰcθμοῖ und in καλόι ebensogut vorhanden ist wie im Litauischen bei kādis und bei laīkas. Überhaupt dürft es sich empfehlen in der folgenden Auflage wenigstens in Kürze auf die Qualitätsunterschiede der idg. Akzentuation einzugehn, um so mehr, als sie im Griechischen so deutlich erkennbar sind.

§§ 32. 34. 49. 52 kann nach den Forschungen von Parodi, O. Hoffmann und Meyer-Lübke mehr Regelmässigkeit in den Wechsel von lat. e und i vor Nasalen und o und u vor Liquiden gebracht werden; ebenso § 59 nach Kretschmer in die griech. Doppelheit von TI und CI. - § 34 wird lat. av schwerlich mit Thurneysen aus ov herzuleiten, sondern als Schwundstufe au zu fassen sein. - § 47 Ca: kann wuoc wirklich auf \*oucoc mit o zurückgehn? Mir scheint das mit Solmsen KZ, XXIX 62 ff. mehr als zweifelhaft. § 49 Dass sekundär haupttoniges n gleich unbetontem zu griech. a werde (ἄβατος), glaub ich IF. I 82 ff. bewiesen su haben. Damit modifiziert sich auch die Erklärung der 3. Pers. Pl. Aor. auf -αν sowie die Auffassung von ἐντί, ὧν sons, ἰών und dgl. m. - § 57 scheint es mir schon aus pädagogischen Gründen rätlicher, die drei k-Reihen als gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. - § 68, 3 dürften doch Osthoff MU. V 62 ff. und Ceci Appunti glottologici im Recht sein, wenn sie r- als lat. Vertreter von anlautendem idg. sr ansetzen. — § 73, 1: an die Kontraktion von d + e zu a im Lat. sowie an die darauf beruhnde Erklärung der a-Verba als Bildungen auf -a-jo vermag ich schon lange nicht mehr zu glauben. Dagegen gereicht es mir § 73, 3 zu grosser Freude, dass Henry meine Hypothese über die Abstufung der je-Stämme im Lateinischen in der neuen Auflage (im Gegensatz zur 3.) angenommen hat. Fürs Oskisch-Umbrische hat sie ja neuerdings in den ein-

gehnden Untersuchungen v. Plantas, Bucks und Bronischs die Feuerprobe durchans bestanden, fürs Lateinische ist das Material geringer, aber immerhin deutlich erkennbar. Vielleicht geht Henry in der nächsten Auflage noch einen Schritt weiter und sieht auch in dem Schluss-i von fili die regelrechte Endung eines ie/I-Stammes. Sein I passt nach meiner Erklärung bei Hirt IF.113 trefflich zur Länge des Wurzelvokals. Auch alis, alid, das durch ali- in Kompositis als ursprünglich erwiesen wird, verdiente Erwähnung, ebenso die interessante Flexion von capio und Genossen. - § 77, 1 ist es kaum wahrscheinlich, dass idg. \*-ois im Lateinischen zu \*-os werden könne; auch -o im Dat. Sing. ist kaum die Fortsetzung von antekonsonantischem, sondern von antevokalischem -61, da im Lateinischem wie in allen europ. Sprachen das Kürzungsgesetz herrscht. .

§ 102 behandelt den griech. Passivaorist auf -θην. Es ist ein eigentümliches Zusammentreffen, dass die Herleitung der Bildung aus der 2. Plur, Sg. Med. idg. -thes zu gleicher Zeit von Wackernagel und Henry aufgestellt worden ist. Das erinnert an die gleichzeitige Entdeckung der drei k-Reihen durch Bezzenberger und Osthoff. Henrys Untersuchung ist allerdings erst nach der Wackernagels veröffentlicht (Bull. Soc. Ling. VII S. XXIX), sie geht aber, worauf ich bei dieser Gelegenheit hinweisen möchte, noch einen Schritt weiter als Wackernagels Theorie, indem sie auch das ce des Typus έγνώςθην erklärt. Sein Ausgangspunkt ist nach Henry die 2. Pers. Sg. des medialen s-Aorists: έγνώςθης = ai. djüdsthas. Ich zweifle nicht, dass diese evidente Gleichung auf den Beifall der Fachgenossen rechnen darf. -

§ 130, IV: das -cθ- des medialen Inf. ist durch Bartholomae Rhein. Mus. N.F. XLV 151 ff., wie mir scheint, am

plausibelsten erklärt. -

§ 147, II wird das die Länge des -e- im Imperf. legebam als Analogiebildung nach videbam erklärt, was mir nicht glaublich ist. Mich dünkt, man muss vielmehr legebam als ursprünglich ansehn und es in Bezug auf sein e mit den abg. Imperfekten von e-Verben vergleichen: hierin wie im ganzen Prinzip der Bildung stimmen neséacht und legébam überein. Wir haben hier wie dort ein in einzelsprachlicher Zeit entstandnes Kompositum, worin sich eine Verbalform mit einem nominalen Kasus verschmolzen hat. Aber welchem Kasus? Wiedemann-Brugmann denken an einen Instrumental, was mir aus syntaktischen Gründen bedenklich ist. A priori ware jedenfalls ein Lokativ das wahrscheinlichste: 'ich war im Tragen, Lesen'. Ihn haben einst auch Mahlow und Joh. Schmidt darin zu finden geglaubt. Ihre Ansicht, dass es sich um den Lokativ eines idg. e-Stamms auf -oī handle, hat freilich später aufgegeben werden müssen. Einen Lokativ kann man jedoch trotzdem in der ē-Form sehn und zwar den Lokativ eines ei-Stamms auf idg. ē, der Sandhiform von -ēi. Man weiss, dass auch die reinen ei-Stämme mit Vorliebe Verbalabstrakta sind und man kennt auch die arischen 'Infinitive' auf -ayē. Wie aber ai. dršayē als ein infinitivisch gebrauchter Dativ eines ei-Stamms neben dem e-Verbum \*dérkō steht, so stehn auch \*legē \*nekē als Lokative eines ei-Stamms neben den e-Verben \*légō, \*nékō. Diese Erklärung des ofterörterten lateinisch-slavischen -ē im Imperfekt ist mir gegen-

wärtig die glaubhafteste.

§ 187 ist mit Recht das e von oiker als normal, das o von oĭkot dagegen als Angleichung an die im Paradigma weit überwiegenden o-Kasus gefasst. Das Verhältnis von oikei : lit. tilte ist das gleiche, das wir in rajan-i : rajan finden. Freilich, damit ist Meringers berechtigte Frage IF. II Anz. S. 23 noch nicht beantwortet. - § 188 Nach Meringer-Hirt lässt sich das -w des griech, lat. Duals unmöglich durch Kontraktion aus ŏ+ĕ erklären. — § 193, 10 ist die Herleitung des Dativs terrāī aus idg. -ājaj anfechtbar, da das zum Vergleich herangezogne ai. aśvāyāi seine Form doch den oi-Stämmen verdankt. Dativ-Lokativ müssen vielmehr bei den ā-Stämmen, wenigstens äusserlich, zusammenfallen, da a + ai so gut wie a + i den schleifenden Langdiphthongen -ai ergeben, wenn auch die Quantität beider -ai von Haus aus schwerlich völlig gleich gewesen ist. - § 194 können duae und ambae nicht mit Brugmann als idg. Lokative gefasst werden, da gestossnes idg. -di in nichthaupttoniger Silbe zu -i wird, wie vidi = vėdė u. a. lehrt. — § 213, 2 ware genauer von \*gou-, nicht \*gou- auszugehn. -

Diese Kleinigkeiten, die sich, wie gesagt, durchweg nur gegen allgemein herrschende Ansichten wenden, den Verfasser selbst also nur indirekt berühren, mögen ihm zeigen, mit welchem Interesse ich sein schönes Buch gelesen habe und wie sehr ich die Sorgfalt, womit er Auflage auf Auflage durchkorrigiert hat, zu schätzen weiss. Ich wünsche dem Werk von Herzen, dass ihm der Erfolg auch in Zukunft treu bleibe und dass es in immer steigendem Maasse dazu beitrage, die Anschauungen der idg. Sprachwissenschaft auch in den Kreisen der klassischen Philologie heimisch zu machen.

Oktober 1892.

Wilhelm Streitberg.

Muller H. C. Historische Grammatik der hellenischen Sprache oder Übersicht des Entwicklungsganges der altgriech. zu den neugriech, Formen usw. I. Bd. Leiden E. J. Brill 1891, 225 S. H. Bd. 1892, 171 S. 8°. Zus. M. 8.

Die neugriechische Sprachforschung ist noch nicht so weit gediehen, dass sie im stande wäre, die Geschichte der neugriech. Sprache und ihrer Dialekte in einem Gesamtbild darzustellen. Der Verf, giebt nun allerdings zu, dass sein Buch 'nur ein erster und bescheidener Versuch' sei. Aber das kann man immerhin ruhig behaupten, dass dieser Versuch weit hinter dem zurückbleibt, was wir nach den Forschungen der letzten zehn Jahre billiger Weise erwarten dürfen. Muller ist einer der Herausgeber der Amsterdamer Zeitschrift Έλλάς, die ich an anderer Stelle dieses Anzelgers beleuchtet habe.

Das vorliegende Buch genügt in keiner Weise wissenschaftlichen Anforderungen. Natürlich wurde nach des Verf.s Meinung das Altgriechische ungefähr wie das Neugriechische ausgesprochen. Der griechische Sprachunterricht muss auf unsern Gymnasien vom Neugr. ausgehen. Aber solche Absonderlichkeiten könnte man noch hinnehmen, doch es wimmelt im Buche überdies von Verkehrtheiten, elementaren Fehlern und Nachlässigkeiten, deren einige Hatzidakis in den dem Verf. gelieferten Nachträgen korrigierte. Wie man überhaupt aus dieser armseligen Nebeneinanderstellung von Formen der heutigen 'Hochsprache', der heutigen Volkssprache, der attischen Schriftsprache und der 'homerischen Volkssprache' die Geschichte des Griechischen als 'organisches Ganze' kennen lernen soll, ist mir unbegreiflich. Nicht einmal das heutige Griechisch lässt sieh aus dem Buche lernen, denn die Volkssprache ist viel zu wenig berücksichtigt. Es hat keinen Wert, bier auf Einzelheiten einzugehen; denn selbstgefälliger Dilettantismus, Kritiklosigkeit und Unkenntnis verraten sieh fast auf jeder Seite des Buches.

Auch der zweite Band erhebt sich nicht über das Niveau seines Vorgängers: es ist eine Kompilation von allerhand Texten aus alt- mittel- und neugriechischer Zeit (bis auf den Annoncenstil), denen Aumerkungen über Verfasser und Sprache. sowie Übersetzungen hinzugefügt sind, die aber über die Entwicklung der griechischen Sprache kein klares Bild zu geben vermögen. All das und auch die Übersicht über die heutigen Dialekte, der Abschnitt über 'Hellenisch als allgemeine Gelehrtensprache' und die Anhänge atmen ganz den Geist, den wir im ersten Band finden.

Freiburg i. B.

Albert Thumb.

Gehring A. Index Homericus. Lipsiae. In aedibus B. G. Teubneri 1891. pp. IV 438. M. 16.

It has often been remarked that the student who interests himself in the development of Greek syntax is much worse provided with the apparatus of research than his fellows who are interested in the similar phenomena of Sanskrit. When Professor Lanman set himself to collect the facts for his "Noun-inflection in the Veda" he had already before him many aids to his purpose. Above all, he had what is perhaps the best and best-constructed Dictionary of any language - Grassmann's Wörterbuch. On the other hand the student of Noun-inflexion in Homer has not merely to struggle with the difficulties of separating the component elements of the syncretic cases but is also handicapped by the inferior means at his disposal in the shape of a Lexicon. For Ebeling's Lexicon, elaborate though it be, has neither the clearness of arrangement nor, in many cases, the accuracy of detail which characterises Grassmann's work.

Hence it is that every such student will cordially welcome this new Index Homericus. Yet it is not altogether new, for along with the Noun-inflexion which has been compiled by Gehring is incorporated the earlier work of Frohwein on the Verb. This no doubt makes the Index complete and, in some respects, more useful than if it had been contained in two volumes. Nevertheless it would be often convenient to have a work where the forms of the Noun and the Verb might be seen separately and some, like myself, may wish that Gehring's own work had been first published separately and, if it were wanted, in its present form at a later period.

In a book of this nature there are only two things which are essential; first, a complete collection of the occurrences of each particular word, and second, absolute accuracy in the references to the forms. As regards the first of these requisites; this book leaves little, if anything, to be desired. I have tested typical words in all parts of the book and have found nothing wanting. The accuracy also of this Index as compared with Ebeling's Lexicon is much greater. It is of course impossible in the many thousand references contained in a work like this that there should not be some mistakes. But in the main it is extremely accurate and the author's boast that he has corrected permultos et auctorum et typographi errores is well justified. In treating of the forms of µένος which occurs, if I have counted accurately, 183 times. Gehring has no mistake. On the other hand there are in Ebeling 9 slips more or less serious of which some could

not be corrected without considerable trouble, as Φ 483 for 383 or X 436 for 346. Ebeling has one reference which does not occur in Gehring but it is wrong; on the other hand, Gehring has, I think, five which do not occur in Ebeling, all of which are correct. Under vaia I have observed three mistakes in Gehring β 30 instead of β 80, v 256 instead of 258 and O 489 instead of 499. Γ 49 looks like I 49 the top of the letter having been broken off. Gehring has however set right θ 555 which Ebeling gives as t 555 and has also, if I mistake not, eleven forms which have been omitted by Ebeling.

In the article on βοῦς, instead of βοῦν ὁ 536 we should read ὁ 535 and some forms are given from χ (285, 292 etc.) as accusatives singular which are really genitives plural. Such slips it is impossible altogether to avoid and the student of Homer and of Comparative Syntax owes a debt of gratitude to Dr. Gehring for a book which, amidst so many possibilities

of mistake, sins so rarely in this respect,

As regards the textual basis of the work no doubt some will be found who regret that Gehring has chosen La Roche's edition for the purpose; still more will regret that no notice is taken of many important variants in the reading. By thus practically making his book an Index to one edition of Homer and by excluding the Homeric Hymns, the author has in some respects limited the usefulness of his work. But what he has done was worth doing and he has done it well.

I have only to add that the forms are classified by cases and that those which have ν έφελκυστικόν added or a final vowel dropped are carefully distinguished. It would have been a help to the eye if a wider interval had been left between the cases of words which occur comparatively rarely and where considerations of space forbade the allotting of a fresh line to each case. But these points are trivial and Dr. Gehring is to be congratulated on producing a book in the main so accurate and so useful.

Cambridge.

P. Gilest).

Es dürfte die Leser des Anzeigers interessieren, dass Herr Giles seit Jahren an einer Darstellung der homerischen Neminalflexion arbeitet, die in ihrer Anlage ein Seitenstück zu Lanmans bekanntem Werk über die Nominalflexion des Rigveda bilden soll. W. Str.

Hatzidakis G. N. Einleitung in die neugriechische Grammatik. (Bibliothek indogerm. Grammatiken V). Leipzig Breitkopf u. Härtel 1892. XIV u. 464 S. gr. 8°. M. 10.

Der Name von Hatzidakis hat in der neugriechischen Sprachwissenschaft einen so guten Klang, dass jede neue Gabe, die er uns bietet, mit Dank entgegengenommen wird. Und für das vorliegende Werk darf H. ganz besonders auf den Dank der Wissenschaft rechnen, vor allem auch von Seite derer, welche den neugriechischen Studien selbst ferner stehen und nur ihre Resultate kennen zu lernen begehren: Hatzidakis hat die Früchte eines zehnjährigen emsigen und erfolgreichen Schaffens zusammengefasst und damit uns zugleich ein Bild vom heutigen Stand der neugr. Sprachforschung gegeben; denn dem Verfasser gebührt das Verdienst, die Erforschung des Neugriechischen nachdrücklichst auf die richtigen wissenschaftlichen Bahnen gewiesen und auch in ihrer Weiterentwicklung am nachhaltigsten gefördert zu haben. Was H. in selbständigen Brochüren und zahlreichen andern Aufsätzen behandelt hat, das finden wir in der vorliegenden 'Einleitung' wieder, aber nicht etwa als eine Sammlung von früher erschienenen Aufsätzen, sondern in sorgfältiger Neubearbeitung als Darstellung der Ergebnisse seiner Thätigkeit: was ein fester Grund der Wissenschaft geworden ist oder was für H. auch heute noch Bestand hat, ist geblieben, unwesentliches oder auch solches, was dem Verf. nicht mehr sicher schien, ist weggelassen oder modifiziert; vieles ist durch reichere Belege fester begründet, manches ist ganz neu hinzugefügt worden.

Der Titel 'Einleitung' giebt nicht ganz den wirklichen Inhalt des Buches wieder: er ist zu bescheiden, denn obwohl das Buch seiner Grundtendenz nach die prinzipiellen Vorfragen zum Aufbau einer wissenschaftlichen Grammatik des Neugriechischen erörtert, so ist doch sowohl in den Hauptkapiteln, wie in den umfangreichen 10 Exkursen (S. 230—440) eine solche Fülle von einzelnen grammatischen Problemen behandelt, dass damit nicht nur das Grundgerüste der neugriech. Grammatik errichtet, sondern auch am Auf- und Ausbau ganz ordentlich vorgearbeitet ist: so enthält das Buch also die Einleitung und (wenn auch nicht in systematischer Folge) die Grundzüge einer historischen Grammatik des Neugriechischen, soweit eine solche eben heute bei dem Mangel ausgedehnter Untersuchungen über die Kolvý, das Mittelgriechische und die neugriech. Dialekte möglich ist.

Die drei grossen Kapitel unseres Werkes stehen mit einander in engem Zusammenhang; sie behandeln drei Thesen, von denen jede die andere stützt: die Erforschung des

Neugriechischen hat vom Altgriechischen, besonders der Konn auszugehen (Kap. I), denn das Neugriechische ist nichts anderes als die regelmässige Fortsetzung jener (Kap. II), und thatsächlich finden wir die Keime der neugr. Sprachentwicklung schon sehr früh; sie reichen in die Kowń zurück (Kap. III).

So einfach freilich das in der ersten These formulierte Postulat erscheint, so bietet dessen Befolgung nicht geringe Schwierigkeiten: das erste Kapitel über 'Ziel und Methode' (S. 1-49) unterrichtet darüber im Einzelnen. Die bekannte Tendenz des Griechischen, die sich im sogen. Attizismus aussert, schuf eine grosse Kluft zwischen Litteratur- und Volkssprache ('Diglossie'), die nicht etwa blos auf der natürlichen Scheidung beider Arten beruht ('homochrone Diglossie' nach dem Ausdruck von H.), sondern auf der bewussten litterarischen Verwendung einer älteren Sprachphase ('historische Diglossie'). Diese Diglossie wirkte bis auf den heutigen Tag, und so kam es, dass wir aus vergangenen Jahrhunderten, vom späteren Altertum an, kein Litteraturwerk besitzen, das ein treues Bild der Volkssprache seiner Zeit giebt; daher die lange Vernachlässigung mittelgriechischer Texte, daher jener folgenschwere methodische Fehler, dass man das Neugriechische direkt an die alten Dialekte anknüpfte. Die sehriftliche Überlieferung des Mittelalters (und der späteren altgriechischen Zeit) darf nicht ignoriert werden, sie bedarf aber bei ihrem Zustande kritischer Prüfung und Ergänzung, wozu das heutige Griechisch das wichtigste Hilfsmittel abgiebt. Zunächst ist bei mittelalterlichen (und 'spätgriechischen') Texten mehr die Qualität als die Quantität der Spracherscheinungen zu berücksichtigen; ferner ergeben sich H. für die Prüfung der einzelnen (spätgriech, und) mittelgriech, Sprachformen vier Kriterien (8, 14 f.), von denen allerdings das dritte mehr relative Kraft hat, insofern als es sich nach dem Stand unserer Kenntnis modifizieren wird.

Die Ergänzung der Sprachgeschiebte aus der heutigen Sprache und ihren Dialekten ist daneben unumgänglich notwendig, wenn wir zu positiven Resultaten auch über vergangene Zeiten gelangen wollen; manches was nach der schriftlichen Überlieferung als verloren gelten müsste, wird durch die lebende Sprache als noch lebendig erwiesen. Denn wie wir ganz Modernes in der Konyn finden, so hat sich altes oft bis heute erhalten; das Wachstum der Sprache ist eben nicht immer und überall ganz gleichmässig; die Grenzen zwischen Altgriechisch (Kowń) und Neugriechisch sind daher ganz fluktuierend: daher aber auch die Schwierigkeit, dem Mittelgriechischen eine besondere, scharf abgegrenzte Stellung zuzuweisen, wie es Psichari versucht. Das Altgriechische einerseits, das Neugriechische mit den Dialekten andererseits sind also die Punkte, wo man den Hebel zur Erforschung der griechischen Sprachgeschichte einzusetzen hat; das erstere wird an einem Beispiel (Betonung der Deminutiva auf -iov) des näheren illustriert (36 ff.).

Aber die Geschichte der neugriech. Studien hat auch gezeigt, zu welchen Missgriffen es führen kann, wenn man die neugriech. Spracherscheinungen unkritisch mit den alten Dialekten verknüpft. Der Widerlegung des Grundirrtums der früheren Forschung, dass das Neugriechische auf den altgriech. Dialekten, dem Dorischen und Äolischen, beruhe, ist das zweite Kapitel gewidmet: es behandelt (S. 50-171) die Abstammung des Mittel- und Neugriechischen aus der Kolvn. Die Entwicklung der neugriechischen Studien brachte es mit sich, dass dieser Beweis negativ geführt werden musste: es ist bekanntlich das Verdienst von H., mit dem Nachweis, dass das Neugriechische mit seinen Mundarten nicht von den alten Dialekten abstamme, eine neue, erfolgreiche Phase der neugriech. Sprachforschung begründet zu haben. Diese Beweisführung, der ein guter Teil von H.s Arbeiten unmittelbar oder mittelbar gewidmet ist, wird in ihren wesentlichen Momenten wiedergegeben. Ich kann hier natürlich nur die Hauptpunkte skizzieren:

 (S. 56 ff.) Das urgriech. α = ion.-att. η ist in keiner der Kategorien nachweisbar, wo es zu erwarten wäre; alle Fälle, wo ein gewisser Schein dafür sprechen könnte, erledigen sich auf andere Weise, wenn man genauer in die griechische Sprachgeschichte eindringt. Aus diesem Abschnitte hebe ich besonders die Erörterung über das Augment (62 ff.) hervor wegen des reichen Materials, das aus allen Zeiten beigebracht wird; ferner mache ich aufmerksam auf die Besprechung der a-Deklin. (76 ff. 85 ff.). der Augmentativa auf -a und der postverbalen Substantiva (93 ff.), die jungen Datums sind. (παράτα S. 96 ist jedoch zu streichen, wie H. noch nachträglich erkannte, vgl. S. 446; es ist natürlich Fremdwort). Nur in ganz wenigen Fällen giebt H. die Möglichkeit eines altdialektischen a zu (97 ff.); auch da werden sich wohl noch manche anders erklären lassen; so bezweifle ich altdialektischen Ursprung des α in παναγύρι, vgl. IF. 11 79 f.

2. Auch sonstige dialektische α, z. B. statt є in τράφω, und anderes dieser Art finden sich nicht im Neugriechischen. Für δραπάνι und kypr. τραχάτος = τρεχάτος, wo H. jenes möglich erscheint, ist es wohl abzuweisen, vgl. IF. II 81 f.

3. Der ngr. u-Laut an Stelle eines agr. u beweist ebenfalls nichts für altdialektischen Ursprung (103 ff.), denn er ist eine durchaus selbständige neugriech. Entwicklung. Nur einige Dialekte, so das Zakonische, haben in einigen Wörtern ein «, das zu der alten Aussprache des v in Beziehung gesetzt werden kann. Doch wird es gut sein auch hier den Vorgang möglichst einzuschränken, s. meine Bemerkungen in der 'Αθηνά III 101 ff. und IF. II 110.

 Nirgends τ statt c (nicht εείκατι, sondern nur είκοτι usw.).

5. Das f wurde früher in zahlreichen neugriech. β oder 7 aufgestöbert: die Erhaltung des alten F war sogar ein Paradebeweis für die hohe Altertämlichkeit des Neugriechischen. Aber auch dieses Kartenhaus ist vor der Beweisführung von H. gefallen; ein paar klägliche Trümmer (kaum lassen sie sich auf die Dreizahl bringen) sind allein übrig geblieben; am sichersten ist altes & im Ortsnamen Boituloc d. l. Foituloc. Ich füge noch den korkyr. Ortsnamen Bictovac hinzu; wenigstens glaube ich, dass B. Schmidt Korkyraeische Studien S. 62 und Fleckeisens Jahrbb. 1892, S. 317 f. Recht hat, jenen Namen mit einem alten \*Ficτων (Thukyd. 'Ιςτώνη) zu verbinden. Ein schwieriges Problem der neugriech. Grammatik ist der 'irrationale Spirant' 7, freilich nicht in dem Sinn als ob 'aeolodorische' Spekulationen in Betracht kämen; denn das 7 hat nichts mit altem F zu thun. Trotz der ausgezeichneten Abhandlung Krumbachers bleibt doch noch manches ungelöst, so lange nicht der Verlauf des 7-Einschubes und Schwundes in den einzelnen Dialekten genau dargelegt ist1). Besonders in der Erklärung der Verba auf -curu befinden sich Krumbacher und Hatzidakis im Gegensatz. Dieser hält seine Erklärungen gegen die Einwendungen Krumbachers aufrecht (S. 123 ff.). Hatzidakis' Erklärung der Verba auf -εύγω usw, scheint mir an sich sehr ansprechend, und ich halte die prinzipiellen Einwendungen Krumbachers für nicht zutreffend, aber die Erklärung ist doch nicht abschliessend, well sie nicht alle Fälle des Lautwandels umfasst: das Zakonische und unteritalienische Griechisch sind nicht darin eingeschlossen; und vor allem was fangen wir mit den Substantiven an, wie sie bei Krumbacher S. 399 und H. auf S. 122 verzeichnet sind? Einige liessen sich vielleicht zur Not durch Analogie erklären, aber ich wüsste nicht, wie ich z. B. einen Ortsnamen Μερεβγούλι statt Μεροβίγλι, den ich auf Thera verzeichnete. analogice deuten solite. Also müsste nun doch eine lautgesetzliehe Erklärung aufgesucht werden. Aber wie war der phonetische Vorgang? Auch Krumbacher hat die phonetische

Neuere Litteratur zur Frage verzeichnet Krumbacher in "Abhandlungen ... W. v. Christ dargebracht" 1891 S. 360.

ratio des -vg- nicht klargelegt. Beachtenswert scheinen mir Schuchardts Bemerkungen in der Rezension von Krumbachers Schrift im Liter.-Bl. f. german. und roman. Philol. 1887, Sp. 179 ff.: er vermutet nach romanischer Weise eine Reihe -εύω -έωνο -έσωνο (so auch im griechischen von Bova), woraus -έωνο wie βγάλλω, βγαίνω aus \*έγβάλλω, \*έγβαίνω. Dass sich vor einem Konsonanten im Neugr. ein γ einstellen kann, das zeigen Fälle wie ἔγνοια (ἔννοια), τύγνεφο (τύννεφον), τουραγνάω = τυραννίζω.

Während wir also hier noch nicht zu voller Klarheit gelangt sind, darf die Behandlung der Verba contracta (126 ff.) in ihren Grundzügen als abgeschlossen gelten; Geschichte, Verbreitung und Erklärung sind in mustergiltiger Weise klargelegt. Ich bemerke übrigens, das H. nunmehr die Formation ἀγαπάει st. ἀγαπα anders als früher (und einleuchtender) erklärt.

- ξ in sigmatischen Aoristen statt att. c beweist nichts für dorischen Ursprung (134 ff.), ebensowenig 7. die Betonung ἀνθρῶπος und ἐλέγαν (137 f.).
- 8. Ferner findet sich in den Endungen nichts aeolisches oder dorisches. Aus der Spezialerörterung sei besonders die Besprechung der Endung -εc der α-Deklination (139 ff.) und die Darstellung der neugriech. Partizipialbildung (8. 143—149) hervorgehoben. Seine frühere Ansicht über den Typus θέλω λάβει (Δελτίον τῆς ἱςτορ. καὶ ἐθνολογ. ἐταιρείας Ι 226 ff.) hat der Verf. zu gunsten der einst bekämpften von Foy u. a. aufgegeben (vgl. auch Psichari Essais I 222 f.) und wie ich glaube mit Recht.

Wegen der synkopierten Präpositionen ἀπ' περ- (nur in Komposition) u. ä. vgl. IF. II 96 ff.; H. hat sich über den Grund der Verkürzung nicht entschieden geäussert (154); nur für μέ statt μετά führt er eine bestimmte Ursache an, nämlich Dissimilation (μετὰ τὰ...). Ich ziehe hier die Erklärung durch Satzdoubletten (Psichari Mém. de la soc. de linguist. V 375 ff.) vor, weil sie sich sowohl auf ἀπό wie auf μετά anwenden lässt.

9. "Auch von den übrigen Charakteristika der altgriech. Dialekte findet sich im Neugriechischen so gut wie gar nichts" (155).

So sind also die 'Aeolodorier' auf allen Punkten geschlagen. Auch mit Resten des Ionischen ist es nichts; der heutige pontische Dialekt (160 ff.) hat zwar ein paar Ionismen, aber er zeigt in seiner Gesamtheit ebenso die Kennzeichen der Κοινή wie das übrige Neugriech. (ausser dem Zakonischen). Rätselhaft sind allerdings noch die Formen ἐφάγαμες,

έρθαμες (165): die Vermutung von H. (bezw. Ökonomides)

überzeugt mich nicht.

Die aus inneren Gründen erweisbare Abstammung des Neugriech, von der Kotvn wird durch die äussere Geschichte der griech. Sprache gestützt: wir können wenigstens einigermassen verfolgen, wie die alten Dialekte verschwinden und der Κοινή das Feld überlassen; die achaeisch-dorische Κοινή R. Meisters (169 f.) ist nur eine Zwischenstufe in diesem Prozess. der nach H. vor dem 7. christlichen Jahrhundert mit dem Sieg der Kown geendigt hat. Ganz einheitlich wird natürlich diese Korvn nicht gewesen sein, wie ich sehon an anderm Orte (Die neugriech, Sprache S. 11) angedeutet habe.

Wenn nun die Koivn die Mutter der neugriechischen Sprache ist, so liegt die Frage nabe, ob wir die Zeit bestimmen können, in der die spezifisch neugriech. Sprachentwicklung anhebt. Dieser Frage über die "Entstehungsepoche des Neugriechischen" ist das 3. Kapitel (S. 172-229) gewidmet. H. stellt den Fundamentalsatz an die Spitze, "dass mit dieser Koenisierung die Umwandlung des Altgr. zum Neugr. Hand in Hand gegangen ist, d. h. dass derselbe Prozess, wedurch die attische Kown zur allgemeinen Sprache der Griechen geworden ist, auch der Umwandlung des Altgr. zum Neugr. gleichzusetzen sei" (S. 172). Dieser Satz lässt sich schon a priori wahrscheinlich machen; wenn eine Sprache plötzlich eine solch gewaltige Expansionskraft zeigt, wie das Attische, so kann dies nicht ohne Folgen für den Organismus der Sprache bleiben. Eine Prüfung der Konyn führt zu dem gleichen Resultat, d. h. sie zeigt, dass die Haupteharakteristika des Neugriechischen schon in ziemlich früher Zeit entstanden, dass schon die Kown allmählich modernisiert wurde.

H. beklagt freilich mit Recht, dass die gerade hier in Betracht kommenden Sprachperioden von der Wissenschaft recht kümmerlich behandelt werden und noch wenig erforscht seien. So unternimmt es denn H. selbst auf Grund eigener Sammlungen ein Bild der Kosvý zu geben mit Rücksicht darauf, wie weit in ihr Modernes oder Ansätze zu solchem stecken. Es ist jedenfalls die reichhaltigste und beste Gesamtdarstellung, die wir bis jetzt von den grammatischen Eigentümlichkeiten der Konyn haben. Wortbildung, Flexion und Syntax sind mit einer Fülle von Belegen in ihren Grundzügen festgestellt, und es ist nur zu wünschen, dass durch diesen Versuch andere angeregt werden, den Bau weiter ausführen zu helfen.

Zwei wichtige Thatsachen (228 f.) lehrt uns die Geschichte der Kown und des Neugriechischen; erstens kann von einem Aussterben der griechischen Sprache, wie Heyse meinte, nicht die Rede sein, und zweitens war es leichtfertig, gewisse neugriechische Spracherscheinungen auf slavischen oder romanischen Einfluss zurückzuführen, während sie doch lange vor der Berührung mit diesen Nationen nachweisbar sind.

Das Grundprinzip, welches die drei besprochenen Kapitel durchzieht, d. i. die Abstammung des Neugriechischen von der Κοινή, wird, Dank der Thätigkeit von H., heutigen Tags von keinem Verständigen mehr bestritten. Zur Zeit als H. jene Frage zum ersten Male erörterte, musste alles erst in heftiger Polemik erkämpft werden; heute aber ist dies nicht mehr nötig, und so sind die drei Kapitel ohne polemischen Charakter. Doch auch diesem Buch fehlt nicht ganz das polemische Element; es kommt zu seinem Rechte im III. Exkurs, dem grössten des Buchs (234-284). Auch hier handelt es sich um eine prinzipielle Frage "über den Sprachcharakter der mittelalterlichen und neuen Autoren"; H. bekämpft die Methode, deren sich Psichari bei der sprachlichen Verwertung mittelgriechischer Texte bedient. Nach Psichari geben die (mgr.) vulgären Texte die Volksprache ihrer Zeit wieder1); mit Hilfe einer genauen Statistik sucht daher der französische Gelehrte die allmähliche Modernisierung der alten Sprache während des X.-XVII. Jahrhunderts aufzuzeigen: dieser Zeitraum ist nach Psichari die Entstehungsprache des Neugriechischen, ein Schluss, wozu die statistische Abschätzung der mgr. Sprachformen allerdings führen musste. Aber das 3. Kap. hat uns bereits gezeigt, dass die Entstehung des Neugriechischen älteren Datums ist; dazu kommt, dass die Sprache der mgr. Texte einen ganz ausgesprochenen Mischcharakter zeigt; wem dies nicht schon auf den ersten Blick auffällt, für den hat es H. durch zahlreiche Belege (S. 260 ff.) unbestreitbar dargethan. Diese Tendenz der Mischung bezw. des Archaisierens war überdies sowohl im Altertum vorhanden wie sie wiederum für die neueste Zeit offenkundig ist. Schon so lässt sich a priori (was Psichari freilich bestreitet) ein Schluss auf das Mittelalter ziehen.

Wenn nun zwar zur Eruierung der mittelgriechischen Sprachgeschichte eine Statistik der Spracherscheinungen bei mittelalterlichen Texten nicht angewendet werden darf, so halte ich doch eine solche Statistik nicht für wertlos: für die Geschichte der Schriftsprache, für die Erkenntnis mittelgriechischer Autoren, ihres Verhältnisses zu einander, zur alten Sprache und zur Volkssprache ist die statistische Prü-

Ygl. Essais I, besonders S. 205 ff. Freilich finden wir Einschränkungen des Satzes, z. B. II S. LI, CXIV ff.; vgl. Hatzidakis S. 281 ff.

fung eine nicht zu unterschätzende Grundlage 1). - In welcher Weise mittelgriechische Texte auch nach H. sprachgeschichtlich Verwertung finden dürfen, das haben wir sehon oben

Die Erörterung der Ursachen der 'Diglossie', die bis beute bei den Griechen herrscht (246 ff.), giebt H. Gelegenheit über die neugriechische Schriftsprache sich zu äussern. H. verteidigt die heutige 'καθαρεύουςα' durch historische Gründe, indem er zeigt, wie die Griechen durch die Notwendigkeit der geschichtlichen Entwicklung zu ihrer Schriftsprache kommen mussten. Man muss zugeben, dass diese Begründung durchaus berechtigt ist, man wird weiter auch das zugeben müssen, dass eine neugriechische Schriftsprache im Wortschatz eines gewissen Mischcharakters kaum entbehren kann; aber die Frage ist, wie ich glaube, noch nicht entschieden, ob die alte oder neue Sprache den Ton anzugeben hat. H. zeigt entschiedene Sympathie für die zur Zeit gültige Schriftsprache, wenn er auch der archaisierenden Tendenz ihre Schranken anweist. Hier befinden wir uns auf einem ziemlich subjektiven Gebiete, wo man zwar Gründe für die Zweckmässigkeit des einen oder andern anführen kann, woaber schliesslich doch ein ganzes Volk - und dieses allein - zu entscheiden hat. Die Geschichte hat es zum heutigen Zustand geführt - wir müssen es der Zukunft überlassen, wohin es die Geschichte weiterführt. Ich gestehe allerdings, das meine Sympathien sich einer volkstümlichen Schriftsprache zuwenden, und ich glaube, dass in Griechenland die volkstümlichen Tendenzen, obzwar sie sich jetzt nur weniger Gönner erfreuen, dereinst doch zum Durchbruch kommen werden.

Von den Exkursen ist noch der IV. "Grammatikervorschriften" (285-303) von prinzipieller Bedeutung: er zeigt an einer Reibe von Beispielen, wie die Regeln der Attizisten und ihrer Gegner für die Kenntnis der damaligen Volkssprache ausgebeutet werden können. Alle andern Exkurse sind einzelnen Kapiteln der neugriech. Grammatik gewidmet. Am wichtigsten ist V. "Zum Vokalismus des Neugriechischen" (304-353), in welchem Abschnitt wir eine Reihe feiner Beobachtungen finden, so besonders die auf dem Vokalismus beruhende Scheidung der Dialekte in eine nordgriech, und südgriech. Gruppe (342 ff.). Die Zeit der Entstehung dieser Erscheinung wird S. 348 unbestimmt gelassen oder vielmehr

Den gleichen Gedanken begründet ausführlicher Krum-bacher 'Studien zu den Legenden des H. Theodosios' Sitzungsber. d. Münch. Akad. 1892, besonders S. 274 ff.

in sehr weite Grenzen gesteckt. Auf welchem Wege man diese Grenzen verengern kann, habe ich a. a. O. (Die neugr. Sprache S. 11 f.) angedeutet. Für den Indogermanisten haben Wert die Bemerkungen über die Nominative auf -ıc (-ıv) statt -ıoc (-10v), die bereits in der Kolvý vorkommen (314 ff.). Eine junge Neubildung vermutete in ihnen schon Streitberg PBrB. XIV 201 f. Hatzidakis führt die ganze Bildungweise auf römischen Einfluss zurück. Ich bemerke beiläufig, dass die Neutra auf -1v frühzeitig durch die griech. Lehnwörter bezeugt werden, welche in die hebräische Litteratur (Midrasch) eingedrungen sind. Darauf machte schon Renan aufmerksam1); Beispiele lassen sich jetzt leicht aus Fürst Glossarium graecohebraeum (Strassburg 1891) sammeln.

Noch manches wäre aus diesem Abschnitt zu nennen; aber ich muss Einhalt thun, da ich so schon meine Besprechung weit über das gestattete Mass ausgedehnt habe. Es ist natürlich, dass H. nicht in allen Fragen zu abschliessendem Urteil kommt, so z. B. über die Gesetze des Anlautes, aber überall sind die aufgeworfenen Probleme gefördert und an-

regend behandelt.

Zahlreiche schöne Beobachtungen zeigen auch die übrigen Exkurse, so VI "Zum Genuswechsel im Neugriech." (S. 354-373), VIII "Zur neugriechischen Deklination" (376-389), IX "Zur Präsensbildung im Neugriech." (390-417), X "Über Akzentveränderungen im Neugriech." (418-440); von geringem Umfang sind I "Über den Genetiv τᾶρ άμερί im Zakonischen" (230-1), II "Über das auslautende -c im Neugriech." (232-3) und VII "Über Volksetymologie in den Präpositionen" (374—375). Unter einigen dieser Exkurse trifft auch der deutsche Leser alte Bekannte aus Kuhns Zeitschrift.

Unter den "Berichtigungen und Nachträgen" werden einige interessante Spracherscheinungen angeführt, welche der Verfasser bei einem Besuch der Insel Ikaros im Sommer 1891 feststellte und worüber er in den IF. bald genauer referieren wird2). Besonders zu erwähnen sind ferner die Bemerkungen über die Stellung des unteritalienischen Griechisch (442-445): nach H. ist die griech. Bevölkerung Unteritaliens nicht erst aus einer byzantinischen Neukolonisierung hervorgegangen, sondern sie ist die ununterbrochene Fortsetzung der alten Bewohner. Das hat jedoch keine weitgehenden sprachlichen Konsequenzen: denn das Griechische von Unteritalien hat ebenso die Koivý zur Grundlage wie die übrigen Dialekte und hat eine ganz analoge Entwicklung wie diese; die paar

1) Vgl. Verf. Spir. asper S. 85,

<sup>2)</sup> Eine vorläufige Mitteilung in der 'Aθηνά III 648 f.

Altertümlichkeiten beweisen nicht zwingend die Fortexistenz der alten Bewohner: spätere Ansiedler können sie ebenso gut mitgebracht haben. Allerdings ist es mir wahrscheinlich, dass die Kontinuität der griechischen Bevölkerung in Italien keineswegs unterbrochen wurde; der Vorgang war wohl so, das sich über die alten Bewohner neue Schichten Zuwandernder legten. Dass in Unteritalien mehrere griech. Bevölkerungschichten byzantinischer Zeit übereinander liegen, ist auch die Ansicht Morosis (Archivio glott. IV 77 f.). Ich glaube daher, dass die heutigen Griechen Unteritaliens keine unmittelbare Beziehung zu den einstigen Bewohnern der Magna Graecia haben.

Wenn ich in meiner Besprechung weit das Maximum des üblichen Raumes überschritten habe, so hoffe ich wenigstens durch die Analysierung des Hauptinhalts unseres Buches gezeigt zu haben, wie reiche Schätze es bietet nicht nur für den Neogräzisten, sondern für jeden, der sich mit der Geschichte der alten Sprache beschäftigt; denn das Buch bringt ja auch wertvolle Erörterungen zur altgriech. Grammatik im besondern, z. B. über Aussprache, alte Dialekte, Glossen von Hesych u. a. m., was ich hier nicht weiter ausführen kann. Und so soll, hoff ich, meine ausführliche Besprechung die Lektüre des Buches keineswegs überflüssig machen, sondern gerade dazu veranlassen. Ich brauche als selbstverständlich nicht zu betonen, dass Hatzidakis' Einleitung für die weltere Entwicklung der neugriechischen Studien von grundlegender Bedeutung sein wird.

Freiburg, im September 1892. Albert Thumb.

Meyer G. Albanesische Studien III. Lautlehre der indoger manischen Bestandteile des Albanesischen (Sitzber, d. Wien, Akad. Phil.-hist. Kl. Bd. 125). Wien 1892, 92 S. 86. M. 2.

Als erwünschte Ergänzung zum Wörterbuche (vgl. Anzeiger I S. 116) giebt G. Meyer jetzt die Lautlehre des Albanesischen, die zugleich eine Rechtfertigung, nicht selten auch eine Richtigstellung vieler Etymologieen ist. Das Heft ist aber auch, um dies gleich zum voraus zu sagen, für den, den das Alb. kalt lässt, von Wichtigkeit wegen mancher eingeschalteten Bemerkung zur lateinischen oder griechischen oder slavischen Lautlehre und Etymologie, vgl. z. B. filius 35. die Benennungen des Ohres 12, com 41, κακκόω 42, Birke 17, φαλακρός 33, nomen, ὄνομα usw. 69 Anm., κίτος 51 Anm. 2, λαμία 90, den Exkurs über s- im Slavischen 45, sc- und s- im Griechischen 50 ff. usw.

Der eigentliche Stoff, das Albanesische, ist ein sehr spröder, im Konsonantismus noch mehr als im Vokalismus, so dass es wohl noch vieler Arbeit bedarf, bis alles ins Reine gebracht sein wird. Dass M. eine ganze Reihe von Fragen gelöst, bei andern die Lösung angebahnt hat, braucht nicht erst bemerkt zu werden. Der Vokalismus ist im Ganzen einfach: die kurzen Vokale ausser ŏ, das zu a wird, bleiben, ebenso i, dagegen wandelt sich e zu a und dieses mit altem ā zu o, ū wird zu ū, ō zu e, ei zu i, au zu a; die andern Diphthonge: ai, oi, eu, ou zu e. Das lateinische Element zeigt nur  $\ddot{u}$  aus  $\bar{u}$ , o aus  $\bar{e}$ , a aus au, das sind also die jüngsten Verschiebungen. Davon stimmt ü merkwürdig zum Slavischen, Kymrischen, Galloromanischen, hat aber auch, was wesentlicher ist, in Südostitalien seine Entsprechung, e aus o ist meines Wissens bis jetzt nirgends nachgewiesen. Der Verf. äussert sich nicht über die Mittelstufen, ich möchte folgende Reihe annehmen! Da das o aus a, von einem gleich zu nennenden Falle abgesehen, nicht mit altem o zusammenfällt, so wird jenes o, dieses wie das lateinische o sein, welch letzteres sich nun weiter zu ou diphthongierte und so mit altem ou zusammenfiel. Auf der Stufe ou waren verschiedene Weiterentwicklungen möglich: entweder ou zu eu (vgl. frz. fleur aus flour) und nun im Anlaut zu ve: ves das Ohr; sonst e, vgl. a aus au, oder aber zu ou, uu, ue, ua, so vor Nasalen: kapua = capone. Vor Nasalen war auch o aus a zu o geworden, daher auch krua = κράνα, muai = mensis usw. Ob nun altes eu über ou zu o und später wieder zu e geworden sei oder aber zur Zeit, als altes o eu war, noch bestand, dürfte kaum zu entscheiden sein.

Unter den Konsonanten machen die Palatalen und sgrosse Schwierigkeit, da sie im Anlaut drei oder vier Vertreter aufweisen, ohne dass die Ratio gefunden wäre. Auch für anlautend d findet sich teils d, teils δ, letzteres nur in vier Beispielen, deren eines δjame 'Fett' δημός sehr zweifelhaft ist, und deren zweites δē Ziege ebensowohl auf \*gida wie auf diga beruhen kann, vgl. Kluge unter 'Ziege', also auch nicht in betracht kommt. Bleibt δjete 10 und δaše 'ich gab'. Letzteres hatte als Aorist ursprünglich ein Augment, das d befand sich somit zwischen Vokalen, wo Wandel zu δ die Regel ist. Und neben \*djete steht úe-mbε-δjete 11, dūmbε-δjete 12 usw., tridjete 30 usw., von denen δ dann auch auf das einfache Wort übertragen wurde.

Anderes auszuführen muss ich mir hier versagen, will aber noch eine Frage streifen. Wie weit zeigt das Albanesische, das doch eine halbromanische Sprache ist, in seiner lautlichen Entwicklung Berührung mit dem Romanischen?

Von \*ou und @ habe ich schon gesprochen und nenne, von den Auslautgesetzen ganz absehend, nun als drittes noch ie aus é ausser vor Nasalen. Süd- und Südostitalienisch aber auch Neugriechisch ist ng, nd, mb aus nk, nt, mp; \* für intervokalisches s. der Ausfall von g. d. v zwischen Vokalen erinnern ans Venezianische. Das ist aber so ziemlich Alles. Wohl stimmt alb. nate aus nokt- zu venez. note, allein der Übergang von kt über tt zu t war zur Zeit, da lateinische Wörter aufgenommen wurden, längst vollzogen und die fremde Gruppe ct wurde in der Art gelöst, dass an Stelle des c der dem voraufgehenden Vokal homorgane Reibelaut trat: dreit = directus, das, mir scheint, nur zufällig mit galloromanischem dreit übereinstimmt, lufta = lucta. Ich zweifle nicht, dass man bei weiterer Forschung auf beiden Gebieten noch andere und vielleicht weitere Übereinstimmungen finden wird. im ganzen aber scheint trotz der Nachgiebigkeit in Wortschatz und Formenlehre das Albanesische in den Lautverhältnissen in höherem Masse sich das Fremde als dem Fremden sich angepasst zu haben, und es könnten diejenigen, die die Verschiedenheiten der romanischen Sprachen auf die Verschiedenheiten der romanisirten Bevölkerungen zurückführen. für ihre Ansicht darin eine Stütze finden.

Wien.

W. Meyer-Lübke.

Scerbo F. Grammatica della lingua latina per uso delle scuole. Parte prima: fonologia e morfologia. Florenz Lemonnier 1891, XVII und 124 S. 8". M. 2.

Verf. versucht die vergleichende Sprachwissenschaft für den Unterricht in den Elementen des Lateinischen nutzbar zu machen. Neue Resultate bringt er natürlich nicht, aber leider ist sein linguistischer Standpunkt überhaupt ein veralteter. è und o gelten ihm noch als Entwicklungen aus ursprgl. # (§ 12), das Superlativsuffix -timo- als Fortsetzung eines ursprgl. -tama, -simus -limus -rimus als durch Assimilation aus -timus entstanden (S. VIII), homons als Urform von homo (§ 10 γ). Mergitur ist = mergit se mit Rhotazismus und Einschiebung des Hilfsvokals u (§ 106, 1), potui ist nach Analogie von possum poteram usw. senza verun dubbio = pot-fui und so der klarste Beweis, dass die Perfektendung -ui und -vi überhaupt = -(f)ui ist usw. Von den zahlreichen Missgriffen dieser Art abgesehen ist die Darstellung klar, nur bisweilen gar zu knapp. So wird der Schüler von der blossen Aufzählung und Übersetzung der congiunzioni subordinanti in § 126 kaum irgendwelchen Vorteil haben.

Breslau.

F. Skutsch.

Sjöstrand N. De vi et usu supini secundi Latinorum, Lundae 1891. Hjalmar Moeller. 2 Bl. 54 S. 8°. M. 1.10.

Der fleissige Verfasser hat die Belege für das sog, zweite Supinum aus der lateinischen Litteratur bis zum Zeitalter Hadrians mit Einschluss von Suetonius, Florus, Ausonius, Prudentius, Claudianus und Jordanes gesammelt. Nach einigen einleitenden Bemerkungen, in welchen er, ohne auf die vielverhandelte Frage nach dem Kasus des zweiten Supinums einzugehen, demselben im Anschluss an mehrere antike und moderne Grammatiker sowohl passive als aktive Bedeutung zuspricht, scheidet er eine beträchtliche Zahl von Stellen aus. an welchen nach seiner Ansicht kein Supinum, sondern ein Substantivum vorliegt. Dabei geht es nicht ohne Missverständnisse und Selbstverständlichkeiten ab. So ist z. B. accessu bei Pomp, Mela 2, 4 (66) entschieden Supinum, und dass in den Worten des Valerius Maximus 2, 9, 2 censores indignum eum aditu curiae existimaverunt jemals ein Leser aditu als Supinum aufgefasst haben sollte, möchte ich doch bezweifeln. Es folgt hierauf die Zusammenstellung des Materiales in zwiefacher Anordnung, erstens nach den Wörtern, an welche sich das Supinum anschliesst (überwiegend Adjektiva), ohne Zahlenzitate, zweitens nach den Supina selbst, mit genauer Stellenangabe. In dieser Statistik, für deren absolute Vollständigkeit ich allerdings nicht einstehen kann, liegt das verdienstliche der Arbeit, und es wäre erfreulich, wenn der Verf. die Ausdauer besässe, die behandelte Erscheinung durch die spätere Latinität zu verfolgen, wie er S. 2 in Aussicht stellt. Zum Schlusse werden wir belehrt, dass das Supinum selten durch ein anderes Wort, als die Kopula, noch seltener durch mehrere Wörter von seiner vox regens getrennt wird. dass die letztere in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle an erster Stelle steht, und dass vom Supinum häufig indirekte Fragen und Infinitive, ganz selten Konsekutivsätze mit ut und Wendungen mit de abhängig gemacht werden.

Paris. Carl Weyman.

Sjöstrand N. Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? Lundae 1891 Hj. Möller. 2 Bl. 43 S. 8°. M. —.80.

Ohne Berücksichtigung der vorhandenen Litteratur (vgl. z. B. für quamvis die Zusammenstellung bei Reisig, Vorlesungen über lat, Sprachwissensch. Bd. III bearb. von Schmalz und Landgraf S. 396 N. 467) legt der Verf. rein statistisch den Gebrauch der Tempora und Modi in den Sätzen mit

quamvis, quamlibet, licet, haud selo an, nescio an, forsitan, forsan, fors (fors sit u. dgl.), fortassis, fortasse und fortasse an dar. Er hat zu diesem Zwecke ungefähr das gleiche Quellenmaterial durchgelesen, wie für seine oben besprochene Arbeit, doch zeigen z. B. seine Angaben über den Superlativ bei quamvis (S. 3 f.), verglichen mit Krebs-Schmalz, Antibarbarus II 404, dass ihm das Übersehen von Belegen zugetraut werden darf, quamvis vitiosissimus bei Cie, de or. 3, 103 ist bedenklich; vgl. Sorof z. St. - Die Bemerkungen über die temporale und modale Übereinstimmung zwischen lieet und dem davon abhängigen Verbum sind als auf einem Missverständnis beruhend zu streichen (S. 13). - Für haud seio an (S. 14 ff.) musste schon H. Planer, De haut et haudquaquam negationum apud scriptores latinos usu (Jena 1886) S. S1 f. sammeln, aber er war durch sein Thema in die glückliche Lage gesetzt, aus Cicero 3 Stellen anzuführen und dann mit einem 'practerea fere 50les' Gnade für Recht ergehen zu lassen.

Paris. Carl Weyman.

Hale Gardner W. Die cum-Konstruktionen, Ihre Geschichte und ihre Funktionen, Übersetzt von A. Neitzert, Mit einem Vorwort von B. Delbrück. Leipzig B. G. Teubner 1891 X und 341 S. 8". M. 6.

Hoffmann E. Das Modus-Gesetz im lateinischen Zeitsatze, Antwort auf W. Gardner Hales: 'The cum-Constructions'. Wien, C. Gerolds Sohn 1891 43 S. 8°. M. 1.

Bereits im Jahre 1887 hat Hale in den "Studies in classical Philology" (Cornell University) No. 1 eine Schrift veröffentlicht unter dem Titel: "The cum-Constructions: Their History and Functions Part I: Critical", der im Jahre 1889 der zweite Teil, betitelt 'Constructive' folgte, Ein ausführliches Referat über beide Teile hat Stegmann in den "Neuen Jahrbüchern für Philologie und Padagogik" Bd. CXXII (1890), S. 454—474 veröffentlicht. Gegen die polemischen Erörterungen Hales im ersten Teile seiner Studie und gegen Stegmanns Bemerkungen hat Hoffmann die oben namhaft gemachte Schrift herausgegeben, die noch vor der deutschen Übersetzung des Haleschen Buches erschienen ist. Letztere enthält einige Erweiterungen und Zusätze des Verfassers.

Es ist ein ganz entschiedenes Verdienst Neitzerts, dass er die umfassende Studie des amerikanischen Gelehrten durch die Übersetzung dem grossen deutschen Philologen-Publikum leichter zugänglich gemacht hat, obwohl Hales beachtenswerte Untersuchung auch schon von anderer Seite

(H. Lattmann Selbständiger und bezogener Gebrauch der Tempora im Lateinischen, Göttingen 1890, vgl. besonders S. 57) der gebührenden Aufmerksamkeit gewürdigt worden war. Denn unstreitig hat Hale durch seine eindringende und umfassende Untersuchung eine Theorie zu Falle gebracht, welche lange Zeit fast ausschliesslich geherrscht hatte. Es ist dies die bekannte von Hoffmann aufgestellte Lehre "von der absoluten und relativen Zeit, insofern sie als massgebend für den Modus bei cum gelten soll" (S. 309). Der von Hale erbrachte Nachweis der Unhaltbarkeit dieser Theorie wird durch Hoffmanns Gegenbemerkungen, mögen sie auch in einigen Einzelheiten Hale gegenüber Recht behalten, nicht widerlegt. Hoffmann hält auch in seiner Vertheidigungsschrift an dem von Hale mit Recht gerügten apriorischen Standpunkte fest, den er in den beiden Auflagen seiner Schrift "Die Konstruktion der lateinischen Zeitpartikeln" eingenommen hatte. Wichtige Punkte, wie Hales Hinweis auf die kausalen Konjunktionen quoniam quando quia quod, deren Verbindung mit dem Indikativ doch sieher beweist, dass die mit Rücksicht auf die qui- und quom-Sätze aufgestellte Regel, im Lateinischen werde die Vorstellung des Grundes durch den Konjunktiv ausgedrückt, hinfällig ist, sind nicht oder nicht genügend berücksichtigt. Es ist aber auch eine Verständigung zwischen Hale und Hoffmann unmöglich, da die Verschiedenheit der Betrachtungsweise - bei letzterem die philosophischkonstruierende, bei ersterem die induktiv-beobachtende sie ganz und gar verhindert. Gleichwol kann heutzutage nur die letztere Methode auf die Zustimmung des Sprachforschers zählen. Wir müssen daher hervorheben, dass Hale in durchaus rationeller Weise auf die hinsichtlich Bedeutung und Funktion obwaltende, bis ins kleinste Detail gehende Übereinstimmung zwischen quom- und qui-Sätzen hingewiesen und hier mit gutem Erfolge den Hebel zur Erklärung der Gebrauchs- und Konstruktionsweisen von quom angesetzt hat, das ja bekanntermassen entweder als Lokativ des Stammes quoaufgefasst und, wie ich gethan habe (Lat. Laut- und Formenlehre 2 348), auf eine Grundform \*quo-sme zurückgeführt wird oder mit Streitberg Komparative S. 38 und Hirt IF. I 26 für einen Instrumentalis (= \*qom oder \*quom) erklärt werden kann. In höchst eingehender Weise wird die Vergleichung der quomund qui-Konstruktionen bis in die kleinsten Einzelheiten verfolgt, und ich habe bei Durcharbeitung des Haleschen Buches die Überzeugung erlangt, dass der innerliche Zusammenhang dieser beiden Kategorien von abhängigen Sätzen ein augenscheinlicher ist, und ebenso, dass sich von den Konstruktionen der konjunktivischen qui-Sätze aus auch die der Konjunktion

quom mit dem Konjunktiv in den verschiedenen Funktionen, in welchen sie auftritt, begreiflich machen und begründen lassen. Diese umfassenden Ausführungen Hales sind durch die drei Seiten, welche Hoffmann dem konstruktiven Teile von Hales Buch gewidmet hat, kaum berührt.

Fasse ich mein Endurteil über Hales Buch zusammen, so muss ich es als einen höchst erfreulichen Fortschritt in diesem Teile der lateinischen Syntax bezeichnen, und es unterliegt meines Erachtens keinem Zweifel, dass die Ergebnisse der Untersuchung im grossen und ganzen die Zustimmung der unbefangen urteilenden Fachgenossen finden werden.

Innsbruck.

Wetzel M. Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Em. Hoffmann über die Tempora und Modi in lateinischen Temporalsätzen. Sonderabdruck aus 'Gymu.' X, 1 und 2. Paderborn F. Schöningh 1892. 47 S. 8°. M. -.60.

Bei Beurteilung dieses Schriftchens kann ich selbstverständlich nur ihr Endergebnis im Auge haben. Dies lässt sich dahin zusammenfassen, dass W. es als ein grosses Verdienst Hales anerkennt den Hoffmann-Lübbertschen Bann gebrochen und gründlich und unwiderleglich nachgewiesen zu haben, dass zwischen den cum- und qui-Konstruktionen ein enger Parallelismus berrsche. Jedoch stimmt W. den positiven Aufstellungen Hales über die Entwickelung der Konstruktion der cum-Sätze mit dem Konjunktiv nicht bei, ohne übrigens in eine ausführliche Kritik der Haleschen Hypothese einzugeben. Die dagegen vorgebrachten Bedenken mögen allerdings beachtenswert sein, aber von entscheidender Bedentung gegen Hales Erklärungsversuch scheinen sie mir nicht zu sein, so dass derselbe durch diese Schrift ganz und gar nicht beseitigt ist. Der Versuch die Hoffmannsche Unterscheidung zwischen absolutem und relativem Tempusgebrauch beim Indikativ und Konjunktiv des Imperfekts und Plusquamperfekts in Temporalsätzen als im allgemeinen richtig zu erweisen hat mich nicht überzeugt, da die Beweisführung meines Erachtens zum Teil auf subjektiver Auffassung und Zurechtlegung der in Betrachtung gezogenen sprachlichen Thatsachen beruht. Auch des Verfassers 'subjektive Relativität' scheint mir nur auf subjektiver Auffassung zu beruben. Meiner Meinung nach besagt in dem Satze: "cognosces aliquiquando, quam vehementer erraveris" das Perfektum allerdings etwas über die Zeit, welcher (vom Standpunkt der Gegenwart aus betrachtet) die Handlung wirklich angehört. Ich wenigstens vermag obigen Satz nur so aufzufassen, dass nach dem Urteile des Sprechenden der Angeredete bereits geirrt hat, aber erst in Zukunft zur Einsicht dieses Irrtums kommen werde. Eine andre Erklärung wüsste ich nicht gut mit den Forderungen der Logik zu vereinen.

Innsbruck.

Fr. Stolz.

Darmesteter A. Cours de grammaire historique de la langue française. Première partie: Phonétique, publiée par les soins de M. Ernest Muret. Paris Delagrave, 1891. In-12<sup>o</sup>, XII-169 p. Fr. 2.

Cette Grammaire historique de la langue française, qui est sortie de leçons faites par A. D. à l'Ecole normale supérieure des filles de Sèvres, comprendra quatre livres dont les trois derniers seront consacrés à la Morphologie, à la Formation des mots et à la Syntaxe historique. ouvrage de vulgarisation sur la phonétique historique du français, composé par ce maître dont on connaissait la sureté d'érudition et la finesse de méthode, ne peut que marquer un progrès très sensible sur les essais du même genre qui l'ont précédé. Ses qualités sont celles que l'on réclame des livres élémentaires, à savoir que l'auteur, employant les formules adéquates, expose avec concision, exactitude et simplicité, que, dominant toujours son sujet, il discerne l'essentiel de l'accessoire, qu'il évite l'à-peu-près, les assertions trop absolues et n'affirme que ce qui est solidement établi et qu'enfin il sait réserver quelque chose pour les spécialistes. Aussi nous ne doutons pas que ce cours ne trouve, auprès de tous ceux qui veulent aborder l'étude de l'ancienne langue, le succès qu'il a obtenu à l'Ecole de Sèvres.

Comme Introduction, A. D. fait l'histoire externe (1—34) et interne (35—55) de la langue française. La première partie contient des notions claires et précises sur la propagation du latin, la géographie du gallo-roman et l'extension graduelle du français. La seconde est consacrée à l'étude des influences et des modifications qu'a subies le gallo-roman pour devenir le français moderne. Puis l'auteur aborde la phonétique. Il faut ici signaler le plan et l'importance capitale accordée à l'histoire de la prononciation. Après une théorie générale des sons du français (voyelles 57—65, consonnes 65—74) et du latin populaire (75—80) que nous recommandons à l'attention spéciale de lecteur, D. nous fait connaître la transformation des mots latins en français en nous signalant d'abord les pertes qu'ils ont subies, ensuite les parties

qui en ont été maintenues et enfin les changements qui ont été opérés dans ces parties. Le chapitre IV renferme la prononciation du latin vulgaire des Gaules du Ve au Xe siècle (81-123); le chapitre V, l'histoire de la prononciation francalse du XIº à la fin du XVº siècle (123-142); le chapitre VI l'histoire de cette prononciation du XVIª siècle jusqu'à nos jours (143-149). Nous avons ici l'exposition "des prononciations successives du même mot depuis les plus anciens textes français jusqu'à nos jours, de façon à ce que l'esprit puisse sans peine relier la forme du X° ou XI° siècle à celle du XIXe" (Avertissement, XI). Tout est à sa place, en parfaite lumière dans cette partie où les manuels ordinaires laissent trop règner l'à-peu-près et négligent les points de comparaison. Chaque époque réapparaît avec son état de prononciation et l'originalité de sa langue. A cet égard, les résumés historiques, placés à la fin de plusieurs chapitres, méritent d'être mentionnés particulièrement.

Quant à la part d'éloges qui revient à M. Muret, le lectour la lui mesurera en raison des difficultés qu'il a eues à ranger en ordre les notes de son ancien maître et des soins qu'il a mis à les remanler et à les compléter (Avertissement, 1X—X). Ce genre de collaboration ne pouvait être confié à

de meilleures mains.

Pour éclairer le développement graduel de la langue, on nous donne en appendice un texte "copié successivement à la fin du XIII°, au XIV° et au XV° siècle" qui "reflète dans les altérations qu'il a subies une partie des changements du langage". A. D. le devait à M. J. Bédier.

Ces remarques sur des points contestables pour finir:

P. 92. Assertion trop absolue pour le traitement de arium qui aurait demandé plus d'explication. — P. 95. Pourquoi ne pas faire la part des mots savants et populaires (alem) et ne pas signaler l'influence de la palatale dans ca + ± ?. — P. 105 L'auteur aurait pu faire remarquer la chute de la labiale médiale dans le voisinage d'un phonème labial. — P. 117. Dans nigrum, le g ne se résout-il pas plutôt en i?

Fribourg (Suisse). Georges Doutrepont.

Timmermans A. L'Argot Parisien. Etude d'étymologie comparée suivie du vocabulaire. Paris Klincksieck 1892. In-8", XII-318 pages. Fr. 6.

Ecrit d'amateur tendant à prouver qu'une même mêthode a donné naissance au vocabulaire de toutes les langues indo-européennes dont les deux principes de formation sont l'onomatopée et la métaphore: pour créer l'argot, on a eu recours aux mêmes procédés. Il s'ensuit que "tout le travail linguistique aboutit à la constatation du son dans l'onomatopée et à justifier le transport de cette onomatopée à d'autres objets" (!!), Avant-propos (X).

G. Doutrepont.

Weigand G. Vlacho-Meglen. Eine ethnographisch-philologische Untersuchung mit vier Lichtdruckbildern. Leipzig, Barth 1892 XXXVI u. 78 S. 8°. M. 3,60.

Auf Grund eigener Beobachtung an Ort und Stelle bietet uns hier der durch seine Arbeit über die Olympo-Walachen bekannte Verf. in drei Abteilungen eine Skizze von Land und Leuten, eine kurze Grammatik, mit stetem Hinweis auf Dacorumänisch, Macedo-rum. und Istro-rum., und drittens Texte mit deutscher Übersetzung; alle aus dem Dialekte der Wallachen

aus Meglen, mit dem Hauptorte Ljumnitza.

Der zweite Teil ist derjenige, welcher uns am meisten interessiert. Leider hat der Verf. jenen Dialekt nur mit den modernen Formen der anderen Dialekte verglichen. Das Verhältnis zum Dacorumänischen erscheint daher bei weitem nicht so klar gestellt, und die Resultate sind nicht so sicher, wie sie gewesen wären, hätte er die archaischen und die im Dacorumänischen existierenden Dialekte und Dialektnuaneen berücksichtigt und zum Vergleiche herangezogen. Der physiologische Charakter von o und u (S. 3) ist durchaus nicht klar; der Lautwert von q zweifelhaft. Es erinnert einen an die alten Versuche rum. ă und â (= 5 und dem Zeichen für abg. a nach meiner Umschreibung) mit lateinischen Buchstaben wiederzugeben. Diese Laute haben weder mit o noch mit u etwas gemein und entsprechen auch etymologisch in den meisten Fällen a. Dadurch erklärt sich auch der auf falscher Analogie beruhende Übergang von in durch ân zu an § 61. Der Verf, wird wohl thun in zukünftigen Arbeiten ein klares, (z. B. das in der Chrestomatie Roumaine I S. CXIV angegebene) Alphabet zu benutzen, wodurch mancher Zweifel gehoben und das Verhältnis zu den anderen Dialekten anschaulicher wird; und darauf kommt es ja zunächst umsomehr an, als dieser neue Dialekt von Meglen. dessen Kenntnis wir dem Verf. einzig und allein verdanken, ein ungeahntes Licht auf die Dacorum.-Dialekte wirft. Die Texte und Worte zeugen von der Gewissenhaftigkeit des Sammlers. Ob ihn aber sein occidentalisches (oder deutsches) Gehör nicht manche Laute anders hören liess, als sie gesprochen werden?

Sonderbar ist es nämlich, dass der Verf, regelmässig auslautende Media als Tenuis schreibt, z. B. lerp (S. 8) = dacor. fierb; let = der. led (8.16) pert; = der. perd; korp = der. corb. (8, 26) grop; dagegen Plur.; groburi (8, 7) spark = der. sparg usw. Das Dacor., besonders der walachische Dialekt, bietet zahlreiche Parallelen zu mehreren der eigenthümlichen Formen, die der Verf. als spezifisch dem Dialekte von Meglen zuschreibt, während wieder umgekehrt auslaut, i anstatt e dem Moldauischen nahe kommt; palatales l (l) kennt wiederum der Dialekt von Siebenbürgen. Es ist hier nicht der Platz auf alle Einzelheiten einzugehen. Ich beschränke mich auf wenige Vergleiche mit den dacor. Dialekten. § 47 poini und kuini = der.: paine, caine. § 48 sorp Pl. = moldan. sarpi d. h.: a hinter s. t, z manchmal auch hinter r wird d wo walach, a hat. (Beispiele im Glossare meiner Chrest, und 1 S. CXVI bei der Pluralbildung der Feminina, die ein Analogon hier in § 105 haben.) § 53 Anm. 4 ist die Etymologie von lou = leo, lou schwerlich richtig, vielmehr: ego = eo, lo; e(o)u, l(o)u = lou, § 63 prothetisches a bei anlautendem o ist auch im vulgär-walachisch vorhanden, prima S. 29, vgl. Chrest, I S. 33 und 35 in einem Texte von 1582. § 138 din ding gare ist im Der. durch dini-oard, o-dini-oard, nece-dini-oard (letzteres negativ) vertreten. dinkod, genau so vulg.-walachisch. § 135 Im Der. haben sich beide Formen von cenire, ebenso wie die dort angegebenen Aoristformen erhalten. § 165 au 3. Sgl. ist die bis vor kurzem vorherrschende Form, aus welcher a und o (beide gebraucht) hervorgegangen sind. § 173 archaisch der. ist incene; ult. § 174 fartat in Siebenbürgen entspricht genau: hier furtati; für rao, ist der. rooo. Diese Beispiele liessen sich noch sehr vermehren. In dem Resultate, das der Verf. § 185 zieht, stimme ich mit ihm im allgemeinen überein, kann aber unmöglich das Macedorum, als den ältesten Zweig des rumänischen Sprachstammes (§ 184) ansehen. Der durchgreifendere Wechsel der Labiale und alle anderen eigentämlichen phonetischen und Flexionsformen nötigen uns, darin den jüngsten Zweig zu sehen. Der walachische Dialekt des Dacorum. welcher dem Meglen am nächsten steht, ist unzweifelhaft der älteste, Istrorum. folgt in zweiter Reihe, während Macedorum. und modern Moldauisch den vorläufigen Schluss der lantlichen Entwicklung darstellen.

Trotz dieser geringen Ausstellungen ist Weigands Werk ein wertvoller Beitrag zur rum. Philologie, der durch die hier veröffentlichten Texte noch wesentlich erhöht wird.

London, März 1892.

M. Gaster.

Streitberg W. Zur germanischen Sprachgeschichte. Strassburg Karl J. Trübner. VIII u. 116 S. gr. 8°. M. 2.50.

Die vorliegende Schrift, eine Neubearbeitung der 1890 als Beilage zum ersten Vorlesungsverzeichnis der Universität Freiburg i. d. Schweiz erschienenen Abhandlung 'Die germ. Komparative auf -oz-' bewegt sich im wesentlichen auf vorhistorischem Gebiet. Ihr Zweck ist, für eine Reihe verschiedenartiger Erscheinungen einen einheitlichen Gesichtspunkt zu gewinnen. Sie will daher nicht neues Material beibringen, sondern das bekannte neu gruppieren und dadurch dem Verständnis näher bringen. Als Endziel galt, zusammengehörige, aber in ihrem Äussern vielfach scheinbar stark von einander abweichende Formen auf ein ursprünglich homogenes Urparadigma zurückzuführen und dieses zu den feststehnden indogermanischen Grundtypen in direkte Beziehung zu bringen. Dabei soll nicht geleugnet werden, dass sich die einzelnen Bildungen - für sich betrachtet - mitunter auf recht verschiedne Weise auffassen und erklären lassen. Aber alle isolierenden Hypothesen haben das gegen sich, dass sie zur Rekonstruktion eines einheitlichen Gesamtbildes nicht ausreichen, dass sie in mehr als einem Fall überdies den Zusammenhang mit den allein anerkannten idg. Urparadigmen zerreissen.

Die Einleitung beschäftigt sich deshalb, um den Boden zu ebnen, mit der Frage nach dem Wert der Rekonstruktion untergegangner Sprachperioden und kommt in Übereinstimmung mit Collitzens wertvollen Ausführungen (Am. Journ. Phil. XII 293 ff.) zum Ergebnis, dass in einer an sich nicht unberechtigten Reaktion gegen zeitweiliges Überwiegen der Ursprachenforschung die Bedeutung der Rekonstruktion vielfach unterschätzt worden sei. Sie spielt in der Grammatik die selbe Rolle, wie die Rekonstruktion des Archetypus in der Textkritik. Beider Aufgabe ist, das zufällige Material in ein notwendiges zu verwandeln. Daher die Gemeinsamkeit ihrer Vorzüge und Gebrechen.

Der Faden, woran sich die folgenden Einzeluntersnchungen anreihn, ist die Geschichte der indogermanischen Langdiphthonge d. h. der tautosyllabischen Verbindungen eines

langen Vokals mit unsilbischem i, u, r, l, n, m.

Das erste Kapitel hat die mehr negative Aufgabe die für die Monophthongierung von  $\delta i$  und  $\delta u$  auf germanischem Boden gebrachten Beispiele durch kritische Analyse der Wortformen zu beseitigen und andre Erklärungen an Stelle der alten zu setzen. Es kommen hier hauptsächlich in Betracht: A. für  $\delta i$  1. ahd. fruo 2. die Verba auf  $-\delta n$  3. Das Präteritum der got. Verba auf  $-\delta ni$  4. Die Verbalabstrakta auf  $-\delta ni$  und

5. die Komparative auf -oz-; B. für on Fälle wie tol zu taujan, nor, stojan usw. Das Ergebnis ist, dass alle im Germanischen bei langdiphthongischen Silben auftretenden Monophthonge bereits der idg. Urzeit angehören, wie dies nach den Untersuchungen Joh. Schmidts aus den letzten Jahren an sich schon wahrscheinlich war.

Damit ist aber noch nicht gesagt, ob das Germanische überhaupt aus idg. Urzeit Langdiphthonge ererbt habe. Vielmehr bedrohn verschiedne Hypothesen den ursprünglichen idg. Bestand an Langdiphthongen schon in vorgermanischer

Zelt. Sie behandelt das zweite Kapitel.

Zuerst begegnet die sog. Kompositionstheorie, als deren Hauptvertreter Per Persson gelten darf. Sie lehrt, dass bei einem Nebeneinander von kürzern und längern Wurzelformen, z. B. \*die- und \*dieu-, \*sno- und \*snou- die langere Form durch Antritt eines 'Wurzeldeterminativs' aus der kürzern hervorgegangen sei. Hiergegen lässt sich einwenden, dass die Hypothese nicht über das Erscheinen des schleifenden Tons an Stelle des gestossnen in den kürzern Formen Auskunft geben kann, dass sich diese Thatsache aber durch Michels' Akzenttheorie befriedigend erklären lässt, falls man die längre Form zu Grunde legt und die kürzre durch Lautreduktion aus ihr ableitet. Dass in einzelnen Fällen die Kompositionstheorie zu Recht bestehn könne, wird natürlich

nicht geleugnet.

Im Gegensatz zur Kompositionstheorie geht zwar die Sandhitheorie von den längern Formen aus, sie lässt aber alle antekonsonantischen Langdiphthonge ausnahmslos schon in indogermanischer Urzeit monophthongiert werden. Um diese Theorie haben sich in neurer Zeit neben Joh, Schmidt vor allem Meringer durch seine glänzende Erklärung des Nominativ Dualis (KZ. XXVIII 217 ff.) und Bechtel (Hauptprobleme S. 271 ff.) verdient gemacht. So berechtigt sie aber auch in vielen Fällen erscheint, so bedarf sie doch einer wesentlichen Einschränkung, Indem sie 1) wie Bezzenberger und im Anschluss an ihn Hirt nachgewiesen haben, nur für ursprünglich gestossne Langdiphthonge gilt und 2) auch hier zwei Bedingungen unterworfen ist. Es kommt nämlich darauf an, a) dass die beiden Diphthongalkomponenten einander nahe stehn - z. B. o und u im Gegensatz zu ê und u - und b) welche Konsonanten darauf folgen. Während z.B. vor m ein m auch nach schwindet, bleibt es vor s auch nach ö erhalten, falls dieses o erst durch ein idg. Dehnungsgesetz aus älterm o entstanden ist. Bei ursprünglich langem @ schwindet w auch vor s. Daher die Doppelheit von idg. "gous (ai. gaus) und idg. ös- (ai. ös-); Wurzel dort ursp. göu-, hier öus-. Ein

Mittel ursprüngliche und gedehnte Länge zu unterscheiden bietet die Schwundstufe: Wo wir neben langem Vokal &-Formen treffen, gehört die Wurzel einer schweren Ablautreihe an; stehn jedoch Länge und Kürze des gleichen Vokals von je her nebeneinander — z. B. ē und ē, ō und ō — so ist eine leichte Reihe als ursprünglich anzusetzen und die

Länge der nachträglichen Dehnung zuzuschreiben.

Der letzte Abschnitt des zweiten Kapitels wendet sich gegen die Annahme, dass schon in europäischer Urzeit ein Kürzungsgesetz für Langdiphthonge bestanden habe. Wohl treffen wir Kürzung in allen europäischen Sprachen an, aber trotz dieser Übereinstimmung gehört die Kürzung erst einzeldialektischer Zeit an, wie griechische Lautgesetze deutlich beweisen. Man kann daher höchstens soviel annehmen, dass sich die Ursachen, die später die Kürzung herbeiführten, in der europäischen Urzeit auszubilden begannen. Gewirkt haben sie erst viel später.

Das dritte Kapitel zieht die Folgerungen fürs Germanische. Es sucht die Schicksale der einzelnen, dem Germanischen aus der Urzeit überlieferten Formen mit Langdiphthongen zu bestimmen. Von ganzen Kategorien kommen namentlich in Betracht auf dem Gebiet der Deklination der Nominativ Sing. der er-Stämme, der Lokativ Sing. der ei- und eu-Stämme und der Nominativ Dualis; in der Konjugation werden die e-Verba, die o- und die nan-Verba sowie die Per-

fekte langdiphthongischer Wurzeln erörtert.

Endlich kommen noch eine Anzahl Formen dazu, wo der Langdiphthong in sekundärer Weise auf germanischem Boden entstanden ist, wie z. B. bei got. bairos aus \*bheroyes

vgl. ai. bháravas und an. dó neben deyja. -

Von Einzelheiten, die im Verlauf der Untersuchung zur Besprechung kommen, seien erwähnt die Versuche got. sa als orthotoniert zu erweisen, ein got. Lautgesetz aufzustellen, dass urgerm. ē In nichthaupttonigen (End-)Silben vor tonlosen dentalen Spiranten zu ai d. h. æ geworden sei, lat. maior direkt mit ir. mäo got. maiz zu verknüpfen, ai. gävī, an. nör als Neubildungen hinzustellen u. a. —

Von Nachträgen und Berichtigungen möge folgendes hier erwähnt werden. Hr. Prof. Osthoff teilt mir mit, dass er bei den griechischen Doppelformen op oλ und ρω λω für idg.  $\tilde{r}$   $\tilde{l}$  die antekonsonantische Kürze nicht als Reduktion aus wauffasse, wie ihm S. 92 — allerdings mit Vorbehalt — zugeschrieben ist. Derselbe macht aufmerksam, dass griotan neben grētan (S. 72) auch Wurzelangleichung an \*reutan ahd. riozan 'weinen' sein könne, sowie dass lebara (ahd.) wegen armen. leard idg. b haben müsse, wie Bartholomae Studien

zur idg. Sprachgeschichte II 13 im Anschluss an Hübschmann Armen, Studien I 32 gesehn; endlich dass der Guttural in ldg. khabhësi nach Gustav Meyer Etymol, Wörterbuch der alban. Sprache 117 und Alban. Studien III 6 nicht der vordern, sondern der mittlern Reihe zugehöre. - S. 31 Z. 17 v. u. liess "ein Produkt einzelsprachlicher (statt 'spezifisch germanischer") Entwicklung". Über die al. Wurzel gup (S. 57) vgl. jetzt auch K. F. Johansson IF. II 50. - Die Korrektur aweihi für das überlieferte awehi (S. 77) hat zuerst Kluge Etym. Wb. 1 s. v. 'Schaf' vorgeschlagen. - S. 76 Z. 15 v. unten liess \*khabhēisi statt \*khabēisi; S. 78 leikeis statt leikis; S. 86 oben ist in einem kleinen Teil der Exemplare ein Versehn stehn geblieben: es muss überall heissen: bröbar fadar, \*bröbarun \*fadarun für bröbr usw. 8. 108 Z. 2 v. oben lies "die Endung -ös der 1. Person Dualis in bairos ist die (statt 'der') Endung al. -acas in bharacas.

Oktober 1892.

Wilhelm Streitberg.

Bugge S. Norges indskrifter med de ældre runer. Udgivne for det norske historiske kildeskriftfond. 1ste Hefte. 48 S. gr. 4°. Christiania A. W. Breggers Bogtrykkeri 1891. Kr. 2,40.

Sophus Bugge, dem die Erforschung der skandinavischen Runeninschriften schon so viel verdankt, hat sich ein neues, glänzendes Verdienst um die Runenkunde durch die Veröffentlichung der vorliegenden Sammlung der Inschriften der längern Runenreihe erworben. Schon die erste Lieferung beweist, dass es sich um ein Werk allerersten Ranges handelt, das jedem, der sich mit germanischer Grammatik befasst, unentbehrlich sein wird.

Zwei Denkmäler sind vollständig bearbeitet, beim dritten bricht das Heft ab. Es sind der Tunestein, dem nicht weniger als 43 Seiten gewidmet sind, der Brakteat von Fredrikstad und die Figur von Freihov. Von allen drei erhalten wir Textabbildungen, beim Tunestein ist der obere Teil von Seite b zudem noch auf zwei ganzseitigen Tafeln zweimal in verschiedner Grösse wiedergegeben. Vorausgeschickt ist jedem Abschnitt ein Litteraturverzeichnis, eine Bemerkung über die Grundlage der Behandlung sowie über vorbandne Abbildungen. Dann folgt eine eingehnde Beschreibung der Entdeckung des Denkmals und seines Äussern, woran sich, als Kern, die genauste epigraphische und grammatische Erörterung der Inschrift schliesst. Beim Tunestein sind zudem noch zwei dankens-

werte Exkurse hinzugefügt, die abweichende Deutungen sowie

die Geschichte der Erklärung behandeln.

Man sieht, eine Fülle von Stoff wird geboten. Und die Art der Verarbeitung bedarf bei Bugge nicht erst des Lobes. Ich behalte mir ein Eingehn auf den Inhalt für später vor, wenn das Werk — ich hoffe, bald — abgeschlossen vorliegt. Für heute nur die Mitteilung, dass Bugge die Inschr. der Seite b folgendermassen liest: [afte]n woduride: staina: [....] prijon dohtrin dalidun arbija sijosten (d. i.

sibjosten) arbijano.

Hinzugefügt sei noch, dass Det Norske Historiske Kildeskriftfond den Inschriften mit den ältern Runen auch eine Sammlung der jüngern Runeninschriften, die Bugge in Verbindung mit Dr. Undset u. a. herausgibt, und endlich eine solche der Inschriften mit lateinischen Buchstaben (Majuskeln und Minuskeln), deren Herausgeber Dr. Undset allein ist, folgen zu lassen beabsichtigt. Bei beiden soll die sprachliche Erklärung, auf die bei den Denkmälern der ältern Runenreihe mit Recht ein Hauptgewicht gelegt wird, mehr in den Hintergrund treten.

Wilhelm Streitberg.

Passy P. De nordica lingua quantum in Islandia ab antiquissimis temporibus mutata sit. Paris 1891. Firmin-Didot. 63 S. 8°. Pariser These. Fr. 2,50.

Im Eingang seiner Arbeit sagt Passy, es sei weitverbreitete Ansicht, dass die Sprache in Kolonien, wenn sie sich nicht mit der Sprache der Eingeborenen vermische, weit geringeren Veränderungen unterworfen sei als die des Mutterlandes. Ich weiss nicht, ob heutzutage noch viele Sprachforscher sich zu einer solchen vorgefassten Meinung bekennen, Thatsache ist jedenfalls, dass in weiten Kreisen geglaubt wird, dass das heutige Isländische im wesentlichen noch dieselbe Sprache sei, wie wir sie aus den eddischen Liedern kennen. Dass dieses nicht der Fall ist, ist freilich längst kein Geheimnis mehr, aber es ist schwer ein eingewurzeltes Vorurteil zu überwinden, und deshalb freute ich mich, als ich den Titel der Schrift Passys las, welcher versprach einen Überblick über die Veränderungen zu geben, welche in der isländischen Sprache seit ihrer klassischen Zeit vor sich gegangen. Eine zusammenfassende Darstellung fehlte uns bis jetzt, die neuisl. Grammatik von Carpentier, die der Verf. übrigens wunderbarer Weise in der von ihm aufgeführten Litteratur nicht erwähnt, obwohl er die vernichtende Kritik von Olsen kennt, war ungenügend. Meine Freude war leider nicht von langer Dauer. Es ist ein höchst dürftiges Machwerk, das uns Passy bietet. In kurze Sätze ist der Stoff zusammengedrängt, zusammengetragen aus den Arbeiten anderer, ohne dass uns viel Neues geboten wird. Aber das wäre ja nicht einmal nötig gewesen, wir wären schon zufrieden gewesen, wenn uns eine übersichtliche Darstellung des Bekannten geboten worden wäre mit Angabe, wann die einzelnen Veränderungen in der Sprache vor sich gegangen. Aber gerade da hapert es bedenklich. Der Verf. sagt uns oft, jetzt wird dieser Laut der alten Sprache so und so gesprochen, aber wann ungefähr der Lautwandel eingetreten, erfahren wir nicht, oder aber es wird uns zuweilen auch direkt eine falsche Zeitangabe gemacht. Zur Begründung dieser Ausstellungen seien einige Einzelheiten angeführt.

Der Verf. gibt zunächst eine sehr gedrängte Übersicht über die nordische Sprache und ihren Unterschied von den andern germanischen Sprachzweigen, sowie über den lautlichen Stand der altisländ. Sprache. Für deutsche Leser mögen diese drei Kapitel überhaupt überflüssig erscheinen, doch will ich ihnen immerhin bei der geringen Verbreitung, welche die Kenntnis des Isländ, in Frankreich besitzt, nicht alle Berechtigung absprechen. Alsdann werden auf ganzen sieben Seiten die lautlichen Veränderungen abgetan. Von den Buchstaben w (y) und v (d. h. f) heisst es hier (§ 62), sie seien ungefähr am Ende des 14. Jahrhunderts häufig verwechselt worden, wie Schreibungen von æfi für æri bewiesen.

Dieser Lautübergang ist aber weit früher eingetreten, oder es hat sich doch zuweilen der Lautwert des dentilablalen vollen dem eines spirantischen f soweit genähert, dass die Skalden beide Laute miteinander reimen. Der früheste solcher Reime begegnet schon bei þjóþolfr ór Hvini týframra; tiva Wisén carm. norr. I; S. 9; 1, 5; ferner Ulfr Uggason ofrak; sævar a. a. 0, 30; 9, 3. Hallfreþr vandræþaskald sed frák; háva a. a. 0, 34; 3, 1. Sighvatr þórþarson ýfs; tivar Heimskr. 508, 30a.

Dieser Übergang reicht also bis ins 10. Jahrh. (vgl. Kahle Die Sprache der Skalden S. 68 f.) Der Wandel von enginn zu einginn (§ 65) ist keine Errungenschaft der letzten Jahrhunderte, er hat vielmehr schon im 14. Jahrh. stattgefunden (vgl. Germ. XXVII 275) und eine Mittelstufe enginn hat es wohl nie gegeben. Auch der lautliche Übergang von allt zu alt (§ 70), d. h. also die Vereinfachung der dreifachen Konsonanz zur doppelten gehört bereits der alten Zeit an, wie Hoffory in den Konsonantenstudien zeigte. Dass die Laute y und i, ÿ und i, ey und ei 'confusae' sind (§ 73) ist eine schlefe Ausdrucksweise, es liegen bier Lautübergänge

vor. In den folgenden Kapiteln wird in derselben dürftigen Weise über die Veränderungen in der Morphologie, der Syntax

und im Wortschatz gehandelt.

Im 8. Kapitel wird alsdann das Resultat gezogen: in der Flexion seien zwar die Abweichungen von der alten Sprache nur gering, in der Aussprache der Laute aber und in der Satzkonstruktion seien doch nicht unbedeutende Veränderungen eingetreten. Alsdann wird noch ein Stück aus der Gylfaginning ausser in seinem alten Gewande auch in neuisl. und neuschwed. Sprache vorgeführt und zum Schluss auf den Einfluss hingewiesen, den die niemals unterbrochene Kenntnis der alten Erzählungen, sowie die gelehrten Studien auf die moderne Sprache ausgeübt haben. In diesen Schlussbemerkungen ist manches Beachtenswerte, doch die Erwartungen, die der Titel erweckte, sind nicht erfüllt worden. Eine wirkliche Geschichte jener lautlichen Veränderungen muss erst noch einmal geschrieben werden.

Berlin. B. Kahle.

Larsson Ludv. Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna leksikaliskt ock gramatiskt ordnat. Lund Ph. Lindstedts universitets-bokhandel. 1891. VI u. 438 S. 4°. M. 25.

Larsson verzeichnet den Wort- und Formenschatz der ältesten isländischen Handschriften, so zwar, dass alle Stellen, an denen eine Form vorkommt, aufgeführt werden. Nur bei den Worten ok und discipulus, magister, non ist eine Ausnahme gemacht. Unter den einzelnen Aufschlagewörtern sind die Formen der einzelnen Handschriften von einander gesondert aufgeführt, so dass wir zugleich ein Spezialwörterbuch für jede Handschrift erhalten. Die Formen erscheinen genau in der Schreibweise der Hs. Abkürzungen sind kursiviert. Die Fremdwörter, die fremde Flexion aufweisen, sind für sich aufgeführt (S. 402 ff.); endlich werden die isl. Wörter grammatisch geordnet.

Die 'ältesten' Handschriften sind: Reykjaholts måldage, cod. AM. 237 fol., der älteste Teil des cod. 1812, 4° in der alten Kgl. Sammlung auf der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen, die Glossen in cod. AM. 249 fol. L, das Stockholmer Homilienbuch, cod. AM. 673, 4° A, der älteste Teil von cod. AM. 645, 4°, cod. AM. 674, 4° A, 673, 4° B, und 315 fol. D. Ich kann mich nicht damit einverstanden erklären, dass Handschriften wie cod. AM. 677, 4° und 655, 4° VI—VIII ausgeschlossen sind, die m. E. mit unter den Begriff 'ältest' fallen. Andrerseits hätten die letzten Hände von Reykjaholts måldage gerne fortbleiben können. Cod. AM. 677, 4° vermisst man

um so schwerer, als Bjarnarsons Abdruck ungenagend ist. Immerhin bleibt Larssons Buch ein Werk, dessengiereben keine Disziplin der germanischen Philologie autzuweisen last. Hier ist eine Grundlage für grammatische Studien gegeben. die vor allem au klarer I bersichtlichkeit und Genau gkeit den grossten Ausprüchen, genuge, leistet. Nur ist das Buch, fast zu genau. Larsson verzeichnet getreulich ob au oder ar geschreben ist, selbst in Fallen, we es me und nimmer ver Be deutang sein wird. Das racht sich wieder an dem Vertasser. Der Benutzer des Buches empfindet eine Art von hamischer Freude, wenn er dem Manne, der das hochste Mass von Gnauigkeit erreicht zu haben sehemt, nun doch einen Bock wiele weisen kann. Und das ist naturlich möglich. Warum sand alle Akzente, die in cod. AM, 237 über y stehn, ausgewesen, will rend sie bei andern Handschritten getreuhen gebucht werde z Dieselbe Hs. liest 6, 29 nicht ritrack, somern ritratek. Dies Gragastragment 315 (cl. D)hest 3–11 (nicht raf sendern  $\epsilon \phi$  , 3. 16 rate night raft. 3. 4 and 3. 14 and went nech other nicht ef sondern es, man wird 3. 1 zu alsen Laber, oen wed 3. 7 weeke mit Akzent. 3. 16: grokeje. 8/1124/10/19 natarlich zu lesen: 1 più globdonec. Sebaramer 32 diess z. B. assuring Grg. 3, 2 metricals has adres Wert senderal a for anuary and reg erscheint; dass cod. 645, 49, 25 erfor zelesen wird, wo es heissen muss er fir 38 24 esfir, with the lesen ist; es hr; denn die letzter Beispiele zeiger geriefe wie ert to die 2. sg. er für ert entstielde indene in die erte in or + hit zerlegte. Were as Vergrage a modification spuren, wird nich nicht dergleichen in den. Wie 1200 mehr zu bedauern ist, dass Larsson teilweise zu sein in digearbajtet hat. Es stoff ett. Kasus a societ word die 2 sammenhauge men vorag siener ist. De ast least in itbaldgen, dass die Paradorme, des ambetet vollweitere denon des Indikativus Pres, zusaning de en bild de elegeordnet sind. Dass ofdatje II in, 158-24 february eber da 96, 44/3, Pair, Pres. Ind. St. Pairs of Sci. 1997, 2002. Inch bemerkt. Andre Verschie Labert Labert in die se-Dahlerup in threa Kritiket Ferverge, 1985. The tosses Zeet hab jeh nggerds get gater beserv war group. West ver the trotzdem ich das Blein nedigen systeller.

Und nur gerag. Larsons Werkerbert der Gununser Wisserseit att. Mege keiner der es ter atzte der Vere und Arbeit vergessen die es gekestet füt.

Kopenhagen, G. Margarastarn

Mayhew A. L. Synopsis of Old English phonology, being a systematic account of Old English vowels and consonants and their correspondences in the cognate languages. Oxford Clarendon Press 1891. XIX u. 327 S. 8°. 6 sh. 6 d.

Mayhew, der sich bereits durch ein in Gemeinschaft mit Skeat herausgegebnes Mittelenglisches Wörterbuch bekannt gemacht hat, bietet uns diesmal einen Abriss der ags. Lautlehre. Er will jedoch nicht eine zusammenhängende Darstellung aller Gesetze geben, die dem ags. Lautstand sein charakteristisches Gepräge verliehn haben, also keine eigentliche Grammatik schreiben, sondern er sucht die Schicksale der einzelnen Laute an zahlreichen, in praktisch gearbeiteten Tabellen vereinigten Beispielen zu verdeutlichen. Sein Zweck ist nämlich im wesentlichen ein etymologischer: der Leser soll in den Stand gesetzt werden, nach dem Vorbild ausgewählter typischer Fälle jede neuenglische Form nicht nur bis zum Angelsächsischen und Urgermanischen, sondern bis zu ihrer letzten Quelle, der idg. Ursprache, zurückzuführen.

Diesem Zweck entspricht die Tabellenform Mayhews

recht gut.

Der erste Hauptteil (S. 1—187) behandelt die Beziehungen der ags. Laute zu denen der übrigen germ. Dialekte und denen der idg. Grundsprache. Und zwar geht der Verfasser zuerst vom Angelsächsischen rückwärts bis zum Indogermanischen. Dann legt er den gleichen Weg nochmals zurück, schreitet diesmal aber vom Indogermanischen vorwärts zum Angelsächsischen. Ein Schlusskapitel betrachtet die idg. Ablautreihen im Zusammenhang.

Die zweite, weniger umfangreiche Abteilung (S. 188—256) gibt eine Übersicht über das gegenseitige Verhältnis der ags. und neuengl. Laute. In zwei Tabellen werden die ags. Vokale und Konsonanten den modernen Lauten gegenübergestellt. Eine dritte legt die heutigen Vokal zeichen, eine vierte endlich die heutigen Vokal laute bei der Vergleichung zu Grunde. Ich zweifle nicht, dass manchen gerade dieser zweite Teil, der, wie der Verfasser hervorhebt, dem Beistand Dr. Murrays vieles verdankt, am willkommensten sein wird.

Der Anhang bringt zwei kleine Tabellen. Die erste orientiert über den Vokalismus der ags. Mundarten, da mit Recht nur das Westsächsische im Buche selbst als Vertreter des Ags. gewählt ist; die zweite macht die Entwicklung der urgerm. Vokale im Angelsächsischen anschaulich.

Die Benutzung des Buches erleichtern umfangreiche

Wortverzeichnisse (S. 261-327).

Eigentlich neues bietet das Werk meht. Das 1.2 aber der Vertasser auch gar richt beabsiehtigt. Er will nur die Ergebnisse der Lisherigen Ferschung der Prax's dier thar machen. Als die Grundpteiler seines Gebindes 2000 er seibst. Savers and Sweet the enament Old Frijisch so ats. Kluge, the weilkrown author et the Titynach as the Weiter tuch d. d. Spr. and Brug mann, the industrialis givestig, tor et Indo Germanic Seiner Laws, the judice in court i of the learning of the Yew Serool of Comparative Prince as

Das Verdienst welcher Werhe ist han geologien Golde Manz in zu schlägen. Eine wern auch der Verdes in des Ideal nicht ammer erreicht hat, wein auch merele weier Manzen schon ausser Kurs geortzt sied oder weit eines gar natunter Ginkende Recherpteunge statt des Golden und debt in dem Zweck des Buches tinn diese Meigen auf der zellen keinen wesentlichen Fantrag in Es Meile in für weite Kreise brauchtenes und autzerzugende Weise Dezember 1891.

Kluge 1. Etymolog selies Worterbuch der deutscher Schwere, o. Verbesserte Auffage Leet, U. 2. Strassburg Korlot, Leesner 1891/92. Verlstering in 19 1 sectings of Max.

Von da sepr vortrettichen Wepk sind von 1883 ( \* 1889) 4 Auflagen erselveren, und seher 1891 war in eine eine eine wending, on Bowe's fur denseisson relentation of a real awar to receitation. Erfely describent. Die Borster Auflagen wiren istorition of the Alexander of prosserior Principle is a first of Mergere Detacheher winden besetigt er werden beiteig Rocks of the arthur doubs from Mandarton and the second from the Spraches established benanter greeningers become titlere of in denotive in Less etc. In began teremon, with denote in Fischetzt, 2 Hette verlager, but so have been Masses and for a National score Heffer zu urfener, hat met auen Grane er het beteilt dies in oder Arkane ung oder Versigsbeiten  $(a^{*},2^{*}) \rightarrow a^{*}$ Zon, which ener Vertein go and Liwe terms derive tige security percan Protection of the street of was then comparison a greater Westerson in a got at recessible it. ining with tagency so we took United with established a consistency would be seen Sometiment to be wisser of the other world in the place productives that are I have the control Astrobuse correspond to the proper dense to set of terms detection Wagner and proving were great a nearly factors who have the taligne eres Zuzehen der deutschen Mindartet in sehr viellige

wonnen. Das Werk wird in 10 Lieferungen zu je 1 Mark erscheinen; und ich behalte mir vor, nach dem endlichen Erscheinen auf dasselbe zurück zu kommen, um einige besonders interessante etymologische Erörterungen etwas ausführlicher zu besprechen oder einige etymologische Detailbemerkungen zu machen. Diese Zeilen haben nur den Zweck, auf die schon vielbekannte Arbeit womöglich noch mehr die Aufmerksamkeit zu lenken und zur Verbreitung derselben in noch weiteren Kreisen beizutragen. Daneben kann ich schön jetzt einen Wunsch nicht unterdrücken, den nämlich, dass der geehrte Herr Verfasser, für den, wie ich hoffe, ein solcher Plan nicht fremd sein kann, eine weitere Auflage desselben Wörterbuches, aber mit den wichtigsten Litteraturangaben, besonders über die Urheber der Etymologieen (der echt germanischen Wörter), vorbereiten und zur baldigen Ausführung bringen möchte.

Upsala. Karl Ferdinand Johansson.

Pastrnek Fr. Bibliographische Übersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (Suppl.-Bd. zu Jagié Archiv für slav. Philol.). Berlin Weidmannsche Buchhandlung 1892. VIII und 416 S. gr. 8°. M. 15.

Eine Publikation, die gewiss in allen interessierten Kreisen mit Freuden begrüsst wird: haben wir doch seit dem I. Bd. des Archivs auf eine Fortsetzung der dort begonnenen Bibliographie warten müssen, die zu bieten dem Begründer derselben, Jagić, seine anderweitigen, so umfang- und inhaltreichen Arbeiten nicht die nötige Musse liessen.

Ein Buch wie das vorliegende ist immer sehr schwer zu rezensieren. Man müsste, um demselben völlig gerecht werden zu können, eigentlich die ganze Arbeit noch einmal durchmachen: denn erschöpfende andere Bibliographien, an deren Hand man eine Kontrolle anstellen könnte, gibt es ja insbesondere für in periodischen Schriften erschienene Publikationen, die hier naturgemäss im Vordergrunde stehen, nicht. Ich habe mich mit einigen Stichproben begnügen müssen, die P.s Buch glänzend bestanden hat: das Buch ist mit einem Fleisse, mit einer Umsicht geschrieben, für die wir dem Verf. namentlich in Hinsicht auf die Mühsamkeit und Undankbarkeit von dergl. Arbeiten nicht erkenntlich genug sein können. Dass Manches auch bei P. fehlt, darf Niemand wunder nehmen: ist doch das weite Gebiet, dem sein Buch gewidmet ist (Allgemeine Hilfsmittel, Sprachwissenschaft, Litteratur, Volkstum, Altertum), bei der Zersplitterung der slav, wissenschaftlichen

Litteratur geradezu unübersehbar. So vermisse ich z. B. Kalinas Abhandlung über slav. ch im 2. Bd. der Warschauer Prace filologiczne, nebst noch Einigem aus demselben Bd.; Sbornik praci filol. (Prag 1884) scheint dem Verf. entgangen zu sein, ebenso der 1. Bd. von Sreznevskijs Altruss. Glessar (s. o. I 195), die neue Aufl. von Celakovskys Sprüchwörtersammlung, Hanusz Studien über das Poln-Armenische in der Wiener Zeischr. z. K. d. Morgenl., u. e. A. m. So etwas ist eben nie völlig zu vermeiden; noch weniger solche Versehen, wie z. B. P. eines begeht, indem er (vgl. S. 243 u. 414) V. Zelený den Vater mit V. V. Zelený dem Sohn für eine und dieselbe Person zu halten scheint.

In einem Punkt kann ich das Programm dieser Bibliographie nicht recht verstehn. Will sie das, was Fremde über einzelne Gegenstände der Slavistik geboten haben, mit umfassen oder nicht? In dieser Hinsicht - leider kann ich nur von dem der Sprachwissenschaft gewidmeten Teil ein Urteil wagen - weist das Buch Lücken auf, die schwerlich anders zu begreifen sind als durch die Annahme, der Verf. selbst sei hierin unschlüssig geblieben. Wir wollen davon völlig absehen, dass der Aufschwung, den die vergleichende Sprachwissenschaft in den letzten Jahren erfahren, mit keinem Worte angedeutet wird, obschon er doch wohl auch für die Slavistik von höchster Bedeutung ist: aber auch gar Vieles, was von Nichtslaven zur slav. Sprachwissenschaft beigesteuert worden, sucht man hier vergebens. Hassencamp, Leskien, Wiedemann u. a. werden allerdings berücksichtigt; aber z. B. von Brugmanns Grundriss würde man kein Wort gelesen haben, wenn es nicht einigen Slaven eingefallen wäre das Buch anzuzeigen. Dass in den fremden Fachzeitschriften auch die slav. Sprachen Berücksichtigung finden, erfährt da Niemand: man liest z. B. höchstens, dass der Pole Hanusz KZ. 28 den Namen Visla-Weichsel besprochen habe, aber nicht, dass dieser Artikel an den Deutschen v. Fierlinger KZ. 27 anschliesst. Mir will es scheinen, dass dergleichen in eine slavistische Bibliographie weit eher gehört als was ein Slave über das indische Drama oder über die védische Litteratur geschrieben. Dies ist ein Mangel, der künftighin beseitigt werden muss, soll die Bibliographie des Archivs - denn hoffentlich kommt doch, und zwar in einer absehbaren Zeit, eine Fortsetzung heraus ein möglichst treues Gesamtbild aller dem slav. Wesen gewidmeten Studien bleten.

Die aussere Form der Bibliographie ist die geblieben, welche Jagić vor Jahren gewählt hatte: eine zusammenhängende Erzählung über die Geschichte der slav. Philologie mit bibliographischen Fussnoten. Diese Form hat auch ihre Schattenseiten — ich wenigstens finde mich z. B. in den trockenen germanistischen Jahresberichten viel schneller zurecht: mit Rücksicht darauf, dass diese Bibliographie auch viele Leser zu belehren hat, denen die meisten angeführten Arbeiten unzugänglich sind, bleibt wohl die gewählte Darstellungsweise doch noch die am meisten entsprechende<sup>1</sup>).

Prag.

Josef Zubatý.

<sup>1)</sup> Ich gestatte mir einen Zusatz zu den Worten des verehrten Herrn Rezensenten. Mir scheint nämlich, dass der Inhalt der angeführten Schriften in Zukunft weit mehr berücksichtigt werden muss, als diesmal geschehn ist. Gegenwärtig erfährt man zwar, dass diese Untersuchung selbständig, jene eklektisch, eine dritte bedeutend, eine vierte wertlos sei — damit ist aber in der Regel die Charakteristik erschöpft. Dem Benutzer der Bibliographie wär aber weit besser gedient, wenn ihm statt dieser abstrakten Zensuren, zum mindesten bei Spezialuntersuchungen, eine konkrete Notiz über den Gang der Darstellung und das Ergebnis geboten würde. Unterbliebe die Inhaltsangabe auch in Zukunft, so würde diese Unterlassung den praktischen Wert der ungemein mühsamen Zusammenstellungen namentlich für Nichtslaven, denen die Originalarbeiten oft nur sehr schwer erreichbar sind, ganz wesentlich beeinträchtigen. W. Str.

## Rezensionen aus dem Jahr 1892.

## Zweite Hälfte.

- Ahrens H. L. Kleine Schriften I. Zur Sprachwissenschaft. GGA. 1892 Nr. 13 (Blass). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 27 (P. Cauer). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 27 (R. Meister). LCB. 1892 Nr. 51 (H. Usener). Athenäum 3379. Am. Journ. Phil. XIII 2 (H. W. Smyth).
- d'Arbois de Jubainville H. Les noms gaulois chez César et Hirtius. Class. Rev. VI 4 (J. Rhys).
- Bartholomae Chr. Studien zur idg. Sprachgeschichte. I. und II. DLZ. 1892 Nr. 48 (Johannes Schmidt).
- Bartholomae Chr. Arisches und Linguistisches. DLZ. 1892 Nr. 39 (F. Justi).
- Baunack J. Die delphischen Inschriften. I. Teil. (Sammlung griech. Dialektinschriften. Band II Heft 3). LCB. 1892 Nr. 38 (A. H.).
- Bechtel F. Die Hauptprobleme der idg. Lautlehre seit Schleicher. AfdA. XVIII 2/3 (Fick). Berliner phil. Wochenschr. 1892 Nr. 36 (Ziemer). ZZ. XXV 3 S. 366—94 (Möller).
- Benfey Th. Kleinere Schriften II 2 u. 3. GGA. 1892 Nr. 16 (Zachariae). DLZ. 1892 Nr. 30 (H. Oldenberg). LCB. 1892 Nr. 51 (L. F.). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 41 (Bartholomae).
- Bertrand A. Nos origines. RCr. XXVI 44 (d'Arbois de Jubainville).
- Binz G. Zur Syntax der Baselstädt. Mundart. AfdA. XVIII 337 ff. (Ries).
- Bloomfield M. Contributions to the interpretation of the Veda. IV. RCr. 1892 Nr. 30 (V. Henry). Academy 1058 S. 134, 1068 S. 364 (M. F. Müller). LCB. 1892 Nr. 51 (E. Windisch).
- Bloomfield M. The Kauçika-Sutra. RCr. 1892 Nr. 27 (A. Barth).
- Blumer J. Zum Geschlechtswechsel der Lehn- und Fremdwörter im Hochdeutschen. I. II. AfdA. XVIII 187 ff. (V. Michels).
- Boisacq L. Les dialectes doriens. LCB. 1892 Nr. 34 (A. Thumb). Riv. di fil. XXI 1—3 (O. Zuretti). Bull. crit. 1892 Nr. 19 (L.).
- Bonnet M. Le Latin de Grégoire de Tours. Class. Rev. VI 451—53 (H. Nettleship).
- Borinski K. Grundzüge des Systems der artikulierten Phonetik.
  LCB. 1892 Nr. 37 (W. Vietor). Zeitschr. f. österr. Gymn. 1892
  Nr. 3 (Seemüller). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 45. Zeitschr. f. franz. Spr. XIV S. 154 ff. (A. Leitzmann).
- Brugmann K. Grundriss der vgl. Grammatik der idg. Sprachen II. Band 2. Hälfte 2. (Schluss-)Lieferung. LCB. 1892 Nr. 49 (G. Anzeiger II 2.

- Meyer). Wochenschr. f. klass. Philol. 1892 Nr. 45 (H. v. d. Pfordten).
- Brunnhofer H. Vom Aral bis zur Gangā. LCB. 1892 Nr. 28 (P. Horn). DLZ. 1892 Nr. 41 (H. Oldenberg).
- Buck C. D. Der Vokalismus der oskischen Sprache. LCB. 1892 Nr. 31 (Bthl.). Wochenschr, f. klass. Phil. 1892 Nr. 31 (O. Weise). RCr. 1892 Nr. 41 (V. Henry). Riv. di fil. XXI 1—3 (O. Zuretti). Academy 1065.
- Bugge S. Norges Indskrifter med de ældre Runer 1. LCB, 1892 Nr. 30 (Mogk).
- Buitenrust Hettema F. Bijdragen tot het Oudfriesch Woordenboek. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 12 (O. Bremer).
- Burghauser G. Die nhd. Dehnung des mhd. kurzen Stammvokals in offener Silbe. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 12 (Fr. Kauffmann).
- Cappeller C. A sanskrit-english dictionary, LCB, 1892 Nr. 38 (Windisch).
- Darmesteter Cours de grammaire historique I. Revue des Iangues romanes. Okt.—Dez. 1891 (Marchot). RCr. 1892 Nr. 31/32 (A. Jeanroy).
- Darmesteter J. Le Zend-Avesta. Trad. nouvelle I. La liturgie. RCr. XXVI 37/38 (Meillet). LCB. 1892 Nr. 45 (P. Horn). Academy 1060 S. 173 (E. W. West).
- English dictionaries. Athenaeum Nr. 3374.
- Faulmann Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Zeitschr. f. österr. Gymn. 1892 Heft 8.
- Fick R. Vergl. Wörterbuch der idg. Sprachen. I. Zeitschr. f. das Gymnasialwesen. 1892. Juli/August (Ziemer). Zeitschr. f. österr. Gymnasien. XLIII (1892). Nr. 6 (R. Meringer).
- von der Gabelentz Die Sprachwissenschaft. Berliner Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 28. 29 (K. Bruchmann). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII Nr. 8 (Behaghel). Arch. f. d. Stud. der neuern Spr. LXXXIX 339 ff. (Wasserzieher).
- von der Gabelentz G. Handbuch zur Aufnahme fremder Sprachen. LCB. 1892 Nr. 31 (B.). DLZ. 1892 Nr. 32 (C. G. Büttner).
- Gallée Altsächs. Laut- und Flexionslehre. LCB. 1892 Nr. 32 (O. Bremer). Germania N. R. XXV 3 (Fr. Kauffmann). Niederdeutsches Jahrb. XVII 149 ff. (Schlüter). DLZ. 1892 Nr. 36 (H. Pratje).
- Garke Prothese u. Aphaerese des h im Ahd. (QF. 69). ZZ. XXV 2 (H. Wunderlich).
- Gaster M. Chrestomathie roumaine. Archiv f. das Studium der neuern Spr. LXXXVIII 3/4 (A. Tobler).
- Gehring A. Index homericus. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 17 (Eberhard). DLZ. 1892 Nr. 47 (E. Maass). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 45.

- Goetz G. Corpus glossariorum latinorum III. LCB. 1892 Nr. 48 (K. K.). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 47 (Schepss). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 50 (Funck). DLZ. 1892 Nr. 40. Archiv f. lat. Lex. VIII 1. Byzant. Zeitschr. I 1.
- Graf J. Die germanischen Bestandteile des patois messin. Zeitschr. f. franz. Sprache XIV 2/4 (A. Leitzmann).
- Gummere F. B. Germanic origins. Athenaeum 3380 S. 196 f.
- Hale Die cum-Konstruktionen. Dazu Hoffmann Das Modusgesetz im lat. Zeitsatz und Wetzel Das Recht in dem Streite zwischen Hale und Hoffmann. Berl. phil. Wochenschr. 1892 30/31 (H. Blase).
  Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 31 (M. Heynacher). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 13 (C. Stegmann). Riv. di fil. XXI 1/3 (Valmaggi).
- Hammershaimb V. U. Færösk antologi 1886-91. Bd. I. Tekst samt historisk og grammatisk indledning. Bd. II. Ordsamling. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1892 Nr. 8 (W. Golther).
- Henry V. Livre XIII de l'Atharva-Véda. LCB. 1892 Nr. 50 (Windisch).
- Hoffmann O. Die griechischen Dialekte I. DLZ. 1892 Nr. 36 (W. Prellwitz).
- Holder A. Altceltischer Sprachschatz. Romania 1892 April. Zeitschrift f. österr. Gymn. 1892 Nr. 4 (W. Meyer-Lübke).
- Hultsch Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 41 (Kallenberg).
- Hultzsch E. South-Indian Inscriptions. Vol. II Part 1. DLZ. 1892
  Nr. 38 (R. O. Franke).
- Immerwahr W. Die Kulte und Mythen Arkadiens. LCB. 1892 Nr. 45 (Crusius). DLZ. 1892 Nr. 31 (E. Maass). Revue de l'histoire des religions XXV 3.
- Indogermanische Forschungen. AfdA. XVIII 2/3 (Collitz).
- Jackson W. Avesta Grammar I. LCB. 1892 Nr. 50 (P. Horn).
- Jespersen O. Studier over engelske Kasus I. Nord. Tidskr. f. Filol. N. R. X 4 (Möller).
- Johansson K. F. Beiträge zur griech. Sprachkunde. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 30/31 (Bartholomae). LCB. 1892 Nr. 30.
- Kägi A. Die Neunzahl bei den Ostariern. (S. A. aus den Philol. Abhandlungen, H. Schweizer-Sidler . . . . gewidmet). DLZ. 1892 Nr. 34 (E. H. Meyer).
- Keiper Ph. Franz. Familiennamen in der Pfalz und Französisches im Pfälzer Volksmund. Zeitschr. f. franz. Spr. XIV 2/4 (Leitzmann). Franco-Gallia IX 7.
- Keller O. Lateinische Volksetymologie. Berl. phil. Wochenschr. XII 43 ff. (Skutsch). Archiv f. lat. Lex. VII 4. Riv. di fil. XXI 1—3 (R. Sabbadini). Bayer. Gymn. 1892 Nr. 3 (J. Häussner). Am. Journ. Phil. XIII 2 (Muss-Arnolt). Class. Rev. VI 408—10 (H. Nettleship).

- Kleinpaul R. Das Stromgebiet der Sprache. LCB. 1892 Nr. 35 (K. Brugmann). DLZ. 1892 Nr. 33 (K. Bruchmann). Arch. f. d. Stud. der neuern Spr. CXXXIX 393 ff. (Wasserzieher).
- Köppner Fr. Der Dialekt Megaras u. der megarischen Kolonien. LCB. 1892 Nr. 33 (G. Meyer). Neue phil. Rundschau 1892 S. 345 f. (Meisterhans).
- Körting G. Lateinisch-romanisches Wörterbuch. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 20.
- Krause E. Tuiskoland. Mitteilungen aus der hist. Litteratur. XX 3 (Meyer). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 22 (E. H. Meyer). RCr. 1892 Nr. 31/32 (S. Reinach). Grenzboten 1892 Nr. 30.
- Kühner-Blass Griech, Gramm. I 1. Gymnasium 1892 Nr. 13 (Ziemer). Larsson L. Ordförrådet i de älsta isländska Handskriftern. DLZ. 1892 Nr. 38 (F. Burg). Arkiv IX 98 ff. (V. Dahlerup).
- Lefmann S. Franz Bopp. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 32/33 (K. Bruchmann). Class. Rev. VI Nr. 7.
- Leithäuser J. Gallizismen in niederrhein. Mundarten. Zeitschr. f. franz. Spr. XIV 2-4 (A. Leitzmann).
- Leskien A. Bildung der Nomina im Litauischen. LCB 1892 Nr. 36 (Wiedemann).
- Leviticus F. De Klank- en Vormleer van het muld. Dialekt der St. Servatius-Legende. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 12 (J. H. Kern).
- Lichtenberger H. De verbis quae in vetustissima Germanorum lingua redupl. praeteritum exhibebant. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 10 (L. Sütterlin).
- Liebich Br. Pānini. DLZ. 1892 Nr. 28 (Albr. Weber).
- Liebich Br. Zwei Kapitel der Kāçikā. RCr. 1892 Nr. 47 (V. Henry).
- Lienhart H. Laut- und Flexionslehre der Mundart des mittlern Zornthales im Elsass, DLZ, 1892 Nr. 31 (Fr. Kauffmann). Germania XXXVII 2 (R. Schild). Literaturbl. f. germ, u. rom. Phil. XIII 10 (E. Hoffmann-Krayer). AfdA. XVIII 2/3 (A. Heusler).
- Loth J. Les mots latins dans les langues brittoniques. LCB. 1892. Nr. 49 (Suchier).
- Mélanges wallons. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 10 (Horning).
- Meyer G. Albanesische Studien III. DLZ. 1892 Nr. 43 (J. U. Jarnik).
- Monro A grammar of the Homeric dialect. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 14 (L.).
- Müllenhoff K. Deutsche Altertumskunde V. AfdA. XVIII 2/3 (F. Niedner). I<sup>2</sup>. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 44 (Hartfelder). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII Nr. 8 (Behaghel). III. RCr. 1892 Nr. 44 (d'Arbois de Jubainville). DLZ. 1892 Nr. 29 (A. Heusler). Histor. Zeitschr. LXIX Nr. 3 (L. Erhardt). ZZ. XXV 4 (Bremer).

- Müller H. D. Historisch-mytholog, Untersuchungen. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 45 (Wentzel). LCB. 1892 Nr. 50 (Crusius).
- Müller M. F. Vedische Hymnen I. Revue de l'histoire des religions XXV 3 (A. Barth).
- Müller M. F. Die Wissenschaft der Sprache I. Berliner philol. Wochenschr. 1892 Nr. 44 (Misteli). Archiv f. das Stud. der neuern Spr. LXXXVIII 3/4 (J. Zupitza). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 39 (P. Kretschmer). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 13 (F. Pabst).
- Nebert R. Zur Geschichte der Speyrer Kanzleisprache. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII Nr. 7 (A. Schulte).
- Neue Fr. Formenlehre der lateinischen Sprache. II<sup>3</sup>. DLZ, 1892 Nr. 46 (W. Meyer-Lübke).
- Parmentier L. Les substantifs et les adjectifs en et dans la langue d'Homère et d'Hésiode. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 34 (P. Cauer).
- Passy P. Étude sur les changements phonétiques. Literaturbl. f. germ, und rom. Phil. XIII 9 (Schuchardt). Phonet. Stud. V (Storm). Zeitschr. f. franz. Spr. XIV 2. 4 (A. Rambeau).
- Pastrnek Bibliographische Übersicht über die slav. Philologie (1876-1891). DLZ. 1892 Nr. 49 (A. Bezzenberger).
- Paton and Hicks Inscriptions of Cos. Journal des Savants 1892 S. 230-43 (H. Weil).
- Pauli K. Altitalische Forschungen III. RCr. 1892 Nr. 37/38 (d'Arbois de Jubainville).
- Persson P. Studien zu der Lehre von der Wurzelerweiterung und Wurzelvariation. Neue philol. Rundschau 1892 Nr. 17 (Fr. Stolz). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 38 (P. Kretschmer).
- Philologische Abhandlungen, H. Schweizer-Sidler gewidmet.
  Wochenschr. f. klass. Philol. 1892 Nr. 37 (Ziemer). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 25 (F. Justi).
- Prellwitz-W. Die deutschen Bestandteile in den lettischen Sprachen. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1892 Nr. 7 (H. Hirt).
- Prellwitz W. Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache.
   Academy 1074 (E. R. Wharton).
- Reis H. Beiträge zur Syntax der Mainzer Mundart. Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. XIII 9 (Binz). AfdA. XVIII 337 ff. (Ries).
- Risop A. Studien zur Geschichte der franz. Konjugation auf -ir.
  Archiv f. das Stud. der neueren Sprachen. LXXXVIII 3/4. (E. Schwan).
- Rousselot Les modifications phonétiques du langage. Literaturbl. f. germ. und rom. Phil. XIII 9 (Schuchardt). Zeitschr. f. franz. Sprache XIV 2/4 (Behrens). Romania XXI 3 (Juli 1892) (A. Thomas).
- Rousselot La méthode graphique appliquée à la recherche des

- transformations inconscientes du langage. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 10 (Stürzinger).
- Saalfeld G. A. De bibliorum sacrorum Vulgatae editionis Graecitate. DLZ. 1892 Nr. 34 (P. Corssen). Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 12.
- Schlüter W. Zur as. Grammatik. Jahrbuch des Vereins f. nd. Sprachforschung 1891.
- Schrader O. Sprachvergleichung und Urgeschichte. 2. Auflage. DLZ. 1892 Nr. 46 (A. Bezzenberger).
- Schulze W. Quaestiones epicae. LCB, 1892 Nr. 38 (J. Wackernagel). Wochenschr. f. klass. Philol. 1892 Nr. 39 (P. Cauer). Berl. phil. Wochenschrift XII 46 (Ludwich). DLZ, 1892 Nr. 48 (P. Cauer). Österr. Litt. 1, S. 322 (H. Bohatta).
- Siecke E. Die Liebesgeschichte des Himmels. DLZ. 1892 Nr. 40 (P. Kretschmer). Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 47.
- Sieg E. Bhāradvājaçīkshā. DLZ. 1892 Nr. 39 (Br. Liebich).
- Sievers E. Tatian. 2. Auflage. LCB. 1892 Nr. 49 (W. Braune).
- Sjöstrand N. 1. Loci nonnulli grammaticae latinae examinati. Editio altera. 2. De vi et usu supini secundi latinorum. 3. Quibus temporibus modisque quamvis, nescio an, forsitan, similes voces utantur? 4. De futuri infinitivi usu. 1. 3. DLZ. 1892 Nr. 33 (Schmalz).
  1. u. 2. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 37 (J. H. Schmalz). Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 38 (Ziemer). 1. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 16 (J. Sturm). 2. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 18 (J. Weisweiler). 3. Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 39 (P. Harre). 4. Berliner phil. Wochenschr. 1892 Nr. 38 (J. H. Schmalz). RCr. 1892 Nr. 44 (E. T.).
- Skeat W. Principles of English etymology II. The foreign element Athenaeum Nr. 3372.
- Skeat W. A primer of English etymology. Archiv f. das Stud. der neuern Spr. LXXXVIII 3/4 (J. Zupitza). Academy 1049.
- Σκίας Περί τῆς Κρητικῆς διαλέκτου. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 13 (Meisterhans).
- Skutsch Fr. Plautinisches und Romanisches. LCB. 1892 Nr. 39 (E. R.).
  RCr. 1892 Nr. 42 (P. Lejay). Class. Rev. VI 4 (W. M. Lindsay).
  DLZ. 1892 Nr. 44 (F. Leo).
- Soames L. An Introduction to Phonetics. Zeitschr. f. franz. Sprache XIV 2-4 (F. Beyer).
- Specht Fr. Das Verbum reflexivum und die Superlative im Westnordischen. AfdA. XVIII 2/3 (Falk). LCB. 1892 Nr. 29 (Mogk).
- Steinthal H. Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. Berl. philol. Wochenschr. 1892 Nr. 34 (Ziemer).
- Stowasser Eine zweite Reihe dunkle Wörter, Wochenschr. f. klass. Phil. 1892 Nr. 34 (Ziemer). Class. Rev. VI 4 (H. Nettleship).
- Sütterlin L. Zur Geschichte der Verba denominativa im Alt-

griechischen, I. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 35 (J. Wackernagel).

Sweet H. A primer of phonetics. Athenaeum 3379 S. 155.

Sweet H. A new English grammar. I. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 10 (Bülbring). Athenaeum Nr. 3378.

Tamm F. Etymologisk svensk Ordbok. 1. Häftet. LCB. 1892 Nr. 48 (Mogk). DLZ. 1892 Nr. 33 (A. Heusler).

Thumb A. Die neugriechische Sprache. LCB. 1892 Nr. 38.

Tolman Old Persian grammar (Boston 1892). Am. Jour. Phil. XIII 240-43 (C. D. Buck).

Wadstein E. Fornnorska Homiliebokens Ljudlära. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII 12 (A. Heusler).

Weigand G. Vlacho-Meglen. Archiv für slav. Phil. XV1 (Jireček). DLZ. 1892 Nr. 35 (Gartner). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. XIII Nr. 8 (Meyer-Lübke).

Weise O. Charakteristik der latein. Sprache. Neue Jahrb. f. Philologie u. Pädagogik CXLVI 7 (Schmalz). Archiv f. lat. Lex. VII 4 (F. Funck). Zeitschr. f. österr. Gymn. XLIII 7 (G. Heidrich).

Wetzel M. Der selbständige und bezogene Gebrauch der Tempora im Lateinischen. Neue phil. Rundschau 1892 Nr. 20 (Zimmermann).

Williams Die französ. Ortsnamen kelt. Abkunft. RCr. 1892 Nr. 42 (d'Arbois de Jubainville).

Wulff Fr. Un chapitre de phonétique avec transcription d'un texte andalou. Literaturbl. f. germ. und rom. Phil. XIII 7 (Schuchardt).

Wulff Fr. Von der Rolle des Akzents in der Versbildung. Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. XIII 7 (Schuchardt).

Zander E. L'article dans le français du XVI siècle. RCr. 1892 Nr. 33/35 (A. Delboulle).

Zander C. De lege versificationis lat. summa et antiquissima. Berl. phil. Wochenschr. 1892 Nr. 40 (L. Mueller).

- Versus italici antiqui. Class. Rev. VI 4 (W. M. Lindsay).

Zimmerli J. Die deutsch-franz. Sprachgrenze in der Schweiz I. AfdA. XVIII Nr. 4 (F. Jostes). ZZ. XXV 2 (H. Suchier).

W. Str.

## Mitteilungen.

## IX. Internationaler Orientalisten-Kongress in London, 5.—12. Sept. 18921).

Drei Sektionen sind es, von deren Verhandlungen hier zu berichten sein wird, nämlich die arische, indische und persisch-türkische (da nichts Türkisches zum Vortrage kam²), so kann man füglich von einer persischen Sektion allein reden). Nur ganz gelegentlich wird sich ein Umblick in andere Sektionen empfehlen. Aber auch für die genannten drei Gebiete strebt dieser Bericht nicht nach Vollständigkeit; was unerwähnt bleibt, soll dadurch nicht etwa als unbedeutend gekennzeichnet werden, sondern es schien nur für die Leser dieser Zeitschrift entbehrlicher.

Leider tagten Inder, Arier und Perser fast stets zur selben Stunde, so dass der sich gleichzeitig als Inder, Arier und Iranier oder wenigstens als zwei derselben Fühlende - und deren gab es eine ganze Reihe - täglich im Zwiespalt war, welche Sektion er jedesmal bevorzugen solle. Das Präsidium des gesamten Kongresses lag in der Hand von Prof. F. Max Müller-Oxford, die der genannten drei Sektionen waren Sir Raymond West, K. C. I. E., Prof. E. B. Cowell-Cambridge und Sir Frederic J. Goldsmid, Vizepräsident der R. A. S., übertragen. Beginnen wir mit dem Altindischen, so eröffnete hier die Reihe der Vorträge Prof. Kielhorn-Göttingen mit einer Mitteilung über Colebrooke'sche Marginalnoten zu Sanskrittexten, jetzt in der Göttinger Universitätsbibliothek, die ein beredtes Zeugnis von der eminenten Gelehrsamkeit und dem Scharfsinn dieses Gelehrten bilden. Prof. Cowell-Cambridge sprach über Açvaghōša's Buddhacarita genanntes Mahākāvyam, dessen gedruckten Text er vorlegte und von dem er demnächst eine englische Übersetzung in den SBE. erscheinen lassen wird. Dr. R. H. Bhandarkar hatte einen Aufsatz über die Sutras des Açvalayana

<sup>1)</sup> Die Aufforderung Prof. Streitbergs, für den "Anzeiger" kurz über die Vorträge des Kongresses zu berichten, welche Indogermanisten interessiren könnten, traf mich durchaus unvorbereitet; ich habe mich daher genötigt gesehen, wo meine eignen Erinnerungen nicht ausreichten, auf die gedruckten Protokolle der Sektionssekretäre zurückzugreifen.

<sup>2)</sup> Die türkische Regierung hatte ihren offiziellen Vertreter für den sog. Lissaboner Kongress aufgespart, der mittlerweile von dort, "wo den sonstigen Motiven zur Weiterbeförderung die Cholera-Gefahr noch zu Hülfe kam, nach Wolkenkuckuksheim verlegt wurde", wie es Leumann in seinen "Persönlichen Erinnerungen an den IX. Orientalistenkongress" sehr hübsch ausdrückt.

und Çankhayana eingeschickt, in dem er auf Grund einer kürzlich aufgefundenen Handschrift (mit dem Titel Anukramanidhundhu) nachwies, dass beide Sütren für die Anhänger der Baškala und Çakala Sanhita bestimmt seien. Prof. Max Müller legte die fertig gestellte neue (2.) Auflage seiner Rigvedaansgabe mit Säyana's Kommentar vor, für deren hochherzige pekuniäre Förderung dem Maharaja von Vijaryanagara der lebhafte Dank der Sektion ausgesprochen wurde. Die anwesenden Sanskritisten gaben in einer Zuschrift an den indischen Mäzen der Bitte Ausdruck, dass derselbe einen fünften Band mit einem Wortindex ebenfalls noch unterstützen möchte. Nicht unerwähnt soll auch Dr. Pavolinis (Florenz) kurzer Aufsatz über die Mädhayanala Katha bleiben.

Prof. P. Deussen-Kiel hatte einen Prospekt seiner künftig erscheinenden "Allgemeinen Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religion" verteilen lassen und gab zu demselben nähere Erläuterungen. Die indische Philosophie ist in den bisherigen allgemeinen Geschiehten dieser Wissenschaft noch nirgends zu ihrem Rechte gekommen, obwohl sie die einzige Parallele zur okzidentalischen Philosophie, weil von dieser durchaus unabhängig, ist. Sie beginnt mit dem Veda, wo man in manchen Hymnen den Zusammenbruch des alten Polytheismus und gleichzeitig in anderen das Auftauchen einer neuen Idee, der der Einheit des Alls, beobachten kann. (Hierher gehören Spuren von Unglauben - Stossseufzer um Gläubigkeit Rv. X. 151 - und Verspottung - Indra als Egoist IX, 112, als Ehegatte X. 86, betrunken X, 119; die Frosche VII, 103 - und andererseits das Einheitslied des Dirghatamas I, 164 und der Schöpfungsmythus uasadasit X, 129). Das Suchen nach dem unbekannten Gotte zeigt sich nun darin, diese Einheit der Reihe nach als Prajapati, Viścakarman, Brahmanaspati und Puruja zu bestimmen. Alle diese neuen Götter oder vielmehr philosophischen Prinzipien lassen sieh durch die Brahmanazeit hindurch bis auf die Upanisad's verfolgen, wo sie, wie Ströme in den Ozean, in die Brahman-Atman-Lehre einmunden. Aus dem vollständig konstruierbaren, philosophischen System der Upanisad's vermag man die sämtlichen Systeme der Sanskritperiode wie auch die leitenden Ideen des Jainismus und Buddhismus abzuleiten. So besteht in Indien vom Rigveda bis heute eine Kontinuität philosophischer Entwicklung, die was Tiefe, Strenge der Logik und Fülle von metaphysischer Wahrheit anlangt, vielleicht einzig in der Welt ist und jedenfalls das höchste Interesse eines jeden verdient, der Sinn hat für die Geschichte der Entwicklung des menschlichen Denkens.

Ein mythologisches Problem behandelte Prof. Colinet-Löwen in seinem Vortrage 'La nature primitive d'Aditi'. Diese Gottheit gehört der indogermanischen Epoche an, sie hat ihre Analogieen in Ahurānī, Dione, Hera und Juno. Ursprünglich war sie das weibliche Gegenstück zu dem empyreischen Dyāuš. Dieser ist der vorvēdische Vater der Dēvas (Varuṇa etc.), Aditî ihre Mutter; in vedischer Zeit wurden Dyāuš und Aditi vereinigt. So erklärt sich ihr verschiedenartiger Charakter, ihre Stellung im Veda, die Natur ihrer Söhne, was sonst alles rätselhaft bleiben würde. Auch kommt so Einheit in die vedische Mythologie, und Aditis Ursprung verbindet sich in befriedigenderer Weise mit den übrigen indogermanischen Mythen.

Über Rosenkränze in der indischen Litteratur machte Prof. Leumann-Strassburg einige Mitteilungen. Als Namen für dieselben finden sich in der älteren Jainalitteratur ganettiya (aus skr. \*ganayitrikā) 'Zähler' und kancaniyā 'der leuchtende' (dem Sinn nach wohl identisch mit dem heutigen sfatik d. i. skr. sphatika 'aus Krystall gemacht'). Aus brahmanischen Werken kommen dann später noch hinzu mala oder malika 'Guirlande' und sūtra 'Schnur', die meist durch andere vorgesetzte Worte wie akṣamālā, akṣamālikā, akṣasūtra, rudrakṣamālā, carcamālā, japamālā näher bestimmt werden. Zur Herstellung dienten wahrscheinlich Krystallkügelchen oder Samen, besonders von Elaeocarpus. Nach der Litteratur haben gewisse Brahmamönche diese Rosenkränze gebraucht; die Zahl der Kügelchen soll 108 sein, wie auch bisweilen noch heute, oder 100 nach der ältesten Brahmastelle im Atharvavēda Parisištha.

Dem Jainismus waren folgende Vorträge gewidmet: Prof. Conte Fr. L. Pullé über ca. 350 Jainahandschriften in der Bibliotheca nazionale zu Florenz (von Prof. Leumann vorgelesen), Prof. Bühler-Wien über Skulpturen von Mathura - dieselben gehören zu Dr. Führers Funden im Kankāli Tila aus den Jahren 1888-90. Sie zeigen, wie schon der von Dr. Bhagvanlal in den Akten des Leydener Kongresses publizierte Stein, dass die alte Jainakunst sich nicht viel von der buddhistischen unterschied. Der Grund hierfür ist nicht etwa, dass die Anhänger der einen Sekte die Kunst der anderen hätten nachahmen wollen, sondern beide bedienten sich der nationalen Kunst des alten Indiens und der gleichen Künstler. Dr. Führer wird demnächst an die Ausgrabung wirklich alter brahmanischer Tempel herangehen, deren Resultate die Geschichte der Entwickelung altindischer Kunst wahrscheinlich in vielen Punkten aufhellen werden. Jedenfalls ist schon jetzt so viel klar, dass Brahmanisten.

Jainisten und Buddhisten gleichzeitig zur Ausgestaltung der Höhlentempelarchitektur beigetragen haben und dass die ältesten bekannten Höhlen, die von Barabar, Nagärjuna und Katak nicht von Buddhisten sondern von den Vaišnava Ajivikas und Jainas stammen. — Rev. Dr. R. Morris' (London) Abhandlung über 'Jain and Sanscrit Etymology in the Light of Päli' gelangte in Abwesenheit des Autors zur Verlesung, während Prof. Leumanns zweimal auf das Programm gesetzter Vortrag über 'Pancatantra Tales in Jaina Literature' wegen Zeitmangels unterblieb.

Über 'indische Astronomie' hatte Herr W. Brennan einen Aufsatz eingereicht, zu dem Dr. J. Burgess längere

Ausführungen und Berichtigungen gab.

Prof. Kielhorn-Göttingen berichtete über die Resultate, welche ihm seine Untersuchungen über die KalachuriÄra geliefert haben. Die ihr angehörigen Daten stammen sämtlich von Inschriften aus Zentralindien und zwar aus den Kalachurijahren 724—958. Die Ära begann am 5. Oktober 248 unserer Zeitrechnung, jedes Jahr (wie auch das ursprüngliche Vikrama- sowie die Newar- und Laksmanasenajahre) mit dem Monnt Kärttika, jeder Monat mit dem Vollmond. Im Anschluss an diesen Vortrag nahm Prof. Kielhorn Gelegenheit, dem verdienten Förderer der Studien indischer Epigraphik, Dr. Burgess, für die hochwichtigen Dienste, die dieser besonders durch Begründung des Indian Antiquary und der Epigraphia indica dieser Wissenschaft geleistet habe, zu danken.

Die frühere Kartographie Indiens hatte eine Untersusuchung von Prof. Sylvain Lévy zum Gegenstande.

Modern indische Themen behandelte Rev. Dr. Murray Mitchel 'The chief Marathi Poets' und Kašinath Trimbak Telang 'Gleanings from Maratha Chronicles'. Den letzteren Aufsatz bezeichnete Dr. Burgess als wissenschaftlich von hohem Werte, da die Bhakaras oder einheimischen Berichte wertvolle Aufschlüsse über die sozialen Verhältnisse und die geistliche Verwaltung unter den Pešwas gäben.

Wenden wir uns zur arischen Sektien, auf welche übrigens eine ganze Reihe der eben erwähnten Vorträge entfielen. Hier sprach Prof. von Bradke-Giessen über 'die arische') Völkertrennung'. Linguistische Thatsachen reichen allein nicht aus, eine engere Verwandtschaft zwischen einzelnen Zweigen der arischen Sprachen zu begründen. Sie müssen vielmehr mit historischen Erwägungen und vor allem mit Untersuchungen über die ältesten geographischen Wohnsitze der arischen

<sup>1)</sup> von Bradke meint damit bekanntlich indegermanisch.

Völker kombiniert werden. Dieser Vortrag veranlasste Prof. Ascoli-Mailand zu einigen Bemerkungen über die 'Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen' (NB. in deutscher Sprache, welche der italienische Gelehrte vortrefflich beherrscht). Er wolle nicht gegen von Bradke polemisieren, könne aber nicht umhin, bei der Behandlung der Frage das ethnologische Moment zu betonen. In den Altgriechen und Altindern habe sich indogermanische Art am Reinsten bewahrt; die starke Abweichung z. B. des Italischen vom Griechischen erkläre sich aus der Mischung italischen Volkstums mit stammfremden Elementen. Auch lasse sich das Griechische vom Ostindogermanischen nicht trennen, wie von Bradke in seinem Vortrage (ebenso wie in seinem Buche 'Über Methode usw.') gethan; eine Reihe Übereinstimmungen wiesen auf die engere Zusammengehörigkeit dieser Gruppen hin. Prof. von Bradke erwiederte hierauf, er freue sich, sich Ascoli in seiner Betonung des ethnologischen Momentes als eines wichtigen Faktors altarischer Völkerbildung auch an dieser Stelle anschliessen zu können. Nur die Kürze der Zeit habe ihn gehindert, desselben in seinem Vortrage zu gedenken. Die Übereinstimmungen zwischen Griechisch und Ostrarisch, die er nicht verkenne, böten aber manche Schwierigkeit. Zum Teil könnten sie gerade auf reinerer Bewahrung des arischen Volkstums beruhen; auch sei es nicht unwahrscheinlich, dass die Griechen durch solche arische Stämme, die den Ostariern näher standen, beeinflusst seien.

Über die Fortschritte in den armenischen Studien berichtete in derselben Sektion (der inzwischen gestorbene) Herr G. A. Schrumpf-London.

In der persischen Sektion behandelte die älteste Periode Herr H. Weld Blundell, der über seine Ausgrabungen in Persepolis sprach. Als die Resultate derselben bezeichnete er die Klarlegung eines oder zweier lange Zeit umstrittener Punkte, die ehemalige Existenz von Umwallungsmauern in der Ebene betreffend. Hierdurch wird eine auf Diodor beruhende Überlieferung bestätigt, die man fast vollständig hatte fallen lassen, weil die bisherigen Untersuchungen an Ort und Stelle nichts sie Stützendes ergeben hatten. Die von Herrn Blundell angefertigten Abgüsse der Reliefs in den Palästen auf der Plattform sind dem British Museum überwiesen worden.

Rev. Dr. Mills-Oxford beschrieb eine wertwolle Handschrift des Yasna mit Pehleviübersetzung, welche Destur Gamaspgi Minochergi Gamasp Asana der Bodleiana zum Geschenk gemacht hat; dieselbe ist photographiert worden und Specimens dieser von der Clarendon Press unternommenen Publikation standen den Mitgliedern des Kongresses zur Verfügung. Rev. Mills erwähnte sodann noch eine neue von ihm herrührende Ausgabe der Gäthäs mit Übersetzung und Kommentar, die sich hoffentlich von seiner früheren Übertragung derselben in den SBE, recht gründlich unterscheidet.

Rev. L. Casartelli machte dankenswerte Mitteilungen über die litterarische Thätigkeit der Parsen während der letzten 10 Jahre, die europäischen Gelehrten sonst meistenteils unbekannt bleibt. Übersetzungen des Awesta verfassten Kanga in Gugerati (mit Ausnahme der Gathas) und M. P. Madan, der de Harlez' französische Übersetzung ebenfalls in das Gugerati übertrug. Destur Darab Peshotan druckt an einer neuen Ausgabe des Pehlevivendidad, von welcher eine Anzahl Bogen bereits fertig gestellt sind. Von 1883-1891 sind Band IV. V und VI des Dinkart erschienen; der Herausgeber (Peshotan) hat ferner 4 kürzere Texte (1885) ediert. Destur Hoshang gab in Gemeinschaft mit Dr. E. W. West das Shikand-Gümânîk-Vijar heraus. Kanga schrieb 1891 die erste parsische Awestagrammatik in englischer Sprache; Modi ein Wörterbuch awestischer Eigennamen in Gugerati (1892); Dr. Minochehergi hat sein Wörterbuch bis zum vierten Bande gefördert. Von europäischen Büchern sind Geiger's- Ostiranische Kultur' durch Destur Darab (London 1885/86, 2 Bande) und Casartelli's 'Philosophie religieuse du Mazdéisme sous les Sassanides' durch den verstorbenen Destur Firoz Gamaspgi (Bombay 1889) übersetzt worden. Endlich sind noch eine Menge vermischter Aufsätze teils in Englisch teils in Gugerati erschienen, meist aus der Feder von Modi, Destur Darab und Mitgliedern der 'Jartoshti Dinni Kholkarmari Mandli' (begründet von K. R. Kama).

Eine Parsendame, Miss Sorabgi schilderte die jetzigen Parsen nach ihrem privaten und öffentlichen Leben usw.

Aus der semitischen Sektion ist für Indogermanisten der Vortrag des Dr. Vollers-Kairo (Direktor der vizeköniglichen Bibliothek) über 'Arabische Phonetik' von Interesse, weil der Redner in diesem darauf hinwies, dass die arabischen grammatischen Systeme wahrscheinlich aus Indien stammen.

Die anthropologisch-mythologische und die geographische Sektion habe ich niemals besucht; derjenige, welcher sich über den Wert von des Ministerpräsidenten Gladstone's Rede über 'Altgriechenland und den Osten' zu unterrichten wünscht, sei auf den Bericht der Saturday Review vom 10. Sept. 1892 verwiesen.

Als Ort des nächsten Kongresses (1894) ist bekanntlich Genf bestimmt.

Paul Horn.

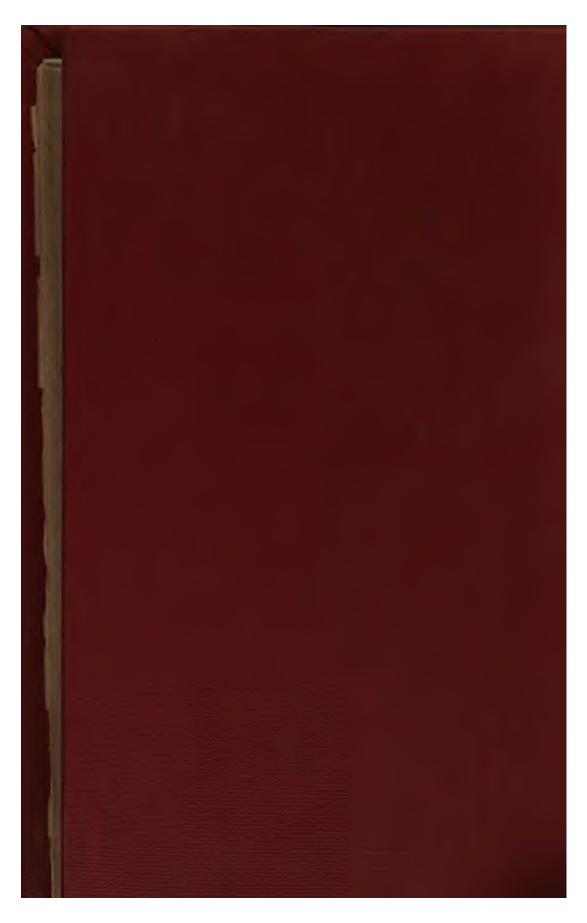